

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Mary Mary

Prossing Wissers

.

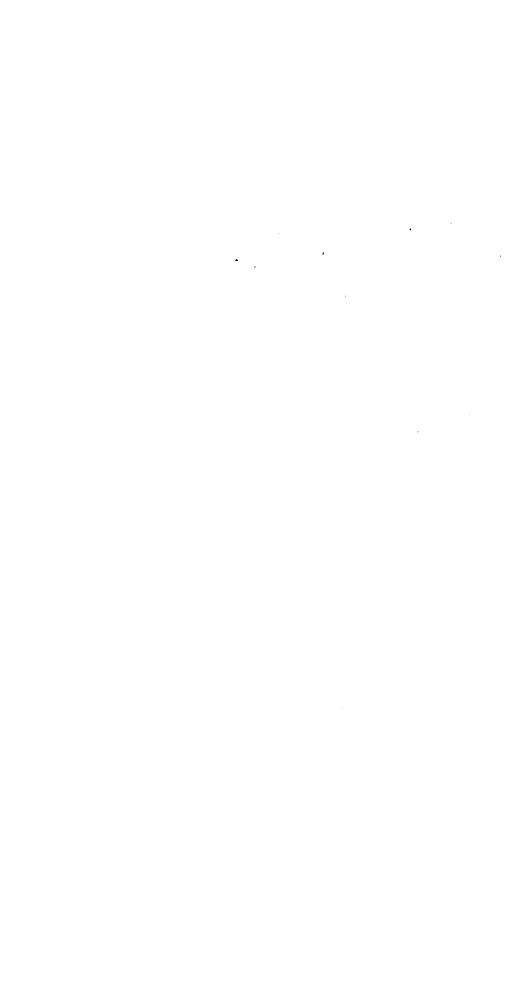

# Centralblatt

für

# die gefammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1882.

Berlin.

Berlag von Bilhelm hery. (Befferiche Buchhanblung.)



# **Centralhlatt**

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Dreußen.

Berausgegeben in dem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

. No 1 mis 2.

Berlin, ben 5. Januar

1882.

#### A. Miniferium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Ercelleng von Gogler, Staatsminifter. (W. Roniggragerftrage 134. W. Behreuftrage 72.)

Unter=Staatsfefretar:

Lucanus. (W. Schoneberger Ufer 46.)

Abtheilungen des Ministeriums.

L. Abtheilung für die geiftlichen Augelegenheiten.

Direttor:

Barthaufen, Birflicher Geheimer Dber-Regierunge. Rath. (W. Balewftrage 10.)

Bortragende Rathe:

D. Thielen, Feldpropft der Armee, Ober-Konfistorial-Rath, Sofsprediger und Domlapitular von Brandenburg. (C. Rene Friedrichstraße. hinter ber Garnisonkirche 1.) Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Schellingstraße 2.)

von Buffow, degl. (W. Potsbamerftraße 59.)

Bahlmann, degl. (W. Magbeburgerfir. 7.)

Schallehn, degl. (W. Genthinerftrage 36.) 1892.

Beinert, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Latowftrage 71.) Dr. Bartid, bagi. (W. Litgemftraße 68.) Spieter, Geheimer Regierunges und bautechnischer Rath. (W. Rur-D. Dr. Beig, Dber-Ronfiftorial-Rath und Profeffor. (W. Land, fürftenftraße 139.) Lowenberg, Geheimer Regierunge-Rath. (W. Lithower Ufer 21.) grafenftraße 3.) Graf von Bernftorff, begl., Rammerbert. (W. Friedrich, Bilbeimftr. 5.) Stolzmann, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Rurfurftenftraße 146.) Tappen, degl. (W. Bulowstraße 2.)

# II. Abtheilnug fur bie Unterrichte. Angelegenheiten.

# Direttor:

Greiff, Birklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath. (W. Genthiner-ftrage 13 F.)

Mit der Leitung eines Theiles der Abtheilung beauftragt: de la Croix, Birklicher Geheimer Dber-Regierungs = Rath. (W. Rarlebab 33.)

Vortragende Rathe:

Linhoff, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. — f. I. Abth. Mäpoldt, begl. (W. Maaßenftraße 18.) von Bussow, begl. — i. I. Abth. Dr. Schneider, degl. (8W. Tempelhofer Ufer 32.) Dr. Schnee, degl. und General Direktor der Museen zu Berlin

(W. Rurfürftenftrage 81.)

Bahlmann, Gebeimer Dber-Regierunge-Rath. - f. I. Abth.

Beinert, dogl. — s. I. Abth.
Dr. Göppert, dogl. (W. Ulmenstraße 1.)
Dr. Bartsch, bogl. — s. I. Abth.
D. Dr. Bonis, dogl. (W. Genthinerstraße 15.)

Lubers, degl. (W. Antfürstenstraße 55.) Dr. Stauber, degl. (W. Matthäifirchftraße 10.) Dr. Ganbiner, degl. (W. Genthinerstraße 9.)

Raffel, degl. (W. An ber Apoftelfirche 11.)

Dr. Behrenpfennig, degl. (W. Magbeburgerftraße 32.)
Spieter, Geheimer Regierunge und bautechnischer Rath. — f. I. Abt

Bohn, Geheimer Regierungs-And bautenniger blitt. — [.1. Bohn, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Schöneberger Ufer 41.) Dr. Effer, begl. (W. Derfflingerstraße 26.) Dr. Jordan, begl. (W. Kurfürstenstraße 133.) Löwenberg, begl. — [. I. Abth.

Graf von Bernstorff, degl. — s. I. Abth. Stolzmann, degl. — s. I. Abth. Lappen, degl. — s. I. Abth.

#### III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direttor:

Lucanus, Unter-Staatsfefretar. - f. vorb.

Bortragende Ratbe:

Dr. Souffelle, Birklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. Lingowstraße 31.)

Se. Ercellenz Dr. von Lauer, begl., General-Stabe-Arzt ber Armee, 2c. (W. Marigrafenftrage 53/54.)

de la Croix, Birtlicher Gebeimer Dber-Regierungs = Rath. f. II. Abtb.

Dr. Fretiche, Geheimer Dber-Medizinal-Rath und Professor. (NW. Biemardftraße 4.)

Dr. Enlenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (8W. Tempelhofer Ufer 3a.) Dr. Rerfandt, begl. (8W. Tempelhofer Ufer 31.)

Bahlmann, Geheimer Dber-Regierunge-Rath. — f. I. u. II. Abth. Beinert, degl. - f. I. u. II. Abth.

Spieter, Geheimer Regierungs- und bautechnischer Rath. — f. I. u. II. Abth.

#### Bulfearbeiter:

Polenz, Regierung8=Rath.

- von Bremen, Regierunge-Affeffor. (SW. Bernburgerftrage 13.)

#### Ronservator der Runftdenkmäler:

von Debn = Rotfelfer, Regierunge- und Baurath, Profeffor, mit Bersehung ber Geschäfte beauftragt. (W. Lithower Ufer 20.)

#### Central=Bureau.

(W. Behrenftraße 72.)

Lauer, Geb. Rechn. Rath, Borfteber. (W. Bebrenftrage 1.)

#### Bau-Bureau.

Spitta, Bauinspettor. (W. Liteower Ufer 31.)

Bebeime Erpedition.

Bater, Geh. Rangl. Rath. (W. Botsbamerftrage 51.)

Geheime Ralkulatur.

Bernide, Geb. Rechn. Rath, Borfteber. (W. Stegligerftraße 63.) Bebeime Registratur ber Abtheilungen für die geiftlichen und Unterrichte-Angelegenheiten.

Lauer, Geh. Rechn. Rath (f. vorh.), beauftragt mit den Geschäften des Borftebers.

Geheime Registratur der Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

Braufer, Beh. Rangl. Rath, Borfteber. (8W. Reuenburgerftrage 31.) Gebeime Ranglei.

Reich, Rangl. Rath, Geb. Rangleidirettor. (C. Linienstraße 69.) Beneraltaffe des Minifteriums.

Rendant: Baffelbach, Rechn. Rath. (Schoneberg, Baubtftraffe 74.)

#### Biffenfcaftliche Deputation für bas Medizinalmefen :

#### Direktor:

Se. Erc. Dr. Spdow, Prafident, Birtl. Geh. Rath, Direttor ber hauptvermaltung der Staate-Schulden. (8W. Dranienftrafie 92-94.) Mitglieder:

Dr. von Langenbed, Geheimer Dber-Medizinal-Rath, Professor ac.

Souffelle, Birtlicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. Bircom, Geheimer Medizinal-Rath und Professor.

Sofmann, Geheimer Regierungs-Rath und Professor. Barbeleben, Geheimer Medizinal-Rath und Professor. Duinde, Geheimer Medizinal-Rath.
Strzeczta, Regierungs- und Geheimer Medizinal-Rath und

Professor.

Eulen berg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. Beft phal, Professor. Rerfandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.

Sorober, Professor.

## Teduifde Rommiffion für pharmagentifde Angelegenheiten.

Borfigender:

Dr. Souffelle, Birklicher Geheimer Dber-Mediginal-Rath.

Mitglieder:

Robligt, Apothetenbefiger. Dr. Schacht, begl. Rortum, degl.

Sobe, begl.

## Rouigliche Turnlehrer-Bildungsauftalt ju Berlin.

(SW. Friebrichftraße 229.)

Direttor :

Baboldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

#### Lebrer:

Dr. Guler, zugleich Unterrichte-Dirigent, Profeffor. Edler, zugleich Bibliothetar.

# Roniglides evangelifdes Lehrerinnen-Seminar, Gouvernanten-Inftitut und Penfionat ju Dropfig bei Beig.

Direttor: Rriginger.

#### Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Derwaltnng.

Anmertungen.

1. Bei ben Regierungstollegien bezw. ben betreffenben Abtheilungen berfelben werben nachtebend außer ben Dirigenten nur die schulkundigen Mitglieder aufgeführt, und basselbe geschieht in ber Proving hannover bei ben Ronfistorien bzw. ben Abtheilungen berselben.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs. und Schulrathe find, nach Maßgabe ihrer Funktionen, auch Mitglieder bes Provinzial-Schulkollegiums.

#### Proving Oftpreußen.

- Dberprafibent zu Ronigsberg. Se. Erc. Dr. v. horn, Birtl. Geh. Rath.
- Propinzial Schultollegium zu Ronigsberg. Se. Erc. Dr. v. horn, Oberprafident, Birtl. Geb.

Prafident: Rath.

Direttor: v. Schmeling, Reg. Prafident. Mitglieder: Dr. Schrader, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Gawlid, Provinz. Schulrath.

Teplaff, Reg. Affess., Juftiziar u. Berwalt. Rath.

Regierung ju Ronigsberg.

Regierungs-Prafident.

v. Someling.

Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent: Meier, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe : Siegert, Reg. u. Schulrath.

Dr. Finger, begl. Bulfearbeiter: Rothe, Divifions-Pfarrer. Regierung gu Gumbinnen.

Regierungs-Prafident.

Steinmann.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Soulwefen.

Dobillet, Db. Reg. Rath. Risch, Reg. u. Schulrath. Dirigent: Reg. Rathe: Stelfcher, begl.

### II. Proving Beftpreußen.

Dberpräsident zu Danzig. v. Ernfthaufen.

Provinzial=Schultollegium zu Danzig.

v. Ernfthausen, Dberprafident. v. Salywedell, Reg. Prafident. Prafibent: Direttor :

Mitglieder: Dr. Kruse, Provinz. Schulrath.
Dr. Kapser, degl., Prosess.
Schellong, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath.

Regierung zu Danzig.

Regierungs-Prafident. v. Saltwedell,

Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirden- und Schulmefen.

Bimmermann, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe: Tyrol, Reg. u. Schulrath.

Wanjura, digl.

Regierung zu Marienwerder.

Regierungs-Präfident.

Frhr. v. Maffenbach.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwefen.

Gebite, Db. Reg. Rath. Ben ste, Reg. u. Schulrath. Dr. Schuld, begl. Dirigent : Reg. Rathe:

III. Proving Brandenburg. 1. Oberprafident ju Potsbam.

Se. Erc. Dr. Adenbad, Staatsminifter.

2. Provingial-Soulfollegium gu Berlin.

Se. Erc. Dr. Achen bach, Staatsminifter, Dber-Prafident : prafident.

Herwig, Geb. Reg. Rath (mit dem Range der Rathe III. Rl.). Dirigent: Mitalieder:

Dr. Klir, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Begel, Proving. Schulrath.

Fürftenau, degl.

Techow, Reg. Rath, Juftiziar u. Berwalt. Rath. Schrenmitglieder: Dr. Kießling, Geh. Reg. Rath, Profess, Gymnas. Direkt. a. D. Bormann, Geb. Reg. Rath.

Regierung zu Potsbam.

Regierungs=Drafident.

v. Reefe. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Sonlwefen.

Bergins, Ob. Reg. Rath. Menges, Reg. u. Schulrath. Eismann, degl., Konfift. Rath. Dirigent : Reg. Rathe:

Regierung zu Frankfurt a./D.

Regierungs-Präfident.

v. Bepben.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. unb Sonlwefen. Dirigent: Rüppell, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe:

Soumann, Reg. u. Schulrath. Beiber, degl.

IV. Proving Pommern.

Dberprafident ju Stettin.

Se. Erc. Frbr. v. Dundhaufen, Birfl. Geb. Rath.

Provinzial-Soultollegium zu Stettin.

Se. Erc. Frhr. v. Munchhaufen, Dberprafident, Prafident: Birtl. Geh. Rath.

Direttor: Mitglieder:

Begner, Reg. Prafibent. Bettin, Ronfist. Rath, Justiziar. Dr. Wehrmann, Proving. Schulrath, Geb. Reg. Rath. Souls, Proving. Schulrath.

3. Regierung zu Stettin.

Regierungs-Prafident.

Wegner.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Opip, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dittrich, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. Königt, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Röslin.

a. Regierungs-Prafident.

v. Auerswald.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Soulwefen.

Dirigent: Böttcher, Db. Reg. Rath. Reg. Räthe: Rable, Reg. u. Schulrath. Anderson, degl.

Regierung zu Stralfund.

Regierungs-Prafident.

Graf v. Bebr= Negenbant.

b. Rollegium.

Reg. Rathe: v. Lattorff, Db. Reg. Rath, Stellvertreter des Prafidenten.

Cremer, Reg. u. Schulrath.

#### V. Proving Posen.

1. Oberprafident zu Dofen.

Se. Erc. v. Gunther, Birtl. Geh. Rath.

Provinzial . Schulfollegium zu Pofen.

Se. Erc. v. G unther, Oberprafident, Birtl. Geb. Rath. Präsident:

Dirigent: v. Sommerfeld, Reg. Bice-Prafident.

Polte, Proving. Schulrath. Eich adert, begl. Mitglieder:

Dr. Rugler, Reg. Rath, Juftigiar u. Berwalt. Rath.

Regierung zu Pofen.

Prafidium.

Se. Erc. v. Gunther, Dberprafident, Birtl. Geb. Prafident: Rath.

Bice-Prafibent: v. Commerfeld.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Schied, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Polte, Proving. Schulrath. Lute, Reg. u. Schulrath. Tich a dert, Proving. Schulrath.

Dr. Dittmar, Reg. u. Schulrath.

Stladny, begl.

Regierung zu Bromberg.

Drafidium.

Prafibent: Tiedemann.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Soulwefen.

Dirigent: Otto, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Lic. Schmidt, Reg. u. Schulrath. Jungklaaß, begl.

#### VI. Provinz Schlesien.

- Dberprafibent zu Breslau.
- v. Seydewig.
- Provinzial=Soultollegium zu Breslau.

v. Sendewit, Dberprafident. Präfident:

Junder v. Dber-Conraid, Reg. Prafident. Direttor:

Mitglieder: Dr. Dillenburger, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Sommerbrodt, degl. und degl.

Bildenow, Justiziar u. Bermalt. Rath, Geb.

Reg. Rath.

Sander, Reg. u. Schulrath. Dr. Slawipti, Proving. Schulrath.

3. Regierung ju Breslau.

Regierungs-Prafident. a.

Zuncker v. Ober=Conraid.

Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Somidt, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Sutiner, Reg. u. Schulrath (3. 3. ber Regierung

ju Liegnit überwiesen). Sander, Reg. u. Schulrath. Seidel, dögl.

Außerdem find bei ber Abtheilung beschäftigt: Dr. Slamisti, Proving. Schulrath.

Pollot, fruber Rreis-Schulinfpett.

Regierung zu Liegnit. Regierunge-Prafident.

Frhr. v. Zedlig = Neufirch.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. unb Schulwefen.

v. Seydewig, Db. Reg. Rath. Dirigent: Juttner, Reg. u. Schulrath. (f. Breslau.) Bod, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe:

Giebe, degl.

5. Regierung ju Oppeln.

a. Regierungs-Prafident. Graf v. Bedlig-Trugichler.

Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.

Dirigent: Frhr. v. Dörnberg, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Prange, Reg. u. Schulrath.

Dreps, degl. Schilla, degl.

# VII. Provinz Sachsen.

Dberprafident ju Magbeburg. v. Wolff.

Provinzial-Schulfollegium zu Magdeburg.

Präsident: v. Bolff, Oberpräsident. Direktor: v. Bedell, Reg. Präsident. Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Schulrath.

Böpcke, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

Dr. Tobt, Provinz. Schulrath. Ripe, Konfist. Rath, Justiziar. Becher, Reg. Rath, Berwalt. Rath.

Regierung zu Magdeburg.

Regierungs-Prafident.

v. Bedell.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schnimefen.

Dirigent: Scheffer, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Bopde, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. Rannegießer, Reg. u. Schulrath.

- Regierung zu Merfeburg.
  - Regierunge-Prafident. a.
- v. Dieft.

Regierungs-Rollegium. Mbtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Shebe, Db. Reg. Rath. Saupt, Reg. u. Schulrath. Dr. Lauer, begl. Dirigent: Reg. Räthe:

- 5. Regierung zu Erfurt.
  - a. Regierungs=Prafident.
- v. Rampt.

b. Regierunge-Rollegium. Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.

Dirigent: v. Teichoppe, Db. Reg. Rath. Reg. Rath: Sarbt, Reg. u. Schulrath. Außerdem ift bei ber Abtheitung beschäftigt:

Ragel, Divifionspfarrer.

#### VIII. Proving Schleswig-Solftein.

- Dberpräsident zu Schleswig. Steinmann.
- Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Steinmann, Dberpräsident. Prafident: Mitglieder:

Dr. Schneider, Reg. u. Schultath.

= Lahmeper, Provinz. Schultath.

Bartels, Reg. Asseller, mit Wahrnehmung der Ges
schäfte des Justiziarius u. Verwalt. Rathes beauftragt.

Regierung zu Schleswig.

Prafidium.

Prafident : Steinmann, Dberpräfident. Bice-Prafident: Roch.

> b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwefen.

v. Rumohr, Db. Reg. Rath. Dirigent :

Reg. Rathe: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath. Raftan, degl.

#### IX. Proving Sannover (mit bem Jabegebiete).

- Dberprafident zu hannover.
- v. Leipziger.
- Provinzial=Soultollegium zu hannover.

Präsident:

v. Leipziger, Oberpräsident. Rautenberg, Ob. Reg. Rath (auftragew.). Spieter, Provinz. Schulrath. Direttor:

Mitalieder:

- Dr. Hagemann, degl., Profess, zu hilbesheim. Breiter, Provinz. Schulrath. Biedenweg, Reg. Nath, Justig. u. Berwalt. Rath.

  - Sadermann, Proving. Schulrath.
    - Ronsistorien.

#### Evangelisch-lutherische und reformirte Konsistorialbehörden. Α.

a. Ronfiftorium zu hannover.

Abtheilung für Boltefculfachen.

Bodeter, Ronfift. Direttor.

Direktor: Rautenberg, Db. Reg. Rath. Levertühn, Reg. u. Schulrath. Borfigender:

Mitalieder: Pabst, degl.

Bödler, degl.

b. Rlofter Loccum.

(Demfelben fteben im Stiftebegirte Ronfiftorialrechte gu.)

Abt: D. Uhlhorn, Db. Konfist. Rath.

c. Ronfiftorium zu Stade.

Abtheilung für Bolfsichulfachen.

v. Muller, gandgerichte-Prafident (auftragew.). Direttor:

Mitglieder: Rienaber, Konfift. Rath.
Dierde, Seminar-Direktor, Bulfsarbeiter.

d. Ronsistorium zu Denabrud.

Abtheilung für Boltefdulfachen.

Direktor: Heydenreich, Reg. Rath.

Mauersberg, Paftor zu Georgs - Marien - Butte Mitalieder: (auftragem.).

Dr. Jungling, Seminar-Direttor, BulfBarbeiter.

e. Ronsistorium zu Aurich.

Abtheilung für Bollefdulfacen.

Direktor: Brandis, Landgerichts-Rath (auftragsw.). Mitglied: Müller, Reg. u. Schulrath. (eine Stelle unbeseth.)

f. Ronfistorium ju Otterndorf. Abtheilung für Bollefdulfachen.

Direttorium: Softmann, Rreis-Bauptmann zu Otterndorf, mit ber Führung des Direttoriums beauftragt.

Mitglieder: Stille, Superintendent zu Steinau, geistl. Affessor. Brag, begl. zu Neuenkirchen, begl.

g. Dber=Rirchenrath ju Rordhorn.

Direttor: Benfchen, Obergerichterath z. D., zu Denabrud (auftragem.).

Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragsw.). Roppelmann, Prediger zu Schüttorf (auftragsw.). Lucassen, begl. zu Neuenhaus (auftragsw.). Mitalieder:

Katholische Konsistorialbehörden.

a. Ronfiftorium zu hildesheim.

Dr. Berner, Db. Ronfift. Rath. Direttor:

- Sagemann, Proving. Schulrath (auftragew.). Mitglied:

b. Konsistorium zu Denabrück.

Buftefeldt, Konfift. Rath (auftragew.). Direttor :

Thiele, Konsift. Rath, Pfarrvitar zu St. Johann. Dr. Brandi, Konsift. Rath. Mitglieder:

#### X. Proving Bestfalen.

Dberprafibent zu Münfter.

Se. Erc. Dr. v. Kühlwetter, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provingial-Schultollegium gu Munfter.

Se. Erc. Dr. v. Ruhlwetter, Oberprafident, Birfl. Prafident: Direktor: Delius, Reg. Vice-Prässdent.

Direktor: Delius, Reg. Vice-Prässdent.

Mitglieder: Dr. Smend, Konsist. u. Schulrath.

Schulz, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Wirus, Reg. Rath, Justiziar.

Dr. Prob st. Provinz. Schulrath.

van Endert, Reg. u. Schulrath.

v. Befthoven, Konfist. Rath, mit Berwaltung des Justigiariats beauftragt.

Regierung zu Münfter.

Präfidium.

Drafident: Se. Erc. Dr. v. Ruhlwetter, Dberpräfident, Wirkl. Geh. Rath.

Bice-Prafibent: Delius.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern. v. Biebahn, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Smend, Konfift. u. Schulrath.

van Endert, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Minden.

Prafidium.

Prafident: v. Gichhorn.

Rollegium. b.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Schierstedt, Db. Reg. Rath. Dr. Breuer, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe:

Boigt, degl.

Regierung zu Arnsberg.

Regierunge=Prafidium.

Prafident: v. Rofen.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.

Dirigent: (vacat.)

Reg. Rathe: Dr. v. Ciriacy - Bantrup, Reg. u. Schulrath. = Roß, degl.

## XI. Proving Beffen=Raffan.

1. Oberprafident gu Raffel.

Se. Erc. Graf zu Gulenburg, Staatsminifter.

Provinzial-Schultollegium zu Raffel.

Borfigender: Se. Erc. Graf zu Gulenburg, Staatsminister,

Dberpräfident. Stellvertreter:

Mitglieder:

v. Brauchitich, Reg. Bice-Prafident. Dr. Rumpel, Proving. Schulrath.

Rretschel, begl. Mittler, Ober- u. Geb. Reg. Rath, auftragem.

Zustiziar.

3. Regierung zu Raffel.

Prafidium.

Prafident: Se. Erc. Graf zu Gulenburg, Staatsminifter, Dberpräsident.

Bice-Prafident: v. Brauditid.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Mittler, Dber= und Geb. Reg. Rath. Dirigent:

Saffe, Reg. u. Schulrath. Reg. Räthe:

Dr. Faldenheiner, degl. Außerdem ift bei der Abtheilung beschäftigt: Dr. Auth, Gymnaf. Oberlehrer.

Regierung zu Biesbaben. Regierungs-Prafibium.

Prafident: v. Burmb.

b. Rollegium.

Abtheilung far Rirden. und Schulmefen.

Dirigent : de la Croix, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Bayer, Reg. u. Schulrath, Konfistorialrath.

Dr. v. Friden, Reg. u. Schulrath.

#### XII. Rheinproving.

Dberprafibent zu Robleng.

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Birtl. Geb. Rath.

Provinzial=Schultollegium zu Robleng.

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Dberprafident, Birfi. Präfident:

Geh. Rath. Frhr. v. Berlepid, Reg. Bice-Prafident. Direttor :

Mitglieder: Dr. Sopfner, Proving. Schulrath.

Linnig, dogl. Polenz, Reg. Rath, Juftiziar u. Berwalt. Rath (be-urlaubt f. Seite 3.).

Dr. Bogt, Provinz. Schulrath.

Bendland, degl.

Regierung zu Roblenz.

Dräfidium.

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Dberprafident, Prafident :

Birtl. Geh. Rath. Bice-Prafident: Erhr. v. Berlepich.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: Reg. Rathe:

Röhn v. Jasti, Db. Reg. Rath. Genrich, Reg. u. Schnitath, Geh. Reg. Rath. Dr. Bezzenberger, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Duffelborf.

Prafidium.

Prafident: v. hagemeifter.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

v. Schütz, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Dr. Dydhoff, Reg. u. Schulrath. Silbebrandt, dogl.

Außerdem ift bei der Abtheilung beschäftigt:

Dr. Rovenhagen, Realich. Oberlehrer, Profeffor.

Regierung zu Roln. Prafidium.

Prafident: v. Bernuth.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

v. Guionneau, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Floridup, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe.

Gine Stelle &. 3. unbefest, mit Bermaltung berfelben beauftragt:

Dr. Soonen, Rreis. Schulinspettor ju Gustirchen.

Regierung zu Trier.

Prafidium.

Prafident: Raffe.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Krosigk, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dr. Kellner, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath. = Schumann, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Aachen.

Prasidium.

Prafident: Hoffmann.

Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. d. Mosel, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Stöveten, Reg. u. Schulrath.

Glasmachers, Reg. u. Schulrath.

#### XIII. Sobenzollerniche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

a. Prafidium.

Prafident: Graaf.

b. Rollegium

Reg. Rathe: v. Longard, Reg. Rath, Stellvertreter des Präfidenten.

Robler, Reg. u. Soulrath.

#### Areis-Schulinspekteren.

#### Proving Oftpreußen.

- 1. Regierungsbezirt Ronigsberg.
  - Ständige Rreis-Schulinfpettoren.
- Bartid zu Guttftadt, Kre Beilsberg. 1.
- 2. Bente Soldan, Rre Reidenburg, tommiffarifc. 3. Rob = Ofterode.
- 4. Dr. Rohrer = Ortelsburg.
- 5. Soligi = Roffel, tommiffarisch.
- 6. . Profuls, Rrs Demel. Shrober
- 7. Seemann = Braunsberg.
- 8. Spohn . Allenftein.
- 9. Tarony Beileberg.
- 10. = Bartenburg, Rrs Allenftein. Bigonroup

## Rreis-Soulinspettoren im Rebenamte.

- Bandisch, Pfarrer Corsepins, degl. zu Uderwangen, Kre Prf. Cylau. = Schonbruch, Kre Friedland. 1.
- 2. Gilbberger, Superint. - Ronigsberg. 3.
- 4. Friese, begl. = Prf. Eplau. 5. Dr. Gebauer, begl.
- = Medenau, Rrs Fischhaufen. habruder, begl. - Memel. 6.
- Bente, Pfarrer = Dorichten, Rre Beiligenbeil. 7.
- porn, Superintend. . Powunden, Rre Ronigeberg. 8. 9. Rittlaus, Pfarrer - Rremitten, Rrs Beblau.
- 10. Rlapp, Superintend. = Raftenburg.
- Rrutenberg, begl. 2 Prf. Holland. 11.
- Rubn, Superint. Bermef. = Lautifchten, Rrs Labiau. 12. = Ronigeberg. Ladner, Diatonus 13.
- 14. Lindner, Pfarrer . Gr. Arneborf, Rre Mohrungen.
- 15. Merleder, Superintend. = Fischhausen. 2 1892.

- Pichier, Superint. Bermes. zu Nordenburg, Rrs Getbauen. 16. Schröder, Pfarrer Beftphal, degl. - Eichhorn, Kre Prf. Enlau. 17. . Drengfurth, Rre Raftenburg. 18. Regierungebegirt Gumbinnen. Ständige Rreis-Schulinfpettoren. ju Ungerburg. hafe mann 1.
  - 2. Benje Dr. Korpjuhn Lögen.
  - Marggrabowa, Kre Dlepto. 3.
  - Darkehmen. 4. Densty
  - Tilsit. 5. Pohl Infterburg. 6. Sternfopf 5
  - Dilltallen. 7. Diedtte
    - (Bur Beit erledigt) = Bendefrug.

  - Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
  - 1. ju Rraupischken, Rre Ragnit. Friedemann, Pfarrer
  - 2. Gerß, degl. Gensburg.
  - 3. v. herrmann, begl. Borgymmen, Rre End.
  - hoffheing, Superintend. Sobannesfon, begl. Tilfit. 4. 5. Stalluponen.
  - Lude, begl. 6. Staisgirren, Ars Niederuna. Schraber, degl. 7. Ragnit.
  - Siemienowsti, begl. 8. Evď. Johannisburg. 9.
- Stiller, begl. 10. Geeheften, Rre Gensburg.
- v. Szczepaneti, degl. Dr. Wonich, degl. 11. Goldap.
  - Proving Weftpreußen. II.
  - Regierungsbezirt Danzig.
  - Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- Dr. Brabander ju Prf. Stargardt. 1.
- 2. Ronfalit Reuftadt B./Prf.
- 3. Nitid Berent. 4.
  - Dr. Scharfe Danzig.
- Schellong Reuftadt 28./Prg. 5. 6. Schmidt Rarthaus.
- (Bur Beit erledigt) . Prf. Stargardt II.
- Rreis. Schulinfpettoren im Rebenamte.
- Baber, Dekan Boie, Superintend. zu Tiegenhagen, Rre Marienburg.
- 2. Danzig.
- Rabler, Superint. Bermef. Reuteich. Rruger, Superintend. Elbing. 3. 4.
  - Budom, Pfarrer Rartbaus.

6. Moot, Pfarrer ju Fischau, Rrs Marienburg. Duiring, begl. Schaper, begl. Bagner, Detan 7. = Ladekopp, dsgl. 8. = Boblaff, Landfre Danzig. 9. - Elbing.

10. Bien, begl.

Regierungsbezirk Marienwerber.

Marienburg.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

1. Bajohr zu Strasburg 28./Prß.

2. Dr. Cyranta - Schweb. 3. Demischeit . Rulm.

4. Gerner - Prg. Friedland, Rrs Schlochau.

5. Dr. Hatwig = Flatow.

- Tuchel. 6. Illgner, 7. Dr. Kaphahn . Graubeng.

- Marienwerder. 8. Raraffet

9. - Thorn. Schröter

- Neumart, Rrs Lobau. 10. Streibel 11. Treidel = Shlochau.

12. ubi - Ronit.

13. Beise Disch Krone. 14. Dr. 3int Stuhm.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Rubnid, Superintendent zu Freiftadt, Rre Rofenberg. 1.

#### III. Proving Brandenburg.

- 1. Stadt Berlin.
- Ständige Kreis-Schulinspektoren.

Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Dr. Berthold, ftadtifder Schulinfvettor.
- 2. Dr. Diefterweg, begl.
- 3. d'Hargues, degl.
- Dr. Rrahe, degl. 4.
- 5. Reinede, bogl.
- 6. Shillmann, degl.
- 7. Dr. 3wid, begl.
  - Regierungsbezirt Potsbam.
    - Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- 1. Dr. Tieg, ju Berlin (für Landschulen in der Umgebung von Berlin).

#### Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

Bedmann, Superintend. ju Chriftborf, Rre Oftpriegnig. 2. Potsdam.

Bittenberge. 3.

Bener, Ergpriefter Boine, begl. Breeft, Dberpfarrer Wilsnack. 4.

Büchfel, Superint. Berm. Niederfinow, Rre Angermunde. 5.

Alt-Bandeberg. 6.

Deegener, Superintend. Dreffel, Pfarrer Engele, Superintend. Saarmund, Rrs Bauch-Belgig. 7.

8. Flieth, Ars Templin.

Fittbogen, degl. 9. Dahme. 10. Rathenow. Glotte, degl.

11. Golling, degl. Guthae, degl. Dom Brandenburg. 12. Spandau.

Bepbler, begl. Buchholz, Rre Oftpriegnit. 13.

Sohne, Superint. Berm. Fahrenwalde, Rre Prenglau. 14. 15. Hollefreund, Superintend. . Granfee.

16. Sofemann, Pfarrer Malchow, Rre Niederbarnim.

17. Rober, Superintend. Rieg, Rre Beftpriegnig. Brandenburg a./D. 18. Rollberg, begl. Rratichell, degl. Kprip. 19.

20. Rruger, begl. Manter, Rre Ruppin.

21. Teltow. Lange, degl. 22. Prenglau.

Lorenz, Pfarrer Mathis, Superintend. Meyer, degl. 23. Beelig. 24. Baruth.

25. Mühlmann, degl. Belgig. 26. Charlottenburg. Müller, Oberprediger

Riebergefäße, Superint. 27. Schwedt a./D. 28. Nigsch, degl. Strasburg U./M.

29. Templin. Petreng, degl. 30. Potedam.

Pepholy, degl. 31. Luckenwalde. Pfeiffer, degl. 32. Dr. Pfeiffer, begl. Busterhausen a./D.

33. Pfigner, degl. Bochow, Rre Juterbog-Luden-

34. Piscon, degl. Treuenbriegen.

35. Ragufe, degl. Biefenthal. Rafcher, begl. Storkow. 36.

37. Reifenrath, degl. Bornim, Rrs Ofthavelland.

38. Rupen, degl. Putlit.

Bebbenick. Mittenwalde. 39. Lic. Saran, degl. **40.** Schmidt, degl.

41. Schumann, begl. Ronigs = Bufterhaufen, Rrs

Teltow.

| 42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.         | Sowarh, Superintend.<br>Sior, dögl.<br>Dr. Stürzebein, dögl.<br>Stumpf, dögl.<br>Balter, dögl. | zu Fehrbellin.  Savelberg.  Nauen.  Angermände.  Gramzow, Ars Angermände. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 47.                                     | Begener, bigl.                                                                                 | = Brandenburg a./H.                                                       |  |  |  |  |
| 48.                                     |                                                                                                | = Bittenberge.                                                            |  |  |  |  |
| <b>49. 50.</b>                          | Benmann, Oberprediger                                                                          | = Havelberg.                                                              |  |  |  |  |
| 50.<br>51.                              | Binfler, Erzpriester Bitte, Superintend.                                                       | = Frankfurt a./D.<br>= Beestow.                                           |  |  |  |  |
| <i>U</i> 1.                             |                                                                                                |                                                                           |  |  |  |  |
|                                         | •                                                                                              | bezirk Frankfurt.                                                         |  |  |  |  |
|                                         | a. Ständige Kre                                                                                | eis=Shulinspektoren.                                                      |  |  |  |  |
|                                         | R                                                                                              | eine.                                                                     |  |  |  |  |
| b. Kreis-Schulinspektoren im Rebenamte. |                                                                                                |                                                                           |  |  |  |  |
| 1.                                      | Bener, Superintenb.                                                                            | ju Buchholz bei Fürftenwalde.                                             |  |  |  |  |
| 2.                                      | Dr. Borgius, Pfarrer                                                                           | s Frankfurt a./D., interimift.                                            |  |  |  |  |
| 3.                                      | Bronisch, degl.                                                                                | = Koltwip bei Kottbus.                                                    |  |  |  |  |
| 4.                                      | Diedrich, begl.                                                                                | = Bellmit, Rrs Guben.                                                     |  |  |  |  |
| 5.                                      | Cheling, Superintend.                                                                          | = Rottbus.                                                                |  |  |  |  |
| 6.                                      | Gensichen, degl.                                                                               | = Berg bei Kroffen a./D.                                                  |  |  |  |  |
| 7.                                      | Bengstenberg, begl.                                                                            | = Sonnewalde, Rrs Ludau.                                                  |  |  |  |  |
| 8.                                      | Denichte, Superint. a. D                                                                       | ) Sachlendorf, Krs Lebus.                                                 |  |  |  |  |
| 9.                                      | Rleedehn, Superint. Vern                                                                       | D.,                                                                       |  |  |  |  |
|                                         | Konfist. Rat                                                                                   | h = Podelzig, Krs. Lebns.                                                 |  |  |  |  |
| 10.                                     | Klingebeil, Superintend                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |
| 11.                                     | Lic. Kreibig, degl.                                                                            | - Arnswalde.                                                              |  |  |  |  |
| 12.                                     | Rubale, Pfarrer<br>Ruhn, Superint. Berw.                                                       | = Landsberg a./28.                                                        |  |  |  |  |
| 13.                                     | Rühn, Superint. Berw.                                                                          | = Frankfurt a./D.                                                         |  |  |  |  |
| 14.                                     | Behmann, Superintend.                                                                          | = Muncheberg.                                                             |  |  |  |  |
| 15.                                     | Eugen, degl.                                                                                   | = Ralan.                                                                  |  |  |  |  |
| 16.                                     | Massalien, degl.                                                                               | - Sorau.                                                                  |  |  |  |  |
| 17.                                     | Pāp, degl.                                                                                     | = Königsberg N./M.                                                        |  |  |  |  |
| 18.                                     | Petri, Superint. Berwes.                                                                       | = Bobersberg,                                                             |  |  |  |  |
| 19.                                     | Petri, Superintend.                                                                            | - Küftrin.                                                                |  |  |  |  |
| 20.                                     | Reichert, begl.                                                                                | = Revpen.                                                                 |  |  |  |  |
| 21.                                     | Richter, Pfarrer                                                                               | = Biet, Kre gandsberg a./B.                                               |  |  |  |  |
| 22.                                     | Röhricht, Superintend.                                                                         | - Zülichau.                                                               |  |  |  |  |
| <b>23</b> .                             | Rothe, degl.                                                                                   | = Groß-Breefen bei Guben.                                                 |  |  |  |  |
| 24.                                     | Schmidt, degl.                                                                                 | = Soldin.                                                                 |  |  |  |  |
| <b>25</b> .                             | Souly, Bice-General-Su                                                                         | werint, zu Lubben.                                                        |  |  |  |  |
| 26.                                     | Stange, Superintenb.                                                                           |                                                                           |  |  |  |  |
| 27.                                     | Stodmann, digl. u. Ob                                                                          |                                                                           |  |  |  |  |
| 28.                                     | Strumpf, Superintend.                                                                          | zu Kandsberg a. 23.                                                       |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                                |                                                                           |  |  |  |  |

Teichmann, Erzpriefter

29.

30.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Priesnis, Erzpriester.

Röber, Superintend.

Sternberg, degl. Bahrenborf, Pfarrer

Wegener, Superintend.

Schliep, degl.

Begner, begl.

ju Reuzelle, Rre Guben.

. Greifsmald.

= Wollin i./Pomm.

. Untlam, interimift.

= Freienwalde i./Pomm.

- Gollnow.

. Belgard.

Daber.

. Spremberg. ... Dftrow bei Bielenzig. Tiete, Superintend. Tils, Pfarrer. 31. Laichabran, Superintend. Pitichen bei Udro, Rre Ludau. **32.** 33. Mublbod bei Schwiebus. Ulrich, Ergpriefter Balther, Superintend. Bengel, degl Schönfließ N./M. Friedeberg N./M. 34. 35. 36. Bintler, Erapriefter. Frankfurt a./D. IV. Proving Pommern. Regierungsbezirk Stettin. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Baumer zu Rammin i./Pomm. 1. Rreis. Schulinspettoren im Nebenamte. 1. Diewig, Superintend. ju gabbuhn, Rrs Regenwalde. Dropfen, begl. Gichler, begl. = Wolgast. 2. 3. Uedermunde. 4. Fischer, degl. Pasewalt. 5. Kriedemann, deal. Greifenberg i./Pomm. 6. Gerde, begl. Usedom. Werben, Rrs Pyrig. Reumart i./Pomm. 7. Gerde, begl. 8. Gruël, begl. 9. Bildebrandt, Pfarrer Regin, Rreis Randow. hoffmann, Superintend. 10. Frauendorf, degl. Varnimelow, degl. Butiner, begl. 11. 12. D. Jaspis, Gener. Superint. Stettin. Rlinde, Superintend. Jakobshagen. 13. Rlopid, begl. Rrapig, Ergpriefter Naugard. 14. 15. Pasemalt. Beng, Superintend. 16. Bangerin. 17. Mittelhausen, degl. Treptow a. d. R. Dramburg. 18. Möhr. degl. 19. Müller, begl. - Babn.

#### 2. Regierungsbezirt Röslin.

#### Ständige Rreis-Schulinspettoren.

#### Reine.

| <b>b.</b> | Rreis-Schulinspettoren | im | Nebenamte. |  |
|-----------|------------------------|----|------------|--|
|-----------|------------------------|----|------------|--|

1. Cauße, Superintend. ju Sorenbohm bei Gr. Möllen (Röslin). Berneborf bei Butom.

2. v. Gierszemsti, Pfarrer = 3. Schivelbein.

Senste, Superintenb. Berwig, begl. = Bublig. 4. 5. Soppe, Pfarrer

= Gr. Jannewit bei Lauenburg i./Pomm. Rloß, Superintend. 6. = Altstadt Stolp.

Krodow, degl. . Rorlin a./Perfante. 7. 8. = Benbifch Tychow bei Schlame.

Lindemann, degl. Malisch, degl. - Rapebuhr. 9.

Mittelbaufen, degl. = Treptow a. d. R. 10. Dramburg. Möhr, degl. 11.

12. = Lauenburg i./Pomm.

Pompe, degl. Raschig, degl. = Rummeleburg. 13.

. Neuftettin. 14. Ruble, degl. Tempelburg. Schmidt, degl. 15. v. Stofd, begl. Bütow. 16.

Stoffel, degl. 17. Rügenwalde.

Belgard. 18. Begener, begl.

#### 3. Regierungebezirt Stralfund.

# Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine.

## b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

zu Loip. Mebert, Superintend.

Bandach, degl. . Barth. 2. 3. Biesner, Diakonus = Greifsmald.

Propfen, Superintend. = Wolgaft. 4. = Banehagen, Rrs Greifemald. 5.

Dr. hofmeyer, degl. . Grimmen.

Rnuft, begl. Priesnis, Ergpriefter Sarnow, Superintenb. 6. 7. - Greifsmald.

8. = Stralsund. 9. Dr. v. Spdow, degl. - Altenfirchen a./Rügen.

Bartchow, degl. - Franzburg. 10.

- Trent a./Rügen. Bufthof, Pfarrer 11.

#### V. Proving Posen.

- Regierungsbezirt Pofen.
- Ständige Rreis. Schulinspettoren.
- zu Schrimm. 1. Bandtke Büttner
- 2. Schroda. 3. Dittmar - Roften.
- 4.
  - Fehlberg = Lissa, Rrs Fraustadt.
- Dr. Förfter = Neutomischel, Rrs But. 5.
- 6. Grapti = Pleschen. hedert . Breichen. 7.
- Dr. Hippauf = Ostrowo, Rrs Adelnau. 8.
- hubert Rempen, Rrs Schildberg. 9. Rogasen, Rrs Dbornik.
- Eu st 10. gur - Pofen. 11.
- Musolff 12. . Bollftein, Rre Bomft.
- 13. Schwalbe Rrotoschin.
- Stlarzyt 14. Samter. .
- 15. Tedlenburg Meferip. .
- 16. Benzel = Rawitsch, Krs Kröben.
  - Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
  - Auft, Superintend. 1. zu Dobrzyça, Kre Krotoschin.
  - = Baipe, Krs Birnbaum. = Boret, Krs Krotoschin. Brunow, degl. 2.
  - 3. Eiche, degl.
  - Grap, Krs But. 4. Sifcher, begl. Flicet, Pfarrer 5. = Oftrowo, Rreadelnau, ftellvert.
  - 6. Dr. Geg, Gener. Superintend. - Posen, stellvertr.
  - 7. Großmann, Dberpfarrer Schwerin a./W., stellvertr.
  - 8. Jahnite, Superintend. . Gnefen.
- Raifer, begl. 9. Rawitsch, Rre Rroben.
- Rlette, begl. 10. = Posen.
- 11.
- Robleis, Dberburgermftr. Pepold, Pfarrer Dofen, für den Stadtfre Pofen. Eiffa, Rre Frauftadt, ftellvertr. 12.
- 13. Shober, Superintend. Tirschtiegel, Rrs Meserit.
- Duschnit, Rrs Samter. 14. Stämmler, begl.
- 15. Starte, begl. Behle, Rrs Czarnitau.
- 16. Barnin, begl. = Obornif.
- 17. Barnad, Pfarrer zu Bepereborf, Rre Frauftabt, ftellvertr.
  - Regierungsbezirt Bromberg.
  - Ständige Rreis-Schulinspettoren.
  - zu Tremeffen, Rre Mogilno. ArLt
  - 1.
  - Bintowsti = Inowrazlaw. 2. 3. = Bromberg. Cherftein

| 4.                           | Gariner zu Wongrowig.                                                                            |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.                           | Rlewe Bnesen.                                                                                    |  |  |  |
|                              | Rupfer - Schneidemubl, Rre Kolmar i./P.                                                          |  |  |  |
| 7.                           | Dr. Nagel - Natel, Ars Birfip.                                                                   |  |  |  |
|                              | b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.                                                          |  |  |  |
| 1.                           | Grubmacher, Superintend. ju Schneidemubl.                                                        |  |  |  |
| 2.                           | (vacat) - Gnefen.                                                                                |  |  |  |
| 3.                           | Plath, Superintend Schubin.                                                                      |  |  |  |
| 4.                           | Somidt, degl Samotschin.                                                                         |  |  |  |
| 5.                           | Shonfeld, degl Inowrazlaw.                                                                       |  |  |  |
| <u>6.</u>                    |                                                                                                  |  |  |  |
| 7.                           | Starte, degl. = Behle bei Schonlanke.                                                            |  |  |  |
| 8.                           | Laube, Konfistorialrath = Bromberg.                                                              |  |  |  |
|                              | VI. Provinz Schleffen.                                                                           |  |  |  |
|                              | •                                                                                                |  |  |  |
| 1. Regierungsbezirk Breslau. |                                                                                                  |  |  |  |
|                              | a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.                                                              |  |  |  |
|                              | Dorn zu Neurode.                                                                                 |  |  |  |
|                              | Fengler - Namblau.                                                                               |  |  |  |
| 3.                           | Gaupp = Schweidnig.                                                                              |  |  |  |
|                              | popfner - Reichenbad.                                                                            |  |  |  |
| 5.                           | Jeron - Habelschwerdt.                                                                           |  |  |  |
|                              | Löber - Militic.                                                                                 |  |  |  |
| 1.<br>Q                      | Peiper Breslau.                                                                                  |  |  |  |
| o.<br>0                      | Pfennig = Munfterberg.<br>Dr. Schandau = Frantenftein.                                           |  |  |  |
| 9.<br>10                     | Sarater Sklon                                                                                    |  |  |  |
| 11.                          | Schröter • Dhlau.<br>Dr. Stange = Glat.                                                          |  |  |  |
| 12.                          | Trieschmann . Waldenburg.                                                                        |  |  |  |
|                              | •                                                                                                |  |  |  |
|                              | b. Kreisschulinspektoren im Nebenamte.                                                           |  |  |  |
| 1.                           | Bad, Superintend. zu Striegau.                                                                   |  |  |  |
| 2.                           |                                                                                                  |  |  |  |
| 3.                           |                                                                                                  |  |  |  |
| <u>4</u> .                   | Brand, degl herrnmotidelnip, Are Bohlau.                                                         |  |  |  |
| 5.                           | Emmrich, degl Kanth, Rre Reumartt.                                                               |  |  |  |
| <b>6</b> .                   | Silbrand, Superintend Raubten, Ars Steinau.                                                      |  |  |  |
| 7.                           | Dr. hubner, Pfarrer = Neumarkt.<br>Sangen, Superintend. = Herrnstadt, Kre Guhrau.                |  |  |  |
| o.<br>0                      | Jangen, Superintend Herrnstadt, Kre Guhrau.                                                      |  |  |  |
| 9.<br>10.                    | Lauschner, degl. = Steinau.<br>Opig, Erzpriester = Neumarkt.                                     |  |  |  |
|                              |                                                                                                  |  |  |  |
| 12.                          | Peister, Pfarrer = Mönchmotschelnis, Kre Wohlau.<br>Peister, Superint. a. D Hönigern, Kre Brieg. |  |  |  |
| - <b>-</b> -                 | pervery Superint u. 2 Sunthern, one seren.                                                       |  |  |  |

Richter, Superintend. zu Prieborn, Rre Strehlen. v. Schalfcha-Chrenfeld, Pfarrer zu Dele. 14. 15. Somidt, Erzpriester zu Brieg. Stenger, Superintend.
Stiller, Pfarrer
Strauß, Superintend.
Thiel, Stadtschulrath
Ueberschär, Superintend. 16. Trebnip. 17. Guhrau. 18. Mühlwig, Rre Dele. Breslau. 19. 20. = Del8. Regierungebegirt Liegnig. 2. Ständige Rreis-Schulinspettoren. Dr. hörnlein zu Sagan. b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. 1. Altenburg, Paftor prim. zu Grünberg. 2. Andersed, Pfarrer Schönau. 3. Bothelt, Superint. a. D. - Kreibau, Kre Goldberg-Haynau. 4. Bornmann, Stadtschulinspektor zu Liegnig. 5. Brudner, Pfarrer zu Friedersdorf a. d. gandestrone, Krê Görliß. Dihm, Superintend. 6. Spiller, Rre Comenberg. Neusalz a./D., Kre Freistadt. Raiserswaldau, Kre hirschberg. 7. Fichtner, degl. Frang, Pfarrer 8. 9. Gebhard, degl. Bahlftatt, Rre Liegnip. Primtenau, Krs Sprottau. Resselsborf, Krs Löwenberg. 10. Grollmus, degl. Sadant, degl. 11. Kartmann, Superintend. Seinisch, Stadtpfarrer Safelbach, Rre Landesbut. 12. 13. Schömberg, degl. Reffelsdorf, Rrs Löwenberg. berben, Ergpriefter 14. Sillberg, Superintend. Rohnftod, Rre Bolfenhain. 15. Solicher, degl. 16. Horka, Res Rothenburg. Rähler, begl. Rinne, Pfarrer Rluge, begl. 17. Glogau. Milgig, Rre Grunberg. 18. Nieder-Schönfeld, Rre Bunglau. 19. 20. Ruring, dögl. Lohfa, Kre Hoyerswerda. 21. Banger, Ergpriefter Freistadt. 22. воф mann, Guperintend. Seitendorf, Rrs Schönau. 23. Bowe, Stadtpfarrer Birichberg. Robnftod, Rre Bolfenhain. 24. Bowe, Pfarrer

25.

26.

27.

28.

Mapte, Superintend.

Meigner, Pfarrer

Mende, Oberpfarrer

Ritichte, Superint. a. D. - Bunglau.

Muche, Ergpriefter

Bangten, Rre Liegnis.

Modeledorf, Rre Goldberg.

Seidenberg, Rre Lauban.

Profen, Rrs Jauer.

Haynau.

Patrunty, Superintenb. zu guben. 30. 31. Rauch, Superint. Berm. - Poischwip, Krs Jauer. 32. Reymann, Superintend. Sohlird, Rrs Görlig. 33. Ritter, Stadtpfarrer Liegnig. 34. hummel, Rre guben.

Schiller, Superintend. Schulpe, degl. Görlig. 35.

Thufius, Archibiatonus 36. Lauban. Glogau. 37. Barnatich, Stadtpfarrer

Billiger, Pfarrer Nieder-Rofel bei Niesty, Rrs 38. Rothenburg D. &. Billnich, Stadtpfarrer 39. Markliffa, Kre Lauban.

Binter, Superintend. Sprottau.

3. Regierungsbezirk Oppeln.

Ständige Kreis-Schulinspettoren. ju Eublinig. 1. Battig

Dr. Bragator Rybnit. 3. Rattowis. Czygan

Elener 4. Leobidun.

40.

Reiße. 5. Faust Dr. Giefe Reiße. 6. =

7. Dr. Grabow Oppeln.

8. hauer Dr. hüppe Dr. Beltich . Ober-Glogau, Rrs Neuftadt D./S.

9. Rosel. 10.

Gr. Strehlig. 11. Reibl = Grottkau.

12. Gleiwig. Marr

= Beuthen D./S. 13. Dr. Montag 14.

Paftu fzyt Pleg. 15. Porste Ratibor.

16. Dr. Rhobe - Ratibor.

17. Schreier - Oppeln.

18. Schwarzer · Leobidun. 19. Thaif Fallenberg D./S.

20. Dr. Vogt Neustadt D./S.

21. Boityla? Tarnowit. 22. Bacher Rosenberg D./S.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Geister, Ronfiftorialrath und Superintend. ju Oppeln.

Lic. Kölling, Superintend. ju Roschkowis, Ars Rreuzburg. Lic. Kölling, degl. = Pleg. 2.

8. Souly, Superintend. Berm. . Leobicus.

#### VII. Proving Sachsen.

- 1. Regierungsbezirt Magdeburg.
  - Ständige Rreis-Schulinspettoren.

Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Bauerfeind, Superint. zu Biere, Krs Kalbe a./S. 2. Böters, degl. = Gommern, Rre Loburg.
  - Dr. Burthardt, degl. Stendal.
- 3. Bufd, degl. Quedlinburg. 4.
- Iden, Rre Dfterburg. 5. Dittmar, begl.
- Cbendorf, Rre Bolmirftedt. 6. D. Frang, degl.
- 7. Frobenius, degl. hobenzian, Rrs Jerichow I.
- Rorbelin, begl. Biederin, begl. 8. Gloël, degl. Görne, begl. Grabe, begl. 9.
- 10. Gröningen, Rre Dichereleben. 11. Guntau, døgl. hobengobren, Rre Jerichow II.
- 12. Lic. Dr. Golgheuer, degl. . Beferlingen, Rre Gardelegen.
- 13. Sundt, Pfarrer Ralbe a./S. 14.
- Seep, Superintend. Bareleben, Rre Neuhaldensleben.
- Roch, degl. 15. Rochftedt, Rre Afchereleben. Rollberg, degl., Oberpfarrer = Brandenburg a./H., 16. Reg. Bez.
- Potebam. - Nordgermereleben , 17. Rrs Neu-Krause, Superintend. baldensleben.
- Lampe, Superint. Bifar = Tangermunbe. 18. Magdeburg. 19.
- Böffler, Propft Martius, Superint. a. D., 20.
- Pfarrer Schwaneberg, Krs Wanzleben. 21. Nebe, Superintend. Halberstadt.
- Sillereleben, Rreneuhaldensleben. 22. Dr. Delze, degl. 23. Delze, degl. Zichtau, Krs Gardelegen.
- 24.
- Pindernelle, degl. Egeln. Reimmann, degl. Salzwedel. Dr. Renner, Grafilch Stolberg'icher Konfistorialrath, Super-25. 26.
- intendent und Hofprediger zu Wernigerode. 27. Rogge, Superintend. zu Budau bei Magdeburg.
- 28. - Neuftadt bei Magdeburg. Scheffer, Oberprediger 29.
- Someißer, Superintend. Altmerkleben, Krk Salzwedel. 30. D. Schmidt, degl. . Anderbed, Rre Dichereleben.
- · Gr. Apenburg, Ars Salzwedel. · Altenplathow, Ars Jerichow II. 31. Schmidt, deal.
- 32. Schneiber, begl. 33. Soreder, begl. = Ceehaufen i./Altm.
- 34. Grafv.d. Soulenburg, begl. - Bolfeburg, Rre Garbelegen.

gu Arendfee. 35. Thieme, Superintend. 36. Bagner, begl. = Ziesar. 37. Bendenburg, degl. . Bolmirftedt. 38. Lic. Wetten, degl. = Ofterwied. 39. Dr. Bolf, deal. . Ofterburg. Regierungsbezirt Merfeburg. Standige Rreis-Schulinfpektoren. Reine. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte. Besser, Superintend. Bode, Propft gu Ermeleben. 1. 2. - Erfurt. 3. Brauns, Superintend. - Elfterwerba. Brunner, degl. Diriche, Pfarrer 4. = Liebenwerda. 5. = Torgau. Fabarius, Superintend. . Reideburg. 6. Saber, begl. 7. . Mansfeld. Sifder, Superint. Bermef. . Großwölfau bei Crenfig. 8. Lic. Forfter, Superint. a. D., Diatonus ju Salle. 9. Grohmann, Superintend. gu Ronnern. 10. 11. Barnijd, Pfarrer . Ofterfeld. hilpert, degl. Bahr, Superintend. 12. . Rriegftadt. 13. = Artern. Dr. Jahr, degl. 14. . Beifenfele. Jurgens, begl. 15. - Niederbeuna. Klapproth, degl. 16. = Eugen. Rlenichte, begl. Rreifchel, Dberpfarrer - Seuckewalde.
- Gilenburg. 17. 18. 19. Kromphardt, Superintend. Sangerhaufen. = Deligich. 20. Leipold, degl. Leuschner, Konfist. Rath, Stiftssuperintend. zu Merseburg. Meinshausen, Superintend., Propst zu Schlieben. 21. 22. Mischte, Superintend. zu Freiburg. Moser, Gräflich Stolberg'scher Konsistrorialrath und Super-23. **24**. intend. zu Rogla. 25. Reubert, Superintend. zu gangenaue. Dpig, degl. Otto, degl. 26. . Prettin. **27**. = Esperftedt. Perfdmann, Superint. Bermef., Dberpfarrer gu Gerbftebt.

Pfigner, Graft. Stolberg'icher Ronfift. Affeff. und Archidiat.

= Golme.

Raabe, Superintend. zu herzberg. Dr. Reined, Superint. Bermef. = Kannamurf.

Reinhardt, Superintend.

au Stolberg.

28.

29.

**30.** 31. 32.

ł

13.

14.

Thielebein, begl. Band, Dechant

33. Lic. Rietschel, Superintend. ju Bittenberg. 34. Scheibe, degl. . Gisleben. 35. Shirlig, begl. . Querfurt. 36. Schmidt, degl., Oberpfarrer zu Börbig. = 37. Burgholzhaufen bei Edarts. Soneider, Pfarrer berga, interimift. 38. Schöllner, Superintend. Belgern. Souchardt, degl., Propft 39. Remberg. Großjena. Stöcke, Superintend. **40.** 41. Thielemann, Graflich Stolberg'icher Ronfiftorialaffeffor und Pfarrer zu Questenberg. Erumpelmann, Superint. Berwef. u. Db. Pfarrer zu Torgau, 42. gu Giebichenftein. **43**. Urtel, Superintend. Boigt, begl. 44. Zahna. 45. Balter, Superint. Bifar Rrumpa bei Mücheln. Beiff, Superintend. 46. Schleudig. Dr. Bille, begl. 47. Bitterfeld. 48. Dr. Bitte, geiftlicher Inspettor, Professor zu Pforta. **49**. Dr. 3fdimmer, Superint. Bifar zu Schlog-Beichlingen. Regierungsbezirt Erfurt. Ständige Rreis-Schulinspektoren. gu Borbis. Polack 2. Dr. Regent - Beiligenftadt. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte. Bufd, Superintend. Gaubig, Oberpfarrer Georgi, Superintend. ju Beigenfee. 1. Bleicherobe, Rrs Nordhaufen. Dberdorla, Rrs Muhlhaufen. 2. 3. Dr. Saafe, degl. 4. Nordhaufen. • St. Rilian, Rrs Schleufingen. Birid, Pfarrer 5. Rulisch, Diakonus Beiligenftadt. 6. 7. Erfurt. Mellmann, Pfarrer Peifer, Superint. Bitar Urleben, Rrs. Langenfalza. 8. 9. Rathmann, Superintend. Langensalza. Salza, Rrs Rorbhaufen. 10. Riedel, dögl. Rothmaler, Superint. Bifar . 11. Suhl, Rrs Schleufingen. 12. Rudolphi, Superintend. Erfurt.

Bernburg, Rre Biegenrud.

Nordhausen.

# VIII. Proving Schleswig-Solftein.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

1. zu Tondern. Buradorf

= Apenrade. 2. Petersen

3. Stegelmann = Sadereleben.

Rreis. Schulinspettoren im Rebenamte.

- 1. Andersen, Richenpropft und Hauptpaftor zu Grundhof, Rrs Blensburg.
- Broder, begl. u. begl. zu Ueterfen. 2.
- Dr. Bromel, Superint. und Ronfistorialrath zu Rapeburg. 4. Griebel, Paftor, tonft. Rirchenpropft ju Barder, Rre Segeberg.
- Saffelmann, Rirchenpropft und Sauptpaftor gu Rrempe. Saffelmann, begl. u. begl. ju Sufum. 5.
- 6.
- 7. v. d. Dende, degl. u. degl. zu Rortorf.
- Solm, Kirchenpropft und Paftor zu Butten, Rre Edernforde. 8. 9. Sapfen, Rirchenpropft und Sauptpaftor zu Elmshorn, Rrs
  - Pinneberg.
- 10.
- 11. 12.
- Seß, Kirchenpropst und Pastor zu Kiel. Lilie, Kirchenpropst und Hauptpastor Altona. Martens, degl. u. degl. zu Neustadt, Krs Oldenburg. Mau, Kirchenpropst u. Pastor zuBurg, Krs Süderdithmarschen. 13.
- 14. Michler, hauptpaftor u. tonft. Kirchenpropft zu Petersdorf a. Fehmarn, Rre Didenburg.
- 15. Peters, Rirchenpropft und Hauptpaftor ju Blensburg.
- Prall, degl. u. degl. zu Beide, Kre Norderdithmarichen. 16. 17. Soutt, Kirchenpropft u. Hauptpaftor zu Lütjenburg, Kre Plon.
- 18. Sowarz, Kirchenpropst, Hauptpastor und Konsistorialrath
- ju Garding, Rre Giderftedt. 19. Sorensen, Kirchenpropft und 1. Rompaftor zu Reumunfter, Rrs Riel.
- 20. Soltau, Paftor und tonft. Rirchenpropft zu Toeftrup, Rrs Schleswig.
  - Zamfen, Rirchenpropft u. Paftor zu Trittau, Rre Stormarn.
- 22. Bagner, Schuldirettor zu Altona. Biefe, Hauptpaftor und Kirchenpropft zu Schleswig.
- 23.

# IX. Proving Sannover.

- Ronfistorialbezirt hannover.
  - Standige Rreis-Schulinspettoren. Reine.
- b. Rreis-Soulinsvettoren im Nebenamte.
- gu Bovenden. 1. Arnold, Superintend.
- 2. Baring, degl. · Ginbed.
- 3. Beer, Propft - Uelzen.

Nienburg.

Sulingen.

Sieverehaufen,

Niederjachswerfen.

Markoldendorf.

Gifborn. Uslar.

Bergberg.

Bunftorf.

Walerode.

Bildesheim.

Brisbergholzen.

Osterode a./H. Salzgitter.

Pattenfen i./C.

hannover. Seinsen, Amt Kalenberg.

Ginbed.

Peine.

Weyhe, Amt Syke.

Billershausen, Amt Ofterode.

Eimmer, Amt Linden b. San-

Amt

dorf b. Celle.

nover.

Burg:

Soltau.

- 4. Berkenbusch, Superintend. zu Bittingen. 5. Beyer, Stadt-Superintend. Euneburg. 6. Biedenweg, Superintend. - Ebstorf. 7. Blante, Stadt-Schulinfpett. hannover. 8. Brandes, Pfarrer Eberholzen, Amt Gronau. 9. Brügmann, degl. Göttingen. 10. Büdmann, Superintend. Bevensen. Gilten, Amt Ablden.
- 11. Cölle, døgl. 12. Cordes, bigl.
- 13. Corbes, begl. Dr. Crome, begl. Dammere, begl. 14. 15.
- 16. Danckwerts, degl. Lic. Elfter, Senior 17.
- 18. Fienemann, Superintend. 19. Fifcher, begl.
- 20. Fromme, begl.
- Frommel, Ronfift. Rath zu Celle. 21.
- 22. Gerlach, begl. Große, Superintend. 23. Grote, degl. 24.
- 25. Guben, Gener. Superint. =
- 26. Haccius, Superintend. 27. Sahn, Ronfift. Rath
- 28. Berbft, Superintend. Jacobi, degl. 29.
- 30. Rleinschmidt, degl. 31. Rleuter, degl. 32.
- Rnote, degl. 33. Röhler, dögl.
- Lange, Ronfift. Rath Loofs, Superintend. 34. 35.
- 36. Eühre, degl. 37. Mehliß, Pfarrer
- 38. Meigner, Superintend. **3**9. Meper, begl.
- **4**0. Meper, degl.
- 41. Meper, degl.
- 42. Mener, degl.
- **4**3.
- Mirow, degl.
- 44. 45. Möller, begl.
- Parifius, Pfarrer **46**.
- Munchmener, begl.
- Bedemunden.
- Dannenberg. Bassum.

- Beedenboftel.
- Münder a./D.
  - Billen. Bellerfeld.
  - Sohnftedt, Amt Northeim.

  - Bergen b./C.

  - Ronnenberg.
  - Siddeftorf, Amt hannover, interimift.

Probst, Superintend. Quang, degl. 47. ju Gr. Solfchen. **48**. Rasch, degl. 49.

Nettlingen, Amt Marienburg. Diepholz.

Borry, Amt Sameln. **50**. Rauterberg, begl.

51. Dr. Raven, begl. Bune, Amt Buneburg. Ritmeier, Pastor prim. **52**. Lunfen, Amt Thedinghaufen i. Braunidw.

Rotermund, Superint. . Bodenem. Soun hoff, Gener. Superintend. ju harburg. **54.** 

55. au Winfen a. d. &.

Schulbe, Superintend. Schuster, begl. Schuster, begl. **56.** Göttingen. 57.

Hoya. *5*8. Burgwedel.

Schwane, begl. Seevers, Archibiakon. Sievers, Superintend. Sievers. begl. 59. Euchow. 60. Gr. Bertel, Amt Sameln.

61. Sarftedt.

- Sehlbe, Amt Bodenem. 62. Dr. jur. Stevers, begl.

63. Soltmann, degl. hardegfen. 64.

Dransfeld. Steding, begl. 65. Steinmen, degl. Göttingen. 66. = Burgdorf bei Celle.

Stölting, degl. Suffert, degl. 67. = Oldendorf, Amt Lauenstein. 68. Taube, degl. Gartow.

Twele, begl. 69. Bienenburg. 70. Alfeld.

Bahlbruch, degl. 71. Bendland, degl. Stolzenau. 72. Biebenroth, degl. Bledede.

Bolter, degl. Rlausthal.

Ronsistorialbezirk Stade.

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Reine.

Rreis-Schulinsvektoren im Rebenamte.

Goge, Rreishauptmann zu himmelpforten, Rrs Stader-Geeft. v. hanffftengel, Superint. zu Trupe-Lillenthal, Are Ofterholz.

Hafenkamp, begl. Kottmeier, begl. zu Lebe.

73.

4. - Rotenburg.

Olbendorf, Rre Stader=Geeft. Euders, digl.

Meftwerdt, degl. = Berden. 7.

Meyer, degl. = Reuhaus a./D. Dugge, Amtshauptmann ju harsefeld, Rrs Stader-Geeft.

Daer, Superintend. ju Bremervorde, begl.

Ratenius, degl. 10. - Lesum, Rrs Ofterholz.

Sorober, begl. - Jork, Rrs Stader-Maric. 1882.

Sounemann, Pfarrer ju Bremen, Rre Cebe. 12.

13. Tomfohrde, degl.

Buttel, begl. - Zeven, Rre Rotenburg. 14. Bisbed, Superint.

. Deberquart, Rre Stader-Maric. Bedefind, degl. 15.

Witttopf, degl. . Debstedt, Rre Lehe, 16. = Mulfum, Rrs Stader-Geeft. 17. Byneken, degl.

## 3. Ronfistorialbezirt Otterndorf.

Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

Reine.

Rreis. Coulinspettoren im Rebenamte.

Bohnenstädt, Seminardirettor zu Bedertefa.

Ronfistorialbezirt Donabrud, evangelisch.

Standige Rreis-Schulinspettoren.

Reine.

Rreis-Soulinspettoren im Rebenamte.

ju Barthaufen. Bettinghaus, Pfarrer Durlad, Superintendent . Menslage.

Grashoff, degl. 3. Meppen.

4. Jungling, Seminardirettor Denabrück.

Mauereberg, Pfarrer Georgs-Marien-Hütte. 5.

Raydt, Superintend. Lingen. 6. Rinter, begl. Bramiche.

Ronfiftorialbezirt Auric.

Ständige Rreis. Schulinspettoren.

Reine.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Bode, Superintend.

Aurich=Olbendorf, Amt Aurich. Reepsholt, Amt Bittmund. be Boer, begl.

Bunting, degl.

Detern, Amt Stickhausen. Riepe, Amt Aurich. 4. Elfter, begl.

5. Emben.

6. Tergaft, Amt Emben.

7. Aurich.

Roppen, Superintend. 8. - Reffe, Amt Norden.

Metger, begl. Müller, begl. . Groothusen, Amt Emden. 9.

. Bingum, Amt Weener. 10.

11. Penon, degl. . Beener.

12. . Befterhufen, Amt Emben. Sanders, begt.

13. Siffingh, dögl. . Jemgum, Umt Beener.

- 6. Bezirt des Ober-Rirdenrathes zu Nordhorn.
  - a. Stanbige Rreis-Schulinspettoren.

Reine.

- b. Rreis. Schulinfpettoren im Nebenamte. Reine.
- 7. Ronfiftorialbegirt Bilbesheim.
  - a. Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

Poino

| Keine.                                  |                           |     |                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte. |                           |     |                             |  |  |  |  |
|                                         | Albrecht, Pfarrer         | zu  | hannover.                   |  |  |  |  |
| 2.                                      | Behre, Dechant            | =   | Beftfeld, Rre Marienburg.   |  |  |  |  |
| 3.                                      | Gid mann, Pfarrer         | 5   | Bilshausen, Rrs Ofterode.   |  |  |  |  |
| 4.                                      | Eitentoter, Seminarlehrer | 2   | hildesheim.                 |  |  |  |  |
| 5.                                      | Graen, Pfarrer            | =   | Bonnersum, Rre Bilbesbeim.  |  |  |  |  |
| 6.                                      | hartmann, degl.           | •   | hohenhameln, degl.          |  |  |  |  |
| 7.                                      | Bugo, Bolfsichullehrer    |     | Gostar.                     |  |  |  |  |
| 8.                                      | Rrabwintel, Pfarrer       |     | Bildesheim.                 |  |  |  |  |
| 9.                                      | Rruger, Dechant           |     | Bilbesheim.                 |  |  |  |  |
| 10.                                     | Meyer, Pfarrer            | =   | Harburg.                    |  |  |  |  |
| 11.                                     | Rolte, degl.              | •   | Seeburg, Rre Dfterobe.      |  |  |  |  |
| 12.                                     | Spieter, degl.            | =   | Detfurth, Rre Marienburg.   |  |  |  |  |
| 13.                                     | Bollmer, begl.            |     | Rüdershausen, Ars Ofterode. |  |  |  |  |
|                                         | 8. Ronfiftorialbezirt D   | 8 n | abrūd. tatbolija.           |  |  |  |  |

- - a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

Reine.

b. Rreis. Schulinspettoren im Rebenamte.

Coffe, Dechant zu haren a./E. Berge. Seilmann, Pfarrer . Berge. Seil mann, begl. . Beener. Dr. Sune, Symnafial-Oberlehrer . Meppen.

- Schüttorf.

Menne, Seminarlehrer zu Donabrud.

5.

6.

7.

6.

7.

budgermeier, begl.

Runfemüller, degl.

Rleine, degl.

Mense, Pfarrer Rieters, degl. - Hafelunne. - Lwistringen. 8. Redling, begl. Richard, begl. Berlte. 9. 10. Schriever, begl. Plantlunne. 11. Siebenbürgen, degl. Melle. 12. Weber, Dechant Remfebe. Proving Beftfalen. 1. Regierungsbezirt Münfter. Ständige Rreis-Schulinspettoren. gu Tedlenburg. Bischoff 2. . Münfter. Keldhaar bufer Eope 3. . Bedum. 4. Abaus. 5. S ch m i ts Roesfeld. 6. Barendorf. Shund 7. Shurhoff Burgfteinfurt, Rre Steinfurt. . 8. Stort Borten. = Wallbaum. 9. Lüdinghausen. 10. Bitte Redlingbaufen. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte. Reine. Regierungsbezirt Minden. Ständige Rreis-Schulinspettoren. gu Rheda, Rrs Biedenbrud, tommiff. Baufc 1. Dr. Ernft Buren. 2. 5 Minden. 3. Jenepty. Rort - Warburg. 4. Dr. Laured 5. - Hörter. Dr. Winter = Paderborn. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte. Baumann, Pfarrer Bedhaus, Superint. ju Bunde, Rre Berford. Hörter. Bovermann, Pfarrer Steinhagen, Rre Salle. 3. Gobel, begl. Bielefeld. 4. Prf. Oldendorf, Rrs Lubbede. hartmann, begl. 5.

= Beepen, Bandire Bielefeld.

. Bradwede, gandtre Bielefeld.

Berford.

9. Lemde, Pfarrer zu Holzhausen I, Kre Minden.

10. Magmann, degl. . Werther, Rre Salle. = Bubbede. 11. Priefter, begl.

12. Schmalenbach, degl. - Mennighuffen, Rre Berford.

13. Sander, begl. perford. 2

= Rheda. Schengberg, begl. 14.

Regierungsbezirt Arneberg.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

ju Ruttlar bei Deichebe.

1. Roch Soeft. 2. Schallau

3. Schräder = Dive.

4. - Arnsberg. Schürholz

Sierp 5. Bochum. Lippstadt. 6. Stein

7. Brilon. 28 olff

Dr. Zumloh = Dortmund. 8.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Brodhaus, Pfarrer ju Dortmund.

2. Fernidel, Superint. - hattingen, Rrs Bielefeld. 3.

. Girthausen, Rrs Wittgenftein. Florin, Pfarrer

Frahne, degl. Goder, begl. = Soeft. 4. 5. = Better.

Dadlanber, begl. 6. - Wickede. . Brederfeld. 7. Hellweg, degl.

8. Buffelmann, begl. . Reuenrade, Rrs Altena.

9. - Bochum. Rleppel, degl.

10. Rlingemann, begl. . Gevelsberg, einstweilen beauftr.

Arnsberg. 11. Rlöne, degl. . Retphen, Rre Giegen. Röhne, degl. 12.

zur Nieden, begl. zur Nieden, begl. Roth, Superint. Frondenberg, Rrs Samm. 13.

14.

hagen. Neuntirchen, Kre Siegen. 15.

16. Rottmann, Pfarrer Eudenscheid, Rrs Altena.

Hamm. Bochum. 17. Lic. Sach fe, begl. 18.

Schmidt, degl. Rödgen, Rrs Siegen. 19. Stenger, begl. 5

20. Besthoff, degl. Ergste, Rrs Iserlohn.

21. Rifdelbad, Rre Bittgenftein. Bille, degl.

# Proving Seffen=Raffau.

- 1. Regierungsbezirt Raffel.
- a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- Dr. Ronge ju Gunfeld. Sermond = Fulda.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte. zu Rirchhain. 1. Bingmann, Pfarrer Braune, begi. Schredebach, Rre Biegenhain. 2. Calaminus, Metropolitan 3. Langendiebach, Rrs Sanau. Bernamahlehaufen, Rre Dof-Dr. Cod, Pfarrer 4. geismar. Dettmering, Metropolitan Dreihausen. Diedelmeier, Pfarrer 6. Dbernkirchen, Rrs Rinteln. Homberg. Borken, Kre Homberg. 7. Domich, Seminardirektor Endemann, Pfarrer Endemann, Metropolitan 8. 9. Melfungen. Fenner, Pfarrer Frande, Metropolitan Spielberg, Rrs Gelnhaufen. 10. Dofgeismar. 11. Onap, Pfarrer 12. Rarlshafen, Rre Dofgeismar. Sabicht, begi. Berge, Rre Wipenhaufen. 13. hellwig, Metropolitan 14. Felsberg, Rre Meljungen. 15. Hildebrand, Pfarrer Breitenbach, Rrs Rotenburg. Rarff, Metropolitan 16. Dbermeiser, Rrs hofgeismar. 17. Rausel, Pfarrer Markobel, Rre Sanau. 18. Lic. Klemme, Metropolitan Spangenberg, Ars Melfungen. 19. Geismar, Krs Frankenberg. Klingelhöfer, Pfarrer Roch, Metropolitan 20. Schönstadt, Rrs Marburg. 21. gamm, Pfarrer Hettenhausen, Krs Gersfeld. 22. Lautemann, Metropolitan Bolfhagen. 23. Leimbach, Seminarlehrer Schlüchtern. 24. Liefe, Pfarrer Eschwege. **25**. Better, Rrs Marburg. Lo der hoje, Oberpfarrer Gudensberg, Rre Friplar. Bolfsanger, Rre Raffel. 26. Martin, Metropolitan 27. Mayenfeld, bogl. 28. Meyer, Pfarrer - Höringhausen, Kre Frankenberg. 29. Rotenburg. Nothnagel, degl. 30. Pyroth, Rektor Friplar. 31. Riebold, Pfarrer Schmaltalben. Rollmann, Geiftl. Infpett. v. Roques, Metropolitan 32. Fulda. 33. Trepja, Rre Siegenhain. 34. Ruppel, Pfarrer Asbach, Rrs Wigenhaufen. 35. Marburg. Dr. Schafer, gehrer 36. Schafft, Pfarrer Berna, Rre homberg. 37. Lichtenau, Rrs Wigenhaufen. Shember, Metropolitan 38. Sominde, begl. Sontra, Rre Rotenburg. Crumbach, Rrs Raffel.

Shumann, Pfarrer 39. Spengler, Seminarlehrer 40.

Stolzenbach, Pfarrer

41.

42. Dr. Bial, degl. **43**. Voigt, digl.

Berefeld. Rambach.

Shludtern.

Niedergrenzebach, Rrs Biegen-

bain.

|             | Bieader, Seminardirettor<br>Borishoffer, Pfarrer | = (        | Baldfappel, Krs Cschwege.<br>Schlüchtern.<br>Belnhausen.<br>Kirchbauna, Landfrs Rassel. |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             | 2. Regierungsbezirk Wiesbaden.                   |            |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|             | a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.              |            |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Reine.      |                                                  |            |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|             | b. Rreis-Schulinspettor                          | en         | im Nebenamte.                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1.          | Altbürger, Pfarrer                               | 81         | u Marienberg.                                                                           |  |  |  |  |  |
| 2.          | Baumann, Seminar-Diretto                         | r =        | Dillenburg.                                                                             |  |  |  |  |  |
| 3.          | Bayer, Frühmeffer                                |            | Geifenheim.                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.          | Bender, Pfarrer                                  |            | Schaded.                                                                                |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> .  | Bode, degl.                                      |            | Ruppertshofen.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 6.<br>7.    | Böll, degl.                                      |            | Schönbach.                                                                              |  |  |  |  |  |
| 8.          | Braun, degl.<br>Dr. Buddeberg, Rettor            |            | Gladenbach.<br>Raffau.                                                                  |  |  |  |  |  |
|             | Buren, begl.                                     |            | herborn.                                                                                |  |  |  |  |  |
|             | Cellarius, Defan                                 | 5          | Battenfeld.                                                                             |  |  |  |  |  |
|             | Clasmann, Pfarrer                                | •          | Sochheim.                                                                               |  |  |  |  |  |
| 12.         | Cung, Delan                                      | =          | Idftein.                                                                                |  |  |  |  |  |
| 13.         | Dorr, Pfarrer                                    | =          | Maffenheim.                                                                             |  |  |  |  |  |
| 14.         | Ebrlich. Detan                                   | =          | Cronberg.                                                                               |  |  |  |  |  |
| 15.         | Enders, Pfarrer<br>Ernft, Rettor                 |            | Oberrad.                                                                                |  |  |  |  |  |
| 16.         | Ernft, Rettor                                    | 5          | Langenschwalbach.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 17.         | Fabricius, Pfarrer                               |            | Griebheim.                                                                              |  |  |  |  |  |
| 10.         | Fauft, Defan<br>Flud, Pfarrer                    |            | hadamar. Beibenhahn.                                                                    |  |  |  |  |  |
| 20          | Giesen, Detan                                    |            | Erbach a. Rhein.                                                                        |  |  |  |  |  |
| 21.         | Gieße, Pfarrer                                   |            | Langenichwalbach.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 22.         | Gotticalt, Defan                                 |            | Pfaffenwiesbach.                                                                        |  |  |  |  |  |
| 23.         | Grunichlag, Pfarrer                              | =          | Bergebersbach.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 24.         | Sasfeld, dögl.                                   |            | Flacht.                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 25.         | herborn, dögl.                                   | 2          | heddernbeim.                                                                            |  |  |  |  |  |
| <b>26.</b>  | herzmann, Defan                                  |            | Lindenholzhaufen.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 27.<br>28.  | hessenhover, degl.                               |            | Filsen, Rheingautre.                                                                    |  |  |  |  |  |
| 20.<br>29.  | Dr. hoffmann, Semin. Dire                        | 1L. =<br>= | 000 P 4 4                                                                               |  |  |  |  |  |
| 30.         | Horz, Pfarrer Sigen, Detan                       |            | Raftätten.                                                                              |  |  |  |  |  |
|             | Dr. Rieferling, Rettor                           | =          | Sachenburg.                                                                             |  |  |  |  |  |
| <b>32</b> . | Ririchbaum, Pfarrer                              |            | Erbenheim.                                                                              |  |  |  |  |  |
| 33.         | Rlau, Benefiziat                                 | 5          | Montabaur.                                                                              |  |  |  |  |  |
| <b>34</b> . | Rlein, Pfarrer                                   |            | Daufenau.                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>35</b> . | Rleinschmidt, degl.                              | =          | Dberwallmenach.                                                                         |  |  |  |  |  |
|             |                                                  |            |                                                                                         |  |  |  |  |  |

| 36.         | Dr. Rley, Rettor                                                               | zu  | Oberursel.                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 37.         | Ruch, Defan                                                                    | •   | фафenburg.                 |
| 38.         | Maurer, Pfarrer                                                                |     | Berborn.                   |
| 39.         | Michel, degl.                                                                  | *   | Beilburg.                  |
| 40.         | Michels, degl.                                                                 |     | Höhr.                      |
| 41.         | Moureau, degl.                                                                 |     | Řubach.                    |
| 42.         | Müller, degl.                                                                  |     | Binben.                    |
| 43.         | Müller, degl.                                                                  |     | Grenzhausen.               |
| 44.         | Müllers, Benefiziat<br>Reff, Pfarrer                                           |     | Ramberg.                   |
| <b>45</b> . | Reff, Pfarrer                                                                  |     | Ballau, Kre Biebentopf.    |
| 46.         | Ohly, Detan                                                                    | 5   | Rirberg.                   |
| 47.         | Roos, Domkapitular                                                             |     | Limburg.                   |
| <b>48</b> . | Shieffer, Seminar-Direttor                                                     |     | Montabaur.                 |
| 49.         | Schmala, Pfarrer                                                               | =   | Lahr.                      |
| 50.         | Schmidt, degl.                                                                 |     | Rodheim.                   |
| 51.         | Somidt, deal.                                                                  |     | Berod, Unterwesterwalders. |
| <b>52</b> . | Schneiber, begl.                                                               |     | Buchenau.                  |
| <b>53</b> . | Soneiber, begl.<br>Stähler, begl.                                              | 2   | Ransbach.                  |
| <b>54</b> . | Stabl, begl.<br>Stein, begl.<br>Bomel, begl.<br>Bomel, begl.                   | =   | Holzappel.                 |
| <b>55</b> . | Stein, degl.                                                                   | •   | Beilburg.                  |
| 56.         | Bomel, begl.                                                                   |     | Emf.                       |
| <b>57.</b>  | Bomel, begl.                                                                   | 2   | homburg vor der höhe.      |
| <b>58.</b>  | Beldert, Direttor                                                              |     | Wiesbaden.                 |
| <b>59.</b>  | Bilbelmi, Pfarrer                                                              |     | Braubach.                  |
| 60.         | Wilhelmi, Defan                                                                | 5   | Biebrich-Mosbach.          |
| 61.         | Welbert, Direktor<br>Wilhelmi, Pfarrer<br>Wilhelmi, Dekan<br>Dr. Wirfel, Dekan | •   | Oberlahnftein.             |
| 02.         | wigmann, Plattet                                                               | •   | Rettenbach.                |
| <b>63.</b>  | Bolff, degl.                                                                   | 5   | Emmerichenhain.            |
|             | XII. Rhein                                                                     |     | Stråma                     |
|             |                                                                                |     | <u> </u>                   |
|             | 1. Regierungsbe                                                                | zir | t Roblenz.                 |
|             | a. Ständige Kreiß=(                                                            | Sdj | ulinspektoren.             |
| 1.          | Bornemann zu Rrengnach.                                                        | •   |                            |
| 2.          | Dr. Fenger = Rond, Ars                                                         | Ro  | chem.                      |
| 3.          | Relleter = Mayen.                                                              |     | •                          |
| 4.          | Klein = Boppard, K                                                             | ers | St. Goar.                  |
| 5.          | Liefe = Simmern.                                                               |     |                            |

- = Simmern. = Remagen, Ars Ahrweiler. = Neuwied. Liefe Lunenborg 5. 6.
- 7. 8. Rahmann Schwind
- . Altenfirchen.
  - b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- Eindenborn, Pfarrer ju Riedertleen, Ars Besto Meurer, hofpitalgeiftlicher . Robleng. Rinn, Pfarrer . Dillheim, Ars Bestar. ju Niebertleen, Rre Beplar. 1.

# Regierungsbezirt Duffelborf.

Ständige Rreis, Schulinfpettoren.

ju Duffeldorf, fur ben gandfre Duffeldorf. Bauer

Cremer, Wilh. Diefteltamp Mors. 3. Solingen.

Dr. Fucte Effen. 4.

Elberfeld, für den Kre Mettmann. München-Gladbach. 5. Saate Kentenich

6.

7. Rlein Gelbern.

Plagge Dr. Ruland 8. Effen. 9.

Rrefeld. 10. Dr. Schafer Rhendt, Rre Gladbach. 3

11. Dr. Schulb Reug. 5 12. Thoren Befel.

13. Borfter Lennep.

14. Dr. Beffig Rleve.

(Bur Beit erledigt) . Duisburg, für den Rrs Mulheim a. b. Rubr. 15.

Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

Dr. Bood ftein, Stadtschulinspett. zu Elberfelb. Brüggemann, Pfarrer Rettwig, &

Rettwig, Landfre Gffen. 3.

Dr. Bener, Stadtschulinspettor Dr. Keußen, degl. Duffeldorf. 4. Rrefeld.

5. Bengen, Pfarrer Effen. Barmen. Bindrath, Stadtschulinspettor

Regierungebezirt Roln.

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Dr. Burtarbt ju Mulheim a. Rhein.

Fraune . Bergheim.

3. Göftrich Siegburg, Siegfre.

4. Proso Gummerebach. 5.

Reintens Bonn. Rind

Röln. Dr. Schönen - Eusfirchen (f. Rgl. Regierung ju Roln).

Rreis-Soulinspettoren im Nebenamte. Dr. Brandenberg, Stadticulinipettor zu Roln.

Regierungsbezirt Trier.

Ständige Rreis-Schulinspettoren. 1. Eid zu Bitburg.

Hartung . Bernkaftel.

hoffmann . Erier.

| 4.  | Pols       |   | Prüm.        |
|-----|------------|---|--------------|
| 5.  | Bopftein   |   | Saarlouis.   |
| 6.  | Rreup      |   | St. Wendel.  |
| 7.  | Dr. Rachel |   | Saarbrücken. |
| 8.  | Schafer'   |   | Saarburg.    |
| 9.  | Schröber   |   | Merzig.      |
| 10. | Simon      | 3 | Wittlich.    |

Dr. Tyszka . Ottweiler. 11.

Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte. ju Dudweiler, Rre Saarbruden. 1.

Brandt, Pfarrer Engel, Superintend. 2. - Dörrenbach, Ars St. Wendel.

Beg, Pfarrer Sife, Dberpfarrer Baumbolder, Are St. Bendel. St. Johann, Rre Saarbruden. 3. 4.

Ronter, Pfarrer Schalfenmehren, Rre Daun.

5. Buid, gandfre Trier. Offenbach, Kre St. Wendel. Mertene, begl. 6.

7. Men, degl.

8. Otto, degl. Beldens, Rrs Bernfaftel. Neuenfirchen, Rre Dttweiler. 9. Riehn, dogl.

Spieß, Db. Konfift. Rath = Trier. 10.

Regierungsbezirt Machen.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

zu Malmeby. 1. Dr. Effer

2. Rallen . Düren.

3. Beineberg. Julich. Dr. Reller Munbt

4. =

Dr. Ratte = Aachen. 6. Schönbrod . Aachen.

7. Banbeneich . Schleiden.

8. Billitens . Eupen.

Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Sabertamp, Pfarrer ju Budelhoven, Rre Erfeleng. 1.

2. Rufter, begl. . Aachen.

3. Manny, Superintenb. Machen.

Reinhardt, Pfarrer Duren.

#### Sohenzollerniche Lande. XIII.

Ständige Rreis-Schulinspettoren.

Dr. Schmiß zu Sigmaringen. Dr. Straubinger . Bedingen.

b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte. Reine.

# Konigliche Akademie der Wiffenschaften gu Berlin.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Proteftor.

Seine Majestat der Raiser und Ronig.

Beständige Sefretare. (Die mit einem \* Bezeichneten find Professoren an ber Universität zu Berlin.)

- für die phyfitalisch-mathematische Rlaffe. Dr. dn Bois : Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.
  - Aumers, Prof.
    - b. für die philosophisch=historische Rlasse.
- \*Dr. Curtius, Geb. Reg. Rath, Prof.
- Dommfen, Drof.
  - Ordentliche Mitglieder.
  - Phyfitalifd-mathematifche Rlaffe.
- Ce. Erc. Dr. Sagen, Birtl. Geheimer Rath.
- Dr. Rieß, Prof.
- bu Bois-Reymond, Geh. Ded. Rath, Prof.
- Peters, Prof. Bentich, Geh. Bergrath, Prof.
- Ewald.
- Rammelsberg, Prof. Rummer, Geh. Reg. Rath, Prof.
- Beierstraß, Prof.
- Reichert, Geb. Deb. Rath, Prof. Rroneder, Prof. Dofmann, Geb. Reg. Rath, Prof. Auwers, Prof.

- Roth, Prof. Pringsheim, Prof.
- Guft. Rob. Rirch hoff, Geh. Rath, Prof.

- helmholy, Geh. Rath, Prof. Siemens, Geh. Reg. Rath. Birchow, Geh. Med. Rath, Prof. Bebsty, Ob. Berg-Rath a. D., Prof.
- Somendener, Prof.
- Munt, Prof.
- Eichler, Prof. Landolt, Beb. Reg. Rath, Prof.
  - Philosophisch-historische Rlasse.
- Dr. v. Rante, Geb. Reg. Rath, Prof. und Siftoriograph bes Preuft. Staates.

\*Dr. Schott, Prof.

\* = Lepfius, Geh. Reg. Rath, Ober=Bibliothekar, Prof. 2c.

\* = Kiepert, Prof.

Beber, degl.

Mommfen, degl. Dishaufen, Geh. Db. Reg. Rath a. D.

Ab. Kirchhoff, Prof. Curtius, Geb. Reg. Rath, Prof.

Mullenhoff, Geb. Reg. Rath, Prof. Dropfen, Prof., hiftoriograph der Brandenburgifchen Ge-

fdidte. Bonip, Geh. Db. Reg. und vortrag. Rath im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Beller, Geh. Reg. Rath, Prof. Dunder, Geh. Ob. Reg. Rath a. D. Vahlen, Prof. Waig, Geh. Reg. Rath, Prof.

Schraber, Prof. v. Sybel, Geb. Db. Reg. Rath, Direttor ber Staatsarchive.

Dillmann, Prof.

Conge, Prof., Direttor der Stulpturen-Galerie der Mufeen.

Battenbach, Prof. Tobler, Prof.

Diels, Dberlehrer.

Auswärtige Mitglieder.

Physikalisch-mathematische Rlasse.

Dr. Böhler, Geh. Db. Med. Rath und Prof. a. d. Universität zu Göttingen. Neumann, Geb. Reg. Rath und Prof. a. d. Universitat ju

Ronigeberg. Bunfen, Geb. Rath und Prof. in Beibelberg.

Bilb. Beber, Geb. hofrath und Prof. a. d. Universität zu Göttingen.

5. Ropp, Geh. Rath und Prof. in Beibelberg. Josef Liouville in Paris.

Charles Darwin, Prof. zu Down bei London. Rich. Dwen, Prof. in London.

George Biddel-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwich. Jean Baptiste Dumas zu Paris.

Philosophisch=historische Rlasse.

Rawlinson, Konigl. Großbritann. Dberft in London.

v. Millosich, Raif. Defterr. hofrath, Prof. u. Alademiter zu Bien. Dr. Seinr. Lebr. Fleischer, Prof. a. d. Univers. zu Leipzig.

Giov. Batt. de Roffi in Rom.

Dr. Aug. Friedr. Pott, Geb. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. au Salle.

Ehren-Mitglieder der Gesammt-Atademie.

Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Bafel.

Peter v. Tschichatschef zu Florenz. Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonip, Grand von Portugal, Birtl. Geb. Rath 2c.

Sabine, Ronigl. Großbritann. Gen. Major in London.

Se. Erc. Dr. Graf v. Moltte, Gen. Feldmarschall 2c. Don Balbaffare Boncompagni zu Rom.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gen. Lieut. z. D., Prafid. bes geodatifchen Inftitutes.

Dr. Georg Sanffen, Geb. Reg. Rath, Prof. a. b. Univerf. gu Göttingen.

Dr. Jul. Friedlander, Dirett. des Mung-Rabinets ber Mufeen gu Berlin. Dr. R. J. Malmften zu Upfala.

Königliche Akademie der Kunfte zu Berlin. (NW. Unter ben ginben 38. Burean: NW- Univerfitäteftraße 6.)

Protettor.

Seine Majestät der Raifer und Ronig.

Rurator.

Se. Gra. v. Gogler, Staatsminister und Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Prafibium und Sefretariat.

Präfident: (fehlt z. 3.)
Stellvertreter des Präfidenten: Taubert, Ober-Kapellmeister. Erfter ftanbiger Sefretar:

Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath. Dr. Spitta, a. o. Prof. an der

Univers.

# Genat.

Settion für die bildenden Runfte. 22

Borfigender: Ende, Prof., Baurath.

Zweiter ständiger Gefretar:

Mitglieder.

R. Beder, Prof., Geschichtsmaler. Dage, Prof., Geschichtsmaler.

Dr. Drake, Prof., Bildhauer. Eybel, Prof., Geschichtsmaler. Schrader, Prof., Geschichtsmaler. Mandel, Prof., Rupferstecher. Pfannschmidt, Prof., Geschichtsmaler. Albert Bolff, Prof., Bildhauer. Anaus, Prof., Genremaler. A. v. Berner, Prof., Direktor der allgem. Akademie der bildenden Runste. Geschichtsmaler Runfte, Geschichtsmaler.

Mengel, Prof., Geschichtsmaler.

G. Richter, Prof., Geschichts- und Bildnismaler. B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.

Dr. Meyer, Direttor ber Ronigl. Gemalbe-Galerie.

be la Croir, Birtl. Geh. Db. Reg. Rath. Siemering, Prof., Bilbhauer.

E. Emald, Prof., Direttor ber Unterrichtsanftalt des Runftgewerbe-Museums und auftragem. Direttor der Runft= u. Gewertichule.

Gube, Prof., Lanbichaftsmaler. Dr. Dobbert, Professor an der technischen hochschule. B. Geng, Prof., Geschichtsmaler. F. Schaper, Prof., Bildhauer. Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erfter ftandiger Setretar.

bb. Mufifalifde Settion.

Borfigender: Taubert, Dber-Rapellmeifter.

Grell, Prof.

Riel, Prof., Komponist.

Mitglieder.

Dr. Joachim, Prof., Direktor ber hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunst.
Bargiel, Prof., Musik-Direktor.
Ad. Schulze, Prof., Borsteher der Gesangabtheilung in der hochsichte für ausübende Tonkunst.

Rud orff, Prof., erfter Lehrer der Inftrumental-Abtheilung bafelbft. Daupt, Prof., Direttor bes Inftitutes fur Rirchenmufit.

Commer, Prof., Mufitdirettor.

Blumner, Prof., Direttor ber Sing-Atademie. de la Croix, Wirkl. Geh. Db. Reg. Rath.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständig. Setretär.

### b. Mitglieber.

1. Siefige ordentliche Mitglieder.

Settion für bie bildenden Runfte.

Borfigender: R. Beder, Prof., Gefchichtsmaler.

Adler, Geh. Baurath und Prof. B. Afinger, Prof., Bildhauer. Am berg, Prof., Genremaler. Defar Begas, Prof., Gefdichtes und Bilbnismaler. Reinhold Begas, Prof., Bildhauer. E. Biermann, Prof., Candichaftsmaler. G. Biermann, Prof., Bildnismaler. Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler. Dr. Bötticher, Prof., Schachtenmaler.
Dr. Bötticher, Prof., Architekt.
L. Burger, Prof., Zeichner und Maler.
Cretius, Prof., Geschichtsmaler.
Däge, Prof., Geschichtsmaler.
Dr. Drake, Prof., Bildhauer.
Ende, Prof., Baurath.
Eybel, Prof., Geschichtsmaler.
Federt, Maler und Lithograph.
Genn. Prof. Geschichtsmaler. Gens, Prof., Geschichtsmaler. Grab, Prof., Sofmaler 2c. Graf, Geschichts. und Bildnismaler. v. Großheim, Architett. Gube, Prof., Candichaftsmaler. Dabelmann, Rupferftecher. Graf v. Sarrad, Geschichtsmaler. Denning , Prof., Geschichts- und Bildnismaler. Den den, Baurath. Det ven, Sauraig. Sildebrand, Prof., Maler. Sopfgarten, Prof., Geschichtsmaler. Knaus, Brof., Genremaler. Knille, Prof., Geschichtsmaler. Euderis, Prof., Kupferstecher. Mandel, Prof., Rupferstecher. Menzel, Prof., Geschichts- und Genremaler. Paul Meyer beim, Genremaler. Möller, Prof. Bilbhauer. Moller, Prof., Bilbhauer. A. Orth, Baurath. E. Pape, Prof., Candicaftsmaler. Pfannichmibt, Prof., Gefchichtsmaler. G. Rabe, Genremaler. Raschdorff, Prof. und Baurath. G. Richter, Prof., Geschichts. und Bildnismaler. Sul. Schraber, Prof., Bilbhauer. Jul. Schraber, Prof., Gefcichtsmaler. Siemering, Prof., Bildhauer. Guftav Spangenberg, Prof., Gefchichtsmaler. Louis Spangenberg, Lanbichaftsmaler.

Thumann, Prof., Gefdichtsmaler. Bogel, Prof., Eplograph. v. Berner, Prof., Direttor, Gefdichtsmaler. Berner, Genremaler. Alb. Bolff, Prof., Bilbhauer. Wilh. Bolff, Prof., Bildhauer. Bredom, Prof., Bildhauer.

> bb. Settion für Mufit. (NW. Univerfitateftrage 6.)

Borfipender: Taubert, Dber-Rapellmeifter.

B. Bargiel, Prof. Dr. B. Bellermann, Prof. Blumner, Prof., Direttor ber Sing-Atademie. Commer, Prof., Mufitbirettor. Dorn, Prof., Königlicher Rapellmeifter a. D. Grell, Prof. A. haupt, Prof., Direttor. Dr. Joacim, Prof., Direttor. Riel, Prof. Radede, Roniglicher Rapellmeifter. Ries, Roniglicher Ronzertmeifter. Jul. Schneiber, Prof., Mufitbirettor.

Chren-Mitglieder der Gefammt-Atademie.

Seine Majestät der Kaiser und König. Ihre Majestät die Kaiserin und Königin.

Seine Raif. und Rönigl. Hoheit der Kronpring des Deutschen Reiches und von Preugen.

Ihre Raif. und Königl. Hoheit die Kronprinzeffin des Deutschen Reiches und von Preugen.

Seine Königl. Hoheit Prinz Rarl von Preußen. Seine Hoheit der Herzog Ernft zu Sachsen-Roburg und Gotha.

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutebefiger und Mitglied bes herren-Hauses, auf Beynuhnen.

Se. Erc. Graf v. Redern, Oberft-Rämmerer, Wirk. Geh. Rath, Gen. Intendant der Roniglichen hofmufit zc.

Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonig, Grand von Portugal, Birtl. Geb. Rath, Dber - Ceremonienmeifter ac.

Se. Erc. Dr. Falt, Staatsminister.

c. Afademifche Meifterateliers.

für Malerei:

v. Berner, Prof., Direktor, Geschichtsmaler. Knaus, Prof., Genremaler. Gube, Prof., Eanbschaftsmaler. für Bildhauerkunft:
R. Begas, Prof., Bildhauer. für Lupferstecherkunft: Mandel, Prof., Rupferstecher.

Allgemeine Atademie der bildenden Runfte.

(NW. Unter ben ginben 38.)

Direttor: v. Berner, Prof., Gefdichtsmaler.

e. Aunft- und Gewerticule ju Berlin.

(C. Riofterftrage 75.)

Mit Führung des Direttorates beauftragt: Ewald, Prof., Geidichtsmaler.

L Sochiquie für Mufit.

Abtheilung für mufitalische Romposition.

(NW. Univerfitateftraße 6.)

Grell, Prof.

Taubert, Dber-Rapellmeifter.

Riel, Prof.

Bargiel, Prof.

bb. Abtheilung für ausübende Tontunft.

(NW. Ronigeplat 1.)

Direttor: Dr. Joachim, Prof.

g. Juftitut für Rirden-Mufit.

(Unterrichtelotal: O. Alexanderftr. 22. - Gefchaftelotal: N. Oranienburgerftr. 64.)

Direttor: Saupt, Prof.

Ronigliche Mufeen gu Berlin.

(Gefdaftelotal: C. Gebanbe bee alteren Museums am Lufigarten, Gingang junachft ber Friebrichebrude.)

Protektor.

Se. Raiferliche und Konigliche hoheit der Kronprind des Deutschen Reiches und von Preußen.

General=Direttor.

Dr. Soone, Gebeimer Ober-Regierunges und vortrag. Rath.

General. Setretär.

Dielit, Geb. Reg. Rath.

1882.

### Juftigiar.

Subert, Ronfistorialrath.

Abtheilungen und Sachverständigen-Rommissionen.

#### 1. Gemalbe-Galerie.

Direttor:

Dr. 3. Mever.

Direttorialaffiftent : Dr. Bobe, Direttor.

Mitglieder ber Sachverftandigen-Rommiffion:

D. Begas, Prof., Gefdichtsmaler.

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univerf. Dr. Jordan, Geb. Reg. und vortrag. Rath.

G. Spangenberg, Prof., Gefchichtsmaler. Stellvertreter: G. Richter, Prof., Gefchichtsmaler.

A. v. Bederath, Raufmann.

### 2. Cammlung der Gtulpturen und Gipsabgaffe.

für die antite Plaftit:

Dr. Conge, Prof. Direttor:

Direttorialaffiftent: Dr. Furtwangler.

Mitglieder der Sachverftandigen-Rommiffion.

Dr. E. Sübner, Prof. a. d. Univers. A. Bolff, Prof., Bildhauer.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univerf. Siemering, Prof., Bildhauer.

b. für die Plastit des Mittelalters und der Renaiffance :

Direttor: Dr. Bode.

Mitglieder der Sachverftandigen-Rommiffion.

Sugmann-Bellborn, Prof., Bildhauer.

A. v. Bederath, Kaufmann.

Stellvertreter: R. Begas, Prof., Bilbhauer.

Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. hochic.

## 8. Antiquarium.

Direttor: Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers.

Direttorialaffistent: Dr. Treu.

Mitglieder der Sachverständigen-Rommiffion.

Dr. E. Subner, Prof. a. d. Univers. Dr. Lessing, Prof., Dirett. der Samml. im Runftgewerbe: Museum. Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers.

Dr. Trendelenburg, Gymn. Oberlehrer.

## 4. Mung-Rabinet.

Direftor: Dr. Friedlander, Gbren-Mital. d. Alad.

b. Wiffenschaften.

Direttorialaffistenten: Dr. v. Sallet, Prof.

Dr. Erman.

Mitglieder der Sachverftanbigen-Rommiffion.

Dr. Dropfen, Prof. a. d. Univers.

Dr. Mommfen, begl.

Stellvertreter: Dannenberg, Landgerichte-Rath. Dr. Sachau, Prof. a. d. Univerf.

#### 5. Rupferftic-Rabinet.

Direttor: Dr. Lippmann.

Direttorialaffiftenten: Dr. v. Seiblig. Dr. Janitsch.

Mitglieder der Sachverftandigen-Rommission..

Dr. Grimm, Prof. a. b. Univers. A. v. Bederath, Raufmann.

Stellvertreter: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath. Dr. Dobbert, Prof. a. d. tedn. Bochich.

## 6. Ethnologifche Cammlung und Cammlung nordifcher Alterthumer.

Dr. Baftian, außerord. Prof. a. d. Univers. Direttor:

Direttorialaffiftent : Dr. Bog.

Mitglieder der Sachverftanbigen-Rommiffion.

Dr. Birchow, Geh. Med. Rath, Prof. a. b. Univerf.

Dr. Friedr. Jagor. Stellvertreter: Dr. B. Reiß.

Dr. Begftein, Ronful a. D.

### 7. Cammlung ber agyptifchen Alterthamer.

Direktor: Dr. Lepfius, Geb. Reg. Rath, Ober-Biblio-thekar, Prof. a. d. Univers. Direktorialaffiftent: Dr. Stern.

Mitglieder der Sacverftandigen-Rommiffion.

Dr. Sachau, Prof. a. d. Univers.

Dr. Schraber, begl.

Stellvertreter: Dr. Dlebaufen, Geh. Db. Reg. u. vortrag.

Rath a. D.

Dr. Dillmann, Prof. a. d. Univers.

# National-Gallerie zu Berlin.

(C. Sinter bem neuen Badhof 3.)

Mit Führung ber Direttion beauftragt: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath.

Direttorialaffiftenten: Dr. Dohm e.

Dr. v. Donop, auftragsw.

# Randy-Mufeum zu Berlin.

(C. Riofterftraße 75.)

Borfteber: Siemering, Prof.

#### J. Wissenschaftliche Anstalten zu Berlin (Potsdam).

## Ronigliche Bibliothet.

(W. Blat am Opernhaufe.) Dber Bibliothetar.

Dr. Lepfius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof., Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

#### Ruftoden.

Dr. Rofe, Bibliothetar.

. Grugmacher, begl.

Dr. Ropfermann. Rlatt.

. v. Belle, degl.

Joh. Müller.

Söchting.

Meigner.

= Erman.

Medlenburg.

Sefretariat.

Runftmann, Geh. Rechnungerath.

Jochens. Bogel.

# 2. Königliche Sternwarte.

(SW. Linbenftrage 103.)

Direttor: Dr. Forfter, ordentl. Professor. Erster Observator: Dr. Beder.

Zweiter Observator: Dr. Knorre.

Dirigenten des Rechen-Institutes

der Sternwarte: Dr. Tietjen, außerord. Prof.

Dr. Bruns, degl.

#### 8. Roniglicher botanischer Garten.

(W. Botebamerftrage 75.)

Direttor: Dr. Gichler, ordentl. Profeffor.

Infpettor: Perring.

# 4. Geodatifches Inftitut, verbunden mit dem Centralbnreau ber Europäischen Gradmeffung.

(W. Lütomftraße 42.)

Präfibent.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gener.-Lieut. 3. D.

Bissenschaftlicher Beirath unter dem Borsipe des Prafidenten.

Dr. Auwers, Prof., Mitglied und ständig. Sekret. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

5 elmert, Prof. an der technischen Hochschule zu Aachen.

5 elm holn, Geb. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Rroneder, Prof., Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften zu Berlin.

Siemens, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

Beierftraß, Prof. an der Univerfitat und Mitglied der Atademie der Wiffenschaften zu Berlin.

#### Cettionedefe.

Dr. Sabebeck, Prof. D. Borid, begl.

Dr. Albrecht, Prof.

Fischer, begl.

Uffiftenten.

Dr. 2. Borid.

Berner.

= & ow. Dr. Beftphal.

Ricter.

Simon.

Geibt.

Bureau.

Borfteber: Thurt, Setretar und Ralfulator.

# Rönigliches aftrophyfikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam.

Rommissarische Direktion.

Dr. Aumers, Prof., Mitglied u. ftandig. Sefret. ber Afademie ber Biffenichaften zu Berlin.

Forfter, Prof. a. d. Univerf. u. Direttor d. Sternwarte zu Berlin.

G. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. a. d. Univers., Mitgl. ber Atademie ber Biffenschaften zu Berlin.

### Observatoren.

Dr. Sporer, Prof. Dr. Vogel.

Affistent: Dr. gobse.

Hülfsarbeiter: . G. Müller. . Rempf.

- Bilfing.

# K. Die Königlichen Universitäten.

# 1. Albertus-Universität zu Königsberg i. Oftprß.

Rector Magnificentissimus.

Seine Raiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen Friedrich Wilhelm.

# Rurator:

Dr. v. horn, Birkl. Geheimer Rath und Oberprafident der Pro-

Beitiger Prorettor:

Prof. Dr. Schonborn, Medig. Rath.

Universitate = Richter:

Ober-Prafidial-Rath Singelmann.

Zeitige Dekane: der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Sommer.

der juriftischen Fakultät: Prof. Dr. Zorn. der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Raunyn. der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Weber.

Der atademifche Senat besteht aus

bem zeit. Prorettor Prof. Dr. Schonborn. bem zeit. Bice-Prorettor Prof. Dr. Beber.

dem zeit. Stipendien-Aurator Prof. Dr. Guterbod.

bem Universitate-Richter, Db. Prafid. Rath Singelmann.

den Dekanen der theol., der jurift. und der mediz. Fakultat und folgenden Senatoren:

Prof. Dr. Schirmer. Prof. Dr. guther.

#### Fainltaten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sommer. Dr. Grau.

- Erbtam, Ronfiftorialrath. Boigt I, Pfarrer b. Altftabt. Jacoby.
- Gemeinde.
  - b. Außerordentlicher Professor.
- Lic. Rlopper.
- 2. Juriftifde Fatultat.
- Ordentliche Professoren.
- Dr. Sanio, Geh. Juftigrath. Dr. Güterbod.
- Shirmer, degl. Rrüger.
  - Dahn. Born.
- b. Außerordentlicher Profeffor. Dr. Karl Saltowsti.
  - Medizinische gatultat.
- a. Orbentliche Professoren.
- Dr. Coonborn, Mebig. Rath. Dr. G. Sirfd, Geh. Medig. Rath. Naunyn.
  - v. Bittich, degl.
  - Jacobson. Zaffé. hildebrandt, Mediz. Rath.
  - Ernft Reumann II, degl. Somalbe.
    - b. Außerordentliche Professoren.
- Dr. Rud. Schneider. Dr. Bohn.
- Benede. Grunhagen.
- Jul. Caspary II. Samuel.
- Pincus, Stadt-Phyfitus Burow.
- und Medig. Rath. Baumgarten.
- Berthold.
- c. Privatdozenten.
- Dr. Petruschip, Db. Stabsarzt. Dr. Münster.
- Sepdel, Kreis-Bundarzt. Shreiber. =
- De ichede, Dirett. b. ftabt. Treitel.
  - Rranten=Unftalt. Bangenborff.
- Stefter. Albrecht.
- Faltson. p. Sepblis.

### 4. Philosophische gatultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Franz Neumann I, Geh.

Reg. Rath.

Slse.

Friedlander, Mitglied

bes herrenhauses.

Rob. Caspary I.

Luther.

Shape.

- Jordan. - Hirscheld. - Simson. - Abalb. Bezzenberger. - Spirgatis. - Zöppriß.

Freiherr v. d. Golg. = Hertwig. Ritthaufen.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rosenhain.

= Rurschat, Prediger.

= Lohmeyer.

Dr. Marek.

= R. Richter, Depart. Thierarzt u. Beterinar-Affessor.

Quabider. Barbe.

Voigt II. - Baumgart. Saalschüß.

c. Privatdozenten.

Dr. Merguet, Gymn. Lehrer. Dr. Blochmann. = Bichert.

Jengid.

d. Lettor.

Favre.

Sprach = und Ererzitienmeifter.

Laudien, Musikleirektor und Stoige, Lehrer der Tanzkunst. akad. Musiklehrer. Sechtlehrer. Stenos graphie.

Beamte ber Universität.

Universitäts-Sekretar: Lorkowski, Rechnungsrath, zugleich Inspektor des Universitäts-Bebäudes.

Universitäts-Kaffen-Renbant, 2. Depositarius und Quaftor: Bennig, Rechnungsrath.

# 2. Friedrich=Bilhelms-Univerfitat gu Berlin.

Ruratorium.

Stellpertreter:

Der zeitige Rektor, Geheime Reg. Rath, Prof. Dr. Curtius und

der Universitäts-Richter, Geheime Juftiz-Rath Schulz.

Beitiger Rettor:

Dr. Curtius, Geheimer Reg. Rath, Prof.

Universitäts=Richter:

Shulz, Geheimer Juftiz-Rath. Zeitige Detane:

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Semisch, Konsist. Rath. der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Beseler, Geh. Justizrath. der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Westphal. der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Schmidt.

Der atabemische Senat

besteht aus dem Rettor, dem Universitäts - Richter, dem Prorettor Prof. Dr. A. B. hofmann, Geb. Reg. Rath,

den Dekanen der vier Fakultäten und den Senatoren:

Prof. Dr. Barbeleben, Geh. Medig. Rath.

- = = Tobler.
  - = Dillmann.
  - = = Mommsen.
  - · = Beber.

#### Rafultaten.

- 1. Theologische gatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dorner, Ober-Ronfiftorial-Rath, Mitglied des Gvang. Ober- firchenrathes.

Semisch, Konfiftorialrath, Mitglied des Konfiftoriums der Proving Brandenburg.

. Steinmeper.

Dillmann, Mitglied der Alademie der Biffenichaften.

Beiß, Ober-Ronfistorialrath, vortragender Rath im Ministerium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

. Pfleiderer.

2 Kleinert, Konfistorialrath, Mitglied des Konfistoriums der Provinz Brandenburg.

Ordentliche Sonorar-Professoren.

Dr. Brudner, Birtl. Dber-Ronfiftorialrath, geiftlicher Bice-Prafident des Evang. Dberfirchenrathe, General-Superintendent

und Propst zu Berlin. Freiherr v. d. Golp, Ober-Konsistorialrath, Mitglied des Evang. Oberkirchenraths und Propst zu Berlin.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. Batte.

Lic. Dr. Strad.

Piper.

. Lommabic.

Megner.

d. Privatdozenten.

Lic. Plath. Dr. Fr. Muller. Lic. Dr. Runge.

2. Juriftische Katultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Befeler, Geh. Juftigrath, Mitglied des Berrenhaufes.

Dern burg, Geb. Juftigrath, Mitglied des herrenhauses. Gneift, Dber-Berwaltungs-Gerichts-Rath.

Berner, Geb. Juftigrath. Goldichmidt, begl.

Sinschius.

Brunner.

Bubler, Geh. Dber=Regierungerath.

Œď.

Pernice.

b. Ordentlicher Sonorar-Professor.

Dr. Megibi, Geb. Legationerath z. D.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Lewis.

Dambad, Geh. Ober-Postrath, vortrag. Rath und Juftigiarius im Reiche-Doftamt.

v. Cuny, Appellationsgerichtsrath a. D.

Rubo, Amtegerichterath.

d. Privatdozenten.

Dr. Bernftein. Dr. Ryd, gandgerichte=Rath.

Medizinische Satultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. v. Langenbed, Geh. Ober-Mediz. Rath und General-Arzt 1. R. Reichert, Geb. Medizinal-Rath, Mitglied der Atademie ber Biffenschaften.

Dr. Barbeleben, Geh. Medizinal-Rath, General-Arat 1. Rl.

Birchow, Geb. Medizinalrath, Mitglied der Atademie ber Biffenichaften.

Frerichs, Geb. Dber = Medizinalrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen ac. Angelegenheiten.

du Bois-Reymond, Geh. Medizinal = Rath, Mitglied und beständiger Setretar ber Alademie ber Biffenschaften.

Dr. hirich, Geh. Medizinal-Rath.

- Gufferow.
- Sorober.
- Liebreich. Someigger.
- Bestphal.

### b. Ordentliche honorar-Professoren.

v. Lauer, Birkl. Geh. Ober-Mediz. Rath, Leibarzt Sr. Majestät des Kaisers und Königs, General-Stabsarzt der Ar-Dr. v. Lauer, mee und Prof. an der medig. dirurg. Atademie fur das Militar.

Rofe, Dirigirender Argt Des Rrantenhauses Bethanien.

# Außerordentliche Professoren.

Dr. Benoch, Geh. Mediz. Rath. Dr. Ernst Saltowsti.

Gurlt.

- Fritsch. Liman, Geb. Medig. Rath, Frangel, Oberftabs= und Regim. Arzt. gerichtl. u. Stadtphyfikus.
- Strzeczta, Gebeimer und Regierunge-Medig. Rath.
- Josef Mener.
- hartmann. G. R. Lewin.
- Jacobson. albrecht.
- Munt, Mitglied ber Atade-
- mie der Bissenschaften.
  - Buca.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Bergion. Dr. Burchardt, Dberftabsargt. Guttmann. Krifteller, Geh. Sanitats=

rath.

Mitiderlich.

Sфelste.

Tobold, Geb. Sanitatsratb.

Senator.

Sholer.

Emald.

Sirfcberg.

hugo Kroneder. Basbenber.

Rufter, Sanitaterath. Chriftiani.

Busch.

Bulger. Jul. Wolff.

Falt, Rreisphyfitus.

Sanber.

Rieß.

Dr. Mendel. Dr. Wolffhügel, Raiserl. Reg. Rath u. Mitgl. d. Reiche: Bernh. Frankel, Sanitate. rath. Gefundheite-Amtes. Bernhardt. Alb. Frantel. Beber - Liel. Remat. Wernich, Bezirlsphysitus. Maper, Sanitaterath. Beit Briedlander. Borftmann. Güterbod. Shiffer. Runge. Steinauer. Salomon. Perl. Laffar. Guttstadt. Lewinsty. &öhlein. Brieger. = Max Wolff. Ludw. Lewin. Bernide. Leffer. Landau. herter. Martin. Sonnenburg. Rabl = Rückhard, Litten. Dt. Trautmann, Dberftabs-Stabsarzt.

# . Philosophische Fatultät.

und Regim. Argt.

# a. Ordentliche Professoren.

Behrend.

Dr. v. Ranke, Geh. Reg. Rath, historiograph des Preuß. Staates, Mitglied der Atademie der Bissenschaften, Kangler des Dr dens pour le merite für Bissenschaft und Künste.

· Joh. Gust. Dropsen, Historiograph der brandenburgischen Geschichte, Mitglied der Atademie der Wissenschaften. · Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Bis

= Kummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wis senschaften. = Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Bissen-

schaften. Selm holy, Geheimer Rath, Mitglied der Atademie der

Bissenschaften.

- Lepfins, Geb. Reg. Rath und Dber Bibliothetar, Mitglied ber Atademie der Biffenschaften.
- Mommfen, Mitglied und beständiger Setretar der Atademie

der Biffenschaften.
- Gustav Kirchhoff, Geheimer Rath, Mitglied der Akademic

der Biffenschaften. - Müllenhoff, Geb. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der

Bissenschaften.

Surtius, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beständiger Sekretar
ber Alademie ber Millenschaften Direktor des Antiquariums

ber Atademie der Biffenschaften, Direktor des Antiquariums der Museen.

Dr. Bahlen, Mitglied ber Atabemie ber Biffenicaften.

- Peters, dsgl.
- Battenbach, degl.
- Schrader, dsgl. =
- Beigfäder. 5
- A. 28. Sofmann, Geb. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffenschaften und des Raif. Patentamtes.
- Beierftraß, Mitglied der Alademie der Biffenschaften. Benrich, Geb. Bergrath, Mitglied der Alademie der Biffenich. s
- Adolf Rirchhoff, Mitglied der Atademie der Biffenschaften. 5 Ad. Bagner, Mitglied des ftatift. Bureaus.
- v. Treitichte. Gr. Albr. Beber, Mitglied der Alademie ber Wiffenschaften.
- Sowendener, begl.
- Sherer.
- Subner. Tobler, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.
- Sachau.
- Direftor bes botanischen Museums und des botani= Gidler, ichen Gartens, Mitglied der Atademie der Biffenicaften.
- Grimm. 30h. Schmidt.
- Riepert, Mitglied der Akademie der Wiffenschaften.
- Bebety, Oberbergrath a. D., Mitglied ber Atademie der
- Biffenschaften.
- Rammelsberg, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.
- Rorfter, Direttor ber Sternwarte.
- Zupiya. Robert
- b. Ordentlicher honorar-Professor.

# Dr. Lazarus.

- c. Lefende Mitglieder der Alabemie der Biffenschaften.
- Dr. Leop. Rroneder, Profeffor.
  - Bandolt, Geb. Reg. Rath, Profeffor.
  - Bais, Geh. Reg. Rath, Professor.

# d. Außerordentliche Professoren. Dr. Dieterici.

- Dr. Midelet.
  - Shott, Mitglied der Atad. Althaus.
  - der Biffenschaften. E. R. Schneider. Berber, Geb. Reg. Rath. Steinthal.
- Ferd. Beinr. Muller. Bellermann.

Dr. Roth, Mitglied der Atad. Dr. Meigen, Geb. Reg. Rath der Biffenschaften. im Raiferl. Statift. Amte. Berendt, Landesgeologe. Mullach. Bichelhaus, Mitglied bes Bruns.

Raif. Patent-Amtes. Drth.

Garde. Baftian, Direttor ber ethnologischen Abtheilung der

Mufeen. Rny. Afcherson.

v. Martens. Tietjen. Sell, Raiserl. Reg. Rath und Mitglied des Reichs=

Gefundbeits-Amtes. Spitta, ständiger Sektretär der Atad. der Runfte.

Dr. Jeffen, außerord. Prof. an der Universität zu Greifsmald.

Privatdozenten. Dr. 2. 28. F. Schulg, Geh.

Medig. Rath. Darter, Profeffor. Hoppe, degl.

Brugich, begl. Saffel, Geb. Archivrath.

Kapser.

Reefen, Professor. Affift. an ben Dufeen. Jordan, Geh. Reg. und

vortragender Rath im Minifterium der geiftlichen ac.

Angelegenheiten. Glan.

Aron. Lasson, Professor. Benning.

hans Dropfen.

Ārzruni.

Baumann, Profeffor.

Bangerin. Breßlau.

Paulsen. Pinner.

Ďames. Liebermann.

Geiger. Wittmad. Magnus.

Barth. Brüdner.

Bodh, Reg. Rath a. D., Dirett. d. ftatift. Bureaus der Stadt Berlin.

Didenberg.

Dr. Tiemann.

v. Gián di. Biebermann. Jahn.

Döbner. Befter maier.

Gabriel. Rödiger.

Ebbinghaus. Furtwängler, Direttos rial-Affift. an den Du-

feen. Erman, degl. Bopf.

Rofer. Delbrud.

Lehmann-Filhes.

Gans Coler herr zu Putlig. Rarid.

Deußen.

Rapser.

Thiefen.

### Spradstehrer.

Dr. Michaelis, Professor, Lettor der Stenographie. Rapier, Lettor ber englischen Sprache. Reller, Lettor ber frangofifchen Sprache. Roffi, Bettor ber italienischen Sprache.

Ererzitien. Meifter.

Renmann, Universitäte-Fechtlehrer. Freising, Universitäte-Tanglehrer. Bildebrandt, Univerfitate-Stallmeifter.

Bureau=Beamte.

Laury, Ranglei-Rath, Universitäts-Sefretar. Begel, Universitäts-Rettorats-Sefretar. Poleng, Geh. Rechnungerath, Univerfitate-Quaftor. Schmidt, Univerfitats-Ruratorial-Setretar.

# Universität ju Greifswalb.

Das Ruratorium

verwalten ftellvertretend die Beh. Regierungerathe Profeffor Dr. Baumftart und Amtehauptmann banifc.

Beitiger Rettor.

Dr. Landois, Prof.

Universitats . Richter.

Befterding, ftadtifder Polizei-Direttor.

Beitige Detane

ber theologischen Fakultat: Dr. Biefeler, Prof. ber juriftischen Fakultat: Dr. Bierling, Prof. ber medizinischen Fakultat: Dr. Moster, Prof. der philosophischen Fakultat: Dr. Ulmann, Prof.

Der atabemische Senat

besteht außer dem zeitigen Rettor, dem Univerfitate-Richter und den Detauen der vier Fakultaten zur Zeit aus

dem zeitigen Prorektor Prof. Dr. Preuner,

ten Senatoren Prof. Dr. Baier,

Behrend,

Cremer,

Reiffericheib.

# Das atademische Ronzil

besteht aus bem Rektor, als Borfipendem, und allen ordentlichen Profefforen.

#### Fafultaten.

- 1. Theologische gafultat.
- Ordentliche Profefforen.
- Dr. theol. Biefeler, Konfift. Rath, Mitglied des Konfiftoriums von Pommern.
  - theol. et phil. Sanne, Paftor an der St. Jatobi-Rirche. theol. et phil. Bodler.

  - theol. Cremer, Paftor an der St. Marien-Rirche. theol. Bellhaufen.

b. Privatdozent.

- Lic. theol. et Dr. phil. Giefebrecht.
  - - Juriftifde Fatultat. a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Saberlin. . Bierling. Dr. Seuffert.
  - Baron.
  - Bebrend.
  - Privatdozent.
- Dr. Fifcher, Amterichter.
  - Medizinische Fakultat.
- Dr. med. et phil. Bubge, Dr. Buter.
  - Geh. Medig. Rath. Lanbois. 5
  - Pernice, begl. Shirmer.
  - Grohé.
  - Eulenburg. Mosler.
    - b. Außerordentliche Professoren.
- Dr. Gichstedt.
- badermann, Rreisphpfifus. Arndt, Dirett. b. Proving. Srren-Beil-Anftalt zu Greifsmalb.
- P. Vogt.
  - Rrabler.
  - Sommer. Privatdozenten.
- Dr. Bengelsborff, Sanitats. Dr. Frbr. v. Preufden von
  - Rath. und zu Liebenftein. A. Budge. Shuller, Prof.
    - Beumer.

#### Philosophische gatultat.

#### Ordentliche Professoren.

3

Dr. med. et phil. Sünefeld. Dr. Sufemibl. Preuner.

jur., oeconom. polit. et phil. E. Baumftart, Geb.

Reg. Rath, Mitglied bes

Herrenhauses. Sofer.

med. et phil: Münter.

med. et phil. Freiherr v. Feiligid.

theol. et phil. Baier.

med. et phil. Limpricht. Ahlwardt.

# med. et phil. Gerftader.

Shuppe.

Ulmann.

Thomé.

Reiffericheib. Roschwiz.

Schwanert.

dorff.

jur. et phil. Rießling.

v. Bilamowig-Möllen-

# Augerordeniliche Brofefforen.

Dr. med. et phil. Jeffen. Dr. Credner.

Minnigerode.

Seed. g. Baumftart. Ronrath. Mude.

Pyl. Bimmer.

### Privatbozenten.

Dr. F. Bogt.

1882.

Dr. Bacharia.

Lehrer für neuere Sprachen und Runfte.

Dr. Marr, Lettor ber englischen Sprache.

Bemmann, Mufitdirettor. Beiland, Beichenlehrer.

Range, Turnlehrer.

Beamter.

Rader, Univerfitate-Sefretar und Quaftor.

### Universität zu Breslau.

Rurator.

v. Sendewig, Dberpräfident von Schlefien.

Rettor und Senat für das Jahr 1881/82.

Rettor: Prof. Dr. Biermer, Geh. Medig. Rath.

Errettor: Prof. Dr. Schwanert.

Universitäts-Richter: Appellationsgerichts-Rath 3. D. Dames. Defan der evang. theol. Fakultat: Prof. Dr. Sahn. Defan der lathol. theol. Fakultat: Prof. Dr. Friedlieb.

Defan der jurift. Fakultat: Prof. Dr. Seuffert. Dekan der medizin. Fakultat: Prof. Dr. heidenhain. Dekan der philosoph. Fakultat: Prof. Dr. Röpell, Mitglied des Berrenhaufes.

Erwählte Senatoren.

Prof. Dr. Berg. . Reifferscheib. Prof. Dr. Ponfid. Brie. Dove. Saffe.

#### Fatnitaten.

Evangelisch=theologische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. hahn. Dr. Räbiger. Meuß, Ronfift. Rath. Beingarten.

Schult. Schmidt.

Ordentlicher honorar-Profeffor. b. Dr. Erdmann, General-Superintendent von Schlefien.

Auferordentlicher Professor.

Lic. Bemme.

d. Privatdozent.

Lic. Roffmane.

2. Ratholisch=theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. gammer, Domberr. Dr. Friedlieb. Bittner. Sholz.

Probst.

b. Privatdozent.

Dr. Krawugky.

3. Juriftifde gafultat.

Ordentliche Profefforen.

Dr. Sufdte, Geb. Juftigrath. . Gigler, gurftbifd. Ronfift. Dr. Gierte.

Seuffert.

Rath. Brie.

Schwanert. Freiherr v. Stengel. Regelsberger.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. Cherty. Dr. F. Brud.

Privatdozenten.

Dr. Rosin. Dr. Eger, Regier. Affeff.

### Medizinische Fakultät.

Ordentliche Profefforen.

Dr. Bafer, Geh. Medig. Rath. Dr. Forfter. Saffe.

heidenhain. Biermer, Geb.Mediz.Rath. Fischer, Mediz. Rath. Ponfic.

#### Außerordentliche Professoren. b.

Dr. Neumann. Dr. Gideiblen.

Rlopich, Mediz. Rath. Richter.

Boltolini. hirt, Stadtphyfitus. Friedberg, Rreisphyfitus. Simon.

Auerbach. Sommerbrobt.

Berger.

H. Cobn.

# Privatdozenten.

Dr. J. Brud. Dr. Rofenbach. Gottftein. Budwald.

E. Frantel. Straffer.

Jacobi, Bezirtephysitus. Joseph.

Magnus. Wiener. Born. Freund.

Rolaczel. Rour.

Soltmann.

## Philosophische Fatultat.

## Ordentliche Professoren.

Dr. Elvenich, Geb. Reg. Rath. Dr. Poled.

Dilthen. Löwig, døgl.

Goppert, Geb. Mediz. Rath. Reiffericheib. Rehring. Stengler, Geh. Reg. Rath.

Beinhold. Soneiber.

Ropell, Mitglied des Ber-Magnus. R. Cobn. renhaufes.

Romer, Geb. Bergrath. Brentano.

Juntmann. v. Miastowsti.

bert. Rofanes. Balle. Beber.

Dove. Rogbach.

Prātorius. Schröter.

Meyer. Runte.

> Außerordentliche Profefforen. b.

Dr. Grunhagen, Archiv-Rath. Dr. Rorber.

A. Schulz. Caro. Sonorar-Professor.

Dr. Partic. Dr. Beiste. Freudenthal. Mebdorf. Friedlander. p. Richter. Õoldefleiß. Žacher. Rolbing. Liebisch. Gaspary.

. Dr. Gras.

d. Mit Saltung von Borlefungen beauftragt. Reg. und Baurath Beyer.

Forstmeifter v. Varendorff.

Privatdozenten.

c.

Dr. Dginsti, Professor. Dr. Gothein. Bobertag. Schott ty. Sillebrandt. Auerbach. Eichtenftein. S. Frankel.

Sprach = und Kunst-Unterricht.

Lettor der frangofischen Sprache: Freymond. Lettor honor. der polnischen Sprache: Dr. jur. Kraiństi. Mufitlehrer: Dr. Schäffer, Prof., Mufitbirettor.

Brofig, Musitdirettor und Domtapellmeifter.

Beichner: Agmann.

Fecht= und Boltigirmeifter: Pfeifer.

Universitate-Beamte.

Rendant und Quaftor: Klepper. Sefretar: Radbyl.

#### Bereinigte Friedrichs-Univerfität Salle-Wittenberg. 5.

Rurator.

Geheimer Ober-Regierungerath Dr. Robenbed.

Rettor.

Vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882.

Prof. Dr. Riehm.

Univerfitate - Richter.

Dr. jur. Thummel, gandgerichtsrath.

Defane ber Fatultaten. Vom 12. Januar bis 12. Juli 1882.

In der theologischen Fakultat: Prof. Dr. Bering.

In der juristischen Fakultat: Prof. Dr. Boretius. In der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Krahmer. In der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Pott, Geh. Reg. Rath.

Das Generalfonzil

besteht aus fammtlichen ordentlichen Professoren und bem Univerfitaterichter.

Der atabemische Senat

befteht aus bem Rettor, dem Prorettor, den Detanen der vier Fatul= taten, funf aus den ordentlichen Professoren gewählten Senatoren und dem Universitätsrichter.

#### Senatoren

vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882.

Prof. Dr. Schlottmann. Prof. Dr. Haym. Rnoblauch, Beb. . v. Fritsch. Reg. Rath.

Universitäte-Aedil.

Prof. Dr. Gofde.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Zacobi, Konfistorialrath.

- Shlottmann.
- theol. et phil. Roftlin, Konfistorialrath, ordentliches Mitglied des Ronfistoriums der Proving Sachien.
- Benichlag.
- Riehm.
- Hering. Kähler.
- b. Ordentlicher honorar-Professor.

Dr. theol. et. phil. Berbft.

- Außerordentliche Profefforen.
- Dr. theol. et phil. G. Kramer, Geh. Regierunge=Rath.

Lic. theol. et Dr. phil. Tichadert.

- Suriftifde gatultat.
- a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Fitting, Geh. Juftiz-Rath. Dr. jur. et phil. Bitte, Geh. Justiz-Rath. Ernft Meier.

Dr. Boretius. Dr. Bitelmann. Laftig.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Scholimener.

Bergamt.

c. Privatdozenten. Dr. v. Lilienthal-Arndt, Rreisrichter a. D. und Justigiarius bei bem Dber-

Medizinische Satultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Krahmer, Geh. Medig. Dr. Bernftein.

Rath, Kreisphyfikus. Alfred Grafe.

Dipig, Direttor ber Pro-Beber, Geb. Medig. Rath. Dishausen, degl.

Nietleben. Adermann. Belder. Cberth.

Rich. Boltmann, Geb. Mediz. Rath.

b. Außerordentliche Professoren. Dr. H. Fritsch. Dr. Schwarge.

Roblichutter. harnad.

Privatdozenten.

Dr. Jahn. Dr. Gengmer. Rraete.

Hollander, Prof. Rich. Pott. Seeligmüller. Rügner.

Schwarz. Dberft. Solger.

Philosophische Fatultat.

Ordentliche Profefforen.

Dr. theol. et phil. Ulrici, Geh. Reg. Rath. Jul. Kühn, Geh. Reg. Rath. Lic. theol., Dr. phil. Gosche. Dr. August Rofenberger. Friedr. Pott, Geh. Reg. Rath.

Erdmann.

Rnoblauch, Geh.Reg. Rath, Dr. Dummler. Haym. Kraus. Prafid. der Kaiferl. Leopold. s Carolinifd. Deutschen Ata-

demie, Mitglied des herren-Conrad. haufes.

Guft. Dropfen. Jul. Zacher. Alfred Rirdhoff.

Reil. Biller.

| Dr. Dittenberger. = Suchier. = v. Fritich.                                                  | Dr. Elze. • Cantor.                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b.</b>                                                                                   | Außerordentliche Profefforen.                                                            |
| Dr. Eisenhart.  Serbberg.  Taschenberg.  Frentag.  Märder.  Büft.  Seydemann.  Mug. Müller. | Dr. Rathke.  = Püg. = Schum. = Ernst Schmidt. = Oberbeck. = Kirchner. = Krohn. = Thiele. |
| = Ewald.                                                                                    | - Zyttt.                                                                                 |

Privatdozenten. C. Dr. S. Kraufe, Prof. - Cornelius, degl. Dr. Dreber. Elfter. Brauns. Biltheiß. Jürgen 8. Baumert. Gering. Freiherr v. Stein. Joh. Schmidt. Bend. Endede. Lehmann. Bartholomä. R. Joh. Neumann. Taidenberg.

Leftoren.

Dr. phil. Franz, Universitäte-Musikbirektor. Reubke, Universitäte-Musiklehrer. v. Tiedemann, Cand-Bau-Inspektor.

Sprachlehrer.

Dr. Barbenburg (für frangofifche Sprache). - Aue (für englische Sprache).

Ererzitienmeifter.

Cobeling, Sechtmeifter.

Rocco, Cangmeister. Schent, atabemischer Beichner und Zeichenlehrer.

Universitätsbeamte.

Supe, Ruratorial-Sefretar (beauftragt).

B. Rose, Universitäts-Setretär. Bolpe, Rendant und prov. Quaftor.

volpe, Renoant und prov. Luapor. Universitäts=Architekt.

Band-Ban-Infpettor v. Tiedemann (beauftragt).

### 6. Christian=Albrecht8=Universität zu Riel.

Rurator.

Dr. theol. et jur. Mommfen, Ronfiftorial-Prafident.

Rettor.

Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1882 ab Prof. Dr. Seller.

Defane

ber theologischen Fakultat: Prof. Dr. Ripsch. ber juriftischen Fakultat: Prof. Dr. Reuner, Geh. Just. Rath. ber medizinischen Fakultat: Prof. Dr. Lipmann, Geh. Med. Rath. ber philosophischen Fakultat: Prof. Dr. Labemann.

Atabemifder Genat.

Der Rektor.

Der Prorektor. Prof. Dr. Wieding; vom 5. Marz 1882 an: Prof. Dr. Möller.

Die vier Detane.

Bier von dem akademischen Konfistorium gewählte ordentliche Professoren, im Binter-Semester 1881/82:

Prof. Dr. hensen. Prof. Dr. Brodhaus. - Erdmann.

Atademisches Ronfiftorium.

Mitglieder: fammtliche ordentliche Professoren.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Ludemann, Dr. Fr. Nitsich, Rirchenrath. = B. Möller.

Rloftermann. . Saupt.

b. Außerorbentlicher Profeffor.

Lic. theol., Dr. phil. S. &udemann.

c. Privatbozent.

Lic. theol., Dr. phil. Bathgen.

- 2. Juriftische Fakultat.
- a. Orbentliche Professoren.

Dr. Neuner, Geh. Juftigrath. Dr. Brodhaus.

- Banel. = Schott.
- = Bieding.

### Medizinische Fatultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Ligmann, Geb. Debig. Dr. Beller. Rath. Bolders.

Flemming. Duinde, Med. Rath. Esmarch, Geh. Mediz. Rath.

Benfen.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bodenbabl, Reg. und Dr. Deterfen. Mediz. Rath. Pansch.

Fald. Edleffen.

> Privatdozenten. c.

Dr. Berth. Dr. Jeffen, Mediz. Rath. Seeger. Reuber.

Rbeder. Dähnhardt.

Außerdem ift bem prattischen Bahnarzte Dr. Fride die widerrufliche Erlaubnis jum halten von Borlesungen in ber Babnbeilfunde ertheilt.

### Philosophische Fatultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Fordhammer, Geh. Reg. Dr. Schirren.

Ratb. Pfeiffer.

Simly. Difchel.

Pochhammer. Rarften.

Seelig. Engler. Thaulow, Geh. Reg. Rath. Stimming

Theob. Fifcher. Beper.

Theodor Mobius. B. Erdmann.

Rarl Möbius. Rrüger.

3. G. E. hoffmann. För fter. Badhaus. Blaß.

Ladenburg. Bufolt.

Außerordentliche Professoren. b.

Dr. Buding. Dr. Saffe.

Eeo.

#### Privatdozenten. C.

j

Dr. &. Beber. Dr. Groth, Prof.

5. Möller. Alberti.

Emmerling. Pietsch. Gottiche. Peters.

Dr. Tonnies. . Rugheimer.

Dr. Lamp.

Außerdem ift dem Kreisthierarzt Schneidemubl die widerrufliche Erlaubnis zum halten von Borlesungen in der Thierheiltunde ertheilt.

Bettoren.

Sterroz, Lettor ber franzöfischen Sprache. Deise, Lettor ber englischen Sprache.

Lehrer für Runfte.

Stange, atabemifcher Mufitbirettor. Loos, Lehrer ber Zeichentunft. Brandt, Gehrer ber Fechtlunft.

rundt, Cegtet det Hechttanft.

Beamte.

Syndifus: Du der, Referendar, tommiffarifd.

Rendant: Schmidt.

### 7. Georg-Angufts-Univerfitat gu Göttingen.

Rurator.

Dr. v. Barnftedt, Geh. Reg. Rath.

Prorettor bis 1. September 1882.

Dr. Chlere, Prof.

Universitäts=Richter.

Rose, Univers. Rath.

Detane

in der theologischen Fakultat bis jum 15. Ottober 1882: Dr. Basgenmann, Konfift. Rath.

in ber juriftischen Fatultät bis 18. März 1882: Dr. Frens.
dorff, Prof.

in ber medizinischen Fakultat bis 30. Juni 1882: Dr. Leber, Prof. in der philosophischen Fakultat bis 30. Juni 1882: Dr. Schering, Prof.

Senat.

Borfigender: Prorettor Dr. Chler 8.

Mitglieder: die ordentlichen Professoren und der Univers. Rath Rose.

#### Fatultaten.

- 1. Theologifde gatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Biefinger, Ronfift. Rath. Dr. Reuter, Ronfift. Rath,

Abt. Bagenmann, degl.

Ritschl, degl. Schult.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. gunemann. Lia Duhm.

> 2. Juriftifde gatultat.

Ordentliche Professoren.

Lic. Bendt.

Dr. Biebarth.

Dr. Thol, Geh. Juftig-Rath. Frenedorff. Ihering, degl.

Dejer, degl.

John, Geb. Juftig-Rath. Dartmann, begl. Done, degl., Mitglied des

Berren-Baufes, Ditglied bes Lanbestonfiftoriums. v. Bar, deal.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Bolff.

Dr. Leonbard.

Privatdozenten. Dr. Sidel. Dr. v. Rries.

Chrenberg.

Medizinifde Fatultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. gudm. Mener. Dr. Bohler, Geh. Db. Mediz.

Rath. Beber.

Baum, degl. Cbftein.

Benle, Db. Mediz. Rath. Marmé. Daffe, Geb. Sofrath. Rönig.

Meigner, hofrath. Drth.

Schwart, degl.

Augerordentliche Profefforen. **b**.

Dr. Berbft. Dr. Bufemann.

Rofenbach. Rrause. Eichborft. Lohmeyer

Privatdozenten.

Dr. Deutschmann. Dr. Biefe.

. Burfner. hartwig. p. Brunn. Blügge.

# Philosophis de Fatultat.

Rlein.

Dilthen. Bolquardien.

Reinte.

Bagner.

v. Könen. G. G. Müller.

Riede.

Dost.

hausen.

Undrefen.

Berthold.

Bruns.

Haupt. Schmarfow.

Bollmöller. Beiland.

Graf zu Solms-Laubach.

Ordentliche Professoren. Dr. Beber, Geb. hofrath. - Sanffen, Geb. Reg. Rath. Dr. henneberg. Ehlere. Bübner.

v. Leutsch, begl. Bertheau, begl. Wilmanns. Schwarz.

Lifting. Buftenfeld.

Biefeler.

2B. Muller. Sauppe, Geh. Reg. Rath.

Griepen terl. Stern. Schering.

de Lagarde. Baumann.

Pauli. Drechsler.

b.

Sonorar-Professor. Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath.

Außerordentliche Profefforen. c.

Dr. Bodeter. Dr. Gobete. Rrüger. Effer.

Rlinterfues. Fid. Peipers. v. Uslar. Rebnifd. Enneper.

Tolleng. Steindorff.

Privatdozenten. d.

Dr. Settner. Eggert. Dr. Tittmann, Affeffor. Buftenfeld, degl. Sartorius v. Walters.

gesca.

Bilten.

Bernheim. Fallenberg.

Gilbert.

Krümmel.

Bechtel. Polstorff.

Shering.

Buchka. Brod.

Universitäts=Bauamt. Rortum, Baumeifter.

Bedmann, Baurath.

Behrer für Runfte, Erergitienmeifter.

Soweppe, Stallmeifter. Sille, Mufikorektor.

Peters, Zeichenlehrer, Konservator der Kunftsammlung.

Grunetlee, Fechtmeifter. bolpde, Tangmeifter.

Beamte der Universität.

Rose, Univerf. Rath.

Mobius, Rurator. Sefretar und Ralfulator. Pauer, Univers. Sefretar und Quaftor.

Universität ju Marburg.

Ruratorium.

Der dermalige Rektor Professor Dr. Enneccerus und der ordentliche Professor Gebeime Juftig-Rath Dr. Fuchs.

Reftor.

Prof. Dr. Enneccerus.

Prorettor.

Prof. Dr. & Schmidt.

Der atabemifde Genat

besteht aus fammtlichen ordentlichen Professoren ber vier gatultaten.

#### Ratultaten.

- 1. Theologische Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Scheffer, Dber-Konfistorialrath, Superintendent der reformirten Diogefe Marburg.

Dr. theol. et phil. Rante, Konfistorialrath. Dietrich.

- Beinrici. Brieger.
- graf Baudiffin.
- b. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Regler.

Cornill.

Juriftifde gatultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Röftell. Dr. Ubbelobbe, Mitglied bet Arnold. Berrenbaufes.

Geh. Juftiz-Rath, Enneccerus. Fuche, ftand. Mitgl.d. Ruratoriums. Beftertamp.

b. Außerordentliche Professoren. Dr. Platner. Dr. Frant.

Pescatore.

Privatdozenten. c. Dr. B. Schmidt. Dr. B. F. J. Bolff.

Medizinische gatultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. R. F. v. Heu-Dr. Benete, Geh. Medig. Rath. Manntopff. 5

finger, Geh. Mediz. S. Schmidt - Rimpler. Rath.

med. et phil. Nasse, degl. Böhm. Rofer, degl. Direttor der Cramer,

Landes=Brrenheilanftalt. Dohrn. Lieberfühn. med. et phil. Rulz.

b. Außerordentliche Professoren. Dr. Bagener. Dr. gabe.

porftmann, Sanitaterath Schottelius. und Rreisphyfitus.

Privatbozenten. c. Dr. Gaffer. Dr. Buter.

D. v. Beusinger.

4. Philosophische gatultat. a. Ordentliche Profefforen.

Dr. med. et phil. Stegmann. Dr. F. Juft i.

3menger. Bergmann. med. et phil. Greeff.

Dunter, Geb. Bergrath. Stengel.

Glafer. Barrentrapp.

E. A. Herrmann I. Bigand. Binde.

Cafar. S. Cohen.

Rein. 8. Schmibt.

Melbe. Bormann.

Rlode. Diepel.

Eucă.

### Außerordentliche Professoren.

Dr. v. Drad. Dr. Feugner. gen z. · peß. . v. Sphel.

Privatdozenten.

Dr. Möfta. Dr. Birt. Lic. theol. et Dr. phil. Regler Rod.

(f. auch theol. Fatultat). Rlein. Dr. Fittica. Natorp.

Beltor.

Cand. phil. Brede, Lettor ber frangof. Sprache (auftragew.).

Ja Künsten und Leibesübungen geben Unterricht:

Freiberg, Univerfitate-Mufifbirettor.

Shurmann, Univerfitats Beidenlehrer.

harms, Sechtmeifter. Daniel, Univers. Reitlehrer (auftragsw.).

Beamte der Universität.

Platner, Syndifus und Setretar. Stiebing, erfter Universitate = Sefretar (verfieht zugleich die Geichafte eines Ruratorial-Sefretare).

Dörffler, Universitäte-Raffen-Rendant. Repdenbauer, Bauinspelt., Universitäts-Architett.

## 9. Rheinische Friedrich=Bilbelms-Univerfität an Bonn.

Rurator.

Dr. Befeler, Geh. Db. Reg. Rath.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Ritter v. Schulte, Geh. Juftig-Rath.

Universitäts. Richter.

Brodhoff, Geh. Bergrath.

Zeitige Dekane:

bit tatholisch=theologischen Fakultat: Prof. Dr. Menzel. ter evangelisch-theologischen Fafultat: Prof. Dr. Ramphausen. ber juriftischen Fakultat: Prof. Dr. Suffer. ber mediginischen Fakultat: Prof. Dr. Bing. ber philosophischen Fakultat: Prof. Dr. R. Kekule.

### Der atabemifde Genat

besteht aus dem Rettor, dem Prorettor Geb. Mediz. Rath Prof. Dr. Ruble, dem Universitäts-Richter, den Detanen der fünf Fatultaten und ben Genatoren:

Prof. Dr. Salschner, Geh. Just. Rath.

pflüger, Geh. Mediz. Rath.

Clausius, Geh. Reg. Rath.

Reubaufer.

#### Fatultaten.

- Ratholisch-theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Profefforen.

Dr. Menzel. Dr. gangen. Reufd. Simar.

> Außerordentlicher Profeffor. b.

Dr. Raulen.

- 2. Evangelisch theologische gatultat.
  - Ordentliche Professoren.

Dr. Lange, Dber-Ronfift. Rath. Dr. Ramphaufen. = theol. et phil. Chriftlieb. Krafft, Konfistorial=Rath.

Mangold. Benber.

Außerordentliche Profefforen.

Lic. theol. et Dr. phil. Benrath. Budde.

c. Privatbozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Bimmer. Spitta.

- Juriftische gatultat. 3.
- Ordentliche Profefforen.

Dr. Balichner, Dr. Enbemann. Geh. Justig-Rath, Mitglied des herren-Bechmann, Geh. Juftighauses. Rath.

v. Stinging, Geh. Juftigjur. et phil. Buffer. Rath. görid.

Ritter v. Schulte, degl.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Nicolovius.

Rloftermann, Geh. Bergrath.

Shlogmann.

### 4. Medizinische gatultat.

### Ordentliche Professoren.

Dr. Beit, Geb. Medig. Rath. Dr. Samiid.

Bing.

v. Lendig, begl. pflüger, begl. med. et phil. Baron v. la

Ruble, degl. Balette St. George.

Röfter.

b. Ordentlicher honorar=Professor.

Dr. Raffe, Geb. Medig. Rath, Direttor der Provingial = 3rren-Beil- und Pflegeanftalt ju Bonn.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. med. et phil. v. Mofengeil. Dr. Schaaffhausen, Geh.

Madelung. Mediz. Rath.

Doutrelepont. Nugbaum.

Dbernier. Fintler.

Fintelnburg, Geb. Reg. Rath.

#### d. Privatdozenten.

Dr. med. et phil. Fuchs. Dr. Bolffberg.

Hugo Schulz. Ribbert. Rods.

Balb. Burger. Rochs.

#### 5. Philosophische Fatultat.

## Ordentliche Professoren.

Dr. R. Justi. Dr. Bergemann.

phil. et theol. Gilbemeifter. Reubaufer.

Bubbert. Knoodt.

Trofchel, Geh. Reg. Rath. Strasburger, hofrath.

Raffe, degl. vom Rath, Geb. Bergrath.

Claufius, begl. Reinh. Retule.

Menzel.

Ritter. Bucheler, begi.

Usener. Bilmanns.

Lipfchip. Aufrecht.

phil. et med. Aug. Retulé, Schonfelb.

Geh. Reg. Rath. Förfter. Jurgen Bona Meyer. Brbr. v. Richthofen.

Maurenbrecher. v. Lasaulr.

Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Delius, Geb. Reg. Rath. 1882.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. Rabide. Dr. Shlüter. Andresen. Schaarschmidt. Rortum.

Prym. Bijchoff. Ballach. Birlinger. Fr. Schmiß.

Undrä. Frhr. v. hertling. Retteler. Trautmann.

d. Privatdozenten.

Dr. Rlein. Dr. Rlinger. Bitte.

France. Lehmann. Bertfau. Lipps. Pohlig. Lamprecht. Ctaifen.

Anjdüs. Bogler.

Leftoren ber neueren Sprachen.

Dr. Panoggo, Lettor ber italienischen Sprache.

3 umeric, Lettor ber frangöfischen Sprache.

Lehrer ber Contunft.

Mendelssohn, Organift.

Behrer ber Beichnenfunft. Rüppere, Bildhauer.

Erergitien = Meifter.

Chrich, Fechtlebrer.

Beamte.

Robmer, Ruratorial-Sefretar. Robler, Rangleirath, Univerfitate-Sefretar.

Boffmann, Rettorate-Sefretar. Bovermann, Univers.-Raffen-Rendant und Duaftor.

Universitäts=Arcitett.

Reinite, Regierungs-Baumeifter.

Theologische und philosophische Atademie zu Manfter.

Rurator.

Dr. v. Ruhlwetter, Birkl. Geheimer. Rath und Oberpräfident der Proving Weftfalen.

Rettor.

Prof. Dr. Bachmann.

#### Detane

ber theologischen Fatultat: Prof. Dr. hartmann. der philosophischen gafultat : Prof. Dr. Lindner.

Genat.

Sammtliche ordentliche Professoren beider gatultaten.

Atabemifder Richter.

Tushaus, Geh. Juftig- und Appell. Gerichts-Rath a. D.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische gatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bisping. Dr. Hartmann.

. Somane. b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Schafer. Privatdozenten.

Lic. theol. Baut. Lic. theol. Fechtrup.

Philosophische Fatultat.

Orbentliche Professoren.

Dr. hittorf. Dr. Bachmann.

Rarid, Medizinal-Rath. Spider.

Stord. Lindner.

D. gangen. Körting. Stabl. Niebues.

Sosius. Sturm.

Riti ofte. h. Saltowsti.

b. Außerorbentliche Professoren. Dr. Jacobi. Dr. Schlüter.

v. Dhentowsti. Parmet.

Landois. Sagemann.

Rordhoff. c. Privatdozenten.

Dr. Suffer. Dr. Øder.

Beftor.

Deiters, Lehrer ber neueren Sprachen.

Lebrer für Runfte.

Musiflehrer: Grimm, Musikbirektor. Turn= und Fechtlehrer: Kemper, Gymnasiallehrer.

Atademifche Beamte.

Setretar und Duaftor: Geisberg, Gerichts-Affeffor a. D. Rentmeifter bes Studienfonde: Dermann.

#### Lyzeum Hosianum ju Braunsberg. 11.

Rurator.

Dr. v. horn, Birkl. Geh. Rath und Oberprafident ber Proving Oftpreußen. Reftor.

Prof. Dr. Dittrich.

Defane.

Dekan der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Dewald. Detan der philosophischen Fatultat: Prof. Dr. Benber.

### Fatultaten.

Theologische Satultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Oswald. Bipler.

Dr. Dittrid. = Beig.

Außerordentlicher Professor.

Dr. Marquardt.

b. Philosophische Fakultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. Feldt, Geh. Reg. Rath. Dr. Midelis. Benber. Beigbrodt.

Privatdozent.

Dr. Rraufe.

## Die Königlichen technischen Bochschulen.

## Tednifche Sochicule ju Berlin.

A. Rettor und Genat.

Rettor.

Dr. Bintler, Prof.

b. Senats. Mitglieder.

Brandt, Prof.

Dietrich, Abmiralit. Rath.

Dr. Großmann, Prof. Biridmald, begl. Hörmann, dögl. Sacobsthal, dsgl. Rühn, dögl. Ruhnow, Reg. Rath, Syndifus.

Dr. Liebermann, Prof.

Meyer, begl. Dr. Paalzow, begl.

Schlichting, degl.

#### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieber ber Abtheilunge-Rollegien find burch \* bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

Borfteber.

Sacobsthal, Prof.

Mitglieder.

Gtatemäßig angeftellte.

\*Dr. Dobbert, Prof. \*DBen, Prof.

\*Raichborff, begl. u. Baurath. "Ende, degl. und Baurath. \*Sowatlo, Prof. u. Reg. Rath.

\*Zacobsthal, Prof. Aubn, degl. \*Spielberg, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

\*A bler, Geh. Baurath u. Prof. Dage, Prof. Elis, Regierungs Baumeister.

Eurgen, Prof. Strad, Architett. Bolff, Reg. Baumeifter.

Dr. Leffing, Prof.

c. Privatdozenten.

Shafer, Architett. Grab jr., Architekturmaler.

Dr. Bebfeld. Theuerkauf.

Perdifd, Poft-Bau-Infpettor. Tudermann, Poft=Baurath.

Abtheilung II. für Bau-Ingenieurwefen. Borfteber.

Solicting, Professor.

Mitglieder.

a. Ctatemäßig angeftellte.

Brandt, Prof. \*Shlichting, Prof.

"Dr. Wintler, degl. \*Dr. Dörgens, degl. Böring, degl.

b. Richt etatsmäßig angeftellte.

Sholp, Baumeister. Dr. Brir. Bolff, Gifenbahn - Baumeifter Bufing, Ingenieur. Dietrich, Prof. \*Hagen, Geh. Dber-Baurath.

c. Privatbozenten.

Bobeder, Reg. Baumeifter. Mehrtens, Reg. Baumeifter. Savestadt, degl. d. Ständige Affistenten. Mehrtens, Reg. Baumeifter.

havestadt, Reg. Baumeister. Kortum, Ingenieur.

Abtheilung III. für Maschinen=Ingenieurwesen.

Borfteber. Meyer, Professor.

Mitglieber. a. Etatemäßig angeftellte.

\*Meyer, Prof. \*Confentius, Prof. \*Fint, begl. \*Reuleaux, Geh. Reg. Rath

\*Eudewig, begl. u. Prof.

b. Richt etatemäßig angeftellte. Brauer, Ingenieur. Dr. Slaby.

\*hormann, Prof.

Settion für Schiffbau. \*Dietrich, Admiralit. Rath, Garris, Mar. Mafdinenbau-Settions-Borft. Ingenieur.

\*Brix, Wirkl. Admiralit. Rath. \*Sowarz=Flemming, Mar.

"Dill, Ingenieur. Schiffbau-Ingenieur.

c. Privatdozenten.

Behage, Ingenieur. d. Ständige Affistenten.

Berich, Ingenieur. Brauer, Ingenieur.

Abtheilung IV. für Chemie und Guttentunde.

Borfteber.

Dr. Liebermann, Profeffor.

Mitglieber.

Statemäßig angeftellte.

\*Dr. Hirschwald, Prof. \* - Liebermann, begl. \*Dr. Vogel, Prof. \* - Beber, degl.

Rammelsberg, degl.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Dr. Rudorff, Prof. Dr. Bedding, Geb. Bergrath. · Sell, Prof., Raiferl. Reg. = Beeren.

Rath.

c. Privatdozenten.

Dr. Biedermann.

Dr. Philipp. Romer.

. Delbrud. · Ralifcher

Bepl.

d. Ständige Affistenten.

Dr. Bamberger.

Müller.

= Jaffé. = Landshoff.

Dr. Philipp. Romer.

Abtheilung V. für Allgemeine Biffenschaften. Borfteber.

Dr. Paalzow, Professor.

Mitglieder.

Ctatemäßig angeftellte.

Dr. Aronhold, Prof.

\*Dr. Herper, Prof. \* = Roffat, degl.

Brell, begi.

\*Dr. Großmann, degl.

Paalzow, degl.

\* · hauck, degl.

Beingarten, degl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Mever.

Dr. Rein de, Sanitaterath.

Privatdozenten.

Dr. But a.

Dr. Liebe, Prof.

. hamburger. Reichel.

· jur. et phil. hilse.

Sholz.

d. Lehrer, welche zur Ertheilung von Unterricht in ben neueren Sprachen an ber technischen Sochichule berechtigt find:

Dr. Didmann, Dberlehrer. Madden, Edward Cumming.

> Ständige Affistenten. e.

Dr. Grunmad, Affiftent.

C. Beamte.

Berwaltungsbeamter (Synditus). Kuhnow, Reg. Rath.

b. Bureau Beamte.

Ctatsmäßig angeftellte.

Froauf, Rechnungerath, Rendant. Hoffmeister, Rechnungsrath, Renbant und erped. Setretär. Seiffert, Setretar, Bibliothekar und hausinspettor.

### Tednifche Bodidule ju Sannover.

Roniglider Rommiffar.

v. Leipziger, Dberprafident.

Rettor.

Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath.

C. Senat.

Vorfigender :

der Rettor Launhardt.

b. die Borfteber der Abtheilungen I bis V:

I. Debo, Prof., Baurath. II. Garbe, degl., degl.

III. Dr. Rühlmann, Prof., Geh Reg. Rath. IV. - Heeren, begl., begl. V. - Beffell, Prof.

von der Gesammtheit der Abtheilungs = Rollegien gemablte Gec.

natoren:

Ulrich, Prof. Köhler, degl., Baurath.

Red, Prof.

Abtheilungs-Mitglieder.

Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find mit einem Stern und bie Mitglieber bes Genates mit zwei Sternen bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur. Etatemäßig angestellte Mitglieder:

\*\*Debo, Prof., Baurath. Rufter, Maler.

\*hafe, begi., Engelhard, Prof., Bildhauer. bøgl. Blande, Maler. \*Shuch, Prof.

\*Schröber, degl. \*\*Köhler, Prof., Baurath.

b. Nicht etatemäßig angestellte.

\*Stier, Reg. Baumeifter. Engelte, Maler.

Dr. Müller, Studienrath.

c. Privatdozent.

Saupt, Architett.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

. Etatsmäßig angeftellte Mitglieber.

\*\* Launhardt, Prof., Geh. Reg. \*Dolegalet, Prof., Baurath.

Rath. \*Dr. Jordan, Prof. \*\*Barbe, Prof., Baurath.

-- Garbe, Ptof., Dautaig.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Merling, Provinzial-Telegraph. Barthaufen, Reg. Baumeister. Direttor z. D.

c. Privatdozenten. Gerke, Ingenieur. Pepold, Ingenieur.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*\*Rühlmann, Prof., Geh. Reg. \*Riehn, Prof. Rath. \*Frant, begl.

Bifder, Prof.

b. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieder. vacat.

c. Privatdozenten.

Frese, Ingenieur. Schöttler, Ingenieur.

Abtheilung IV für demisch=technische Biffenschaften.

a. Gtatsmäßig angestellte Mitglieder. \*\*Dr. Deeren, Prof., Geb. \*Dr. v. Quintus Scilius,

Reg. Rath. Prof. \*Dr. Kraut, digl.

\*Dr. Rraut, degl. b. und c. vacat.

Abtheilung V für allgemeine Biffenschaften 2c.

Etatsmäßig angeftellte Mitglieder.

\*Brune, Prof. \*Dr. Heg, Prof.

=Dr. Beffell, begl. \* Riepert, begl.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte:

Dr. gehler. Dr. Shafer.

= Ab. Meyer.

c. Privatdozent. Rommel, Bibliothetar. Berwaltungs-Beamte.

für das Rektorat.

Kluge, Setretär und Rendant.

für die Bibliotbet.

Rommel, Bibliothetar.

#### 3. Zednifde Sochfdule ju Machen.

Röniglicher Rommiffar.

Boffmann, Regierunge-Prafibent.

Rettor.

v. Giznati, Prof.

Abtheilunge-Borfteber, gleichzeitig Senate-Mitglieder.

Rur Abtheilung I. Ewerbed, Prof.

- II. Dr. Beinzerling, degl. und Baurath.
- III. herrmann, Prof. IV. Dr. Durre, degl.
- V. . Bullner, begl.

Orbentliche gehrer (Mitglieder ber Abtheilunge-Rollegien). Abtheilung I für Arcitettur.

Emerbed, Prof. Dr. Bemde, Prof.

Damert, begl. Reiff, degl. Benrici, begl.

Abtheilung II für Bau-Ingenienrwesen.

Dr. Heinzerling, Baurath, Prof. v. Raven, Baurath, Geh. Reg. Rath.

Dr. helmert, Prof.

Inpe, degl.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

herrmann, Prof. v. Gigydi, begl. (Rettor.) Pingger, Prof.

Eudere, begl. v. Reiche, degl.

Abtheilung IV für Bergbau- und hüttenkunde und für Chemie.

Dr. Clagen, Prof.

Dr. Durre, Prof. - Stahlichmibt, bigl. Laspeyres, begl. Michaelis, degl. Soulz, begl.

Abtheilung V für allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematit und Naturwiffenschaften.

Dr. Bullner, Prof.

= Ritter, degl., Geh. Reg.

Rath.

Dr. Hattendorff, Prof.

- Stahl, degl.

v. Raufmann, degl.

Dogenten.

Blum, Bilbhauer, gehört zur Abtheilung I. Arohn, Prof., II. Reichel, Gewerberath, Dr. Grotzian, Prof., gehören zur Abtheilung V. Bart, Telegraphen-Direktor, Siedamgroßty, Markicheider, Distrektor bes städtisch. Wasseres. Tektor des städtisch. Wassereses.

#### Affiftenten.

Dr. La Coste, Chemiter. (s. a. Prenpen, Bauführer, Architeste Lüty, Chemiter.

Palme, Ban-Ingenieur.

Reintgen, Maschinen-Ingenieur.

v. Boß, degl.

Fenner, Bau-Ingenieur.

Dr. Halberstadt, Chemiter.

### Privatdozenten.

Forchheimer, Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. Franken, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtheilung V. Dr. La Cofte, Chemiter, gehört zur Abtheilung IV. (f. oben Affistenten.)

v. Reis, Chemiter, gebort zur Abtheilung IV.

Berwaltungs=Beamte.

Aling, Rendant und Sekretariatsbeamter. Peppermüller, Bibliotheke-Sekretär.

## M. Symnafial-, Real- 2c. Lehranftalten.

Das Berzeichnis dieser Anftalten wird von dem Herrn Reichskanzler zu Anfang des Sommer-Semesters neu aufgestellt und demnächst auch in dem Centralblatte f. d. Unt. Berw. veröffentlicht werden.

#### Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Beminare. N.

### Proving Oftpreußen.

(6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

Regierungsbezirt Ronigsberg.

Braunsberg, tathol. Seminar, Direttor: Dr. Rretichmer. 1.

Preuß. Eplau, evang. Seminar, 2. Platen.

3. Friedrichshoff, Dittmann. begi. Ofterobe, bøgi. Vāc. 4.

5. Baldau. begl. Urlaub. Regierungsbegirt Gumbinnen.

6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Schröter. 7. Raralene, døgl. Robbe.

#### II. Proving Beftpreußen.

(3 evangel., 3 tathol. Lehrer-Geminare.)

Regierungsbezirt Dangig.

Direttor: Damroth. 8. Berent, kathol. Seminar, Triebel. 9. Marienburg, evang. Seminar,

Regierungsbezirk Marienwerder.

10. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Seeliger.

11. Graubeng, fathol. Seminar, Jordan.

Gobel.

12. Löbau, evang. Seminar, 13. Tuchel, tathol. Seminar, Bengfe.

## III. Proving Brandenburg.

(9 evangel. Lebrer-Geminare, 1 evangel. Lebrerinnen Seminar.)

Stadt Berlin.

14. Berlin, evang. Seminar für Stadt= Direttor: Soulpe. fculen,

15. Berlin, evang. Lehrerinnen = Se= minar. Supprian.

b. Regierungsbezirk Potsbam.

16. Ropenid, evang. Seminar, Direftor: Scaller. 17. Aprit begl. Riep.

18. Reu-Ruppin, begl. Friefe.

19. Dranienburg, begl. Soltid.

c. Regierungsbezirk Frankfurt.

20. Alt. Döbern, evang. Seminar, Direttor: Berdrow.

21. Droffen, døgi. Gabriel. 22. Konigsberg R.M., evang. Seminar, Direttor: Besig. 23. Reuzelle, beal.

Rute, Ober= pfarrer. IV. Proving Pommern.

(7 evangel. Lehrer. Seminare.)

Regierungsbezirt Stettin.

und Baifenbaus,

24. Kammin, evang. Seminar, . Direktor: Hauffe. 25. Polis, Maa f. begl.

26. Ppris, bøgl. Somarztopf.

Regierungebegirt Röslin. evang. Seminar, 27. Būtow, Direttor: Anauth.

28. Dramburg, døgl. Rern. 29. Röslin, døgl. Prefting.

Regierungsbezirk Stralfund. 30. Frangburg, evang. Seminar, Direftor: Bunger.

#### V. Proving Posen.

(2 ewang., 2 tathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätisches Lehrer-Seminar, 1 Lehrer-innen-Seminar.)

Regierungsbezirt Pofen.

31. Rofdmin, evang. Seminar, Direttor: Schonwalber. 32. Parabies, tathol. Seminar, Dr. theol. Barm 33. Pofen, Lehrerinnen-Seminar, Balbamus. Dr. theol. Warminsti.

Lastowsti. 34. Rawitsch, parität. Seminar,

Regierungsbezirk Bromberg.

Direttor: Bater. 35. Bromberg, evang. Seminar, 36. Erin, fathol. Seminar, Szafránsti.

# VI. Proving Schlefien.

(7 evangel., 10 fathol. Lehrer-Geminare.)

Regierungsbezirt Breslau.

37. Breslau, fathol. Seminar, Direktor: Marks.

38. Sabelichmerdt, begl. Dr. Boltmer.

Benbel.

39. Munfterberg, evang. Seminar, Vaul. Benning.

begi. 40. Dels,

41. Steinau a. d. D., begl. und Baifenhaus,

### Regierungsbezirt Liegnig.

42. Bunglau, evang. Seminar, Baifen-Direttor: gang. und Schul-Anstalt,

43. Liebenthal, tathol. Seminar, 44. Reidenbach D. E., evang. Seminar, Rlofe. Dr. Preifche.

45. Sagan, begl. Spohrmann.

### Regierungsbezirk Oppeln.

46. Ober - Glogau, fathol. Seminar, Direttor: (fehlt z. 3.) 47. Kreuzburg, evang. Seminar, 48. Oppeln, tathol. Seminar, Strodzti. Dr. Ziron. 49. Deistreticam, Rotott. bøgl. 50. Pilchowis, begi. Braun.

51. Rofenberg, Dr. Beig. degl. 6 52. Biegenhale, bøgl. (fehlt z. 3.) Dobrofdte. 53. Bul, døgl.

#### VII. Proving Sachfen.

(8 evang. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar, 1 Souvernanten-Inftitut 1 evangel. Lebterinnen. Geminar.)

a. Regierungsbezirt Magdeburg.

54. Barby, evang. Seminar, Direttor: Schwarz. 55. Salberstadt, degl. Dr. Rehr. 56. Ofterburg, Edolt.

## b. Regierungsbezirt Merfeburg.

Rriginger.

Sperber.

Dr. Hirt.

Bethe.

Direttor: Trinius. Delitich, evang. Seminar, 58.1) Dropfig, evang. Gouvernanten=

Institut 59. 1) Dropfig, evang. Lehrerinnen-

Seminar,

60. Gisleben, evang. Seminar,

61. Elftermerda, degl. 62. Beigenfele,

c. Regierungsbezirt Erfurt.

Direttor: Dr. Juttin g. 63. Erfurt, evang. Seminar, Schulz.

64. Heiligenstadt, tathol. Seminar.

<sup>1)</sup> Die Anftalten gu Dropfig fteben unmittelbar unter bem Ronigl. Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten, f. Geite 5 biefes Deftes.

### VIII. Proving Schleswig-Solftein.

(4 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar 2).)

65. Auguftenburg, evangel. Lehrer-

innen=Seminar, Direttor: Richt er.

66. Edernförde, evang. Seminar, (Schleswig) = Richter.

67. Londern, degl. (Schleswig) - Caftens.

68. Segeberg, degl. (Holftein) = Lange. 69. Ueterfen, degl. (Holftein) = Reetmann.

### IX. Proving Hannover.

(9 evangel. Rebrer-Seminare, I fathol. Lebrer-Seminar.)

a. Landdrofteibezirt hannover.

70. Sannover, evang. Seminar, Direttor: Mahraun.

71. Bunftorf, begl. - Rnote.

b. Landdrosteibezirk hildesheim.
72. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: hechtenberg.
73. hildesheim, sathol. Seminar, & Bedekin.

. Hildesheim, kathol. Seminar, - Bedekin. a. Landdrosteibezirk Lüneburg.

74. Enneburg, evang. Seminar, Direktor: Röchy.
d. Landbrosteibezirk Denabrud.

75. Denabrud, evang. Seminar, Direttor: Dr. Jungling.

e. Landdrofteibegirt Stade.

76. Bedertesa, evang. Seminar, Direktor: Bohnen ftabt.

77. Stade, degl. = Dierde. 78. Berden, degl. = Postler.

f. gandbrofteibezirt Aurich.

79. Aurich, evang. Seminar, Direttor: van Senden.

# X. Proving Bestfalen.

(3 evangel., 3 fathol. Lehrer., 2 fathol. Lehrerinnen-Seminare.)

a. Regierungsbezirt Münfter.

80. Langenhorft, tathol. Seminar, Direttor: Lechtappe. 81. Munfter, tathol. Lehrerinnen-Seminar, . Dr. Rrag.

<sup>?)</sup> Außerbem besteht ju Rateburg im Areise herzogthum Lauenburg ein fanbifches Lehrer-Seminar, ale beffen Dirigent ber Superintenbent Dr. Bromel fungirt.

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AD

7

b. Regierungsbezirt Minden. 82. Büren, kathol. Seminar, Direttor: Dr. gangen. 83. Paderborn, fathol. Lehrerinnen= Seminar, Dr. Sommer. 84. Peter8hagen, evang. Seminar, Feige. c. Regierungsbezirk Arnsberg. 85. Sildenbad, evang. Geminar, Direktor: Grau. 86. Ruthen, tathol. Seminar, mit ber Leitung beauftragt: Stuhldreier, erfter Seminarlebrer. 87. Soeft, evang. Seminar, Direktor: Fir. XI. Proving Beffen=Raffan. (2 evangel., 3 paritätische Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.) Regierungsbezirt Raffel. 88. Fulba, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Flügel. 89. Homberg, evang. Seminar, Dömich. 90. Shlüchtern, Bieader. degl. Regierungsbezirt Biesbaben. b. 91. Dillenburg, 92. Montabaur, Direttor: Baumann. Shieffer. 93. Usingen, Dr. Hoffmann. XII. Rheinprovinz und Hohenzolleru. (5 evangel., 10 tathol. Lehrer-Seminare, 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare.) Regierungsbezirt Robleng. Direftor: vacat. 94. Boppard, tathol. Seminar, mit der Leitung beauftragt: 95. Münstermaifeld, døgl., Mobemann, erfter Seminarlehrer. 96. Reuwied, evang. Seminar, Direttor : Bobe. Regierungebezirt Duffeldorf. 97. Elten, tathol. Seminar, Direktor: (fehlt z. 3.) 98. Rempen, begl. 99. Mettmann, evang. Seminar, Belten. Banfe. 100. Möre, døgl. Paafche. 101. Ddenkirchen, tathol. Semin., Dr. Gansen. 102. Rhendt, evang. Seminar, 103. Xanten, fathol. Lebrerinnen-Shulze. Geminar, humperdinct. Regierungsbezirk Röln. 104. Brühl, kathol. Seminar, Direftor: Allefer. 105. Siegburg døgl. Dr. Ruppers.

Regierungsbezirt Trier.

106. Ottweiler, evang. Seminar, 107. Saarburg, tathol. Lehrerinnen-Direttor: Borft.

Seminar, Münd. 108. Bittlich, fathol. Seminar,

Dr. Berbed. Regierungsbezirt Machen.

109. Kornelymünster, kathol. Semin., Direktor: Bürgel.

begl.

110. Linnich,

### O. Die Königlichen Praparandenanftalten.

### I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirt Gumbinnen.

BoBen. Borfteber: Symanoweli.

Dilltallen, Яoф.

II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirt Danzig. 3. Preuß. Stargardt, Borfteher: Semprich.

b. Regierungsbezirt Marienwerber.

Rebben, Borfteber: Dalm.

III. Proving Brandenburg.

(Reine.)

IV. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirk Stettin.

Borfteber: Zeglin. Massow. 5. Eudtte.

6. Plathe, b. Regierungsbezirt Roslin.

Rummelsburg, Borfteber: Schirmer. 7.

c. Regierungsbezirt Stralfunb.

8. Grimmen, Borfteber: Muller.

V. Proving Pofen.

a. Regierungsbezirt Pofen.

Borfteher: Graszynski. Senite. 9. Liffa, 10. Meferit,

Šawipły. 11. Rogafen,

1882.

b. Regierungsbezirt Bromberg.

Borfteber: Ufer. 12. Czarnifau,

# VI. Provinz Schlefien.

a. Regierungebegirt Breelau.

Vorfteber: Marman. 13. ganbed, 14. Schweidnig, Rleiner.

b. Regierung begirt Liegnis.

Somiebeberg, 15. Borfteber: &ofde.

c. Regierungsbezirk Oppeln.

Borfteber: Soleider. 16. Oppeln, Rofenberg, 17. Lepiorich.

Frobel. 18. Ziegenhals,

Žūlž, 19. Pusch.

## VII. Proving Cachfen.

a. Regierungsbezirt Magdeburg.

20. Quedlinburg, Borfteber: Behmann.

b. Regierungsbezirt Erfurt.

Beiligenstadt, Borfteber: Billmann. 21.

VIII. Provinz Schleswig-Holftein. Borfteher: Sogelund. . Bojd. 22. Apenrade,

23.

24.

26.

خيا

### Barmftedt, IX. Proving Hannover.

a. Landdrofteibegirt hannover.

Borfteber: Grelle. Diepholz,

b. Landdrofteibezirt Denabrud. 25. Melle, Borfteber: Mertelemann.

c. Landbrofteibezirt Aurich.

Aurich, Borfteber: Soffmener.

### X. Proving Bestfalen.

a. Regierungsbezirt Arnsberg.

27. Laasphe, Borfteber: Schreff.

## XI. Proving Beffen-Raffan.

a. Regierungsbezirt Raffel.

28. Friglar, Borfteber: Pproth. b. Regierungsbezirt Biesbaben.

29. berborn, Borfteber: Bopf.

XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirt Robleng. Borfteber: Benraud. Simmern,

# P. Die Königl. Caubftummenanftalt gu Berlin.

(C. Linienftraße 83 - 85.)

Direttor: Dr. theol. Treibel.

# Q. Die Königl. Blindenanstalt zu Steglit bei Berlin.

(Steglit, Rothenburgftraße 6.)

Direttor: Rosner.

30.

### Die öffentlichen höheren Maddenschulen.

### I. Proving Oftprengen.

- a. Regierungsbezirt Ronigsberg.
- 1. Allenftein, Dirigent: Nicolai.
- Rettor: Beinrich. . Reufcher. 2. Bartenftein, 3. Preuß. Solland,
- 4. Ronigsberg, Direttor: Sauter.
- 5. Memel, Sallina.
- 6. Ofterode, Reftor: Neumann. 7. Pillau,
- Schwenzfeier. 8. Raftenburg, Densto.
- 9. Beblau, Anorr.

  - b. Regierungsbezirt Gumbinnen.
- 1. Gumbinnen. Rettor: Leipold.
- 2. Jufterburg, Direttor: Gorth.
- 3. Lilfit, Wilms.

#### II. Proving Weftpreußen.

- a. Regierungsbezirt Dangig.
- 1. Dangig, Direttor: Dr. Reumann. 2. Elbing,
- Bitt. 3. Marienburg, Reftor :
- Rlug.

b. Regierungsbezirt Marienwerder.

Direttor: Borrmann. 1. Graubeng,

Rettor: Bofete. 2. Ronig,

3. Marienwerder, Diebl.

4. Schweg, gandmann. Direktor: Dr. Prowe. 5. Thorn,

### Proving Brandenburg.

a. Stadt Berlin.

1. Berlin, Ronigl. Glifabethicule, Direttor: Dr. Schonermark

2. Berlin, Königl. Augusta-Schule, Seminar-Direktor Suppriat 3. Berlin, Städtische Luifen-Schule, Direktor: Dr. Mägner

4. Berlin, Stadt. Biftoria-Schule, Direftor: Dr. huot. 5. Berlin, Stadtifche Sophien-Schule, Direttor: Dr. Benede.

6. Berlin, Städt. Charlotten-Schule, Direktor: Dr. Goldbel

b. Regierungsbezirk Potsbam.

Rettor: Riemer.

1. Angermunde, 2. Brandenburg a./H., Beder.

v. Mittelftadt. 3. Charlottenburg,

4. Eberswalde, Dr. Gröbe. 5. Savelberg, 6. Eudenwalde, Sparkuhle.

Rolffe. Hartung. 7. Perleberg,

8. Potsbam, Direttor: Solltmann. Reftor: 9. Prenglau, Bentel.

10. Neu=Ruppin, Dr. Rerften. 11. Schwedt a./D., Havelandt, interim. 2

12. Spandau, Baldamus.

13. Wittstod, Meper. 14. Briegen a./D., Bennewig, zugleich

Prediger.

## c. Regierungsbezirt Frantfurt.

Rettor: Begener. 1. Frankfurt a./D., 2. Guben,

Dupré. 3. Königsberg N./M., Rähler.

4. Rüftrin, Beng.

5. Landsberg a./B., Jungt. Außerdem bestehen in dem Regierungsbezirte noch folgende über das Biel der Bolksichule hinausgehende öffentliche Maddenichulen:

1. Finftermalde, gehobene Maddenfcule, Rettor: Njafe. 2. Frankfurt a./D., degl. Bombe.

| 3.  | Friedeberg N./A | R., gehobene  | Maddenichule | , Rettor | :: Istraut. |
|-----|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------|
|     | Fürftenwalde,   | bégi.         |              | fteber : | Fraude.     |
|     | Rottbus,        | bøgi.         |              |          | Kürwiß.     |
| 6.  | Rroffen,        | bøgi.         | •            | · =      | Zander.     |
|     | Eubben,         | bøgl.         |              | 5        | Barnisch.   |
| 8.  | Somiebus, Mai   | dchen=Mittels | chule,       |          | Greulich.   |
|     | Soldin,         | begl.         |              | =        | Biegel.     |
| 10. | Sorau,          | begi.         |              |          | Bangrin.    |
| 11. | Bielenzig,      | begi.         |              |          | Rösler.     |

# IV. Proving Pommern.

### a. Regierungsbezirt Stettin.

|                   | •  | U | •                          |
|-------------------|----|---|----------------------------|
| 1. Anklam,        |    |   | Rektor: Bulfen.            |
| 2. Demmin,        |    |   | . Dr. Bodin.               |
| 3. Gollnow,       |    |   | = Mösta.                   |
| 4. Pyris,         |    |   | (Rektorat z. 3. erledigt.) |
| 5. Stargard,      |    |   | Rettor: Dr. hagen.         |
| 6. Stettin,       |    |   | Direttor: Dr. haupt.       |
| 7. Stettin,       |    |   | Rettor: Bifcoff.           |
| 8. Swinemunde,    |    |   | = Dr. Faber.               |
| 9. Treptow a./Reg | a, |   | s Raue.                    |
| 10. Wollin,       | •  |   | Dr. Meyer.                 |
| •                 |    |   | •                          |

# b. Regierungsbezirt Röslin.

- Rettor: Dr. Eggert. 1. Rolberg, 2. Stoly, Rafelig.
  - c. Regierungsbezirt Stralfund.
- 1. Greifsmald, Reftor: Dr. Gruber. 2. Stralfund, Wagner.

#### Außerdem befteht zu

1. Bolgaft unter Leitung des Rettors Mengel eine über das Ziel der Boltsschule hinausgehende öffentliche Maddenschule.

# V. Proving Pofen.

# a. Regierungsbezirt Pofen.

- 1. Rempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Rettor des Progymnafiums.
  - Rettor: Balde.
- 2. Krotofchin, 3. Pleschen, 4. Posen, Luisenschule, Borfteberin: Fraulein M. Bernide.
- Seminar=Direttor Baldamus.

# b. Regierungsbezirt Bromberg.

1. Bromberg,

Direttor Somibt.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Biel der Boltsichule hinausgehende öffentliche Madchenichulen:

1. Bromberg, Madden=Mittelfcule, 2. Natel, ftabtifche Löchterschule,

Rettor: Bilete. Trippenfee.

3. Schneidemühl, begl.

Ernft.

# VI. Proving Schlefien.

a. Regierungsbezirt Breslau.

1. Breslau, höhere Mädchenschule am Ritterplay, Direktor: Dr. Euch

2. Breslau, höhere Maddenichule auf der Taichenftraße,

Direttor: Dr. Gleim Rettor: Engmann. 3. Schweidnig, bobere Maddenicule,

Außerdem besteht zu

1.4.0

1. Brieg unter Leitung des Rektors Rurts eine gehobene Madchenschule.

b. Regierungebegirt Liegnis.

Reftor: Edersberg. 1. Bunzlau,

2. Glogau, Dr. gundebn. =

Dr. Linn. 3. Gorlig, Dr. Baldner.

4. hirschberg, 5. Lauban, Preuß.

Ragoczy. 6. Liegnig,

> Regierungsbezirt Oppeln. C.

1. Rattowit, Reftor: Schaumann.

2. Oppeln, Sdumann.

# VII. Provinz Sachsen.

a. Regierungsbezirf Magbeburg.

Reftor: Rebro. 1. Afchereleben,

2. Burg, Jessen.

Direftor: Rriebigich.

3. Halberstadt, 4. Magdeburg, Luisenschule, 5. Magdeburg, Augustaschule, 6. Reuftadt bei Magdeburg, Rettor: Domme. Pager.

Nauendorf.

7. Dichereleben, Rästner.

8. Quedlinburg, Müller. 9. Salzwedel, Soulle.

10. Seehausen i./A., Schnabel.

11. Stendal, Sauptlehrer Sagemann.

### b. Regierungsbegirt Merfeburg.

Rettor: Daafd. 1. Deligich,

2. Dropfig, (Penfionat) Seminar=Direktor Kripinger.

3. Gilenburg, Reftor: Stuper.

4. Gisleben, Sommer.

5. Merfeburg, Rettor: Blod.

Dr. Rentner. 6. Raumburg,

7. Lorgau,

Röttig. Stövesand. 8. Beigenfels, 9. Beit, Dr. hellwig.

# c. Regierungsbezirt Erfurt.

Direttor: Reubauer. 1. Erfurt,

Borfteher: Schafer, Diakonus. 2. gangenfalza,

3. Mublhausen,

Rettor: Zahn.
Dr. Reinsch. 4. Rordhausen,

# VIII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Altona. Direttor Dr. Bidenhagen.

2. Riel, Plumer.

3. Ottenfen, Vorfteherin: Fraulein Beyder.

Außerdem befteben in ber Proving noch folgende über bas Biel ter Bolfeidule binausgebende öffentliche Maddeniculen:

1. Apenrade, Mitteliculflaffen fur Madchen, Rettor: Schlichting.

Simonfen. 2. Tondern, deal.

3. Beide, vollständige Mittel-Maddenfdule, Borfteber: Bebrer Roch.

4. Bandsbed, døgl. Borfteber: Lebrer Dennings.

#### IX. Provinz Hannover.

#### a. Landdrofteibezirt hannover.

Direttor Brande 8.

1. Sameln, 2. Sannover, Dr. Diedmann.

3. Hanuover, Merten 8.

Außerdem bestehen in dem Landdrosteibezirke noch folgende über tas Biel der Bollsichule binausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. hannover, ftadtische Maddenschule, 2. hannover, begl. 3. hannover, begl. Direttor Dr. Tiet. Mertens.

Bitte.

# b. Landdrofteibegirt hildesheim.

1. Duderftadt, Borfteherin: Frau Gordian.

2. Ginbed. Rettor: Dblboff. c. Landdrofteibegirt guneburg.

3. Göttingen,

5. Sildesheim,

6. Rlausthal,

7. Munden,

1. Celle,

4. Goslar,

Borfteber: Dr. Morgenftern

Direttor: Ruhlgas. Borfteber: Dr. Anopff.

Direttor: Dr. Fifcher.

Borfteber: Pfarrer Colte.

Mosel.

Dr. Bahrdt.

.

2. Harburg, 3. Euneburg, Dirigent: Rarnftadt. Rettor: Somentfer. 4. Uelzen, d. Landbrofteibezirk Stade. Borfteber: (Stelle 3. 3. erlebigt.) Ronrettor: Sagebiel. 1. Burtehude, 2. Otterndorf, 3. Stabe, Direttor: Dr. Byneten. e. Landdrofteibezirt Aurich. 1. Aurich, 2. Emden, 3. Leer, 4. Norden, Borfteberin: Fraulein Faber. Dirigent: 3mipere. Schult. Müller. 5. Bilbelmehafen, Vorfteberin: Fraulein Brede. X. Proving Weftfalen. a. Regierungsbezirt Münfter. (feine.) b. Regierungsbezirt Minden. 1. Bielefeld, ftadtische evangelische höhere Madchenschule, Vorsteber: Dr. Rordgien. 2. Minden, Madchenschule, Vorstichen: Morid. 3. Paderborn, evangelijche bobere Maddenfdule, Borfteberin: gd G. Bertelsmann. c. Regierungsbezirt Arnsberg. 1. Dortmund, Rettor: Gragner. 2. Sagen, Bengel. 3. Hamm, 4. Fierlohn, Bohnemann. Direttor: Dr. Rrepenberg. 5. Ludenicheid, Rettor: Mayer, jugleich Rettor ber boberen Burgericule. 6. Siegen, Rettor: Bars. 7. Soeft, Junter. Dr. Böllner. 8. Witten,

# Proving Beffen-Raffan.

# a. Regierungsbezirt Raffel.

1. Bodenheim, Rrs Sanau, Reftor: Röpper.

2. Hanau,

Infpettor: Junghenn. Direttor: Dr. Krummacher. 3. Raffel,

4. Marburg,

Erfter Lebrer: Dr. Binger.

# b. Regierungsbezirt Biesbaben.

Borfteber: Pfarrer Meper. 1. Biebrich,

2. Frankfurt a. M., Glisabethen=Schule, Direktor: Dr. Rehorn.

3. Frankfurt a. M., bobere Maddenschule der ifraelitischen Gemeinde, Direktor: Dr. Barwald.

4. Frankfurt a. M., höhere Madchenschule der ifraelitischen Religion8= Direttor: Dr. hirsch. ule, Rettor: Schafer. gefellicaft, 5. Frantfurt a. M., Bethmanns-Schule,

Direttor: Beldert. 6. Biesbaden,

#### XII. Rheinproving.

# a. Regierungsbezirt Robleng.

1. Boppard, ftabtifche fimultane höhere Madchenschule, Rettor: Boder.

2. Roblenz, höhere Maddenschule der evangelischen Pfarrgemeinde,

Rettor: Dr. Beffel. 3. Reuwied, ftadtifche bobere Madchenschule, Direttor: Robl.

4. Weglar, begi., Rettor: Gurgen.

# b. Regierungsbezirt Duffelborf.

1. Barmen, evangelische höhere Maddenschule, Direktor: Dr.Raifer 2. Barmen, degl. in Unter-Barmen, Rettor: Solthaufen.

3. Borbed, tathol. bobere Madchenschule, Borfteberin: Fraulein

Möllhoff.

4. Crefeld, paritatifche hobere Maddenfcule, Direttor: Dr. Buchner.

5. Dulten, degl., Worsteherin: Fraulein G. Stunger...
6. Duffeldorf, Luisenschule, paritatische höhere Madchenschule, Direttor: Dr. Uellner.

7. Duffelborf, Friedrichsichule, begl. Direttor: Dr. Uellner.

8. Elberfeld, paritatifche höhere Mabdenichule, Direktor: Schornstein.

9. Emmerich, evangelische höhere Madchenschule, Borfteber: Bielhaber.

10. Effen, höbere Simultan-Madchenschule, Direktor: Dr. Rares.

11. Gelbern, tatholische bobere Maddenschule, Borfteberin: Fraulein Machate.

höhere Simultan : Maddenfdule, 12. M. Gladbach, Borfteber: Eöhbach.

13. Lennep, paritatifche hohere Daddenschule, Reftor: Dr. Fifchet. 14. Mulbeim a. d. Ruhr, begl., Borfteber: Realfcul - Diretter

Bente.

15. Rhendt, degl., Rettor: Manetopf. 16. Wefel, degl., Borfteber: Dr. Karl Fifcher.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über bas Biel der Boltsichule hinausgebende öffentliche Madchenschulen:

1. Crefeld, paritat. Madden-Mittelfdule, Rettor: Schepers. 2. Duffeldorf, paritat. Burger-Maddenfdule, Rettor: Refler.

3. Effen, paritat. Maddenfdule, Borfteber: Dr. Rluge. 4. Oberhausen, paritat. Madden-Mittelschule, Reftor: Goffer.

c. Regierungsbezirk Köln.

1. Köln, ftadtische höhere Madchenschule, Direttor: Dr. Ertelen,

2. Mulheim a./Rh., begl., Direktor: Dr. Erdmann. 3. Siegburg, begl., Borfteberin: Fraulein B. Arnold.

d. Regierungsbezirk Trier.

1. Trier, ftadtische paritatische bobere Madchenschule, Direktor: Rrepmer.

e. Regierungsbezirk Aachen.

1. Aachen, ftabtifche hobere Maddenfchule ju St. Leonard, Borfteberin: Fraulein 21. Wennen.

2. Aachen, begl. am Bergbriefch, Borfteberin: Fraulein A. Dedenbach. 3. Burticeid, Biftoria=Schule, Dirigent: Dr. Ebbelbuttel.

4. Duren, ftabtische paritatische bohere Maddenschule, Rettor: Donebach.

5. Stolberg, begl., Rettor: Dr. Benders. 6. Malmedy, degl., Borfteberin: Fraulein 3. Andres.

7. Montjoie, ftadtifche bobere Maddenicule, Borfteberin: Fraulein A. M. Forft.

# XIII. Sohenzollerniche Lande.

(Reine.)

# S. Cermine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1882.

1. Uebersicht nach Provinzen.

| Provinz.                    | Prüfungs:<br>Lehrer an Mittelfchulen<br>Tag des Beginnes       | termine für<br>. Rettoren.<br>der Prüfung.                     | Ort.        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Dftpreußen                  | 10. März<br>29. September                                      | 15. März<br>4. Oftober                                         | Ronigsberg. |
| Beftpreußen                 | 16. Mai<br>14. Rovember                                        | 17. Mai<br>16. Rovember                                        | Danzig.     |
| Brandenburg                 | 9. Mai<br>event. 20. Juni<br>14. November<br>event. 28. Novbr. | 16. Mai<br>event. 27. Suni<br>21. November<br>event. 5. Dezbr. | Berlin.     |
| Pommern                     | 7. Juni<br>13. Dezember                                        | 6. Juni<br>12. Dezember                                        | } Stettin.  |
| Posen                       | 8. Mai<br>6. Rovember                                          | 11. Mai<br>9. November                                         | Pofen.      |
| Shlefien                    | 22. Mai<br>23. Oktober                                         | 26. Mai<br>27. Ottober                                         | Breslau.    |
| Sachfen                     | 10. Mai<br>8. November                                         | 15. Mai<br>13. November                                        | Magdeburg.  |
| Schleswig= {     Solstein { | 13. März<br>18. September                                      | 17. März<br>22. September                                      | } Tondern.  |
| <b>Pannover</b>             | 3. Mai<br>25. Ottober                                          | 1. Mai<br>23. Oktober                                          | } Hannover. |
| Bestfalen                   | 20. März<br>23. Oktober                                        | 20. März<br>23. Oktober                                        | Munfter.    |
| Deffen=Raffau               | 16. Juni<br>1. Dezember                                        | 22. Juni<br>7. Dezember                                        | Raffel.     |
| Rheimprovinz                | 6. Mai<br>10. Mai<br>4. November<br>8. November                | 15. Mai<br>13. November                                        | Roblenz.    |
|                             | ,                                                              | >0000111000                                                    | )           |

| 2         | . Chronolog                                                          | zische U                          | ebersicht.                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebr      | Prüfungster<br>er an Mittelschulen<br>des Beginnes d                 | t. Rektor                         | en.                                                                                                                            |
| März      | 10.<br>13.<br>20.                                                    | 17.                               | Königsberg i. Oftprß.<br>Tondern.<br>Münfter.                                                                                  |
| Mai       | 3.<br>6.<br>8.<br>9.<br>10.<br>10.<br>—————————————————————————————— | 11.<br>15.<br>15.<br>16.          | Hannover.<br>Roblenz.<br>Posen.<br>Berlin.<br>Magdeburg.<br>Koblenz.<br>Posen.<br>Magdeburg.<br>Roblenz.<br>Danzig.<br>Berlin. |
| Suni      |                                                                      | 26.<br>6.<br>—<br>22.<br>ent. 27. | Breslau.<br>Stettin.<br>Kassel.<br>Berlin.<br>Rassel.<br>Berlin.                                                               |
| September | 18.<br>29.                                                           | 22.<br>—                          | Tondern.<br>Königsberg i. Oftprß.                                                                                              |
| Ottober   | 23.<br>23.<br>23.<br>25.                                             | 4.<br>23.<br>23.<br>—<br>27.      | Rönigsberg i. Oftprg.<br>Breslau.<br>Hannover.<br>Münfter.<br>Hannover.<br>Breslau.                                            |
| Rovember  | 4.<br>6.<br>8.<br>8.<br>—<br>—<br>14.<br>14.                         | 9.<br>13.<br>13.                  | Roblenz.<br>Posen.<br>Wagdeburg.<br>Roblenz.<br>Posen.<br>Wagdeburg.<br>Roblenz.<br>Danzig.<br>Berlin.                         |

| M c                                                                                        | Lebre      | r an Ditt                            | ng stermine für Ort.<br>elfculen. Restoren.<br>nnes der Prüfung.                                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| No                                                                                         | vember     | event. 28                            | – 16. Danzig.<br>8. 21. Berlin.                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| De                                                                                         | zember     | _                                    | l. — Raffel.<br>— event. 5. Berlin.<br>— 7. Kaffel.<br>3. 12. Stettin.                           |  |  |  |  |  |  |
| T. Cermine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der<br>Schulvorsteherinnen im Jahre 1882. |            |                                      |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | Lehrer:    | termine f<br>Schulvor<br>ftehezinnen | Prt. Art der Lebrerinnen-Orufung.*)                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Februar                                                                                    | 13.<br>21. | 18.<br>25.                           | Kanten. Abgangsprüfung an dem Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.<br>Schleswig. Rommissions-Prüfung. |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 28.        | 28.                                  | Röslin. degl.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| März                                                                                       | 1.         | -                                    | Münftereifel. Abg. Prüf. an der ftädtisch. tathol. Lehr. Bild. Anft.                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 8.         | 9.                                   | Stendal. Rommiff. Pruf. (für Lehrerin-<br>nen an Bolksichulen.)                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 11.        | _                                    | Roblenz. Abg. Pruf. an der evang. Lehr. Bild. Anft.                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 15.        |                                      | Bromberg. Kommiss. Pruf.                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            |            | 17.                                  | Roblenz.                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 17.        |                                      | Marienburg. Abg. Prüf. an der ftadt.<br>Lehr. Bild. Anst.                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 20.        | 18.                                  | Bromberg.<br>Danzig. Abg. Prüf. an der ftadt. Lehr.<br>Bild. Anft.                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                            | 20.<br>20. | _                                    | Potsbam. Kommiss. Prüf.<br>Franksurt a./D. bögl.                                                 |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Bar bie Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anftalt" ift bie Abfarzung lehr. Bilb. Anft." angewenbet.

| Monat. | rüfungster<br>Lehrer: S<br>innen. stel<br>Tag bes<br>Beginnes<br>b. Prüf. | dulvor | Drt. Art der Lebrerinnen-Drufung.                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| März   | 20.                                                                       | _      | Bromberg. Abg. Pruf. an einer Privat-                                       |
|        | 20.                                                                       | _      | Gnadau. Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.<br>Anftalt der evang. Brüdergemeinde. |
|        | 20.                                                                       |        | Paderborn. Abg. Pruf. am Königl. Leh-<br>rerinnen-Seminar.                  |
|        | 23.                                                                       |        | Saarburg. degl.                                                             |
|        |                                                                           | 24.    |                                                                             |
|        | 24.                                                                       |        | Raffel. Abg. Pruf. an ber ftabt. Lehr. Bilb. Anft.                          |
|        | <b>25</b> .                                                               |        | Berlin. Abg. Pruf. an der Luifen-Stiftung                                   |
|        | 27.                                                                       | -      | Berlin. Abg. Druf. am Ronigl. Lehrerin-<br>nen-Seminar.                     |
|        | 27.                                                                       |        | Posen. degl.                                                                |
|        | 27.                                                                       | _      | Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat-<br>Lehr. Bild. Anft.                   |
|        | 27.                                                                       | 27.    | hannover. Abg. Prufung an der ftadt. Lehr. Bild. Anft.                      |
|        | 27.                                                                       | 27.    | Münfter. Rommiff. Prüf.                                                     |
|        | 27.                                                                       | _      | Roln. Abg. Pruf. an der ftabt. Lebt. Bilb. Anft.                            |
|        |                                                                           | 29.    | Raffel.                                                                     |
|        |                                                                           | 31.    | Pofen.                                                                      |
|        |                                                                           | 31.    | Saarburg.                                                                   |
|        | 31.                                                                       |        | Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. 3                  |
| April  | 12.                                                                       | _      | Ronigsberg i. Oftprg. Rommiff. Pruf.                                        |
| . F    | 12.                                                                       |        | Salberstadt. begl.                                                          |
|        | 13.                                                                       | 12.    | Liegnip. bogl.                                                              |
|        |                                                                           | 13.    | Halberstadt.                                                                |
|        | 15.                                                                       | 15.    | Reppel (bisher Sildenbad). Rommiff.                                         |
|        |                                                                           | 10.    | Prüf.                                                                       |
|        | 17.                                                                       | 10     | Berlin. dögl.                                                               |
|        | 19.                                                                       | 19.    | Stettin. degl.                                                              |
|        | _                                                                         | 20.    | Ronigeberg i. Oftprg.                                                       |
|        | <b>22.</b>                                                                | 28.    | Köln. Rommiss. Prüf.                                                        |
| Mai    | 1.                                                                        | _      | Graudenz. Abg. Prüf. an einer Priva                                         |
|        | 4.                                                                        | _      | Tilfit. degl.                                                               |

|          | Prüfungste            | rmine    | für                                         |
|----------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|
| Menat    | Lehrer= E             | dulvor=  | Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung.           |
|          | innen. ftel           | erinnen. | •                                           |
|          | Tag bes               |          |                                             |
|          | Beginnes<br>d. Brfff. |          |                                             |
|          | • -                   |          |                                             |
| Mai      | 8.                    | _        | Reuwied. Abg. Prüf. an der städt. Lehr.     |
|          |                       |          | Bild. Anft.                                 |
|          | 10.                   | 13.      | Montabaur. Rommiss. Prüf.                   |
|          | 12.                   | 19.      | Biesbaden. Abg. Pruf. an der ftadt.         |
|          |                       |          | Lehr. Bild. Anft.                           |
|          | 22.                   |          |                                             |
|          | 22.                   |          | Augustenburg. Abg. Prüf. an dem Ro-         |
|          |                       | O.F      | nigl. Lehrerinnen-Seminar.                  |
|          |                       | 25.      | Berlin.                                     |
|          | <del></del>           | 31.      | Breslau.                                    |
| Juni     | 1.                    |          | Breslau. Rommiff. Pruf.                     |
| <b>Q</b> | 10.                   | 12.      | Gisleben. degl.                             |
| • •      | _                     | 12.      | _                                           |
| Juli     | in der                |          | Dropfig. Abg. Pruf. an dem Rgl. Lehrer-     |
|          | erften                |          | innen-Seminar und an dem Rgl.               |
|          | Sälfte.               |          | Gouvernanten - Institut.                    |
|          | 19.                   |          | Berent i. / Beftprf. Abg. Pruf. an ber      |
|          |                       |          | Lehr. Bild. Unft. bei dem Marien=           |
|          |                       |          | stifte.                                     |
|          |                       |          |                                             |
| August   | 5.                    |          | Elberfeld. Abg. Pruf. an der ftadt. Lehr.   |
|          |                       |          | Bild. Anft.                                 |
|          | 8.                    |          | Duffeldorf. Abg. Pruf. an der Lehr. Bild.   |
|          |                       |          | Anft. bei ber Luifenschule.                 |
|          | 10.                   | _        | Munfter. Abg. Pruf. an bem Ronigl.          |
|          |                       |          | Lehrerinnen-Seminar.                        |
|          |                       | 12.      | Duffeldorf.                                 |
|          | 26.                   | 12.      |                                             |
|          | 20.                   | _        | Thorn. Abg. Pruf. an der städt. Lehr. Bild. |
|          |                       |          | Anst.                                       |
| Bathr.   | 4.                    | 4.       | hannover. degl.                             |
|          | 4.                    | _        | Balle. Abg. Pruf. an der Privat-Lehr.       |
|          |                       |          | Bilb. Anft. bei ben Frandefchen             |
|          |                       |          | Stiftungen.                                 |
|          | 5.                    | 9.       | Schleswig. Rommiff. Pruf.                   |
|          |                       |          |                                             |
|          | 8.                    | 13.      | Frankfurt a. M. Abg. Prüf. an der ftadt.    |
|          |                       | 1.7      | Lehr. Bild. Anst.                           |
|          | 11.                   | 15.      | Pofen. Abg. Pruf. an dem Ronigl. Leb-       |
|          |                       |          | rerinnen-Seminar.                           |
|          | 1 <b>4.</b>           |          | Dangig. Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr.    |
|          |                       |          | Bild. Anft.                                 |
|          | 19.                   |          | Ronigsberg i. Oftorf., Kommiss. Druf.       |

:

| Monat.  | drufungste<br>Lehrer= S<br>innen. stel<br>Tag bes<br>Beginnes<br>b. Brilf. | rmine<br>Hulvor-<br>heriuuci | für Ort. Art der Sehrerinnen-Prüfung.                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Septbr. | 19.                                                                        | _                            | Bromberg. Abg. Prüf. an einer Privat-<br>Lehr. Bild. Anft.      |
|         | 20.                                                                        | 21.                          | Erfurt. Kommiss. Prüf.                                          |
|         | 20.<br>23.                                                                 | 41.                          | Berlin. Abg. Pruf. an der Luifen-Stiftung.                      |
|         | 25.<br>25.                                                                 |                              | Bradlas Aba Much an einen Muinet Och                            |
|         | 20.                                                                        |                              | Breslau. Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anft.        |
|         | 27.                                                                        |                              | Frankfurt a. d. Oder. Rommiss. Pruf.                            |
|         | _                                                                          | 28.                          | Königsberg i. Oftprg.                                           |
|         | 29.                                                                        |                              | Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat-                            |
| Oftober | 2.                                                                         |                              | Marienwerder. Kommiss. Prüf.                                    |
|         | 2.                                                                         | _                            | Aachen. Abg. Pruf. bei der Lehr. Bilb.<br>Anft. an St. Leonard. |
|         | 3.                                                                         | 2.                           | Oppeln. Kommiss. Prüf.                                          |
|         |                                                                            | 7.                           | Marienwerder.                                                   |
|         |                                                                            | 13.                          |                                                                 |
|         | 14.                                                                        | 14.                          |                                                                 |
|         | 16.                                                                        | _                            | Berlin. begl.                                                   |
|         | 16.                                                                        | 16.                          |                                                                 |
|         | 17.                                                                        |                              | Bromberg. begl.                                                 |
|         | 19.                                                                        | 19.                          | Stettin. begl.                                                  |
|         |                                                                            | 20.                          | Bromberg.                                                       |
|         | _                                                                          | <b>24</b> .                  | Berlin.                                                         |
|         | 31.                                                                        | 31.                          | Stralsund. Kommiss. Prüf.                                       |
|         | 2.                                                                         |                              | habetische Uebersicht.                                          |
| Drt.    |                                                                            | inen.                        | mine für<br>Schulvor- Art der Lehrerinnenprüfung.<br>deherinnen |

|            | ginnes b. Brit | f.         |                                                         |
|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Aachen     | 2. Oftbr.      | 13. Ottbr. | Abg. Pruf. bei der Lehr. Bild.<br>Anft. an St. Leonard. |
| Augusten = | 22. Mai        | _          | Abg. Pruf. am Ronigl. Lehrerin,                         |

erin, nen=Seminar. burg 19. Juli Berent

Abg. Prüf. an der Lehr. Bild. Anst. bei dem Marienstifte.

| Drt.               | Prüfungstermine für<br>Lehrerinnen. Schulvor-<br>Tag bes Be- fteherinnen<br>ginnes d. Brilf. | . Art der Lehrerinnenprüfung.                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin             | 25. März —<br>27. März —                                                                     | Abg. Pruf. an der Luisen=Stiftung.<br>Abg. Pruf. am Königl. Lehrer-<br>innen=Seminar.        |
|                    | 17. April 25. Mai<br>23. Sptbr. —<br>16. Ottbr. 24. Ottbr.                                   | Rommiff. Prüf.<br>Abg. Prüf. an der Luifen-Stiftung.                                         |
| Breslau            | 27. März —                                                                                   | Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr. Bild. Anft.                                                 |
|                    | 31. März —<br>1. Juni 31. Mai<br>25. Sptbr. —                                                | dsgl.<br>Kommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr.<br>Bild. Anst.                   |
| <b></b>            | 29. Sptbr. —                                                                                 | bagi.                                                                                        |
| Bromberg           | 15. März 18. März<br>20. März —                                                              | Rommiss. Prüf.<br>Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                            |
|                    | 19. Sptbr. —<br>17. Ottbr. 20. Ottbr.                                                        | dögl.<br>Kommiss. Prüf.                                                                      |
| Danz <b>i</b> g    | 20. März 24. März                                                                            | Abg. Pruf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.                                                   |
|                    | 14. Sptbr. —                                                                                 | Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr. Bild. Anst.                                                 |
| Drophig            | in der ersten —<br>Hälfte des<br>Juli                                                        | Abg. Prüf. an dem Königl. Leh-<br>rerinnen-Seminar und an dem<br>Kgl. Gouvernanten-Inftitut. |
| Düsseldorf         | 8. August 12. Augus                                                                          | t Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.<br>Anft. bei der Luisenschule.                               |
| Eisleben           | 10. Juni 12. Juni                                                                            | Kommiss. Prüf.                                                                               |
| Elberfeld          | 5. August —                                                                                  | Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.                                                   |
| Erfurt             | 20. Sptbr. 21. Sptbr                                                                         | . Kommiss. Prüf.                                                                             |
| Frankfurt<br>a. D. | 20. März —<br>27. Sptbr. —                                                                   | begl.<br>begl.                                                                               |
| Frankfurt<br>a. M. | 8. Sptbr. 13. Sptbr                                                                          | . Abg. Pruf. an der ftadt. Lehr.<br>Bilb. Anft.                                              |
| Gnadau             | 20. März —                                                                                   | Abg. Pruf. an der Lehr. Bild. Anft. der evangel. Brüdergemeinde.                             |

1882.

| Drt.                                 | Lei<br>Ta  | rüfunge<br>rerinnen<br>g bes Be-<br>ies b. Prü | . €        | iine für<br>Schulvor=<br>eherinnen |                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Graudenz                             | 1.         | Mai                                            |            |                                    | Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr. Bild. Anft.                                     |
| Salberftadt.                         | 12.        | April                                          | 13.        | April                              | Kommiss. Prüf.                                                                   |
| Halle a. d.<br>S.                    | 4.         | Sptbr.                                         |            | <del></del>                        | Abg. Prüf. an der Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. bei den Frandeschen<br>Stiftungen. |
| Hannover                             |            | •                                              |            | •                                  | Abg. Pruf. an der ftadt. Behr. Bild. Anft.                                       |
|                                      |            | Sptbr.                                         |            | •                                  | U                                                                                |
| Rassel                               |            | März                                           |            | •                                  | •                                                                                |
| Reppel (bis:<br>her Hil-<br>denbach) | 15.<br>14. | April<br>Oftbr.                                | 15.<br>14. | April<br>Oftbr.                    | Rommiss. Prüf. dögl.                                                             |
| Roblenz                              | 11.        | März                                           | 17.        | März                               | Abg. Pruf. an der evangel. Lehr. Bild. Anft.                                     |
| Röln                                 |            | März                                           |            | -                                  | Abg. Pruf. an der ftabt. Behr. Bild. Anft.                                       |
|                                      | 22.        | April                                          | 28.        | April                              | Rommiss. Prüf.                                                                   |
| Rönigsberg<br>i. Oftprß.             | 12.<br>19. | April<br>Sptbr.                                | 20.<br>28. | April<br>Spibr.                    | begl.<br>begl.                                                                   |
| Röslin                               | 28.        | Febr.                                          | 28.        | Febr.                              | begi.                                                                            |
| Liegnip                              | 13.        | April                                          | 12.        | April                              | begi.                                                                            |
| Marien=<br>burg                      | 17.        | März                                           |            | -                                  | Abg. Pruf. an der ftadt. Lehr. Bild. Anft.                                       |
| Marien=<br>werder                    | 2.         | Oftbr.                                         | 7.         | Oftbr.                             | Kommiss. Prüf.                                                                   |
| Montabaur                            | 10.        | Mai                                            | 13.        | Mai                                | begi.                                                                            |
| Münfter                              | 27.<br>10. | März<br>August                                 | 27.        | Mārz<br>—                          | bogl.<br>Abg. Pruf. an bem Ronigl. Leb.                                          |
|                                      | 16.        | Oftbr.                                         | 16.        | Ottbr.                             | rerinnen-Seminar.<br>Rommiss. Prüf.                                              |

Abg. Prüf. an der ftadt. tathol. Lehr. Bild. Anft.

Abg. Prüf. an der ftadt. Behr. Bild. Anft.

Münster= eifel

Neuwied

1. Marg

8. Mai

Prüfungstermine für Lehrerinnen. Sonivor- Art ber Lehrerinnenprüfung. Eag bes Be- fteherinnen. ginnes b. Prif.

Strein 3. Oftbr. 2. Oftbr. Kommiss. Prüf.

Fiberborn 20. Marg — Abg. Pruf. am Ronigl. Lehrer- innen-Seminar.

tin 27. März 31. März degl. 11. Sptbr. 15. Sptbr. degl.

Stiftam 20. Marg - Rommiff. Pruf.

Emiburg 23. Marz 31. Marz Abg. Pruf. am Ronigl. Lehrer= innen=Geminar.

Etleswig 21. Febr. 25. Febr. Kommiss. Prüf. 5. Sptbr. 9. Sptbr. degl.

Stendal 8. Marg 9. Marg Rommiff. Pruf. (fur Bolfsichullebrerinnen.)

Stettin 19. April 19. April Rommiff. Pruf.

19. Ottbr. 19. Ottbr. degl."

Stralfund 31. Oktbr. 31. Oktbr. degl. Ihern 26. August — Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.

Tilfit 4. Mai — Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr. Bild. Anft.

Biesbaden 12. Mai 19. Mai Abg. Prüf. an der ftädt. Eehr. Bild. Anst.

Kinten 13. Febr. 18. Febr. Abg. Prüf. am Rönigl. Cehrer= innen=Seminar.

# C. Cermine für die Prüfungen der Vorfteher und der Lehrer für Canbfinmmenanftalten im Jahre 1882.

Für die Prüfungen der Borsteher und der Lehrer von Taubimmenanstalten während des Jahres 1882 sind die Taubstummenmitalten an nachgenannten Orten gewählt und folgende Termine anderaumt worden:

I. Die Prüfung der Borfteher findet ftatt zu Berlin am 23. August. II. Die Prüfungen für Lehrer finden statt für die Provinz

ju Ronigsberg am 15. November, Ditvreußen : = Marienburg am 8. Rovember, = Berlin am 23. September, Beftpreußen: Brandenburg: . Stettin am 31. Marg, Pommern: Dofen : . Dofen am 9. November, . Breslau am 19. Oftober, Schlefien: - Erfurt am 19. Juni, Sachsen: = Schleswig am 2. November, Schleswig-Polstein: Silbesheim am 17. April, Hannover: Buren am 10. Oftober,
Gomberg am 5. September,
Neuwied am 7. November. Beftfalen: Heffen-Raffau: Rheinproving:

# V. Cermin für die Curnlehrerprüfung.

Für die im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrers prüfung ist Termin auf

Montag den 27. Februar und folgende Tage anberaumt worden.

# W. Termin für Eröffnung des Aurfus zur Ausbildung von Eurnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächsten Aursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen, welcher in dem Gebäude der Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) abgehalten werden wird, ist Termin auf

Mittwoch den 12. April 1882

anberaumt worden.

# X. Cermine für die Enrnlehrerinnenprüfungen.

Die im Jahre 1882 zu Berl in abzuhaltenden Turnlehrerinnenprüfungen werden in den Monaten Mai und November stattfinden, und wegen der Prüfungstage besondere Bekanntmachungen erlassen werden. T Termin jur Prufung für Beichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolks- und an Mittelfchulen.

Für die im Sahre 1882 zu Berlin abzuhaltende Prüfung beidenlehreriunen an mehrflaffigen Bolle- und an Mittelschulen in Ermin auf

Montag den 27. März und folgende Tage

# Inhaltsverzeichnis bes Januar-Februar-Heftes.

| A. |                 |                  |           |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     | 1           |
|----|-----------------|------------------|-----------|---------|--------------|------|------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-------------|
| В. | Die Ronigliche  |                  |           |         | für          | bio  | e U  | nte | rri | d) té | rsa | wa   | ltui | ng  |             |
|    | 1. 9            | Brovinz          | Oftpreuf  | 3en     |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | j           |
|    | 2.              | •                | Westprei  | ıßen    |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 6           |
|    | 3.              | •                | Branben   | burg    |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 6           |
|    | 4.              | •                | Pommer    | n.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | i           |
|    | 5.              | •                | Bofen     |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     | 8           |
|    | 6.              | •                | Schlesier | ι.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 9           |
|    | 7.              | •                | Sachsen   |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 10          |
|    | 8.              | •                | Schlesw   | ig•Po   | lstei        | n    |      |     |     |       |     |      |      |     | 11          |
|    | 9.              |                  | Pannove   | r.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 13          |
|    | 10.             | •                | Beftfale  | n.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 13          |
|    | 11.             | •                | Deffen-9  | laffau  |              |      |      |     | •   |       |     |      |      | •   | 11          |
|    | 12.             | Rheinpr          | . snivo:  |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     | li          |
|    | 13.             | dohenzo          | Merniche  | Lanbe   |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 17          |
| C. | Rreis-Schulinf  | pettoren         | l         |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     |             |
|    | 1. 1            | Brovinz          | Oftpreuf  | zen .   |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 17          |
|    | 2.              |                  | Befiprei  | ıßen    |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     | 15          |
|    | 3.              | •                | Branben   | burg    |              |      |      |     |     |       |     |      |      | . • | 19          |
|    | 4.              | •                | Pommer    | n.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | H           |
|    | 5.              | •                | Pofen     |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | ¥           |
|    | 6.              | •                | Schlefier | ı .     |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 5           |
|    | 7.              | •                | Sachsen   |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      |     | ×           |
|    | 8.              | •                | Shlesw    | ig-Po   | (fleir       | ı    |      |     |     |       |     |      |      | •   | 1,          |
|    | 9.              |                  | Hannov    | r.      |              |      |      |     |     |       |     |      |      | ;   | 31          |
|    | 10.             | •                | Beftfale  | n.      | •            |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | <b>Jb</b> . |
|    | 11.             | •                | Beffen.9  | }affau  |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 3           |
|    | 12.             | Rheinpr          | . snivo   |         | •            |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 10          |
|    | 13.             | Pohenzo          | Mernfche  | Lanbe   |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 41          |
| D. | Ronigliche Ma   | bemie b          | er Biffer | nschaft | en z         | u s  | Ber  | lin |     |       |     |      |      | •   | 43          |
| E. | Rönigliche Mal  | emie b           | er Rünfte | zu l    | Berli        | in   |      |     |     |       |     |      |      | •   | ij          |
| F. | Rönigliche Du   | jeen ju          | Berlin    |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 19          |
| G. | Rational-Galer  | ie zu f          | Berlin .  |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 53          |
| H. | Rauch - Mufeun  | 1 ju B           | erlin .   |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 58          |
| J. | Biffenicaftlich | e Anftal         | lten ju & | Berlin  | (P           | otst | am   | 1)  |     |       |     |      |      |     |             |
|    |                 |                  | he Biblio |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 3           |
|    |                 |                  | be Stern  |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   |             |
|    |                 | _                | her botaı |         |              |      |      |     |     |       |     |      |      | •   | 5           |
|    | 4               | <b>R</b> öniglic | bes geob  | ätiſфe  | 6 3          | nfti | tut  | b   | erb | uni   | en  | m    | it   |     |             |
|    | 1               | bem Ce           | ntralbure | au bei  | : <b>E</b> u | rop  | äifo | hen | G   | rab   | me  | ffui | ıg   | •   | 5           |

|           | 5.              | Rönigliches     | aftro | php   | fitali | ſφe8         | D    | jerv  | ator | iun | n E  | ei         |       |           |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------------|------|-------|------|-----|------|------------|-------|-----------|
|           |                 | Botsbar         | m.    |       |        |              |      |       |      |     |      |            | Geite | 53        |
| K         | Die Koniglich   | en Universi     | täten |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           | 1.              | Ronigeberg      |       |       |        | •            |      |       |      |     |      |            | •     | 54        |
|           | 2.              | Berlin .        |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 57        |
|           | 3.              | Greifewalb      |       |       |        |              | •    |       |      |     |      |            | •     | 63        |
|           | 4.              | Breslan         |       | •     |        |              |      |       | •    | •   |      |            | •     | 65        |
|           | 5.              | Balle .         |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 68        |
|           | 6.              | Riel            |       |       |        |              | •    |       |      | •   |      |            | •     | 72        |
|           | 7.              | Øöttingen .     |       | •     |        |              |      |       | •    |     |      | •          |       | 74        |
|           | 8.              | Marburg         |       | •     |        |              |      |       | •    |     |      | •          | •     | 77        |
|           | 9.              | Bonn .          |       |       |        | •            |      |       |      | -   |      |            | •     | <b>79</b> |
|           | 10.             | Atabemie g      | u Mi  | infte | r.     | •            | •    |       | •    | •   | •    |            | •     | <b>82</b> |
|           | 11.             | gbcenm In       |       |       | •      |              | •    |       |      |     | •    |            | •     | 84        |
| L.        | Die Rönigliche  |                 | -     |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           | 1.              | Berlin .        |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 84        |
|           | 2.              | <b>Pannover</b> |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 88        |
|           | 3.              | Aachen .        |       |       |        |              |      |       |      |     |      | -          | •     | 90        |
| M         | Retiz wegen     |                 |       |       |        |              | -    |       |      |     |      |            | •     | 91        |
| S.        | Die Königliche  | •               |       | -     |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 92        |
| 0.        | Die Röniglich   |                 |       | -     |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 97        |
| P         | Die Rönigliche  |                 |       | -     | -      |              |      |       |      |     |      |            | •     | 99        |
| Ų         | Die Königlich   |                 | •     | -     | .,     | •            |      |       |      |     |      |            | •     | 99        |
| R         | Die öffentliche |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       | 99        |
| <b>3.</b> | Termine für     |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           |                 | toren i. 3.     |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 107       |
| ſ.        | Degl. für bi    |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           |                 | en i. J. 18     |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 109       |
| ľ.        | Dogl. für bi    |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           | •               | mmenanstali     |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 115       |
| ٧.        | Termin für      |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 116       |
| И.        | Tegl. für E     | •               | s Ru  | rfus  | zur    | Aus          | bilb | ung   | por  | ı   | ur   | n•         |       |           |
| _         | lehreriu        |                 | • •   |       |        |              |      |       |      |     |      |            | •     | 116       |
| 1.        | Rotiz wegen     | ber Termin      | e ber | Tu    | rnleh  | rerir        | ınen | prüfi | ang  | en  | i. Ş | <b>}</b> . |       |           |
|           | 1882            |                 |       |       |        | •            |      |       |      | •   |      |            | •     | 116       |
| Ĭ.        | Termin gur !    |                 |       |       |        |              |      |       |      |     |      |            |       |           |
|           | Bolts.          | und an Mit      | telfc | ulen  | i. Ş   | <b>3.</b> 18 | 82   |       |      |     | •    | •          |       | 117       |

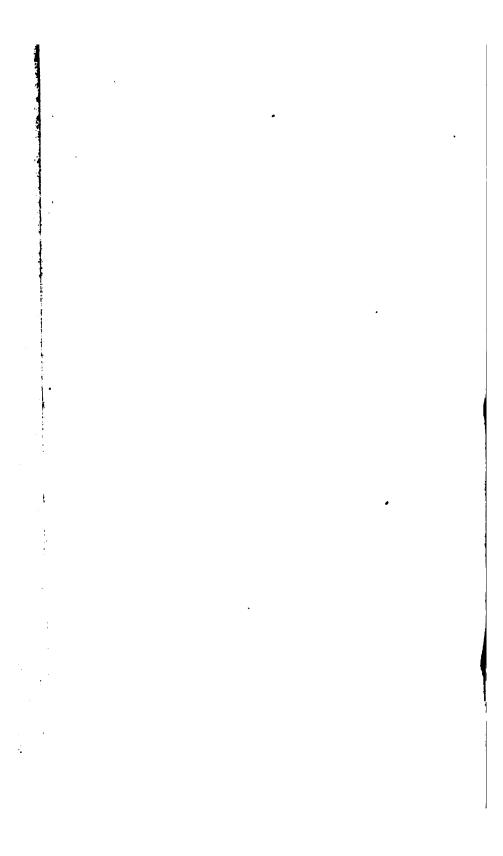

# Centralblatt

fäx

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berundgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**№** 3.

Berlin.

Marzheft.

1882.

1) Die unterrichtliche Berforgung der Schulkinder im preußischen Staate\*).

(Unter Benntung amtlicher Onellen.)

Raddem sich der Mangel an Boltsschullehrern bereits früher in einzelnen Theilen der Monarchie geltend gemacht hatte, gewann derselbe vor etwa zehn Jahren einen solchen Umfang, daß allgemein in ihm eine Gefahr für das deutsche Boltsleben erkannt wurde. Das haus der Abgeordneten nahm in der Sigung vom 22. Dezemster 1870 Beranlassung, die Staatsregierung zur Errichtung neuer und zur Erweiterung bestehender Seminare aufzusordern. Auch andere Körp erschaften wendeten der Angelegenheit ihre besondere Aufsmerkiamkeit zu und baten um Beseitigung des vorhandenen Nothstandes, indem sie auf den Schaden wiesen, welchen Staat und dürgerliche Gesellschaft bei dem Umsichzeisen des Lehrermangels webmen mußten.

In der That sah sich die Unterrichts-Berwaltung außer Stande, wie erledigten Schulstellen mit vorschriftsmäßig geprüften Lehrern in besehen; hier und da erreichte nicht nur die Zahl der unbesehten Siellen eine bedenkliche Höhe, sondern es wurde selbst nicht mehr wilde, auch nur nothdürftig befähigte Lehrer für sie zu sinden; ist Schulen ohne jede unterrichtliche Bersorgung. Die Theilung Berüllter Schulklassen ließ sich, so dringend geboten sie in einzelnen war, nicht durchführen; es mußten sogar vollständig vorbezeitete, baulich fertig gestellte Schuleinrichtungen unbenutt bleiben, weil seine Lehrer für sie zu sinden waren. Alte, kranke, schwache kebrer, deren Ablösung durch jüngere Kräfte erforderlich gewesen

<sup>\*)</sup> vgl. Centralblatt 1871 S. 644 ff., 1874 S. 210 ff., 1876 S. 52 ff., 1877 S. 505 ff., 1878 S. 507 ff., 1880 S. 351 ff.

ware, mußten im Amte erhalten werben, damit ihre Schulen nich leer ftunden. Weil die Noth in den größeren Städten fast not dringender war wie auf dem Lande, und weil jene ihre Lehrergehalt erhöhten, entstand ein bedenklicher lebhafter Zug der landlichen Lehre nach den Städten; nicht nur jungere Manner gingen dahin, Fami lienväter lösten sich von den Kreisen, in welchen sie heimisch gewor

ben waren, und folgten bem allgemeinen Strome.

Die Unterrichts-Verwaltung sah sich, wenn nur gewisse Bedin gungen bei der Entlassung und bei der Berufung der Lehrer erfüll wurden, außer Stande, der eingetretenen Bewegung zu wehren, ob gleich sie nicht verkannte, welche große Gefahr für die Disziplin und die sittliche Haltung des Lehrerstandes in dem häusigen Bechie lag. Der Lehrermangel hatte aber auch andere Nachtheile. Die Lehrer, welche in ihren überfüllten Rlassen aushielten und auch noch die Bersorgung verwaister Nachdarschulen übernahmen, sahen sie über das Maß ihrer Kräfte hinaus in Anspruch genommen und er Zeit ihrer Frische und geistigen Spannkraft beraubt. In du überfüllten, sowie in den unzureichend versorgten Schulen konnten die Unterrichtsziele nicht mehr erreicht werden, vorzüglich aber büste der Unterricht seinen erziehlichen Sharakter ein, und die Beziehungen

zwischen Schule und haus loften fic.

Wenn die Unterrichts-Bermaltung es deshalb als ihre Pflicht ansah, den Lehrermangel zu befeitigen, so konnte fie dies doch nicht auf eine mechanische, rein formelle, sondern nur auf eine Beifea ftreben, durch welche die fittlichen Rrafte der Boltsichulergiehungit ihrer vollen Wirkung erhalten, wo möglich gestärkt würden; es wit daber auf manches Mittel verzichtet werden, welches in anderen Swit zur Anwendung gekommen ift. Die Abhülfe durfte weder auf Rei der Lehrerbildung, noch auf Roften der Schule, noch fo geidelt Deshalb m daß dem Boltsbewußtsein entgegengetreten murde. teine Rede von vorzeitiger Entlassung ber Seminariften ober et einer Abkurzung ihrer Bildungszeit überhaupt. Gbenfo wurde n Sorgfalt darauf geachtet, daß die allgemeinen Beftimmungen ib Einrichtung, Aufgabe und Ziel der Bolksschule möglichst erfüllt mi den, die sittliche und religiose Erziehung der heranwachsenden gend die gebührende Pflege erführe und die der Boltsichule über benen Rinder ben ficheren Grund für ihre fpatere Erwerbefabig zu legen vermöchten. Auch von einer Berminderung der Babl vorhandenen Schulen wurde Abstand genommen. In zwiefa In zwiefag Beziehung lag die Bersuchung nabe: da, wo an einem Orte ne einander für die Angehörigen verschiedener Glaubensbekenntniffe sondere, in ihrer Frequenz ungleiche Schulen bestehen, \*) und da,

<sup>\*)</sup> In einer Stadt von etwa 2500 Einwohnern, welche 1621 von an gewanderten niederlandischen Remonstranten gegrundet worden ift, befinden

tie Trennung der Geschlechter bis in die unterften Stufen des idulpflichtigen Alters herab durchgeführt ift, hatte durch entsprechende Bereinigungen manche Lehrfraft erspart werden konnen. Diefer Big ift aber nur ausnahmsweise und bann in ben meiften Fallen nur auf den Antrag der Unterhaltungspflichtigen und unter Durchfubrung wirklicher Berbesserungen des örtlichen Schulwesens beschritten werden. 3m Allgemeinen haben die konfessionellen Berhaltniffe und die für die Sitte maßgebenden, überlieferten Anschauungen der einielnen Gemeinden die vollfte Berudfichtigung gefunden, wie die

weiter unten folgenden Busammenftellungen nachweisen.

& erübrigte also nur, einmal durch eine durchgreifende Bergribere Bahl von Bewerbern zuzuführen, und zum anderen für die angebenden Lehrer fichere Bege der Ausbildung ju finden und eine aufreichende Anzahl von Seminaren zu errichten. Bas in erfterer Beziehung für die Erhöhung der Lehrergehalte, für die Unterstützung ter emeritirten Lehrer und für die Bersorgung der Bitwen und Baijen der Lehrer geschehen ist, ist in weiten Kreisen bekannt. Ge genügt also hier, an das Gesetz vom 24. Februar 1881 (Ges. Samml. 3. 41), betreffend die Bitwen= und Baifentaffen fur Glementar= lebrer, ju erinnern und auf den diesjährigen Staatshaushalts. Stat und die vergleichende Zusammenstellung der staatlichen Aufwendungen für das Glementar-Unterrichtswesen in den Jahren 1872 bis 1877/78 Eentralblatte für die gesammte Unterrichts - Berwaltung 1877 E. 414 ff. wie endlich auf die dem Hause der Abgeordneten vorgeaten Dentichriften über die Aufbefferung der Lehrergehalte zu vera eilen.

Benn die an den bezeichneten Orten näher angegebenen Wege ar mittelbar auf das Ziel der Beseitigung des Lehrermangels gestiet waren, so sollte diese durch die Reorganisation des Lehrersungswesens direkt erreicht werden. Dabei wurde zunächst ins 132 gefaßt, daß in demfelben eine gude auszufullen blieb.

Die Bolksichulen, aus welchen die große Mehrzahl der Se-zriften hervorgeht, entlassen ihre Böglinge im funfzehnten &e= Die Seminare nehmen fie erft im achtzehnten Leben6= Die drei freien Jahre sollen von den Aspiranten ite auf. : Borbereitung für die Lehrerbildungs = Anftalten benutt wer=

I ene allgemeine Stadtfoule (nur für Souller ber Oberftufe) mit 26 Rindern and 1 Lehrer,

eine lutherifche Schule mit 351 Rindern und 4 Lehrern,

eine remonstrantifd-reformirte Schule mit 26 Rinbern, eine mennonitifche Schule mit . . . . 13

<sup>13</sup> 

Boulen ad 2 bis 6 werben bon ben betreffenben Religionegefellichaften :: halten.

Bahrend nun in anderen beutschen Staaten entweber, wie in Baiern, besondere Praparandenschulen eingerichtet oder, wie im Ronigreiche Sachsen, den Seminaren Borflaffen gegeben worden waren, hatte man in Preugen die Vorbereitung der Seminar-Afpiranten privaten Banden überlaffen. Die ftaatliche Sorge befdrantte fich auf die Buwendung fehr fparlich bemeffener Remunerationen für die Lehrer, Unterftupungen für die Schüler. Lettere waren genothigt, nachbem fie fich brei Sahre, fast allein auf ihre Rosten, ohne festen Plan vorbereitet hatten, sich einer Aufnahmeprüfung ju unterziehen, und felbft beren Befteben gab teine volle Sicherheit für ben Gintritt in die Anftalt, wenn die Bahl ausreichend vorbereiteter Afpiranten größer war als die der freien Stellen am Seminar. Dieser Umstand hat viele junge Leute von der Wahl des Lehrerberufes zuruckgehalten, zumal in einer Beit, wo es für einen leiblich begabten, gut unterrichteten Jüngling nirgends an Gelegenheit zum Erwerbe fehlte. Es war daher die Unterrichts-Berwaltung ichon von etwa 1868 an dazu übergegangen, nicht nur die Berichtung privater Praparanden-Anstalten zu fördern, wie in dem Regierungs bezirke Bromberg, sondern auch an einigen Seminaren Praparanden-Rlaffen zu grunden, wie in Oberschlefien, und fogar felbfiandige Praparanden-Anstalten, wie in Pommern, ine Leben zu rufen. 3m Jahre 1872 wurden bereits 25 596 Mart (8 532 Thir) für Draparanden-Anftalten und 83274 Mart (27758 Thir) zur Forderun des Praparandenwesens verwendet. Seitdem ift der Sache inde eine erheblich größere Ausdehnung gegeben worden. Im Jahre 1881/82 betrug bie Ausgabe für 30 ftaatliche Praparanden-Anftalten, wich über alle Provinzen der Monarchie mit Ausnahme von Brandenburg gerftrent find, 402 595 Mart und außerbem verfügte bie Unterrichte Berwaltung noch über einen Dispositionssonds zur Förderung de Praparandenmefens von 194878 Mart.

Der auf diese Beise erstrebte Zwed ist erreicht worden. Obgleich mit den Berbesserungen des Praparandenwesens die Errichtung neuer, die Erweiterung fast sammtlicher bestehender Seminare han in hand ging, ist es gelungen, sammtliche etatsmäßige Stellen i

ben Seminaren gu befegen.

Daß dieses Ziel erreicht werden konnte, ist der kräftigen Unter stüpung zu danken, welche die Unterrichts-Verwaltung sowohl der Kinanz-Verwaltung wie bei der Landes-Vertretung gefunden ha Allgemein wurde in der Reorganisation des Lehrerbildungswesen eine von den politischen Bewegungen unabhängige Friedensarbei in der Sorge um die Beschaffung ausreichender Lehrkräfte die Abwel eines dem Volksleben drohenden Schadens erkannt und geförden wie sich schon aus der Thatsache ergiebt, daß sich der Etat der Siminare (ausschließlich des Präparandenwesens) innerhalb des hier i Rede stehenden Jahrzehntes um 3 212 694 Mark erhöht hat.

Wenn man indessen erwägt, welcher Umschwung des gesammte

ifentlichen Lebens sich in dieser Zeit vollzogen hat, und wie die Berhältnisse, aus welchen der Lehrermangel zum großen Theile erwachsen ist, im Anfange des vorigen Jahrzehntes nicht nur fortdauerten, sondern sogar sich in verstärktem Maße fortsetzen, so wird man anerkennen muffen, daß solche große Opfer unerläßlich waren. Insbesondere kommt dabei auch die sehr erhebliche Steigerung der Einwohnerzahl im ganzen Staate, der verschiedene Charakter seiner Besiedelung und die mannigsache, in einzelnen Erscheinungen nur ihwer erklärbare Bewegung der Bevölkerung in Betracht.

Die eben bekannt gewordenen Ergebnisse der Bolkszählung vom Dezember 1880 lassen die Größe der Aufgabe erkennen, welche die Innahme der Bevölkerung in den großen Städten und einer nicht gringen Zahl mittlerer Städte an die Unterrichts-Berwaltung ftellt.

Bom Dezember 1871 bis dahin 1880 ftieg die Einwohnerzahl in Berlin . . . von 826341 auf 1122385

. Breslau 207997 272390 : Röln 129233 144751 . Ronigsberg . 112092 140896 · Frankfurt a./M. 91040 137600 . Hannover 87626 122860 Danzig 88975 108549 zusammen 1543304 2049431.

Diese sieben größten Städte der Monarchie haben also zusammen um 32,8% oder um 506127 Einwohner zugenommen, d. h. um etwa 1500 Einwohner mehr, als der ganze Regierungsbezirk Minden mit seinen 982 Lehrerstellen zählt.

Minden mit seinen 982 Cehrerstellen gablt.

Noch größer war die Zunahme der Frequenz in einzelnen ansteren größeren und mittleren Städten. Es hatten nämlich

| Grimphuet        | 10(1.          | 1000. |
|------------------|----------------|-------|
| Duffeldorf       | 69365          | 95459 |
| Elberfeld        | 71384          | 93503 |
| Rrefeld          | 57105          | 73866 |
| Halle a. d. S    | 52620          | 71488 |
| Dortmund         | 44420          | 66542 |
| Biesbaden        | 35450          | 50238 |
| Riel             | 31747          | 43496 |
| Munchen-Gladbach | 26326          | 37382 |
| Flensburg        | 21321          | 30956 |
| Charlottenburg . | 19518          | 30446 |
| Remicheid        | 22003          | 30043 |
| Witten           | 15161          | 21568 |
| Mulheim a. Rh    | 13511          | 20427 |
| Rhepdt           | 13766          | 19088 |
| Gisleben         | 13 <b>4</b> 36 | 18180 |
|                  |                |       |

| Forst i. d. & .                                        | . 7950 16118                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ottensen                                               | . 7959 15387                                                  |
| Siegen                                                 | . 11067 15020                                                 |
| Ebrenfelb                                              | . 6671 14866<br>. 7576 14620<br>. 10141 14069<br>. 7571 13674 |
| Gelienfirden .                                         | . 7576 14620                                                  |
| Rüftrin                                                | . 10141 14069                                                 |
| Grahom a./D.                                           | . 7571 13674                                                  |
| Inowrazlaw .                                           | . 7429 11681                                                  |
|                                                        | 573497 818117.                                                |
|                                                        |                                                               |
| 20tt biejen 25 Siabien beit                            | rägt die Bermehrung 42,7%, bezw.                              |
| 24462U; D. I. 3000U WINDON                             | ner mehr als der Regierungsbezirk                             |
| Stralfund mit seinen 632 Lebr                          | ersteuen hat.                                                 |
| um das unterrichtliche Me                              | hrbedürfnis diefer breißig Städte gu                          |
| befriedigen, wurden also bei d                         | en bescheidenften Ansprüchen minde                            |
| ftens 1600 Cehrerstellen nothig                        | gewesen sein, ohne daß darum m                                |
|                                                        | er Monarchie auch nur eine Stelk                              |
| entbehrlich geworden mare.                             |                                                               |
| Die Aufgabe der Unterricht                             | to-Verwaltung, der stetigen Zunahme                           |
| der Einwohnerzahl durch eine                           | entsprechende Bermehrung der Beht:                            |
| frafte zu folgen, wird durch die                       | Ungleichmäßigkeit in der Bewegung                             |
| der Bevölkerung noch erschwert.                        | Selbst in denselben Gegenden ent-                             |
| giebt fie fich jeder Berechnung;                       | so vermehrte sich die Ginmohnergah                            |
| Des Kreises Waldenburg von 187                         | 71 bis 1875 um 37395; von 1875                                |
| bis 1880 um 307.                                       | ,                                                             |
|                                                        | eichmäßigkeit innerhalb der einzelnen                         |
| Begirte bervor: auch im engfte                         | en Gebiete, wie g. B. in dem Bu                               |
| baltniffe ber Stadtfreise au ben                       | Landfreisen, von welchen fie umgt                             |
| ben find. In ber Beit pon 18                           | 75 bis 1880 vermehrte fich bie De                             |
| völkerung im                                           | 10 010 2000 000000000 1000 000                                |
|                                                        | erg um 14,87 %                                                |
|                                                        |                                                               |
|                                                        |                                                               |
| Stadtfreise Elbing<br>Landfreise<br>Stadtfreise Danzig | = 1,18 =                                                      |
| Stadtfreise Danzig                                     | = 10,84                                                       |
| Landfreise .                                           | 2,94                                                          |
| Berlin                                                 |                                                               |
| Rreise Teltow                                          |                                                               |
| Rreise Niederbarnin                                    | = 14,68 =<br>1 = 8,98 =                                       |
| Stelle Stievervatilli                                  | tenburg = 17,79 =                                             |
| Stadtfreise Charlott                                   | tenburg = 17,79 =<br>rt a./D. = 5,90 =                        |
| Stadtfreise Frankfu                                    | II a./2.                                                      |
| Kreise Lebus                                           | = 1,03 =                                                      |
| Staditteile Polen                                      | = 6,12 = 15.24 =                                              |
| Landfreise                                             |                                                               |
| Stadtfreise Brombe                                     | erg = 8,80 =                                                  |
| Landfreise =                                           | • 6,12 •                                                      |
|                                                        |                                                               |

| Stadttreife                                            | Breslau            |                  |      |      | um          | 13,95   | °/ <sub>0</sub> |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|-------------|---------|-----------------|-----|
|                                                        |                    |                  |      |      |             | 5,87    | *               |     |
| Stadtfreise                                            | Lieania.           |                  |      |      |             | 18,21   |                 |     |
| Eandfreise<br>Stadtfreise<br>Eandfreise<br>Stadtfreise | s                  |                  |      | •    | 5           | 1,32    |                 |     |
| Stadtfreise                                            | <b>B</b> orlia     |                  |      |      |             | 11,03   |                 |     |
| Landfreise                                             |                    |                  |      |      | 5           | 5,90    |                 |     |
| Stadtfreise                                            |                    |                  |      | • (  |             | 10,91   |                 |     |
| Candfreise                                             | s                  | •                | •    | •    |             | 9,16    |                 |     |
| Stadtfreise                                            |                    | ۳                | •    |      |             | 15,17   | 3               |     |
| Eandfreise                                             | 3                  | •                | •    | •    |             | 8,14    |                 |     |
| Stadtfreise                                            | Münfter            |                  | •    | :    |             | 13,23   |                 |     |
| Quantitation                                           |                    |                  | •    | •    |             | 4,89    |                 |     |
| Stadtfreise                                            | Miolofolk          | •                |      | •    |             | 15,40   |                 |     |
| Eandfreise                                             | ziciejeio<br>s     |                  | •    | •    |             | 7,11    | _               |     |
| Stadtfreise                                            |                    |                  | •    | •    | -           | 17,90   | -               |     |
| Eandfreise                                             | •                  | •                | •    | •    |             | 14,59   |                 |     |
| Stadtenila                                             | 0.01               | •                | •    | •    | =           |         |                 |     |
| Stadtfreise                                            | Raller             | •                | •    | •    | =           | 9,94    | \$              |     |
| Eandfreise                                             |                    | •                | •    | •    |             | 5,36    | s               |     |
| Stadtfreise                                            |                    |                  | •    |      | •           | 15,03   |                 |     |
| Candfreise                                             | S ( 1 )            |                  | •    | •    |             | 6,48    |                 |     |
| Stadtfreise                                            | Krefeld            | •                | •    | •    | 5           |         |                 |     |
| Landfreise<br>Stadtfreise                              | 5                  | •                | •    | •    | 2           | 6,44    | •               |     |
| Stadtfreise                                            | Röln.              | •                | •    | •    |             | 6,93    | =               |     |
| Eandfreise                                             |                    | •                | •    | •    | =           | 10,92   | 2               |     |
| Stadtfreise                                            |                    |                  |      |      |             | 13,33   |                 |     |
| <b>Eandfreise</b>                                      | ٠, ٠               | •                |      |      |             | 5,37    |                 |     |
| Stadtfreise                                            | Aachen             | •                | •    | •    |             | 7,32    |                 |     |
| <b>Eandtreise</b>                                      |                    | •                | •    | •    |             | 5,42    | 3               |     |
| ıt man hin <sub>d</sub>                                | ju, daß 1          | oon              | i de | n    | <i>eand</i> | freisen | der Mor         | ıar |
| ,63%), Telti                                           | ow (14,68          | <sup>10</sup> /6 | ), 🤋 | Dose | :n &0       | ind (15 | ,24%), 9        | Mo  |
| gofreio (15,8                                          | 38%), 28           | od               | )um  | i Ea | nd (        | 14,59°  | %) die vo       | erh |
| tartfte Bevol                                          | lterungszu         | ına              | bm(  | e bo | iben,       | und fi  | ndet man        | u   |
| , beren Bevö                                           | lterungez          | un               | ahn  | ie n | icht        | über 1  | ⁰/₀ gestieg     | en  |
| ( A 9                                                  | ۸ <u>۲۰۰۰ ۲</u> ۲۸ | CILI             |      | 0    | · /         | 1 101   | m`              |     |

Nimmt man hinzu, daß von den Landfreisen der Monarchie Aben (17,63%), Teltow (14,68%), Posen Land (15,24%), Manseld Gebirgsfreis (15,88%), Bochum Land (14,59%) die verhältsmäßig stärkte Bevölkerungszunahme haben, und findet man unter Kreisen, deren Bevölkerungszunahme nicht über 1% gestiegen ist, im Gerdauen (— 0,39) auch Elbing Land (— 1,18), Marienwerder , Oftpriegniß (0,92), Bartenberg (0,32), Militsch (0,50), Franskin (0,70), Baldenburg (0,28), Goldberg Daynau (0,29), Simau (0,11), Bolkenhain (0,43), Landeshut (— 0,03), Löwenberg —171), Falkenberg (0,86), Weißensee (— 0,96), Schleusingen (0,34), Sixesleben (0,55), Sonderburg (— 0,47), Tondern (0,62), Segesia (— 0,51), Derzogthum Lauenburg (0,94), Ofterode am Harz (43), Hörter (0,00), Oberwesterwald (— 0,35), Prüm (0,22), Kineberg (0,83), Montjoie (0,66), so gewinnt man wohl die Uederstung, daß die Strömungen der Bevölkerung sich nicht vorausbestung, daß die Strömungen der Bevölkerung sich nicht vorausbestungen lassen, d. h. daß es nicht möglich ist, das Bedürsnis der zielnen Gegenden an Lehrkrästen voraus mit einiger Sicherheit

zu berechnen. Die Unterrichte-Berwaltung muß fich darauf beschrän-ten, die Erscheinungen im Auge zu behalten, Gulfe vorzubereiten und fie dann dahin zu wenden, wo fie am bringenoften verlangt wird.

Einige Mittheilungen aus den Berichten, welche bie Schulauf. sichtsbehörden über ihre -Arbeit, namentlich in den Jahren 1877, 1878 und 1879 erstatiet haben, werden die Aufgaben, deren Losung

ihnen obliegt, einigermaßen veranschaulichen.
1) Der Umftand, daß sich die Einwohnerzahl von Berlin im legten Jahrzehnte von 826341 auf 1122385, also um 296044 erhöhte, wurde hingereicht haben, um der Unterrichts-Berwaltung eine nicht leichte Aufgabe zu ftellen, denn fur die Befriedigung des unterricht lichen Bedurfniffes einer Bevolkerung von nabezu 300000 Ginwohnern wurden wenigstens 600 Lehrerftellen erforderlich fein Aber im Sabre 1870 mar auch für bas Boltsschulmesen ber damiligen Bevölkerung nicht ausreichend geforgt. Lange Beit hindud hatte sich die städtische Unterrichts-Berwaltung damit beholfen, w Mehrzahl ihrer schulpflichtigen Kinder gegen ein mäßiges, für in armere Bevollerung aus Gemeindemitteln gezahltes, Schulgeld in privaten Elementarschulen unterrichten zu laffen und nur eine geringe Zahl öffentlicher Bolksichulen zu unterhalten. Erft vor etwi 25 Jahren wurde mit diesem Prinzip gebrochen und der Anfang mit der Begrundung einer größeren Anzahl von Gemeindeschulen damals Kommunalschulen genannt, gemacht. Bei aller Hingebung und Treue des Begründers dieses neuen Systemes konnte dasselle doch nur langsam verfolgt werden, und es ist seine Durchfuhm erft im letten Jahrzehnte vollendet worden.

Ende 1870 betrug die Gesammtzahl der auf ftadtische Rofte nim Gemeindeschulen und in 18 Privatschulen unterrichteten Rinder 50943.

Im Jahre 1880 empfingen in der Reichshauptstadt 94299 🕬

der unentgeltlichen Unterricht und zwar 43277 evang. Rnaben, 44597 evang. Madchen,

2450 fathol. 2444 tathol.

456 jüd. 87 dissid. 674 jud.

in Bolfsichulen, 82 biffib. endlich 232 vierfinnige Kinder in Taubstummen- und Blindenschulen.

Sie erhielten denselben in 117 Schulen und 1763 Klassen, von welchen 1387 in eigenen stattlichen Gebäuden untergebracht und welche alle mit den erforderlichen Lehrmitteln reichlich ausgestattet sind

Mit verschwindenden Ausnahmen bestehen durchweg besonden Rnaben- und Madchenklaffen; jebe Soule ift einem Rettor unter ftellt; mit ein er Ausnahme hat jebe fechs auffteigende Rlaffen, bereit durchschnittliche Frequenz 54 Rinder beträgt. Selbstverftandlich i fie thatfachlich in den untern Rlaffen größer, in den oberen geringel, doch erreicht ein nicht kleiner Prozentsat der Kinder bas Biel ba Schulen. Es waren nämlich besetzt (im Durchschnitt)

| Rlaff | e I. | mit | 40 | Rinbern, |
|-------|------|-----|----|----------|
|       | П.   |     | 47 |          |
|       | III. | 3   | 53 | =        |
|       | IV.  |     | 56 | •        |
| =     | ٧.   | =   | 58 |          |
| •     | VI.  | •   | 61 | •        |

Die Aufwendungen für das Boltsschulwesen Berlins betrugen im Jahre 1880 ausschließlich der Bautoften

4 161 537,89 Mart, bavon

3456015,20 Mart für Befoldung und Remunerirung ber Lehrtrafte; so daß auf ein Schullind 48 Mart tommen.

1876 betrugen die Roften der Berliner Gemeindeschulen noch 2627 598,98 Mark, sie haben sich also in kaum vier Jahren um 828 416.22 Mark vermehrt.

Bie planmäßig und stetig sich die Reorganisation des Berliner Schulmeiens im letten Sahrzehnte vollzogen hat, veranschaulicht die

nachfolgende Ueberficht: 1870: 53 Schulen mit 615 Klaffen,

1871: 62 • 764 • 1872: 71 • 853 • 1873: 76 • 950 •

1874: 82 = 1068 = 1875: 89 = 1155 =

1876: 95 • 1269 • 1365 •

1878: 105 = = 1465 = 1879: 107 = = 1605 =

1879: 107 • = 1605 1880: 117 • 1763

Es find also in 11 Jahren 64 Schulen mit 1148 Klaffen neu entstanden.

An den gegenwärtigen Schulen arbeiten

114 Rektoren,

1082 Gemeindelehrer, 28 Anwärter,

490 Gemeindelehrerinnen,

28 Anwärterinnen,

1742 Lehrträfte,

rebei nicht eingezählt find die Lehrer der Laubstummen- und Blintenschulen und die etwa 500 technischen Lehrerinnen.

In den letten elf Jahren sind demnach mehr als 1100, in dem Jahre reichlich 100, Lehrerstellen neu entstanden; zugleich hat ich der zur Ergänzung der vorhandenen Lehrfräfte fortlaufende Bedarf um jährlich etwa 60 erhöht.

Gin Blid in das Berzeichnis der Berliner Gemeindelehrer zeigt,

daß fie aus allen Bezirken der Monarchie zusammenkommen. Der Stadt Berlin und ihrer Unterrichtsleitung fehlt es nie an Bewerbern; aber die Versorgung der Hauptstadt läßt überall im Lande Luden entstehen,

und fast jedes preußische Seminar arbeitet für die Hauptstadt mit. 2) Bereits in den Erlauterungen ju einer fruberen Bujammenftellung (Centralblatt 1877 S. 602) ift erwähnt, wie die nachste Umgebung von Berlin der Unterrichts-Bermaltung faft noch größere Aufgaben ftellte als die hauptftadt felbft; wie beispielsweise die Bevolkerung der Dorfer Lichtenberg, Nieder - Schonhausen, Panton, Tegel mit Plopensee, Borhagen, Friedrichsselbe und Rirdorf, welche 1871 21801 Einwahner betrug, sich bis 1875 auf beren 45312 et-höht hatte, so daß anstatt 28 Schulklassen 90 nöthig geworden maren.

Die bezüglichen Berhältniffe ließen die Bildung einer felb ständigen Kreis-Schulinspektion Berlin-Land geboten erscheim Dieselbe wurde 1877 ins Leben gerufen. In diesem Auffichtstufe find in vier Jahren fernere 58 Klassen mit 53 Lehrerstellen neu be grundet worden, und er umfaßt jest in 30 Gemeinden 37 Schulen mit 197 Klaffen, 143 Lehrern, 21 Lehrerinnen, — außerdem 31 hand arbeitslehrerinnen — und 11815 Schulkindern, von welchen 11595 evangelisch, 187 katholisch, 20 jüdisch, 13 distidentisch sind. Rec aber genügen die vorhandenen Schulklaffen dem Bedürfniffe nicht denn es giebt noch Schulen, in welchen mehr als 90, fogar foldt in welchen mehr als 100 Kinder auf eine Lehrkraft kommen.

Wie groß auch die Schwierigkeiten sein mögen, welch # überwinden find, wenn die herstellung neuer Schuleinrichtma und die Beschaffung der Lehrfrafte für dieselben mit der Zundmit der Bevölkerung in den Sauptstädten und deren unmittelbut Umgebung gleichen Schritt halten sollen, so wird deren Ueberwille dung doch durch die Gleichmäßigkeit der dabei in Betracht kommen den Berhaltniffe wesentlich erleichtert.

Erheblich stärkerer Anftrengungen bedarf die Unterrichts Ber waltung, um ihre Ziele in den Provinzen zu erreichen, wo die Bevolkerung nach Sprache und Bekenntnis gemischt ift, wo die Bet schiedenartigkeit der Bodengestaltung, und der Erwerbsverhältnisse sowie der aus diesen sich ergebenden Bedürfnisse eine gleichartige Ordnung des Boltsichulwesens unmöglich macht und mancherlei Rolb behelf unvermeidlich erscheinen laßt, wie die Beschäftigung von Ban derlehrern (in Dft- und Beftpreugen), die Ginrichtung von Bautschulen (in Schlesten), von Doppelschulen (in Beffen-Rassau), pot Soulen mit verkurzter Unterrichtszeit für Rinder, welche in Kabrile

(Fabriticulen, Gutefculen, Commericulen). Wie eine im Jahre 1871 aufgenommene Zählung ergab, far ben sich unter ben damaligen Boltsschulkindern

arbeiten oder auf dem gande jum Guten des Biebes vermiethet fis

| poluifc redende Kinder                                                                               | 431187<br>70659 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| alle Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur polnisch<br>berftanben                          |                 | <br>360528,   |
| litthanisch rebende Rinder                                                                           | 18236<br>8161   | <br>          |
| asse Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur litthauisch                                     |                 |               |
| verstanden                                                                                           | 12788<br>6098   | 10075,        |
| alle Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur wendisch                                        |                 | _             |
| berstanden                                                                                           | 8741<br>502     | 6690,         |
| alfo Rinder, welche beim Eintritte in die Schule nur mabrifch                                        |                 | _             |
| berstanden                                                                                           | 1662<br>531     | 8239,         |
| allo Rinder, welche beim Gintritte in die Schule nur bohmifch                                        |                 | -             |
| banifc redende Kinder banon solche, welche auch beutsch sprachen                                     | 25650<br>4405   | <b>1</b> 131, |
| alfo Linder, welche beim Gintritte in Die Schule nur banifch                                         |                 | _             |
| berftanden                                                                                           | 3824<br>2789    | 21245,        |
| alfo Rinder, welche beim Gintritte in die Schule nur friefifch                                       |                 | _             |
| verftanden                                                                                           | 1577            | 1035,         |
| davon folde, welche auch beutsch sprachen                                                            | 147             |               |
| also Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur wallonisch<br>berftanden                        |                 | 1430,         |
| davon folde, welche auch beutsch sprachen                                                            | 495<br>488      | _             |
| affo Rinder, welche beim Eintritte in die Schule nur hollandisch                                     |                 |               |
| berftanden                                                                                           | · · ·_          | 7,            |
| fein Dentich verftanben                                                                              |                 | 410380.       |
| Die polnisch redende Bevölkerung findet fich Sipreugen, Posen und Oberschlefien, außerdem it         | in D            | ft= und       |
| and Enklave mit 641 Rindern; die litthauisch re                                                      | dende           | in Ost-       |
| rengen, die wendisch redende in der Laufin, welche t                                                 | en Regi         | erunge=       |
| einken Frankfurt a./D. und Liegnit angehört; die bi                                                  | duila           | und die       |
| mabrijd redenden Kinder find in ichlefischen Schul                                                   |                 |               |
| und die friesisch redenden in schleswig sholsteinischen,                                             | ote ma          | inguila)      |
| und hollandifc redenden Rinder in theinischen Schu<br>Diefe mehr ale viermalhunderttaufend Rinder ha |                 |               |
| in Aniprud darauf, in der Schule zur pollen B                                                        | eberrichi       | ina des       |

Diese mehr als viermalhunderttausend Kinder haben ben gerechten Anspruch darauf, in der Schule zur vollen Beherrschung des Scutschen, als der Muttersprache ihres Baterlandes, erzogen zu werden. Geschähe es nicht, so gingen sie der meisten Bohlthaten ihrer Zugehörigkeit zu einem großen und mächtigen Staatswesen verloren; reiche Bildungsquellen für ihr gesammtes inneres, auch religiöses Leben blieben ihnen verschlossen, und ihre Erwerdssähigkeit würde beschränkt. Aber auch der Staat hat ein Interesse debietes, alle Bolkskräfte, auch diesenigen an der Peripherie seines Gebietes, zu gemeinsamer Thätigkeit heranzuziehen, und zu verhüten, daß sich in einzelnen Bezirken die Verschiedenheit der Sprachen zu einer Scheidewand zwischen ihren Bewohnern gestalte. Daraus ergieht

daß es den bilinguistischen Schulen niemals an Lehrern fehle, daß sie vor allen anderen mit solchen versorgt werden, und daß diete Behrer nicht nur der deutschen Sprache ganz mächtig, sondern aus zur Ertheilung des Unterrichtes in derselben bei anders redender Kindern befähigt seien.

fich für die Unterrichtes-Behörden die doppelte Pflicht, dafür zu forgen,

Nach beiden Seiten hin ist in dem letten Jahrzehnte viel icheben. Bestimmte Anweisungen für die Ertheilung des Sprachmeterrichtes in den in Rede stehenden Schulen find erlassen, im Sominarunterrichte sind die angehenden Lehrer zu deren Berständnit und zweckmäßigen Befolgung angeleitet worden und bereits im Antischende Lehrer haben in besonderen Kursen Gelegenheit erhalten sich für den Sprachunterricht besser zu befähigen. Die bereits wohnten Rerwaltungs-Berichte für 1876—1879 lassen erkennen.

sich für den Sprachunterricht besser zu befähigen. Die bereits er wähnten Verwaltungs-Berichte für 1876—1879 lassen erkennen, wauf den vorbezeichneten verschiedenen Gebieten erfreuliche Fortschutz gemacht werden.

4) Die Durchführung der Verordnungen wegen des Spranterrichtes stößt in der Provinz Oftpreußen nur auf geringe Spranterrichtes kößt in der Provinz Oftpreußen nur auf geringe Spranterrichtes. Im Regierungsbezirke Königsberg haben insbesonder

Die Berhaltniffe des Ermelandes eine wesentliche Beranderung mit

ren. Durch die Erweiterung des Schullehrer-Seminars zu Braunsberg von 60 auf 90 Böglinge, sowie durch die Begründung privalen Bildungs-Anstalten für katholische Lehrerinnen zu Guttstadt und zu Braunsberg ist der Lehrermangel dort überwunden. Nicht nur sind alle Stellen besetzt, die Banderlehrer entbehrlich geworden, sondern es konnte auch schon mit der Theilung überfüllter Rlassen bezonnen werden. Die hat sich der Schulbesuch verbessert. Die Zahl der zum hüten bei Biehes vermietheten Kinder, welche Dispensationen vom Schulbesuch erbitten, ist auf den vierten Theil ihrer früheren Hohe herabgesunsch

Endlich ließen sich auch Einrichtungen treffen, um Kinder der for fesselsionellen Minderheit in Schulen mit Lehrern anderen Bekenntnisse Religionsunterricht zu verschaffen. Meist geschieht dies in der Beit daß die evangelischen, bezw. tatholischen Kinder aus verschieden Schulen zu einem gemeinsamen Religionsunterrichte gesamme werden.

Auch im Regierungsbezirte Gumbinnen, in welchem inner

kalb der drei Jahre 1876 bis 1879: 48 neue Stellen begründet werden sind, geht ein Fortschritt in den Leistungen der Schule mit term besserr äußerer Gestaltung und deren höherer Schäpung seitens der Bevölkerung hand in Hand. So wurden hute-Erlaubnissicheine gelöst:

1874: 5086. 1875: 5232. 1876: 5564. 1877: 4828. 1878: 4376. 1879: 3511.

Ebenso verminderte fich nach den sorgfältigen Angaben ber Schulinipettoren die Bahl der schwachen Konfirmanden:

1874: 676. 1875: 652. 1876: 692. 1877: 552. 1878: 530. 1879: 500.

5) Die Provinz Westpreußen hat in ihren meisten Theilen eine iprachlich und konfessionell gemischte Bevölkerung. Im Regiezungs-Bezirke Danzig sind nur die Kreise Danzig Stadt und Elbing Stadt und Sand ganz deutsch. Bon den Schulkindern des Jahres 1879 gehörten 54249 Eltern, welche deutsch, 27224 solchen, relche polnisch reden, an; nur 8940 von den lepteren verstanden eim Eintritte in die Schule deutsch. Die hierdurch gegebenen Schwiezisseiten werden durch die ungleiche Besiedelung des Landes und die rose Armuth einzelner Kreise erhöht. So kommen auf je eine Luadratmeile Landschullehrerstellen:

| im | Rreise | Berent        | • | • | 3,7  |
|----|--------|---------------|---|---|------|
|    | •      | Carthaus .    |   |   | 4,1  |
| •  |        | Danzig Land   |   |   | 8,4  |
|    |        | Elbing Land   |   |   | 8,1  |
|    |        | Marienburg    |   |   | 7,9  |
|    |        | Neuftadt .    |   |   | 4,6  |
|    |        | Pr. Stargardt |   |   | 4,9. |

Im Kreise Berent kommen im Durchschnitte mehr als achtzig inder auf einen Lehrer; auch sind dort noch 2 Wanderlehrer bebistigt. Trop alledem ist auch hier ein stetiger Fortschritt bemerkur; so verminderte sich die Zahl der verlangten und ertheilten Hütertlaubnisscheine in den Stadt- und Landkreisen Danzig und Elbing nd dem Kreise Marienburg von 1877 bis 1879 von 485 auf 367. n derselben Zeit vermehrte sich die Zahl der Schulklassen um 23%, is der Lehrkräfte um 22%.

In bem Regierungs-Bezirke Marienwerber ift die evangelifche Bevolkerung, ale die wohlhabendere, in der Lage gewesen, aus eigenem Antriebe mehr für ihr Schulmefen zu thun, ale die tatholifche. Ausgleichende Staatshülfe ist erft im vorigen Jahrzehnt fraftig eingetreten. Dadurch ift bewirft worden, daß die unterrichtliche Bersorgung der katholischen Kinder derjenigen der evangelischen nachsteht. Bährend nämlich auf 65 evangelische Kinder 1 Lehrer kommt, fo entfällt ein solcher erft auf 93 tatholische Rinder. Ueberhaupt bedarf der Bezirk noch der kräftigsten Unterstützung. Obgleich in der Zeit von 1877 bis 1879 = 93 neue Stellen begründet worden sind, in 39 Klassen die Ueberfüllung beseitigt wurde, so gab es 1879 noch

| Rlaffen | mit | 81—100    | Rindern  | 270 |
|---------|-----|-----------|----------|-----|
|         |     | 101 - 120 | <b>s</b> | 178 |
| =       |     | 121-150   | •        | 107 |
| =       |     | 151-200   |          | 46  |
| •       | 5   | 201-250   |          | 5:  |

d. h. es waren 36% aller Schulklaffen überfüllt. Bon den über füllten Rlaffen geborten 70 ftadtifden, 536 landlichen Schulen an Außerdem kommt es aber auch noch vor, daß Kinder beim Gintritte in das schulpflichtige Alter in den vorhandenen Schulen keinen Ram finden, wie beispielsweise im Jahre 1880 in Krojanke etwa 156 Kinder unbeschult maren.

Auch die Rudficht auf die tonfessionellen Berbaltniffe und ! Sorge für Ertheilung des Religionsunterrichtes an alle Rinder fif

in dem Bezirke Marienwerder auf große Schwierigkeiten. Bon 1185 Schulen bes Jahres 1879 wurden nur

138 ausschließlich von evangelischen 88 ausschließlich von tatholischen Rindern besucht.

Bu 344 nur von tatholifchen Lehrern geleiteten Schulen gem 4522 evangelische Rinber;

Bu 455 nur von evangelischen Lehrern geleiteten Schulen geben

8994 tatholische Rinder in die Schule.

Es ift, zum Theil nach Ueberwindung mancher Schwieriglit und unter großen Opfern, möglich geworden, 2743 evangeliicht und 5850 tatholifden Rindern ber tonfessionellen Minderheit Religioneunterricht zu verschaffen; aber 1779 evangelische und 3144 b tholifche Rinder entbehren noch desfelben, 2400 Rindern, 800 evan gelischen, 1600 katholischen, ist er durch Ginrichtung paritatiide Schulen verschafft worden.

6) Die eigenthumlichen Berhaltniffe ber Proving Pofen bab die Entwidelung des Bolteichulmefene in derfelben überall aufgeb ten. Durch Berftartung ber Arbeitetrafte in ben Regierungen und bem Schulfollegium ber Proving, burch Erweiterung ber Lehrerb dungs-Anftalten, durch Bewilligung ftaatlicher Beihulfe gu den God busbauten, endlich durch Gewährung von Besoldungszuschüssen sin die Lehrer ist indeß neuerdings viel zur Förderung des Schulsweins der Provinz geschehen, wie denn allein im Regierungsbezirke Prien in der Zeit von 1877 bis 1879 nicht weniger als 79 Schulstellen neu begründet worden sind und in der ganzen Provinz 1881: 318 erdnungsmäßig besetze Lehrerstellen mehr vorhanden waren als 1873; dennoch bleibt noch viel zu thun, vorzugsweise, aber keinesweiz allein, in den östlichen und füdlichen Kreisen des Regierungsbezines Posen, hier sind namentlich die Kreise Kratoschin, Pleschen, Schimm, Schroda, Wreschen beachtenswerth. In denselben überwigt die polnisch redende Bevölkerung die deutsch redende in besieden hohem Grade und die Trennung in dem Bolksleben, welche duch die verschiedene Sprache hervorgebracht wird, erweitert sich nach dadurch, daß mit verschwindenden Ausnahmen die deutschreichen Ginwohner dem evangelischen, die polnisch redenden dem satholischen Bekenntnisse angehören.

Im Jahre 1879 waren in biesen 5 Kreisen 48423 Schultinder vorhanden, von diesen gehörten 9380 deutsch, 39043 polnisch redensen kamilien an. In den Städten waren 4574 deutsch, 8266 polnisch redende Kinder, auf dem Lande dagegen 4806 deutsch redende, 30777 polnisch redende Kinder; neben 10 deutsch redenden Kindern waren also in den Städten 18, auf dem Lande 64 polnisch redende.

Auf eine Lehrfraft tamen in diesen Rreisen

1877.

1879.

in ben Stadten 82,15 80,36 Rinder

in den Stadten 82,15 80,36 Kinde auf dem gande 109,32 102,04 =

Dabei machen sich innerhalb ber bezeichneten Gegend große Unterschiede geltend; so betrug der Durchschnitt der Schülerzahl, reiche auf einen Lehrer kamen, 1879 in den Landschulen des Kreises Pleichen 125,33, in denjenigen des Kreises Schroda 88,5; auch marthalb der Kreise selbst zeigte sich eine große Differenz bei den schiedenen Konfessionen, und diese wiederum waren in den einsten Kreisen unterrichtlich ungleich versorgt. So kamen in den wazelischen (meist Diasporas) Schulen des Kreises Wreschen 36,11 der, in den evangelischen Schulen des Kreises Krotoschin 79,28 der auf einen Lehrer. In den katholischen Schulen der fünf wieße amen durchschnittlich 113,08 Kinder auf einen Lehrer, davon wichte Zahl 136,38 im Kreise Pleschen, die kleinste 97,86 im kreise Schroda. Die vorstehenden Zahlen lassen bereits erkennen, st die meisten Schultlassen in senen Gegenden überfüllt sein müssen. In welchem Grade dies der Fall ist, zeigt nachstehende Uebersicht ut dem Jahre 1879.

Es find vorhanden Lehrerstellen für eine Schülerzahl von

| im Rreife                       | bis 80                     | 81<br>bis 120              | 121<br>bis 160      | 161<br>bis 180              | 181<br>bis 200 | 201<br>bis 240   | 241<br>bis 300 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Rrotofdin                       | 40<br>28<br>39<br>48<br>23 | 44<br>26<br>48<br>37<br>29 | 28<br>27<br>18<br>9 | 7<br>13<br>2<br>2<br>2<br>3 | 4<br>5<br>1    | 2<br>1<br>·<br>· | i<br>:<br>:    |
| ilberhaupt                      | 178                        | 184                        | 86                  | 27                          | 11             | 5                | 1              |
| Ausgang 1876<br>waren vorhanden | 149                        | 184                        | 100                 | 22                          | 16             | 7                | 2              |
| also 1879 mehr<br>weniger       | 29                         |                            | . 14                | 5                           | 5              | 2                | i              |

Die Regierung nimmt an, daß sie, um diese Ueberfüllung was 314 Klassen zu beseitigen, 148 neue Stellen brauche. Auch darf awartet werden, daß es nach deren Errichtung nicht mehr vorkommen werde, daß die jungsten Jahrgange der Kinder teine Aufnahme in die Schulen finden könnten. Dies geschah 1879

im Kreise Krotoschin an 12 Schulen

- nur in Schroda 0 -

In den Kreisen Abelnau und Schildberg giebt es neben der katholischen auch eine starte evangelische Bevölkerung polnischer Impe. Die Erwerbsverhältnisse sind durchgehends wenig günftig, und nut unter fräftiger staatlicher Unterstüpung lassen sich nach und nach bie hemmnisse überwinden, welche eine normale Regelung des Schulwesens aufhalten. Es waren daher noch im Jahre 1879 einklassige Schulen

| im Rreife | mit 1<br>bis 80<br>Rinbern Rinbern |    | mit 121<br>bis 150<br>Linbern | mit 151<br>bis 200<br>Kinbern | mit 201<br>und mehr<br>Rindern |
|-----------|------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Abelnau   | 17                                 | 17 | 10                            | 15                            |                                |
| Shildberg | 10                                 | 20 | 17                            | 10                            | 1 0                            |

außerdem gab es im Kreise Abelnau von zweikasfigen Schulen

2 mit 81—120 Kindern auf 1 Lehrtraft 4 = 121—150 = 1

2 • 151—200 • • 1

3 = mehr als 200 Kindern = 1

nnd 7 mehrklassige Schulen, wo mehr als 150 Kinder auf einen Lehter kamen, im Kreise Schildberg 7 zweiklassige und 5 mehrklassige Schulen, mit mehr als 150 Kindern auf einen Lehrer. Und bei alledem maren bei 29 Schulen bes Abelnauer Rreifes bie jungfin Jahrgange ber Schulkinder nicht aufgenommen worden.

Selbst in den Kreisen, in welchen das deutsch redende Element stülk vertreten ist, sogar in denen, wo es vorherrscht, liegen die Dinge wenig gunftiger; fo gehoren zu den 160 öffentlichen Schulen der weftlichen Grengfreife Deferit und Birnbaum 79 Schulflaffen

mit mehr als 80 Kindern, nämlich

81 bis 100 Rindern 29 mit

26 101 -120

19 121 150

151 und mehr

3u den legigenannten 5 Schulen gehören auch solche in rein deutiden und evangelischen Gegenden.

In den Kreisen Rröben (mit Kreisstadt Rawitsch) und Posen kand find 122 kathol. und 38 evang. Schulen. In diesen kommen auf einen Lehrer

weniger als 80 Kinder: in 18 kathol. und 18 evangel. Schulen

81 bis 100 26 10 . 4 101 . 120 30 4 121 = 150 18 2 mehr als 150 30

Auch in diesen Kreisen mußten, und zwar in 19 katholischen Schulen, wegen Mangels an Raum, die jungften Jahrgange der schultflichtigen Rinder gurudgeftellt werden.

Ein wesentlich anderes Bild bietet das Bolksichulwesen der Mittelstädte der Provinz, ganz besonders aber dassenige ihrer Haupt-12dt, welches in dem letten Sahrzehnt eine eingreifende Berbefferung mahren bat.

Die Stadt Posen läßt in ihren Bolksschulen 6076 Rinder interrichten, von welchen 2204 evangelisch, 3498 katholisch, 374 3053 von ihnen gehören polnifc redenden gamilien Der Unterricht wird in vier einfachen und zwei gehobenen illichulen ertheilt. Auch in den letteren tommen durchschnittlich bezw. 55 Rinder auf eine Rlaffe; in den Stadtichulen aber bezw. 14,72,59,66. 3m Ganzen bestehen 53 Knaben= und 49 Madchenfaffen, an welchen zusammen 98 Lehrer und 20 Lehrerinnen an-Briellt find. An der Spipe jeder Schule fteht ein Rektor. Schulib wird nur in den vier Stadtschulen gezahlt.

Im Regierungsbezirke Bromberg maren im Sahre 1879 nach die Zählung der Ortsschulbehörden

1682.

in ben Städten 30083 auf dem Lande 78839 zusammmen 108922 schulpflichtige Kinder;

für biefe maren eingerichtet

404 evang. Schulen mit 501 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse für 85 Kinder,

383 kathol. Schulen mit 487 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse für 106 Kinder,

28 paritätische Schulen mit 161 Klassen, im Durchschnitte je 1 Kl. für 75 Kinder und 20 jüdische Schulen mit 34 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse für 65 Kinder.

Mehr ale 150 Rinder tommen auf eine Rlaffe in 38 fatholisichen Schulen.

In den Schulen, deren sämmtliche Lehrer evangelisch sind, gehören 3403, d. i.  $10^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  der Gesammtzahl, dem katholischen; in den Schulen, an welchen ausschließlich katholische Lehrer angestellt sind, 2033, d. i.  $4^{1}/_{2}^{\circ}/_{0}$  der Gesammtzahl, dem evangelischen Bekenntnisse an; soweit möglich, ist für den Religionsunterricht der Kinden der Minderzahl Sorge getragen worden; indeß hat sich das nicht überall erreichen lassen; für eine nicht geringe Zahl von Kindern, welche Beligionsunterrichtes vorher entbehrten, hat derselbe nur durch paritätische Schuleinschungen herveigeführt werden können. Im Manzen hesuchen 32/\_ sämmtlicher Schulksundern voritätische Schulen

Ganzen besuchen 9%, sammtlicher Schulkinder paritätische Schulen. In Schlesien ist das Polnische in den meisten Theilen des Regierungsbezirkes Oppeln und in einigen auf der rechten Oderseite gelegenen Kreisen des Regierungsbezirkes Breslau noch Umgangssprache, in den letteren und in den Kreisen Kreuzburg, Oppeln, Plet auch in evangelischen, sonst fast ausschließlich in katholischen Kamilien.

Bon Oppeln aus war die Klage über den Lehrermangel zuerst und am lautesten erhoben worden. Es wurde 1872 nachgewiesen, daß siebenhundert Lehrer erforderlich seien, um ihn zu beseitigen. In Folge dessen wurde das evangelische Schullehrerseminar zu Kreuzburg erweitert, vier katholische Seminare wurden neu gegründet, und in der That sind 1881 nicht weniger als 594 Stellen mehr als im Jahre 1873 vorschriftsmäßig besetzt gewesen; die Zahl der unbesepten Stellen hat sich nämlich um 89 vermindert und 505 Lehrerstellen sind neu errichtet worden. Auch für Schulbauten ist viel geschehen. Allein in der Zeit von 1877 bis 1879 wurden dem Bezirke zugewendet

Dadurch wurde es möglich auszuführen (bezw. in Angriff gu . zebnen)

ten Bau von 14 Schulhaufern mit 21 Klaffen an Orten, wo noch teine Schule bestand,

den Reubau von 25 Schulhäufern mit 33 Klaffen, wo bie alten gaufer baufällig waren,

ta Umbau von 25 Schulbaufern mit 56 Rlaffen und bie Erweiterung von 6 Schulbaufern durch 17 Rlaffen.

Bei all diesen Fortschritten ift der Nothstand noch nicht beseitigt. Die Regierung ichapt ihren Bedarf an neuen Schulftellen noch immer auf etwa 400; und es muß anerkannt werden, daß die

Edigung nicht gu boch fei.

Benn der Regierungsbezirk Oppeln in dem Nebeneinanderberichen ber Montanbegirte mit ihrer reichen Induftrie und ber auf Aderban in wenig fruchtbarer Gegend gewiesenen anderen rechten Lernferfreise, endlich der in bester Kultur stehenden westlichen Gragfreise eine gewiffe Mannigfaltigfeit von Aufgaben für Die Edulremaltung ftellt, so geschieht dies vielleicht in noch höherem Gade im Regierungsbezirte Breslau mit feinen 11417 polnifc tidenten Kindern der Rreife Brieg, Namslau, Dhlau, Bartenberg, welchen übrigens die Salfte icon beim Gintritte in die Schule duich verfteht, und mit seinen in die Kreise Glas, Reurode, Strebim verstreuten bohmisch redenden Gemeinden, welche im Jahre 1879: 1492 Rinder gur Schule ichidten, von welchen ebenfalls die Galfte beim Gintritte in dieselbe icon beutsch verftand. Biel größere Untrichiebe, ale Diefe an Umfang geringe, an Ginfluß noch under Mannigfaltigfeit der Erwerbe- und Bodenverhaltniffe, Die bismeilen innerhalb besjelben Rreifes hervortritt, wie in Reichenbach und in **Baldenburg**.

Selbstwerftandlich wirten biefe Umftande auf bie Geftaltung

28 Boltsiculmefens ein; fo tommen auf je eine Schule

im Kreise Walbenburg 2,70 Klassen

— Schweidnit 1,90 = und

— Reichenbach 1,90 = , dagegen

— Sabelschwerdt 1,28 = und

— Miliss 1,17 =

Auf eine Quabratmeile tommen

im Kreise Waldenburg 26 Klaffen

s Schweidnig 19 s

s Sabelschwerdt 6 = Militsch 5,8 =

In diesem Regierungsbezirke, in welchem in der Zeit von 1373 bis 1881: 450 Lehrerstellen neu begründet worden find, hat

fich ebenfalls ein erheblicher Lehrer, ein noch größerer Schulftellenmangel geltend gemacht; noch sind mehr als 200 Schulklassen übersfüllt. Wenn die Zahl der unbesetzen Stellen (180) eine verhältnismäßig große ist, so hat dies, wie überhaupt in Schlesien, seinen besonderen Grund in der dort bestehenden Einrichtung der Adjuvanturen; so waren 1879 nur 33 festdotirte Lehrerstellen, dagegen 204 Adjuvanturen unbesetz. Die Regierung zu Breslau hat daher die Umwandlung solcher in ordentliche Lehrerstellen, in der Zeit von 1877 bis 1879 in 94 Fällen, namentlich da durchgeführt, wo der Adjuvant die sogenannte Laufschule, d. h. die Schule im Nachbardorse zu versehen hatte. Außerdem hat sie eine größere Zahl von Adjuvanturen mit glüdlichem Erfolge in Lehrerinnenstellen verwandelt.

Ebenso wie im Regierungsbezirke Oppeln, und ebenso wie dont mit Hulfe des Freikurgeldersonds, konnten zahlreiche Neubauten ausgeführt werden, allein in den drei Jahren von 1877 bis 1879 deren 58

deren 58. 8) In den gandestheilen, welche vorzugsweise auf gandbau ge wiesen find, und in welchen eine größere Gleichmäßigkeit der Lebent verhältnisse besteht, als in den Provinzen, bezw. Bezirken, von denen bis jest die Rede war, also beispielsweise im Regierungs-bezirke Liegniß, in der Provinz Brandenburg mit Ausschluß von Berlin, in Pommern, in den meisten Gegenden Sannovers, endlich auch in der Proving Sachsen ftellen fich fast überall gleiche Ber baltniffe bar. In ben großeren und mittleren Stabten ein lebhafte Interesse für das Schulwesen, ein nicht immer von Subjektivismis der leitenden Persönlichkeiten freies, aber fast ausnahmslos win williges Bestreben, den besonderen Bedürfnissen des Ortes gad zu werben. Die Armenschulen, Kleinschulen und abnliche Ginnititungen verschwinden allmählich; nicht felten ziert ein Schulhaus mit einer Anaben- und einer Madden-Bolfsichule, welche alle Rinder ber Stadt aufnehmen, ben Ort; bisweilen wird an Orten, welche fich mehr in die gange, als in die Breite ausbehnen, alfo ben Rindern weite Schulwege veranlassen, an den Endpunkten eine Unterklasse eingerichtet, so daß nur die größeren Kinder nach der hauptfcule zu geben haben. 2Bo bie Stabte größer find, tritt neben bie eigentliche Bolksichule häufig eine Burgerschule, Stadtschule, Mittels schule, bisweilen zum Schaben ihrer Entwickelung zugleich als Borischule für eine bem Orte fehlende höhere Lehranstalt, häufig aber auch in richtiger Erkenntnis des wirklichen Bedürsnisses zur herangiehung eines tuchtigen mittleren Burgerftandes beftimmt. ber unmittelbaren Nahe ber größeren Provinzialstädte macht fid namentlich, wenn diese Fabriforte find, oft durch schnelle Zunahm ber Bevölterung ein Schulbedurfnis geltend, bem die häufig armen Gemeinden nur ichwer genugen tonnen. In ben eigentlichen ganb gemeinden aber ift die Berlegenheit oft noch größer, und die ber

Beleitigung des Lehrer-, mehr noch des Schulftellenmangels entge-zusichenden hemmnisse lassen sich nur langiam überwinden. So effirt es fic, daß im Regierungsbezirke Potsdam noch 30000 Rinder normalen Unterrichtes entbehren und 252 neue Stellen nothig fein wurden, um ihnen denfelben zu verschaffen, und daß felbst im Regierungebegirte Frankfurt, deffen Berhaltniffe eine planmifige Dronung des Schulmefens erleichtern, noch immer 82 Schulfinder auf eine Rlasse kommen. Erwägt man, daß bei diesem Durch= iduitte die Schulen von Frankfurt, gandeberg, Ruftrin, Guben, Actibut u. f. w. mitgezählt find, welche gunftigere Schulverhaltniffe bitm, jo ergiebt fich, daß es in diesem Bezirke eine febr große Bahl übriüllter gandichulen geben muß.

Benn übrigens die Regierungen der Proving Pommern von dit Billigfeit berichten, mit welcher die Gemeinden an Schulbauten giben, und wenn als Beleg angeführt werden kann, daß innerhalb ron drei Jahren im Regierungsbezirke Roslin 18 Neubauten und 4 Grweiterungsbauten, in dem fleinen Begirte Stralfund in derielben Zeit 9 Neubauten und 2 Erweiterungsbauten ausgeführt worden

find, fo ift das immerhin ein Zeugnis dafür, daß fich das Verftandnis für im segensreichen Einfluß der Schule überall im Lande hebt. Dasselbe bezeugt die Regierung zu Magdeburg, welche ju berichten hat, daß fich die Theilnahme der Gemeinden für ihr Edulwesen vielfach in Opfern für dasselbe, beispielsweise in Unihaffung guter Lehrmittel, auch solcher, die nicht allgemein vorgeidrieben find, kundgiebt, und daß der Widerspruch gegen neu eingeführte Lehrgegenftande, wie weibliche Sandarbeiten und Turnen allmählich verftummt fei. Rur über den weiten Umfang, welchen das Unwesen mit dem Bermiethen der Rinder gum Gutedienfte, nament-lich in der Altmart, annimmt, bat diese Regierung zu flagen. Sie bat indeß felbft zur Berminderung des Schadens ein zwedmäßiges Mittel angewendet, indem fie fur alle betheiligten, fogenannten huteschulen, gleichmäßige Stoffvertheilung vorgeschrieben und badurch tewirkt hat, daß die Kinder ohne Nachtheil mitten im Jahre von iner Soule gur anderen übergeben konnen.

Uebrigens klagt auch bie Regierung zu Magdeburg noch über Amgel an Lehrern, mehr noch über Mangel an Schulftellen und tien Rlage foliegen fich die Regierungen zu Merfeburg und Erftere bat in ihrem Begirte: Effurt an.

80 bis 100 Kindern 249 Rlaffen mit

168 101 **=** 120 161 121 180 181 200 201 u. mehr

Die Besetung der erledigten Stellen wird in dem Bezirke durch den starten Uebertritt von Lehrern in außerpreußischen Schuldienst erschwert. Allein in ber Zeit von 1877 bis 1879 find 66 Lehrer nach bem Ronigreiche Sachsen und ben thuringischen Staaten gegangen.

Auch toftet es im Merseburgischen Mühe, die Gemeinden zu Schulbauten willig zu machen. Un vielen Orten machen fich die Schulhäuser als die schlechteften Gebäude des Dorfes kenntlich; die Regierung nimmt an, daß zur Beseitigung der größten Uebelstände 88 Neubauten nöthig sein wurden.

Diese Klage steht übrigens ziemlich vereinzelt, in den meisten anderen Bezirken legen nicht nur die städtischen, sondern auch viele ländliche Gemeinden Werth darauf, gute Schulhäuser zu haben. So wurden von 1877 bis 1879 im Konfistorialbezirke hannover

ausgeführt:

Reubauten bei 101 Schulen Erweiterungsbauten = 110 = Reparaturen = 785 =

9 544,63 Mart.

Es wurden dazu verwendet: aus dem Patronats-Baufonds . . . . .

hältniffe zu gunftiger Entwickelung gelangt; so hat fich die 311

ber Lehrerstellen von 1873 bis 1881 um 208 vermehrt, und die Bahl ber unbesetzten Stellen tropdem um 68 vermindert. Die Bahl der Klassen ist zwar nicht, wie in der Grafschaft Bentheim, dem Aufsichtökreise des Ober-Kirchenrathes zu Nordhorn, derjenigen der Lehrerstellen gleich, aber die lettere bleibt nur etwa um 20 hinter ihr zurud. Die Bahl der Schulen verhält sich zu den Klassen, wie

100: 155, ein recht gunstiges Durchschnittsverhältnis.
In den anderen Theilen Sannovers stehen der Förderung des Schulwesens mancherlei anderwärts nicht gekannte Schwierigkeiten entgegen; zum Theil in der Gesetzgebung des Landes begründete. Tropdem ist es, wie aus den weiter unten folgenden Zusammenstellungen hervorgeht, auch dort rüstig vorwärts gegangen. An einzelnen Orten wurden der betreffenden Behörde interessante Aufgaben gestellt, so in Wilhelmshafen. Diese jest 12592 (8313 mannlicht 4279 weibliche) Einwohner zählende Stadt, in kurzester Zeit aus dem vormals oldenburgischen Oorse Neu-Heppens emporgeblüht, hatte noch 1874 eine vierklassigige Schule; eine große Zahl von Kindern war unbeschult, andere besuchten die Oorsschule zu Alt-Heppens

in Oldenburg. Ausgang 1879 bestanden daselbst außer den Unterflossen eines in der Bildung begriffenen Gymnasiums und einer
stwillassigen höheren Mädchenschule: eine vierklassige Mittelschule
mit 141 Kindern, eine achtklassige Volksschule im Mittelpunkte der
Stalt mit 498 Kindern und in den beiden größten Vorstädten
(Gis und Neu-Heppens) je eine dreiklassige Volksschule mit bezw.
170 md 155 Kindern. Die Zahl der an diesen Schulen beschäfstigm Lehrer beträgt 18.

In dem Konfistorialbezirke Aurich bestehen noch in weitem Uminge das Institut der Schulgehülfen, das sind Lehramts-Aspitunten, welche nach einer vorläufigen Prüfung als Hülfslehrer oder un Orten, wo es nicht angeht, selbständige Stellen zu begründen, ale Schulhalter beschäftigt werden. Das Konfistorium ist eifrig demüht, die Schulgehülfenstellen in festdotierte Lehrerstellen zu verswudeln, und bei mehr als einem Drittheil berselben ist ihm bies

gelungen.

Das tatholische Ronfistorium zu Denabrud hat, wie die Regierung zu Breslau, den Bersuch der Anstellung von Lehrerinnen mit gutem Erfolge gemacht und diese nicht nur für Mädchen-, sondern auch für gemischte Unterklassen verwendet.

9) Einen verhältnismäßig sehr großen Aufschwung hat das Bollsschulwesen in der Provinz Schleswig-Holftein genommen, in wilcher ebenfalls neuerdings vielfach Lehrerinnen Anstellung finden.

Ausgang 1879 maren in der Proving vorhanden:

in ben Stadten u. Fleden 187 Schulen mit 910 Rl., 812 Lehrern, 121 Lehrerinnen, auf dem Lande . 1659 . 2424 . 2398 . 10 . 3ufammen 1846 Schulen mit 3834 Rl., 3210 Lehrern, 131 Lehrerinnen,

ausammen 1846 Schulen mit 3834 Rl., 3210 Lehrern, 131 Lehrerinnen, in den Städten kommen jest im Durchschnitte 4,8; auf dem Lande 1.4 Klassen auf eine Schule;

1.4 Klaffen auf eine Schule;
20 begrundet sind 32 Mittelschulen mit 154 Lehrkräften; außerstem find die Rleinschulen und Nebenschulen zum größten Theile Beitigt oder im Wandel begriffen.

Die Aufwendungen fur Die Schulen betrugen Ausgang 1879

| 2 ten Stabten | und | 8 | iled | len |   |   | • | 2 212 506 Mark  |
|---------------|-----|---|------|-----|---|---|---|-----------------|
|               |     |   |      |     |   |   |   | 4 375 731 •     |
| ·immen        |     |   |      |     | _ | _ |   | 6 588 237 Mart. |

in den Städten und Fleden . 6,2 40,62 Mark, davon Leiftung der Gemeinde . 4,67 30,12 = auf dem Lande . . . . 6,2 32,31 = davon Leiftung der Gemeinde . 4,39 22,94 =

In diefen Summen find die Einnahmen aus dem Schulvermo-

gen und aus dem Schulgelbe, nicht aber die aus den staatlichen Bewilligungen einbegriffen. Uebrigens wird Schulgeld fast nur noch in den Städten und in diesen meistentheils bloß bei gehobenen Schulen eingezogen. Neubauten sind von 1874 bis 1879 einschlich; 1227 ausgeführt worden.

Auch der Schulbesuch ift ein besserer geworden, und die Gemeinden haben sich, wenn auch nur allmählich in die strengeren Bestimmungen wegen des Sommerschulbesuches gefunden, welche in der letten Zeit auch auf die unter danischer Gesetzgebung stehenden Schulen des Bezirkes Mögeltondern ausgedehnt worden sind.

Noch 1873 waren 21,95% der Schulfinder von dem Sommerschulbesuche dispensirt; d. h. sie hatten die Bergünstigung — wenn man daß so nennen darf — verfürzter Unterrichtszeit in den Sommermonaten erhalten; 1876 waren es 18,56%; 1877: 17,94%; 1878: 17,38%; 1879: 16,12%.

Bon den Städten haben namentlich Riel, Flensburg, Alten

ihr Schulmesen umgestaltet.

In Altona bestanden vor 12 Jahren 3 Freischulen und 2 halbtageschulen, sonft war der gesammte Bolkeschulunterricht privaten handen überlaffen.

1879 besaß die Stadt Altona, nachdem sie für Schulgrundstude und Schulbaufer 1040 938 Mark verausgabt hatte, zur Beschulum ihrer 11 bis 12000 Schulkinder:

1 höhere Mädchenschule mit 10 £1., 7 Lehrern, 6 Lehrerinnen Rnaben=Mittelfdule 17 21 1 Madchen. 9 6 28 28 Rnaben=Bürgericulen 22 3 Madden-11 11 24 24 4 Anaben=Freischulen 18 12

10) Während Schleswig Holftein nach Bodenverhältnissen, Lage der Gesetzebung und Stand der Industrie und des Aderbaues bei allen graduellen Unterschieden doch einen einheitlichen Charafter bewahrt, so ist dieser für die Provinz Sessen-Rassau schwerer zu sinden. Gebildet aus dem früheren Kurfürstenthum Gessen Kassel, dem Herzogthum Nassau, der Landgrafschaft Hessen-Homburg mit Meisenheim, der Stadt Frankfurt a./M. und kleinen Theilen von Baiern und von Hessen Darmstadt, schließt die Provinz auch in Bezug auf Bolkscharakter, auf Fruchtbarkeit des Bodens und aus Erwerbsverhältnisse die größten Gegensätze in sich. Natürlich komml das auch in Bezug auf die Bolksichule zum Ausbrucke. Im Regierungsbezirke Wiesbaden, Oberlahnstein ein blühendes Schulwesen geschassen, sondern man sindet solches auch in kleineren Städten, und

ich Dorfer, welche fich einer besonderen Industrie erfreuen, wie bie tmo ibre Thonwaaren berühmten Orte Grenzhaufen und Sohr, baten ihre Mittelichule. Dagegen bleibt auf dem Taunus und dem Brinwalde noch viel zu thun. So giebt es auf letterem noch viels iad Doppelschulen der Art, daß einem einzelnen Lehrer neben der Bringung der Schule an seinem Bohnorte noch diejenige einer bis 4 cta 5 km entfernten zweiten Schule obliegt; nicht felten liegt zwiden beiben Schulen eine Sobe, deren Ueberschreitung mahrend eines tragen Binters bisweilen nicht möglich ift. In solchen Zeiten muß bie prite Schule feiern. Bei der Armuth der Gemeinden in jenen Gegenimift Abhülfe nur bei Bewilligung erheblicher Beträge aus Staatsfeet möglich. Neugrundungen von Schulen haben im Regierungsbeink Biesbaden 1877: 23, 1878: 13, 1879: 31 ftattgefunden.

Der Regierungsbezirk Raffel hatte 1879:

642 einflaffige Schulen,

340 Halbtags=

146 dreiflaffige mit zwei Lehrern,

113 mehrklaffige

Auf hier war mit der Berwendung von Lehrerinnen (46) ein Berfuch gemacht. Gegenstand besonderer Sorge mar die geriellung neuer Schulkorper, die Theilung von Schulklaffen und tie Aufführung besserr Schulhauser. So berichtet die Regierung, bat fie durch die Erweiterung von 19 bisher einklassigen Schulen eradezu gesundheitsgefährliche Zuftande beseitigt habe, und daß fie aus biefem Grunde wegen der Berbefferung von 34 anderen Schulen Betandle. In der Zeit von 1877 bis 1879 find im Bezirte 127 Edulbauten, davon 85 Neubauten, theils vollendet, theils in Angriff anemmen morben.

11) Gine gleich rege Thatigkeit auf diesem Gebiete ist aus dem kgierungsbezirke Dinden (Beftfalen) zu berichten, wo bismilen ein ftarter Biderfpruch der Gemeinden gu überwinden mar, -t wo nach Ausweis der nachfolgenden Tabellen noch viel zu thun ibt. In der Zeit von 1876 bis 1879 wurden ausgeführt:

36 Reubauten für . 656 667 Mart 38 Erweiterungsbauten und Hauptreparaturen . 120 315

📆 wurden vollendet 19 Neubauten für . 196710 An 81 Orten schweben Berhandlungen wegen des nöthigen Baues.

Bie im Regierungsbezirke Minden, fo ift auch in ben anderen Siirten der Proving Beftfalen von einem Mangel an Lehrern line Rede mehr; doch haben die 157 Stellen, welche in den letten Sahren in bem Regierungsbegirte Dunfter neu begrundet nicht genügt, um bie Durchichnittefrequeng der Schultlaffen nachhaltiger hat selbstverftandlich die Begrundung von 712

Stellen im Regierungsbezirke Arnsberg gewirkt; in diesem find

auch gehobene Bolleschulen in größerer Babl entftanden und Mittelfouleinrichtungen mit ben Boltsichulen verbunden worden.

12) 3m Regierungebezirte Roblenz (Rheinproving) be-ftanden 1879 1047 Boltefchulen, 6 bobere Stadtichulen, 4 bobere Maddenschulen, und 2 an Boltsschulen angeschlossene Mittelschule einrichtungen. Bon den Boltsschulen find 858 einflassig, 189 mebrflaffig; die große Zahl einklaffiger Schulen, von welchen einige febr geringe Frequeng haben, erflart fich aus dem Bedurfniffe der Gebirgegegenden, wo häufig fur eine recht fleine Gemeinde eine besondere Schule eingerichtet werden muß, weil es nicht angeht, Die Rinder in einem Nachbarorte einzuschulen; ferner kommt die Ruckficht auf die konfessionellen Berhaltniffe in Betracht, endlich ber Bunsch der katholischen Bevölkerung, Knaben und Mädchen getrennt unterrichten zu laffen.

Es haben bemnach eine größere Anzahl einklassiger Schulen eine geringe Frequenz; neben ihnen bestehen aber auch überfüllte Schulen, so haben 52 einklassige Schulen mehr als 80, darunten 36 mehr als 120 Kinder, und bei 54 Klassen an mehrklassigen Schulen wird die Jahl von 80 Kindern ebenfalls überschritten. Für Die Besonderheit des Begirtes bezeichnend ift es, daß neben 717 katholischen Lehrern 194 katholische Lehrerinnen, aber neben 509

evangelischen Lehrern nur 6 evangelische Lehrerinnen anstellt find. Der größte Schulkreis ber gangen Monarchie ist berjenige te

Regierungsbezirtes Duffeldorf; derfelbe umfaßt:

295 einklaffige Spfteme 300 zweiflassige 234 dreiflassige 128 vierklaffige 59 fünfflaffige 60 fecheflaffige 24 fiebentlaffige 3 achtflassige

Die Zahl der vorschriftsmäßig besetzten Stellen im Regierungs: bezirke hat fich von 1873 bis 1881 um 1268, die der Lehrerftellen

um 1010 vermehrt; und bei alledem gab es 1879:
85 Klassen, davon 13 an einkl. Schulen, mit mehr als 100 Kindern 689 Klassen, davon 60 an einkl. Schulen, mit 81 bis 100 Kindern. Wie bereits mehrkach erwähnt ist, läßt sich die Ueberfüllung der einzelnen Schulklassen, namentlich wo sich dieselbe bei einklassigen Schulen herausstellt, nur ausnahmsweise durch Umbildung da Schulbezirte bewirken; denn wo wenig besuchte Schulen eingericht find, ift dies eben an Orten geschehen, von denen aus die Schul finder das nachfte Dorf nur ichwer erreichen tonnen. Ginen Beleg dafür bietet die Bertheilung der Schulkinder in den beiden Kreisen

引指:chen und Rheinbach, Regierungsbezirk Köln, an den Borter Gifel, wo 23 Schulflaffen mit einer Frequeng von mehr 2: 9 Kindern und gleichzeitig 64 Klassen mit weniger als 60, minter 13 mit weniger als 40 Kindern bestehen.

and in dem bezeichneten Regierungsbezirke, und zwar in ::: Beilen desfelben, ift neuerdings viel fur die Berftellung beffeat Edulbaufer geschehen. Bu Diefem 3mede murben in ber Beit ::: 1877 bis 1879, beide eingeschloffen, aufgebracht:

| m Kreise | Bergheim         |    |   | 37 271        |
|----------|------------------|----|---|---------------|
| ·        | Bonn .           |    |   | 156 805       |
|          | Köln .           |    |   | 93 713        |
|          | Röln Land        |    |   | 159 784       |
|          | Eustirchen       |    |   | <b>53 202</b> |
|          | Gummereb         | фı |   | 17 140        |
|          | Mülheim          |    |   | 125 387       |
|          | Rheinbach        |    |   | <b>43 140</b> |
|          | Sieg .           |    |   | 98 <b>449</b> |
|          | <b>B</b> aldbröl |    |   | 15 701        |
|          | Wipperfürtl      | Ь  | _ | 31 593        |

zusammen 832 185 Mart.

Eine gleiche Opferwilligkeit bethätigte fich im Regierungsbe-Trier; in dem vorbezeichneten Beitraume murden in den inten Bitburg, Merzig, Ottweiler, Prum, Saarlouis und St. neel 32 neue Schulhauser, Davon 5 mit Staatshulfe, in den Bittlich, Saarburg, Saarbruden und Daun 60 neue Edulbäufer, davon auch nur 5 oder 6 mit Staatshülfe, gebaut. trich wie im Konfistorialbezirke Aurich die Schulgehülfen, fo miten im Regierungsbegirfe Erier noch mehrfach Schulafpiranten : mentet, um fleine Coulen ju verforgen; bier wie dort wird 🚟 ibren Ersaß durch vorschriftsmäßig geprüfte Lehrer und ausreis = :: Dotation der betreffenden Stellen Bedacht genommen; denatestanden 1879 im Kreise Prum noch 22, im Rreise Bitburg : im Rreise Trier gand 19, Bittlich 18, Daun 13 folder Schulen. Im Regierungsbezirke Aachen waren im Jahre 1879 von 620 den Schulen nur 297 einflaffig; dagegen von 32 evangelischen - laifig; Die meiften von diefen haben fehr geringe Frequengen; unter den fatholischen einflaffigen Schulen giebt es fcmach te; dennoch fehlt es auch in Diesem Begirte nicht an überin Klaffen; an feche Schulen mußten 1879 die schulpflichtig

Torbenen Rinder megen Mangels an Raum gurudgewiesen mer-::: eine einklastige Schule gablte 175 Rinder und selbst an 12 13) In den Sohenzollernschen Landen tamen 1879 auf eine Litratmeile 5,3 Schulen, auf eine solche Schule in den Stadten 2,4 Rlaffen, 2,2 Lehrer, 171 Schüler (also auf bie Rlaffe 71), auf bem Lande 1,4 Rlaffen, 1,3 Lehrer, 81 Schüler (also auf bie Rlaffe 57). Die Jahl ber Schüler, welche auf einen Lehrer entfallen, ist burchweg auf bem Lande geringer als in ben Städten, nämlich im Dberamtsbezirte: Gammertingen (42 Einw. auf 1 Q.km) in den Städten 86, auf b. Lande 70 (86 78, . 1 62 Haigerloch **79**, Bedingen . Sigmaringen (84 69.

64,

53

(48 Die Frequenz betrug

ģ

unter 50 in 46 Klassen 26% der Gesammtzahl
51-60 = 36 = 21% = = =
61-70 = 39 = 22% = = =
71-80 = 30 = 17% = = =
81-90 = 13 = 7% = = =
91-100 = 7 = 4% = = =

101-123 3% 6

Für Schulbauten wurden aufgewendet

1874—1876 158 235 Mart. 1877 - 1879263 831 Mart.

So unvollständig die vorstehenden Notizen sein mögen, sowrden sie genügen, um ein Licht auf das große und vielgestaltige Atbeitefeld der Schulbehörden zu werfen; um erkennen zu laffen, bis diese überall befliffen find, den ihnen anvertrauten Rindern geordne ten Unterricht zu verschaffen, daß fie die vorhandenen Schaden erten-nen und betampfen; endlich werden diese Mittheilungen dazu dienen können, die umstehenden Tabellen einigermaßen zu erläutern.

## Nachweisnng

über

bie Jahl der vorhandenen Lehrer- und Lehrerinnenstellen an ben öffentlichen Bolksschulen, und über deren Besetzung zu Anfang Juni 1881.

|        |                         |                                     |                    |                    |                          |         | ລາ                 | bent                  | lid) (      | feft                |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|        | Regierungs - 2c.        | a.<br>Lehrer,<br>ftellen.           | Anz                | 1.<br>ahl be       | rfelbe                   | n       | Do                 | nod:                  | 2.<br>Rolon | ne 1) f             |
| Rummr. | Bezirt.                 | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | über.<br>haupt.    | nach l<br>bzw.     | <b>L</b> onfes<br>Religi |         | orbnu:             | a.<br>ngemä<br>:fest. | Big         | nii<br>befe         |
|        |                         |                                     |                    | evgl.              | lath                     | jub.    | evgl.              | fath.                 | jüb. e      | ogl. t              |
| 1.     | Königsberg              | { a b                               | 2487<br>118        | 1990<br>82         | 497<br><i>36</i>         |         | 1883<br>82         | 485<br><i>36</i>      |             | 107                 |
| 2.     | Gumbiunen               | a<br>  b                            | 1722<br>64         | 1718<br><i>64</i>  | 4                        | •       | 1640<br><i>64</i>  |                       | :           | 78                  |
| ,      | I. Proving Oftprenfien  | { a b                               | 4209<br>182        | 3708<br><i>146</i> | 501<br>36                |         | 3523<br>146        | 489<br><i>36</i>      |             | 185 <sup>†</sup> 13 |
|        | Summe a und b           |                                     | 4391               | 3854               | 537                      | •       | 3669               | 525                   |             | 185 1               |
|        |                         | ł                                   | 1                  |                    | 4391                     |         |                    | 4194                  | _           | Į.                  |
| 1.     | Danzig                  | { a b                               | 1089<br>122        | 640<br>83          | 447<br>38                | 2<br>1  | 628<br>83          |                       | 2           | 12 4                |
| 2.     | Marienwerber            | { a b                               | 1795<br>48         | 1049<br>39         | 726<br><i>9</i>          | 20      | 1010<br>38         |                       | 18          | 33 1                |
|        | II Proving Weftpreuften | а<br>. <i>b</i>                     | 2884<br>170        | 1689<br><i>122</i> | 1173<br><i>4</i> 7       | 22<br>1 | 1638<br><i>121</i> | 1160<br><i>46</i>     | 20<br>1     | 32 13<br>1 1        |
|        | Summe a und b           |                                     | 3054               | 1811               | 1220                     | 23      | 1759               | 1206                  | 21          | 52                  |
|        |                         |                                     |                    |                    | 3054                     |         |                    | 2986                  |             |                     |
| 1.     | Stadt Berlin            | { a b                               | 1397<br><i>615</i> | 1840<br>550        | 55<br>45                 |         | 1340<br>550        |                       | 2<br>20     |                     |
| 2      | Botsdam                 | l a                                 | 2727<br>167        | 2713<br>161        |                          | :       | 2601<br>160        | 1                     |             | 112                 |
| . 3    | Frankfurt               | { a b                               | 2297<br>90         | 2267<br>90         | 30                       |         | 2216<br>90         |                       |             | 51.                 |
|        | III. Proving Branden-   | { a b                               | 6421<br>872        |                    |                          |         | 6157<br>800        |                       |             | 163<br>!            |
|        | Summe a und b           |                                     | 7293               | 7121               | 150                      | 22      | 6957               | 149                   | 22          | 16                  |
|        |                         |                                     |                    |                    | 7293                     |         |                    | 7128                  |             |                     |
|        | •                       |                                     |                    |                    |                          |         |                    |                       |             |                     |

| er - 22b          | Lebre                      | rinne                                          | n • S       | tellen.               | A.                                           |              |                                                     |         |                        |             |                                |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| i den nicht       | 3.<br>befetzte<br>1e 2. b) | en Stel<br>find                                | len         |                       | Bon ber                                      | nich         | 4<br>t besetzten                                    |         | n ( <b>R</b> 0         | lonne       | 2. b)                          |             |
| Monte<br>linin er | feit 1<br>6 D              | b.<br>weniger<br>Ronaten<br>lebigt.<br>  fatb. | er,         | prafte<br>Präpa<br>ve | a. burch r e Lehrfreiranben rwaltet.   fath. | ifte<br>20.) | werben i<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m<br>eval. | e einer | anbe-<br>Rlaffe<br>en. | unte<br>Bei | c. ohne errichtl eforgur lath. | iche<br>1g. |
| ī.                | 32                         | 5                                              |             | 17                    | 1                                            |              | 90                                                  | 11      |                        |             |                                |             |
| •                 |                            | •                                              |             | •                     |                                              | •            |                                                     | •       |                        |             |                                | ٠.          |
| •                 | 29                         | :                                              |             | 32                    |                                              | :            | 43                                                  |         |                        | 3           | <u>  :</u>                     | <u> </u>    |
| ; .               | 61                         | 5                                              |             | 49                    | 1                                            |              | 133                                                 | 11      |                        | 3           |                                |             |
|                   | 1 .                        | - 1                                            | •           | •                     | •                                            | · ·          |                                                     | •       |                        |             | · ·                            | <u> </u>    |
| <u>.</u>          | 61                         |                                                | <u>ا</u> ز_ | 49                    | 1                                            | ٠ .          | 133                                                 | 11      | ا . ا                  | 3           | <u> </u>                       | ٺ           |
| `.:<br>           | Ι,                         | 66                                             |             |                       | 50                                           |              |                                                     | 144     | ,                      |             | 3                              |             |
|                   | 7                          | 5                                              |             | 3                     |                                              | •            | 9                                                   | 6       |                        | •           |                                | :           |
| 3 1               | 15                         | 4                                              | 1           | 14                    |                                              | .            | 18                                                  |         |                        | 7           | 7                              | 2           |
|                   | 1                          | 1                                              | ٠           | •                     | · .                                          | ·            | 1                                                   | 1       | .                      |             |                                |             |
| 1                 | 22<br>1                    | 9<br>1                                         | 1           | 17<br>·               |                                              |              | 27<br>1                                             | 6<br>1  |                        | 7           | 7                              | 2           |
| 1 1               | 23                         | 10                                             | 1           | 17                    |                                              | 1.           | 28                                                  | 7       |                        | 7           | 7                              | 2           |
|                   |                            | 34                                             |             |                       | 17                                           |              |                                                     | 35      |                        |             | 16                             |             |
|                   |                            |                                                |             | •                     |                                              |              |                                                     |         |                        |             |                                | .           |
| ٠ ا               | 35                         |                                                | ٠           | <b>4</b> 9            | •                                            | •            | 63                                                  | •       |                        |             | •                              | Ι.          |
| :                 | 1                          |                                                |             | •                     |                                              |              | 1                                                   | •       |                        | :           | :                              | :           |
| : :               | 18                         |                                                | :           | 27                    | •                                            | :            | 24                                                  | 1 .     | :                      | :           | :                              | :           |
|                   | 53<br>1                    | :                                              | :           | 76                    | :                                            |              | 87<br>1                                             | 1       |                        | :           | :                              | :           |
|                   | 54                         |                                                |             | 76                    | ·                                            | 1.           | 88                                                  | 1       |                        |             |                                |             |
| _                 |                            | 54   .   .                                     |             | 76                    |                                              |              |                                                     | _       |                        |             |                                |             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |             | illi           |       | E 145  | В.          | önıf        | ofeb |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------|--------|-------------|-------------|------|
|         | Regierunge - 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a.<br>Lehrers<br>ftellen.           | Ang              | 5.<br>ahl b | erfelbe        | n     | D      | avon        | 6.<br>(Role |      |
| Rummer. | Bezirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | ilber-<br>haupt. | bzw.        | Ronfe<br>Relig | gion. | 3      | n.<br>ingem |             | 8    |
| -       | GHALL OF LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a                                  |                  | evgl.       | fatb.          | Jiib. | evgl.  | fath.       | jub.        | engi |
| 1.      | Rönigeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 6                                 | 1                |             |                |       | 1      |             | 3           | 1    |
| 2.      | Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | { a b                               |                  |             | :              |       | 1      | 1           | -           | 3    |
|         | 1. Proving Oftprenffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | { a b                               | :                |             |                |       | :      | :           | 1           | 1    |
|         | Summe a und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                   | 1                |             |                | Ŀ     |        |             |             | 14   |
|         | The state of the s |                                     |                  |             |                |       | 1      |             |             |      |
| 1.      | Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | { a b                               | 1                |             | 1              |       | 1      | 1           |             |      |
| 2.      | Marienwerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { a b                               |                  |             |                |       | 1      |             | :           | 1    |
|         | II. Proving Weftpreuffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | { a b                               | 1 1              | :           | 1              |       | 1      | 1 1         | 1           |      |
|         | Summe a und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 2                |             | 2              |       | . 10   | 2           |             |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |             | 2              |       |        | 2           |             |      |
| 1,      | Stadt Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { a b                               | 1                | 1           |                |       | 1      | -           | 1           | 1    |
| 2.      | Potsbam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                  | 2                | 2 5         | -              |       | 1 5    | 100         | 1           | 1    |
| 3       | The state of the s | l b                                 | 5                |             |                |       | 0      |             |             | 1    |
| 3.      | Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 6                                 | 10               |             |                | 1     |        |             |             |      |
| 1       | III. Proving Branden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | { a b                               | 3<br>5           | 3 5         | :              |       | 2<br>5 |             |             | 1    |
|         | Summe a und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                   | 8                | 8           |                | 1     | 7      |             |             | 1    |
| - 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -                |             | 8              | T     |        | 7           |             | F    |

| 21151       | erin | neu»                   | (Abji                              | noan | ten., C | B.<br>Dehülf                 | eu.          | 2c.) St                                    | ellen.                            |                       |             |                                  | <u>-</u>  |
|-------------|------|------------------------|------------------------------------|------|---------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 1 203<br>92 | iđt  | 7.<br>befetet<br>6. b) | en Stel<br>find                    | Uen  | 8       | 3on ben                      | nicht        | befetzter                                  | 8.<br>Stelle                      | n ( <b>R</b> c        | lonne       | 6, b)                            |           |
| · Min       | a.   | 6                      | b.<br>weniger<br>Ronat<br>reledigt | en   | (Prapa  | Lehrfrä<br>ranben<br>waltet. | ifte<br>2C.) | werben t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>20. m | e einer<br>de ober d<br>itversebe | ande-<br>Klasse<br>n. | unte<br>Ber | c.<br>obne<br>rrichtli<br>forgur | фe<br>ig. |
| fath        | jæ.  | evgl.                  | tatb.                              | jūb. | ebgl.   | fath.                        | jüb.         | eogl.                                      | fath.                             | jüb.                  | evgl.       | fath.                            | jüb.      |
| •           |      |                        |                                    | :    | :       |                              | :            | :                                          | :                                 |                       | :           | •                                | :         |
|             | •    | •                      | •                                  |      |         | •                            |              |                                            |                                   |                       | :           | •                                | :         |
|             |      | •                      | •                                  |      | •       | •                            |              |                                            | :                                 |                       | •           | •                                | :         |
| ~           | انـ  | ·                      |                                    | ا:   | ·       |                              | ٠.           | ·                                          | •                                 |                       | ·           |                                  |           |
|             |      |                        |                                    |      |         |                              |              |                                            | •                                 | 1                     |             | •                                |           |
| •           |      | •                      | •                                  | :    |         |                              |              | :                                          | •                                 | :                     | :           |                                  | •         |
| · ·         | :    | :                      |                                    | ÷    | •       | :                            | •            | :                                          | •                                 |                       |             | •                                | :         |
|             | :    | •                      | •                                  | :    |         | ·                            | •            | :                                          | ÷                                 | •                     |             |                                  | :         |
| _           | : [  | $\overline{\cdot}$     |                                    |      | ·       |                              | ٠ .          | ·                                          |                                   |                       | ·           |                                  |           |
|             | 1    |                        | •                                  | .    |         |                              |              |                                            | •                                 |                       |             | •                                |           |
|             | :    |                        |                                    | :    | •       | •                            |              |                                            | :                                 | •                     |             | •                                | :         |
|             | :    | 1                      | :                                  | :    |         | •                            |              | 1                                          | :                                 |                       |             |                                  |           |
| •           |      |                        |                                    | :    |         |                              | :            |                                            | :                                 |                       |             | •                                | :         |
|             | İ    | 1                      | :                                  |      | •       | ·                            | :            | 1                                          | :                                 |                       |             |                                  | :         |
| _           | 1    | 1                      |                                    |      |         |                              |              | 1                                          |                                   |                       |             |                                  | <u> </u>  |
|             | 1    |                        | 1                                  |      |         | $\overline{\cdot}$           |              |                                            | í                                 |                       |             | ·                                |           |

į

| T       |                     |                                     |                  |                   |                  |         |                  | A.<br>rben  | t(id                 | )e f    |
|---------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|-------------|----------------------|---------|
|         | Regierungs. 2c.     | a.<br>Lehrer-<br>ftellen.           | Ange             | 1.<br>ahl de      | rfelbe           | n       | Đ                | abon        | 2.<br>( <b>R</b> ole |         |
| Rummer. | Bezirt.             | d.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | fiber-<br>haupt. | bzw.              | Ronfe<br>Relig   | ion.    |                  | efett.      | -                    | emai    |
| -       |                     | 1                                   |                  | lebai.            | tatb.            | juo.    | ebut.            | luty.       | Juo.                 | I COMIT |
| 1.      | Stettin             | { a<br>b                            | 1800<br>74       | 1792<br>74        | 8                | •       | 1761<br>74       | 7           |                      | 31      |
| 2.      | Kõeliu              | { a b                               | 1506<br>29       | 1497<br><i>29</i> | 9                | •       | 1477<br>28       |             | :                    | 20<br>1 |
| 3.      | Stralsund           | { a b                               | 588<br><i>36</i> | 587<br><i>36</i>  | 1                |         | 566<br><i>35</i> |             | :                    | 21      |
|         | IV. Proving Pommern | { a   b                             | 3894<br>139      | 3876<br>139       | 18               | :       | 3804<br>137      |             |                      | 72 2    |
|         | Summe a und b       |                                     | 4033             | 4015              | 18               |         | 3941             | 16          |                      | 7.1     |
|         |                     |                                     |                  |                   | 4033             |         |                  | 3957        |                      | '       |
| 1.      | Posen               | { a b                               | 1936<br>32       | 678<br>23         | 1199<br><i>9</i> |         | 626<br>23        | 1130        |                      | 52      |
| 2.      | Bromberg            | } a<br>b                            | 1176<br>26       | 603<br>24         | 531              | 42<br>2 | 587<br>24        |             | 39                   |         |
|         | V. Proving Pofen    | { a b                               | 3112<br>58       | 1281<br>47        | 1730<br>9        |         | 1213             | 1645        |                      |         |
|         | Summe a und b       |                                     | 3170             | 1328              | 1739             | 103     | 126              | )<br>0¦1654 | 98                   | 68      |
|         | 1                   |                                     |                  |                   | 3170             |         |                  | 3012        | }                    |         |
|         |                     |                                     |                  |                   |                  |         |                  |             |                      |         |

| . Bub \$                            | ehreri<br>3. | nnen-                               | 916  | 1         |                              |             |                                            |                                   |                       |             |                                    |          |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| ten nich<br>Refens                  |              | n Etel<br>finb                      | len  |           | Bon ber                      | nich        | 4<br>t besetzter                           |                                   | n ( <b>R</b> c        | lonne       | 2. b)                              |          |
| a.<br>Nonater<br>inger er<br>edigt. | 6 90         | b.<br>veniger<br>lonaten<br>lebigt. | er.  | (Prapa    | Lehrfrä<br>ranben<br>waltet. | fte<br>2C.) | werben b<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m | e einer<br>le ober :<br>itverfebe | ande.<br>Rlaffe<br>n. | unte<br>Ber | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun | фe<br>g. |
| latis. pa                           | eogl.        | lath.                               | jūd. | evgl.     | fath.                        | jud.        | evgl.                                      | tath.                             | jad.                  | ebgl.       | tath.                              | jud      |
| 1 .                                 | 12           | •                                   |      | 19<br>·   | :                            | :           | 12<br>·                                    | 1                                 |                       |             | :                                  |          |
| I .                                 | 11 1         | •                                   | •    | 12<br>·   |                              |             | 8<br>1                                     | 1                                 |                       |             |                                    |          |
|                                     | 15<br>1      |                                     | •    | 5<br>·    | :                            |             | 15<br>1                                    |                                   |                       | 1           | :                                  | :        |
| <b>:</b> .                          | 38<br>2      |                                     |      | 36        |                              | ·           | 35<br>2                                    | 2                                 |                       | 1           | :                                  | :        |
| Ŷ.                                  | 40           |                                     |      | 36        |                              |             | 37                                         | 2                                 | <u> </u>              | _1          |                                    |          |
| 3                                   |              | 40                                  |      |           | 36                           |             |                                            | 89                                |                       |             | í                                  |          |
| 2                                   | <b>26</b>    | 3 <b>7</b>                          | 2    | 23<br>·   | 22<br>·                      | 1           | 2 <b>4</b>                                 | 29                                | 1                     | 5<br>·      | 18                                 | :        |
| ž 3<br>·                            | 3            | 14                                  |      | 15        | 8                            |             | 1                                          | 8                                 | 3                     | :           |                                    | :        |
| 4 3                                 | 29           | 51                                  | 2    | <b>38</b> | 30                           | 1           | 25                                         | 37                                | 4                     | 5           | 18                                 | :        |
| 4 3                                 | 29           | 51                                  | 2    | 38        | 30                           | 1           | 25                                         | 87                                | 4                     | 5           | 18                                 |          |
|                                     | _            | 82                                  |      | 69        |                              | _           | _                                          | 23                                |                       |             |                                    |          |

|         |                     |                                     |                 |             |                |      |        | B.                           | đati                | <b>8</b> [e] |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|--------|------------------------------|---------------------|--------------|
|         | Regierungs - 2c.    | a.<br>Lehrer,<br>ftellen.           | Ang             | 5.<br>ahl b |                | en   | 2      | abon                         | 6.<br>( <b>R</b> ol |              |
| Rummer. | Bezirt.             | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | über-<br>haupt. |             | Ronfe<br>Relig |      |        | a.<br>mg <b>em</b><br>efett. |                     |              |
|         |                     |                                     |                 | eval.       | tatb.          | jüb. | evgl.  | fath.                        | jūd.                | eval         |
| 1.      | Stettin             | { a b                               | :               |             | :              |      | :      | :                            |                     |              |
| 2.      | Röslin              | { a b                               | :               | :           | :              |      | :      | :                            | :                   | :            |
| · 3.    | Stralfund           | {•a b                               | 4               | 4           | :              | ·.   | 3<br>2 |                              | :                   | 1 2          |
|         | IV. Proving Pommern | { <b>a</b> <i>b</i>                 | 4 4             | 4 4         | :              | ÷    | 3 2    | :                            |                     | 1 9          |
| ı       | Summe a und b       |                                     | 8               | 8           |                |      | 5      |                              |                     | 3            |
|         |                     |                                     |                 |             | 8              |      |        | 5                            |                     |              |
| 1.      | <b>Во</b> јеп       | { a b                               | 8               | 2           | 1              |      | 2      | 1                            |                     |              |
| 2.      | Bromberg            | { <b>a</b> b                        | :               |             |                |      | :      | :                            | :                   |              |
|         | V. Proving Pofen    | { b 8                               | <b>3</b>        | 2           | 1              | :    | 2      | 1                            |                     |              |
|         | Summe a und d       |                                     | 8               | 2           | 1              |      | 2      | 1                            |                     |              |
|         |                     |                                     |                 |             | 8              |      |        | 3                            |                     |              |

| ·. · eriz         | nen:              | (Abju                               | bant   | en-, G                  | B.                             | n - 20       | :.) Stel                                    | len.                             |                       |             |                                  |          |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Ser måt<br>Krista | tefetste<br>6. bi | en Stel                             | Ten .  | 8                       | Bon ben                        | nicht        | befetten                                    | 3.<br>Steller                    | 1 ( <b>R</b> 0        | lonne       | б. ъ)                            |          |
| iore<br>Core      | feit<br>6 90      | b,<br>wenigen<br>Lonaten<br>Lebigt. | et,    | prüfte<br>(Präpa<br>ver | e Lehrfre<br>Tanben<br>Waltet. | ifte<br>20.) | werben b<br>Lehrfräst<br>ren Schu<br>20. mi | e einer<br>le ober l<br>tverfebe | ande:<br>Llaffe<br>n. | unte<br>Ber | c.<br>ohne<br>trichtli<br>forgun | фe<br>g. |
| - 10              | cegi.             | lath.                               | l jab. | eval.                   | fath.                          | jāb.         | evgl.                                       | tath.                            | jAd.                  | eogi.       | latb.                            | inb.     |
|                   |                   |                                     |        | •                       | •                              |              |                                             | •                                |                       |             | :                                |          |
|                   | :                 |                                     |        | ÷                       |                                | :            | :                                           | •                                | :                     |             | :                                | :        |
|                   |                   | •                                   |        | 1<br>2                  | :                              |              |                                             | •                                |                       |             | :                                | :        |
|                   |                   |                                     |        | 1<br>2                  |                                | :            |                                             | ÷                                |                       | :           | :                                | :        |
|                   | ·                 |                                     |        | 3_                      |                                |              | Ŀ                                           |                                  |                       | Ŀ           | Ŀ                                |          |
|                   |                   | •                                   |        |                         | 3                              |              |                                             |                                  |                       |             |                                  |          |
|                   | •                 |                                     |        | :                       |                                | :            | :.                                          |                                  | :                     | :           | :                                | :        |
|                   | •                 | :                                   | :      | :                       | :                              | :            | :                                           |                                  | :                     | :           | :                                |          |
| :                 |                   |                                     | :      | ·                       |                                | :            | :                                           | :                                | :                     | :           |                                  | :        |
|                   | ÷                 |                                     |        | i_                      | · ·                            | <u> </u>     | ·                                           | <u>.</u>                         | <u> </u>              | ت ا         | ·                                |          |

|         |                                      |                                    |                     |                    |                   |         |                    | A.<br>Orber            | ıtlid                | he i    |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------------|----------------------|---------|
|         | Regierungs. 2c.                      | a.<br>Lehrers<br>Nellen            | Ans                 | 1.<br>ahl d        | erfelb            | ıı      | 30                 | avon                   | 2.<br>( <b>R</b> olo | mue     |
| Rummer. | Bezirt.                              | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>Rellen. | über-<br>haupt.     |                    | Ronfe<br>Reli     |         |                    | a.<br>ingem<br>efetet. | āßig                 |         |
|         |                                      |                                    |                     | ebgl.              | fath.             | jfib.   | evg1.              | tath.                  | jūb.                 | era     |
| 1.      | Breslau                              | { a b                              | 2418<br>197         | 1514<br><i>120</i> |                   | •       | 1484<br><i>118</i> |                        |                      | 30<br>2 |
| 1       | Liegnit                              | { a b                              | 1835<br><i>46</i>   | 1512<br>44         | <b>323</b><br>2   |         | 1485<br><i>43</i>  | 320<br>2               |                      | 27<br>1 |
| 3.      | Oppeln                               | { a b                              | 2165<br>1 <i>09</i> | 262<br>20          | 1879<br><i>86</i> | 24<br>3 | 255<br><i>20</i>   | 1839<br>85             | 24<br>3              | 1       |
|         | VI. Provinz Schleffen                | { a b                              | 6418<br>352         | 3288<br>184        |                   | 24<br>3 | 3224<br>181        | 3052<br><i>163</i>     |                      | 64      |
|         | Summe a und b                        |                                    | 6770                | 3472               | 3271              | 27      | 3405               | <b>32</b> 15           | 27                   | 67      |
|         |                                      |                                    |                     |                    | 6770              | )       |                    | 6647                   | 1                    | ١.      |
| 1.      | Magbeburg                            | { a b                              | 2094<br>120         | 2069<br>116        | 25<br>4           |         | 1976<br><i>115</i> |                        |                      | 3.<br>1 |
|         | Merfeburg                            | { a<br>{ b                         | 2093<br>65          | 2092<br>63         | 1 2               |         | 1921<br><i>63</i>  | 1 2                    | :                    | 171     |
|         | Erfurt                               | { a   b                            | 969<br><i>56</i>    | 752<br>46          | 217<br>10         |         | 719<br><i>46</i>   |                        | :                    | 33      |
| 1       | Die brei Stolberg'ichen Grafichaften | { a b                              | 136<br><i>3</i>     | 136<br>3           | :                 |         | 133<br>3           | :                      | •                    | . 3     |
|         | VII. Proving Cachfen                 | { a &                              | 5292<br>244         | 5049<br>228        | 243<br>16         | •       | 4749<br>227        | 239<br><i>16</i>       |                      | 300     |
|         | Summe a und b                        |                                    | 5536                | 5277               | 259               | ·       | 4976               | 255                    |                      | 301     |
|         |                                      |                                    | l                   |                    | 5536              |         |                    | 5231                   |                      |         |

| : tea riót                                  | l.<br>befetete<br>2. b) | en Stel<br>find                              | Uen      | 8                       | 3on ben                                 | nich        | befetzten                                  | i.<br>Stelle | n ( <b>R</b> c        | lonne       | 2. b)                                       |          |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| e Wessien<br>IS ize er<br>itigt<br>leis ink | 6 90                    | b.<br>veniger<br>lonaten<br>lebigt.<br>fath. | er.      | prüfte<br>(Präpa<br>ver | a. burch u Lehrfre randen waltet. fath. | ifte<br>2C) | werben t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m | e einer      | ande.<br>Llasse<br>n. | unte<br>Ber | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun<br>lath. | фe<br>g. |
| 1                                           | 25<br>2                 | 10                                           |          | 5                       |                                         |             | 25<br>2                                    | 10           |                       |             | 1                                           |          |
| •                                           | 23<br>1                 | <b>3</b>                                     |          | 10<br>·                 | 1                                       | :           | 17<br>1                                    | 2            |                       |             |                                             | :        |
| .5 .<br>• •                                 | <b>3</b>                | 25<br>1                                      |          | 1                       | :                                       |             | 6                                          | 40<br>1      |                       |             |                                             | :        |
| 16 .                                        | 51<br>3                 | 38<br>2                                      |          | 16                      | 1                                       |             | 48                                         | 52<br>2      |                       | :           | 1                                           |          |
| 6 .                                         | 54                      | 40                                           |          | 16                      | 1                                       | <u> </u>    | 51                                         | 54           | <u> </u>              | Ŀ           | 1                                           | <u> </u> |
| · ]                                         |                         | 94                                           |          |                         | 17                                      |             |                                            | 105          |                       |             | i                                           | 1        |
|                                             | 32<br>1                 | :                                            | :        | 54<br>•                 |                                         |             | 39<br>1                                    |              | :                     | :           |                                             | :        |
| :                                           | 62                      | •                                            | :        | 123<br>•                | •                                       | :           | 48                                         | :            | :                     | :           | :                                           | :        |
| · .                                         | 18                      | 1                                            |          | 14                      | 1                                       |             | 19                                         | 3            |                       | .           |                                             | .        |
|                                             | 3                       |                                              |          |                         |                                         |             | 3                                          |              |                       |             |                                             |          |
|                                             | 115<br>1                | 1                                            | .        | 191                     | 1 .                                     |             | 109                                        | 3            | :                     |             | :                                           |          |
|                                             | 116                     | 1                                            | <u> </u> | 191                     | 1 192                                   | <u></u>     | 110                                        | 3            | <u></u> .             | <u></u>     | <u> </u> .                                  |          |

| T       |                                         |                                                          |                 |              |                |      |          | В.      | Bülf                 | slehr   |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|----------|---------|----------------------|---------|
|         | Regierungs, 2c.                         | a.<br>Lebrers<br>Stellen.                                | Anz             | õ.<br>ahl be | rfelbe         | 11   | 20       | avon    | 6.<br>( <b>R</b> olo |         |
| Rummer. | Bezirk.                                 | d.<br>Lehrer-<br>innen-<br>Rellen.                       | über•<br>haupt. | bzw.         | Ronfe<br>Relig | ion. | ъ        | ejett.  |                      | n<br>Kr |
| 1.      | Breslau                                 | a<br>  b                                                 | 359             | 176          | fath.          | juo. | evgl.    | 150     | juo.                 | 103     |
| 2.      | Liegnit                                 | { a   b                                                  | 136<br>3        | 96<br>3      | 40             |      | 38<br>3  | 33      |                      | 58      |
| 3.      | Oppeln                                  | { a b                                                    | 401<br>·        | 24           | 877            |      | 15<br>·  | 266     | :                    | 9       |
|         | VI. Provinz Chilefien                   | { a b                                                    | 896             | 296          |                |      | 126<br>3 | 449     |                      | 170     |
|         | Summe a und b                           |                                                          | 899             | 299          | 600            | ن    | 129      | 449     |                      | 170     |
|         |                                         |                                                          |                 |              | 899            | Ì    |          | 578<br> | 1                    |         |
| 1.      | Magdeburg                               | { a b                                                    | 16<br>1         | 16<br>1      | :              |      | 15<br>1  | :       | :                    | 1       |
| 2.      | Merfeburg                               | a<br>b                                                   |                 | •            |                | :    |          |         | :                    |         |
| 3.      | Erfurt                                  | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$ | 2               | 1 .          | 1              | :    | 1 .      | 1.      | :                    |         |
| 4.      | Die brei Stolberg'ichen<br>Grafichaften | { a b                                                    | <u>:</u>        | :            | :              | :    | :        | :       | :                    |         |
|         | VII. Provinz Cachfen                    | { a b                                                    | 18              | 17           | 1              | :    | 16       | 1 .     | :                    | 1       |
|         | . Summe a und b                         |                                                          | 19              | 18           | 1              |      | 17       | 1       | <u> </u>             |         |
|         |                                         |                                                          |                 |              | <b>1</b> 9     |      |          | 18      |                      |         |

| eit n<br>6 M         | t Etellinb b. veniger onaten lebigt. lath. | als<br>er, | werben<br>prüfte<br>(Prāpa       | a.<br>burch u<br>Lehrfrä<br>ranben<br>waltet.    | nge»<br>ifte<br>2C.) | eval.  <br>82                                     | b. urch gep e einer a le ober f tverfebe                                                                      | rüfte<br>inbe-<br>laffe<br>n | finb<br>unte<br>Ber | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun | фe<br>g. |  |
|----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|--|
| feit 13<br>13<br>. 9 | b. veniger onaten lebigt. fath. 2 .        | inb.       | prifte (Prapa ver evgl.   20 - 5 | burch u<br>Lehrfrä<br>randen<br>waltet.<br>fath. | ifte<br>2C.)         | Lehrfräfte<br>ren Schu<br>zc. mi<br>evgl.  <br>82 | urch gep<br>einer c<br>le ober s<br>tversehe<br>lath.                                                         | indes<br>laffe<br>n          | unte<br>Ber         | obne j<br>rrichtli<br>forgun       | фe<br>g. |  |
| 13<br>9<br>3         | 7<br>2<br>17                               |            | 20<br>·<br>5                     | 6                                                | jüb.                 | 82                                                | (Braparanben 2c.) ren Schuse ober Klasse jüb. evgl.   fath.   jüb. evgl.   fath.   jüb.  20   6   . 82 27   . |                              |                     |                                    |          |  |
| 9<br>3               | 2<br>17                                    |            | 5                                | •                                                | •                    | •                                                 | 27                                                                                                            | :                            | 1                   | •                                  | •        |  |
| 3                    | 17                                         |            | •                                | 1 .                                              |                      |                                                   | i                                                                                                             |                              |                     |                                    |          |  |
| •                    | •                                          | :          | 1                                |                                                  |                      | 53                                                | 6                                                                                                             |                              | :                   | •                                  | :        |  |
| 25                   | 26                                         |            | •                                |                                                  |                      | 8                                                 | 111                                                                                                           |                              | :                   | :                                  |          |  |
| •                    | •                                          |            | <b>26</b>                        | 7                                                |                      | 143                                               | 144                                                                                                           |                              | 1                   | •                                  | :        |  |
| 25                   | 26                                         |            | 26                               | 7                                                | <u> </u>             | 143                                               | 144                                                                                                           |                              | 1                   |                                    | <u> </u> |  |
| _                    | 51                                         | 1          |                                  | 33<br>                                           | 1                    |                                                   | 287                                                                                                           |                              |                     | ĺ                                  | 1        |  |
| 1                    | •                                          |            | :                                |                                                  | :                    | 1                                                 | :                                                                                                             | :                            | :                   | :                                  | :        |  |
| :                    | :                                          |            | :                                | :                                                | :                    | :                                                 |                                                                                                               | :                            | :                   | :                                  | :        |  |
|                      | •                                          |            |                                  |                                                  | :                    |                                                   |                                                                                                               |                              |                     | :                                  | :        |  |
| •                    | •                                          |            |                                  |                                                  | :                    | :                                                 | •                                                                                                             | :                            |                     |                                    | :        |  |
|                      | •                                          |            |                                  |                                                  |                      | 1                                                 |                                                                                                               | :                            | :                   |                                    | :        |  |
| 1                    |                                            | <u> </u>   |                                  | <u>.</u>                                         | <u> </u>             | 1_                                                |                                                                                                               |                              | Ŀ                   | <u>.</u>                           | <u> </u> |  |
|                      | 1 .                                        | •   •      | .   .   .                        | .   .   .   .                                    |                      |                                                   |                                                                                                               |                              |                     |                                    |          |  |

|         |                                                        |                                                              |                   |              |                  |            | ٤                 | A<br>Orbe               | ntli                  | do e fefit        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|         | Regierungs - 2c.                                       | a.<br>Lehrer,<br>ftellen                                     | Ang               | 1.<br>jahl b |                  | en         | D                 | abon                    | 2.<br>( <b>\$</b> 0[d | onne 1) i         |
| Rummer. | Bezirt.                                                | b.<br>Lehrer,<br>innen,<br>ftellen.                          | Aber.<br>haupt.   |              | Roufe<br>Relig   |            |                   | a.<br>ingeni<br>efetit. |                       | nic<br>befe       |
|         |                                                        |                                                              |                   | evgl.        | fath.            | jüb        | eval              | tath                    | jüb.                  | evgl.; fat        |
| 1.      | Shieswig                                               | { a ·                                                        | 2923<br>128       | 2910<br>120  |                  | 7          | 2810<br>119       |                         | 7<br>3                | 100               |
|         | wig. Polstein.<br>Summe a und b                        |                                                              | 3051              | 3030         | 10               | 11         | 2929              | 10                      | 10                    | 101               |
|         |                                                        |                                                              |                   | ١.           | 3051             |            | ١.                | 2949                    |                       | 10                |
| 1.      | Hannover                                               | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$     | 2808<br><i>52</i> | 2808<br>52   | •                | •          | 2700<br><i>52</i> | :                       | •                     | 108               |
| 2.      | Silbesheim                                             | { a. b                                                       | 142<br><i>30</i>  | :            | 142<br>30        | •          |                   | 1 <b>42</b><br>29       |                       | i i               |
| 3.      | Stade                                                  | { a.                                                         | 940<br>11         | 940<br>11    |                  | •          | 855<br>11         | :                       | •                     | 85                |
| 4.      | Otterndorf                                             | $\left\{\begin{array}{l} \mathbf{a} \\ b \end{array}\right.$ | 39<br>1           | 39<br>1      | •                | :          | 37<br>1           |                         |                       | $\frac{2}{\cdot}$ |
| 5.      | Osnabriid, evg                                         | {a<br>b                                                      | 174<br>1          | 174          |                  | •          | 172<br>1          | :                       |                       | 2                 |
| 6.      | Osnabrild, fath                                        | \{ a.                                                        | 318<br>52         |              | 318<br><i>52</i> |            |                   | 317<br>52               | •                     | , ,               |
| 7.      | Aurich                                                 | {a<br>b                                                      | <b>420</b> 2      | <b>42</b> 0  |                  |            | 417<br>2          | :                       |                       | 3                 |
| 8.      | Nordhorn                                               | { <b>a</b> . β                                               | 67                | 67           |                  | :          | 66                | :                       | •                     | 1                 |
| 9.      | Stadt Dsnabrlid                                        | a<br>b                                                       | 38<br>2           | 38<br>2      |                  |            | <b>38</b>         |                         | •                     |                   |
| 10.     | Rloster Loccum                                         | { a.                                                         | 9                 | . 9          |                  |            | 9                 |                         | •                     |                   |
| 11.     | Rieberfächfifche Ronföbera-<br>tion (reform. Gemeinbe) | a<br>b                                                       | 1                 | 1            |                  |            | 1                 |                         |                       |                   |
| 12.     | Ganze Provinz                                          | { a b                                                        | <b>4</b> 6        |              | :                | <b>4</b> 6 |                   |                         | 39                    |                   |
|         | IX. Proving Hannover                                   | { a b                                                        | 5002<br>151       | 4496<br>69   | <b>460</b> 82    | <b>4</b> 6 | <b>429</b> 5      | 459<br>81               | 39                    | 201               |
|         | Summe a und b                                          |                                                              | 5153              | 4565         | 542              | 46         | 4364              | 540                     | 39                    | 201               |
|         |                                                        |                                                              |                   |              | 5153             |            | 4                 | 1948                    |                       | 91                |

| brer-                       | und 8                 | ebrer                             | inneı                             | . 6    | tellen.                  | Α.                                                        |              |                                            |               |                        |            |                                   |             |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Bos der                     | nicht :               | 3.<br>befe <b>t</b> te:<br>2. b.) | n Stel<br>find                    | len    | 9                        | Bon ben                                                   | nicht        | besetzten                                  | i.<br>Steller | n ( <b>R</b> 0         | lonne      | 2. ъ)                             |             |
| eit b M<br>nt läng<br>letig | jer e <b>r-</b><br>je | 6 9                               | b.<br>veniger<br>Wonat<br>ledigt. | en     | priifte<br>(Präpe<br>ver | a<br>durch v<br>Lehrfrd<br>iranden<br>rwaltet.<br>  fath. | ifte<br>2C.) | werben t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m | e einer       | anbe-<br>Klasse<br>en. | unte<br>Be | c.<br>ohne<br>errichtl<br>rforgui | iche<br>1g. |
| al la<br>H                  | s.   Juo.             | 56<br>1                           |                                   | ; jao. | 65                       | :                                                         | 1            | 33<br>1                                    | :             |                        | 2          |                                   | 1 100       |
| 14 .                        |                       | 57                                |                                   | 1      | 65                       |                                                           | 1            | 34                                         |               | 1.                     | 2          |                                   |             |
| 4                           | _                     |                                   | 58                                |        |                          | 66                                                        |              |                                            | 34            |                        |            | $\widetilde{2}$                   | _           |
| <b>7</b> .                  | ٠.                    | 31                                | •                                 | ۱.     | 58                       | .                                                         |              | 50                                         |               | .                      | .          |                                   |             |
| •                           | •                     | •                                 | •                                 |        | ٠.                       |                                                           |              | l ·                                        |               |                        |            | •                                 | •           |
| 1                           |                       |                                   | •                                 |        |                          | :                                                         | :            | i :                                        | 1             |                        | :          |                                   | :           |
|                             |                       | 21                                |                                   |        | 68                       |                                                           |              | 16                                         |               | .                      | 1          |                                   | ١.          |
| • •                         | •                     |                                   | •                                 |        | •                        |                                                           |              |                                            |               |                        | •          |                                   |             |
|                             | •                     | 1                                 | •                                 | :      | 2                        |                                                           | :            |                                            |               |                        | ·          |                                   |             |
|                             |                       |                                   |                                   |        | 2                        |                                                           |              | 1                                          | '             |                        | '          | ١.                                | ١.          |
| •                           | :                     |                                   | :                                 | .      |                          | :                                                         | :            |                                            | :             | :                      | :          |                                   | :           |
| 1                           |                       |                                   | .                                 |        |                          | 1                                                         | .            |                                            |               | .                      | .          |                                   |             |
| •                           | -                     |                                   |                                   | ١,     | <b>!</b> ;               |                                                           |              | ',                                         |               | .                      |            |                                   | ١.          |
| •                           | ! .                   | 3                                 | :                                 |        | 1                        | 1:                                                        | 1:           | 2                                          | :             | :                      | 1:         | :                                 | 1:          |
| •                           |                       | 1                                 | ١.                                | ١.     | l .                      | .                                                         |              | 1                                          | .             |                        | 1.         |                                   | 1           |
| •                           |                       |                                   |                                   | •      | 1 .                      |                                                           | •            |                                            |               |                        |            |                                   |             |
|                             |                       |                                   |                                   |        |                          | •                                                         |              |                                            |               |                        | 1.         |                                   | •           |
|                             | •                     |                                   |                                   |        | ٠.                       |                                                           |              | 1 .                                        |               |                        | .          |                                   |             |
|                             | •                     | 1 :                               | :                                 | :      | 1 :                      |                                                           | :            | 1:                                         |               | 1:                     | 1:         | 1:                                | :           |
|                             |                       | ( .                               | ] .                               |        | ١.                       |                                                           | .            | 1 .                                        |               | .                      |            |                                   | ١.          |
| :                           |                       |                                   |                                   |        |                          |                                                           |              |                                            | •             |                        | •          |                                   |             |
| .                           | 7                     | :                                 | :                                 | :      | :                        |                                                           | :            | :                                          | :             | 7                      | :          | :                                 | :           |
| 1 1                         | 7                     | 57                                | :                                 | :      | 181                      | 1                                                         | :            | 69                                         | 1             | 7                      | 1          | :                                 | :           |
| 2                           | 7                     | 57                                | 1.                                |        | 181                      | 1                                                         | 1.           | 69                                         | 1             | 7                      | 1          |                                   | 1           |
| 153                         | _                     | _                                 | 57                                |        |                          | 132                                                       |              |                                            | 77            |                        |            | ĭ                                 |             |

|         |                                                   |                                                              |                 |              |        |    |              | B.                   | ស្ដា(              | elebre    |  |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|----|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--|
|         | Regierunges 20.                                   | a.<br>Lebrer<br>flellen                                      | Ang             | 5.<br>ahl b  | erfelb | en | 3            | avon                 | 6<br>( <b>R</b> ol | onne 5)   |  |
| Rummer. | Bezirt.                                           | b.<br>Le prerinnen-<br>ftellen.                              | über.<br>haupt. | bzw.         | Reli   | _  | ŧ            | a.<br>mgem<br>efett. | - 0                | ni<br>bef |  |
| 4       |                                                   | l                                                            | 325             | evgl.<br>325 | tath.  | 1  | evgl.<br>316 | tath.                | jāb.               | eval. ta  |  |
| 1.      | Shleswig                                          | { a b                                                        | 323<br>16       | 16           | •      | :  | 15           |                      |                    | 9         |  |
|         | wig - Holstein. Summe a und b                     |                                                              | 341             | 341          |        |    | 331          |                      |                    | 10        |  |
|         |                                                   | Ì                                                            |                 |              | 341    |    |              | 331                  | . <b>_</b>         |           |  |
| 1.      | Hannober                                          | { a.                                                         | 7               | 7            |        | :  | 6            | :                    | :                  | 1         |  |
| 2.      | Sildesheim                                        | a a                                                          | 7               |              | 7      |    |              | 7                    |                    | .,        |  |
| 3.      | Stade                                             | ) a                                                          | 9               | 9            |        |    | 2            |                      | :                  | 7 .       |  |
| -       |                                                   | b<br>  a                                                     | :               |              | :      |    | :            | :                    | :                  | ; ' '     |  |
| 4.      | Otterndorf                                        | 18                                                           | :               | :            | •      |    |              |                      | •                  | ١. ،      |  |
| 5.      | Osnabrud, evg                                     | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$     |                 | :            |        | :  |              | :                    | :                  | :         |  |
| 6.      | Osnabriid, fath                                   | { a b                                                        | . 2             | :            | 2      | :  | :            | 2                    | :                  | : :       |  |
| 7.      | Aurich                                            | { a b                                                        | 66              | 66           |        |    | <b>4</b> 1   | :                    |                    | 25        |  |
| 8.      | Rordhorn                                          | ja                                                           |                 |              |        | :  |              | :                    |                    |           |  |
| 9.      | Stadt Osnabriid                                   | \                                                            |                 |              |        | :  |              | :                    | :                  |           |  |
| · .     |                                                   | ( b                                                          | •               |              | .•     | •  |              |                      | ٠                  | • 1       |  |
| 10.     | Rlofter Loccum                                    | { b                                                          |                 | :            | :      |    | :            | :                    |                    | :         |  |
| 11.     | Niederfächsiche Konföderastion (reform. Gemeinde) | $\left\{\begin{array}{l} \mathbf{a} \\ b \end{array}\right.$ |                 | :            | :      | :  |              | :                    | :                  | :         |  |
| 12.     | . Ganze Brovinz                                   | l a<br>l b                                                   |                 |              |        |    | :            |                      | :                  | :         |  |
|         | IX. Proving Hannover                              | { a b                                                        | 91<br>2         | 82<br>1      | 9      |    | 49<br>1      | 9 1                  | :                  | 33        |  |
|         | Summe a und b                                     |                                                              | 93              | 83           | 10     |    | 50           | 10                   |                    | 33        |  |
| •       | '                                                 |                                                              |                 |              |        | 93 |              |                      | 60                 |           |  |

| lelehrering                        | nen.                   | (Nbju                               | ban  | ten ., C               | B.<br>Behilf                     | en.          | 1c.) Ste                                    | llen.                          |                        |             |                                    |           |  |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|--|
| en ten nicht<br>(Kalonne           | 7.<br>befetet<br>6. b) | en Stel<br>find                     | Ien  |                        | Bon be                           | n nic        | ht besetzt                                  | 8.<br>en Stell                 | en (A                  | olonne      | 6. b)                              |           |  |
| a Menaten<br>t langu er-<br>lengt. | 6 90                   | b.<br>weniger<br>lonaten<br>lebigt. | er,  | prüfte<br>(Präpe<br>ve | : Lehrfre<br>rranden<br>rwaltet. | ifte<br>20.) | werden t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. in | e einer<br>le ober<br>itverseb | ande.<br>Rlaffe<br>en. | unte<br>Bei | c.<br>ohne<br>errichtli<br>eforgun | фe<br>ig. |  |
| l:15.1 jüb.                        | eogi<br>4              | fath.                               | juo. | ebgi.                  | tath.                            | Juo.         |                                             | tath.                          | j juo.                 | eogi.       | tato.                              | juo.      |  |
| ·   ·                              | 1                      |                                     | •    |                        |                                  |              | 3                                           | :                              |                        |             |                                    | :         |  |
|                                    | 5                      |                                     | [ .  | 6                      |                                  |              | 4                                           |                                | [ .                    | Ŀ           |                                    |           |  |
| 5                                  |                        | 5                                   |      |                        | 6                                |              |                                             | 4                              | _                      |             | •                                  | 1         |  |
|                                    |                        |                                     |      |                        |                                  |              | :                                           |                                |                        | :           | :                                  | :         |  |
|                                    |                        | •                                   |      | •                      |                                  |              |                                             |                                |                        | •           |                                    | •         |  |
|                                    | 6                      | :                                   |      | 6                      |                                  |              | 1                                           |                                |                        |             |                                    |           |  |
| · ¦ •                              |                        | •                                   |      | •                      | •                                | •            |                                             | •                              | •                      | •           | •                                  | •         |  |
|                                    |                        | •                                   |      | •                      |                                  |              | :                                           | :                              |                        | :           |                                    |           |  |
|                                    |                        | •                                   |      |                        |                                  |              |                                             |                                | •                      |             |                                    |           |  |
| . ! .                              |                        |                                     | •    |                        |                                  |              | :                                           |                                |                        |             |                                    |           |  |
|                                    | •                      | •                                   | •    |                        |                                  | ٠            |                                             |                                | •                      | •           | •                                  | •         |  |
|                                    |                        | :                                   |      | 24                     |                                  |              | 1                                           | •                              |                        |             |                                    |           |  |
|                                    |                        | •                                   |      | •                      |                                  |              |                                             |                                |                        |             |                                    |           |  |
|                                    |                        |                                     |      |                        |                                  |              |                                             |                                |                        | :           |                                    |           |  |
| · ' ·                              |                        | •                                   |      | •                      | •                                | •            | •                                           |                                |                        |             |                                    | •         |  |
|                                    |                        |                                     |      | •                      |                                  |              | •                                           | :                              |                        | :           |                                    |           |  |
| :   :                              | :                      | . 1                                 | :    | •                      |                                  |              |                                             |                                | $ \cdot $              | l : ,       | :                                  | :         |  |
|                                    |                        |                                     |      | •                      |                                  |              |                                             | :                              |                        |             |                                    |           |  |
|                                    | •                      | ٠                                   |      |                        | ٠                                |              | •                                           |                                | ·                      | <u>L:</u>   | · ·                                | <u> </u>  |  |
| : :                                | 6                      | :                                   | :    | 31                     |                                  | :            | 2                                           | :                              | . :                    |             | :                                  | :         |  |
|                                    | 6                      |                                     |      | 81                     |                                  |              | 2                                           |                                | :                      |             |                                    |           |  |
| 7                                  | _                      | 6                                   | _    |                        | 31                               |              |                                             | 2                              |                        |             |                                    |           |  |

| 1      |                      | 100                                 | 100              |            |                | 1     |             | A.<br>rben           | tlid  | ie je |
|--------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------|-------------|----------------------|-------|-------|
|        | Regierungs - 2c.     | a.<br>Lehrer-<br>ftellen.           | An               | 3ahl b     |                | en    | 2           | avon                 | (Role | ,     |
| Munur. | Begirt.              | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | fiber-<br>haupt. | bzw.       | Konfe<br>Relig | ion.  | 6           | a.<br>ingem<br>efett | T     | 1     |
| 4      | 100 100 100          | len d                               |                  | evgt.      | fath           | jild. | evgl.       | fath.                | jud.  | engl. |
| 1.     | Münster              | l a b                               | 543<br>319       | 81<br>9    | 458<br>310     | 4     | 81<br>9     | 458<br>310           | 4     | 1     |
| 2.     | Minden               | l a                                 | 828<br>154       | 531<br>19  | 294<br>135     | 3     | 519<br>18   | 294<br>135           | 3     | 12    |
| 3.     | Arnsberg             | { a b                               | 1847<br>441      | 1188       | 650<br>327     | 9     | 1159<br>114 | 643<br>327           | 9     | 29    |
|        | X. Proving Westfalen | a<br>b                              | 3218<br>914      |            | 1402<br>772    | 16    | 1759<br>141 | 1395<br>772          | 16    | 41    |
|        | Summe a und b        |                                     | 4132             | 1942       | 2174           | 16    | 1900        | 2167                 | 16    | 45    |
|        |                      |                                     |                  |            | 4132           |       |             | 4083                 |       |       |
| 1.     | Raffel               | { a b                               | 1917<br>69       | 1569<br>56 | 251<br>13      | 97    | 1518<br>56  | 247<br>13            | 82    | .51   |
| 2      | Wiesbaden            | { a b                               | 1349<br>72       | 856<br>40  | 492<br>32      | 1     | 847<br>40   | 488<br>32            | 1     |       |
|        | XI. Proving Seffen-  | { a { b                             | 3266<br>141      | 2425<br>96 | 743<br>45      | 98    | 2365<br>96  | 735<br>45            |       | 60    |
|        | Summe a und b        |                                     | 3407             | 2521       | 788            | 98    | 2461        | 780                  | 83    | B     |
|        |                      | 1                                   |                  | 1 1        | 3407           |       |             | 3324                 |       |       |

| er zud                        | Lebre                    | tinne                               | n . S    | tellen.                 | A.                                          |              |                                            |                                  |                       |             |                        |             |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|--|--|
| · := ±61                      | 3.<br>befette<br>e 2. b) | n Stell<br>finb                     | len      |                         | Bon ber                                     | nich         | 4<br>t befetzter                           | Stelle                           | n ( <b>L</b> c        | lonne       | 2. ь)                  |             |  |  |
| ं चीतावस्त्र<br>जन्म सः<br>एक | seit 1<br>6 D            | b.<br>veniger<br>lonaten<br>ledigt. | u,       | priifte<br>(Präpa<br>ve | n.<br>burch t<br>Lehrfreitanben<br>rwaltet. | ifte<br>2c.) | werben l<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>zc. m | e einer<br>de ober :<br>itverfeb | anbes<br>Klaffe<br>m. | unte<br>Bei | c.<br>ohne<br>errichtl | iche<br>1g. |  |  |
| ' jāt.                        | eval.                    | lath.                               | jūd.     | evgl.                   | fath.                                       | jab.         | eval.                                      | fath.                            | jūd.                  | evgl.       | fath.                  | jud         |  |  |
| •                             | :                        | :                                   |          | :                       | :                                           | :            | :                                          | :                                | :                     | :           | :                      | :           |  |  |
|                               | 5                        | :                                   |          | 4                       |                                             |              | 8<br>1                                     |                                  | :                     |             |                        | ·           |  |  |
| •                             | 19<br>·                  | 7                                   |          | 10<br>·                 | 1                                           | :            | 19<br>·                                    | 6                                | :                     | :           | :                      | :           |  |  |
|                               | 2 <b>4</b>               | 7                                   | :        | 14                      | 1 .                                         | -            | . 27<br>. 1                                | 6                                |                       | :           | :                      | :           |  |  |
|                               | 24                       |                                     |          | 14                      | 1                                           |              | 28                                         | 6                                |                       | ·           |                        |             |  |  |
|                               |                          | 31                                  |          |                         | 15                                          | 1            |                                            |                                  | •                     | 1           |                        |             |  |  |
| 13                            | 30                       | 4                                   | 2        | 6                       | :                                           |              | 45<br>·                                    | 4                                | 15                    |             |                        | :           |  |  |
| . :                           | 8                        | 4                                   |          | •                       | :                                           |              | 9                                          | 4                                |                       | :           | :                      | :           |  |  |
| 13                            | 38                       | 8                                   | <b>2</b> | 6<br>·                  | ·                                           | •            | 5 <b>4</b>                                 | 8                                | 15                    | :           | :                      | :           |  |  |
| 13                            | 38                       | 8                                   | 2        | 6                       |                                             |              | 54                                         | 8                                | 15                    | ٠           | •                      |             |  |  |
|                               | 48                       |                                     |          | 48                      |                                             |              | 6 77                                       |                                  |                       |             |                        |             |  |  |

| T       | 100                  |                                     |                  |             |         |       |       | B.     | atf                  | sleht |
|---------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|-------|-------|--------|----------------------|-------|
|         | Regierunge. 2c.      | a.<br>Lehrer-<br>ftellen.           | Anz              | 5.<br>ahl b | erfelbe | n     | 0     | avon ( | 6.<br>( <b>R</b> olo |       |
| Rummer. | Begirt.              | d.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | fiber-<br>haupt. | bzw.        | Ronfe   | ion.  |       | efett. |                      | 8     |
| +       | and the same of      |                                     | No. of           | evgl.       | fath.   | jitt. | evgl. | fath.  | jiib.                | engl  |
| 1.      | Münster              | { a b                               |                  |             |         | N. N. |       |        |                      |       |
| 2.      | Minden               | { a b                               | 45               | 3           |         | **    | 1     |        | -                    |       |
| 3.      | Arnsberg             | { a b                               | 1                |             | 4       |       | :     |        | ***                  | 1     |
|         | X. Proving Westfalen | { a b                               | 1                |             | -       |       | 100   | 100    | **                   | -     |
| -       | Summe a und b        |                                     | 1                |             | 12      | ļ     |       | 1.0    |                      |       |
|         |                      | 100                                 |                  | 1           | 1       |       |       | 1      |                      |       |
| 1.      | Staffel              | { a b                               | 7                | 2           | 5       | 1     | 2     | 5      | 4.4                  |       |
| 2.      | Biesbaden            | a   b                               | 207              | 95          | 112     | -     | 71    | 109    | :                    | 24    |
|         | XI. Proving Deffen-  | { a b                               | 214              | 97          | 117     |       | 73    | 114    |                      | 24    |
|         | Summe a und b        |                                     | 214              | 97          | 117     |       | 73    | 114    |                      | 24    |
|         |                      |                                     |                  | 10          | 214     |       | 1 9   | 187    |                      |       |

| Hebrer                       | ri n      | neu.               | (Abju                               | bant  | en., G                  | B.                                           | n - 20       | c.) Stel                       | llen.                             |                       |            | -                                  |            |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------|
| : ter ri                     | 7<br>ht i |                    | en Stel                             | len . | 8                       | Bon ben                                      | nicht        | befetten                       | 8.<br>Stelle                      | n ( <b>R</b> o        | lonne      | 6. b)                              |            |
| Norther<br>Linger (<br>Lebys | ios<br>ir | feit<br>6 <b>B</b> | b.<br>weniger<br>lonaten<br>lebigt. | er.   | prüfte<br>(Präpe<br>ver | a.<br>burch i<br>e Lehrfreiranben<br>iranben | äfte<br>20.) | Lehrfräft<br>ren Schu<br>20. m | e einer<br>de ober d<br>itversebe | anbe-<br>Rlaffe<br>n. | unte<br>Be | c.<br>ohne<br>errichtli<br>rforgur | dje<br>Ig. |
| tais.                        | it.       | eogl.              | lath.                               | jād.  | eval.                   | fath.                                        | jūb.         | evgl.                          | tath.                             | jāb.                  | evgl.      | lath.                              | jāb.       |
|                              | :         |                    | :                                   | ·     | •                       | :                                            |              | ÷                              | :                                 |                       | :          |                                    |            |
|                              | :         | :                  | •                                   | :     | :                       |                                              |              | :                              | :                                 |                       | . :        | :                                  | :          |
|                              |           | •                  | •                                   | •     | •                       | :                                            |              |                                | •                                 |                       | :          | :                                  | :          |
|                              |           | :                  | :                                   | ·     | :                       | :                                            |              |                                | :                                 |                       |            | :                                  | :          |
|                              |           |                    | ·                                   | ٠     | ·                       |                                              |              | ن ا                            |                                   | <u> </u>              | ن          |                                    |            |
| ;                            |           |                    | •                                   |       |                         |                                              |              |                                |                                   |                       |            |                                    |            |
| •                            |           | :                  | •                                   |       | ÷                       | :                                            | :            | :                              | :                                 |                       |            |                                    |            |
|                              |           | 4                  |                                     | :     | :                       | :                                            | :            | 24                             | 3                                 |                       | :          | :                                  |            |
| :                            |           | 4                  | 3                                   | ·     | ·                       |                                              | :            | 2 <b>4</b>                     | 3                                 |                       | ÷          | :                                  | :          |
|                              | Ť         | 4                  | 3                                   |       | ٠                       |                                              |              | 24                             | 3                                 | <u> </u>              | ن          |                                    |            |
| ,                            |           |                    | 7                                   |       |                         | ·                                            |              |                                | 27                                | _                     |            | •                                  |            |

| T       | J. mil                |                              | 1020            | NI I        |                | -    |             | A.<br>rben   | tlid  | e  e   |
|---------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-------------|--------------|-------|--------|
|         | Regierunge. 2c.       | Eehrer-<br>ftellen.          | Anz             | 1.<br>ahl d | erfelbe        | n    | D           | aven         | (Role | onne I |
| Rummer. | Begirt,               | ehrer-<br>innen-<br>ftellen. | über-<br>haupt. | bzw.        | Ronfe<br>Relig | ion. | 6           | n.<br>ingsmi |       | 1      |
| +       |                       | him I                        | 101-1           | evgi.       | tarp.          | Juo. | evgl.       | fato.        | Inc.  | evgt.  |
| 1.      | Roblenz               | { a b                        | 1247<br>206     | 514<br>6    | 731<br>200     | 2    | 480<br>6    | 665<br>199   | 2     | 34     |
| 2.      | Duffeldorf            | l a b                        | 2567<br>971     | 1302<br>173 | 1255<br>798    | 10   | 1270<br>173 | 1239<br>794  | 10    | 32     |
| 3.      | Köln                  | a<br>  b                     | 1010<br>533     | 194         | 812<br>527     | 4 2  | 180         | 727<br>502   | 4     | 14     |
| 1.      | Trier                 | { a b                        | 1207<br>407     | 256<br>27   | 945<br>380     | 6    | 251<br>27   | 817<br>380   | 6     | 5      |
| 5       | Nachen                | { a b                        | 953<br>280      | 42          | 905<br>276     | 6    | 39<br>4     | 744<br>273   | 6     | 3      |
| -       | XII. Rheinproving .   | { a b                        | 6984<br>2397    |             | 4648<br>2181   | 28-2 |             | 4192<br>2148 | 28    | 8      |
|         | Summe a und b         | 5                            | 9381            | 2522        | 6829           | 30   | 2434        | 6340         | 29    | 88     |
|         | 1                     |                              |                 | 1           | 9381           | 18   |             | 8803         |       |        |
| i.      | Sigmaringen           | { a b                        | 127             | 1           | 123            | 3    | 1           | 121          | 3     | 1      |
|         | XIII. Dobenzouerniche |                              |                 |             |                |      |             |              |       | L      |
| -       | Summe a und b         |                              | 129             | 1           | 125            | 3    | 1           | 123          | 3     | 3      |
|         |                       |                              |                 |             | 120            |      |             | 121          |       | 1      |

| : 111               | lebre                | rinne                                        | n · S | tellen.                | Δ.                                        |             |                                          |               |                        |             |                                  |          |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| : :- 751            | l.<br>keleta<br>! b) |                                              | len   | 1                      | Bon den                                   | nich        | t besetzte                               | 4.<br>n Stell | en (Lo                 | loune       | 2. b)                            |          |
| 774. <b>5</b><br>14 | h 90                 | b.<br>reniger<br>lonaten<br>ledigt.<br>lath. | et:   | prüfte<br>(Bräpe<br>ve | burch u<br>Lehrfre<br>tranben<br>rwaltet. | ifte<br>20) | werben<br>Lehrfräss<br>ren Schi<br>zc. m | e einer       | ande.<br>Liaffe<br>en. | unte<br>Ber | e.<br>ohne<br>trichtli<br>forgun | фe<br>g. |
| •:                  | 5                    |                                              | jac.  | 19                     | 48                                        |             | 15                                       | 18            |                        | l cogs.     | tuty.                            |          |
| i                   | .                    | 1                                            |       | •                      | . •                                       | :           | ".                                       | 1             |                        |             |                                  |          |
|                     | <b>3</b> 0           | 15<br>4                                      |       | 1                      | 1                                         | :           | 31<br>·                                  | 15<br>4       |                        | •           | :                                | :        |
| •                   | 8                    | 38<br>16                                     | ·1    | 9                      | 71<br><i>13</i>                           |             | 5                                        | 14<br>12      | 1                      | •           |                                  |          |
|                     |                      | 15<br>•                                      | :     | 3                      | 116                                       |             | 2                                        | 12            | :                      |             |                                  |          |
| · ·                 | •                    | 30                                           |       | 2                      | 160<br>3                                  |             | 1                                        | 1             |                        | •           | •                                |          |
|                     | 43                   | 109<br>21                                    | 1     | 34                     | 396<br><i>16</i>                          | :           | 54<br>·                                  | 60            | 1                      | •           |                                  | :        |
|                     | 43                   | 130                                          | 1     | 34_                    | 412                                       |             | 54                                       | 77            | _1                     | ·           |                                  | <u> </u> |
| •                   |                      | 174                                          |       |                        | <b>446</b>                                | ı           |                                          | 132           | 1                      |             |                                  | ı        |
|                     | ·<br>·               | 2                                            | •     | :                      | !<br>!                                    |             | :                                        | 2             |                        |             |                                  | :        |
| _                   | Ŀ                    | 2                                            | ·     |                        | ·                                         | <u> </u>    | <u> </u>                                 | 2             | <u>.</u>               | ٺ           |                                  |          |

|  |         | Regierungs, 2c.<br>Bezirk                       | a.<br>Lebrer,<br>Rellen.<br>b.<br>Lebrer,<br>innen,<br>Rellen. | B. Stiffelebre         |          |          |      |                                 |       |      |         |
|--|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|---------------------------------|-------|------|---------|
|  |         |                                                 |                                                                | 5.<br>Anzahl berfelben |          |          |      | 6.<br><b>Davon (K</b> olonne 5) |       |      |         |
|  | Rummer. |                                                 |                                                                | über.<br>haupt.        | '        |          |      | befetet.                        |       |      | T<br>te |
|  | ᆜ       |                                                 | <u>!</u>                                                       |                        | evgl.    | fath.    | jād. | evgl.                           | fath. | jüb. | eval.   |
|  | 1.      | Roblenz                                         | { a b                                                          |                        | :        |          |      | :                               | :     | :    |         |
|  | 2.      | Duffeldorf                                      | { a b                                                          | :                      | :        |          |      | :                               |       | :    |         |
|  | 3.      | Röln                                            | { a b                                                          | :                      | :        | :        | :    | :                               | :     | :    |         |
|  | 4.      | Trier                                           | { a b                                                          | :                      | :        |          | :    | :                               | :     | :    | :       |
|  | 5.      | Aachen                                          | { a b                                                          | :                      | :        | :        | :    |                                 | :     | :    |         |
|  |         | XII. Rheinproving .                             | { a b                                                          |                        |          |          |      |                                 | :     |      |         |
|  |         | Summe a und b                                   |                                                                |                        | j        | <u>.</u> |      | ·                               |       |      |         |
|  | 1.      | Sigmaringen<br>XIII. Hohenzollernsche<br>Lande. | { a b                                                          | 47                     |          | 47       |      |                                 | 33    | .    |         |
|  |         | Lande.<br>Summe a und b                         |                                                                | 47                     | <u>.</u> | 47       |      | ·                               | 33    |      |         |
|  |         |                                                 |                                                                |                        |          | 47       |      |                                 | 33    |      | 1       |

| lebreriz                        | nen-                   | uid <b>R</b> )                      | ı ban | ten., C                 | B.                                 | en •     | 2c.) Ste                                     | llen.   | - : : -         |            |                                    |          |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------------------------|----------|
| ter nicht<br>Kelonne            | i.<br>belette<br>6. b) | u Etell<br>finb                     | len   | 8                       | Bon ben                            | nich     | e<br>befetzten                               |         | : ( <b>R</b> 0  | lonne (    | б. b)                              |          |
| t lenaten<br>linger ere<br>et g | 6 907                  | b.<br>weniger<br>lonaten<br>lebigt. | er,   | prüfte<br>(Prāpa<br>vei | a. burch u lehrfre ranben cwaltet. | ifte     | werben b<br>Lehrfräfte<br>ren Schu<br>20. mi | e einer | anbe-<br>Elaffe | unte       | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun | фе       |
| lat jāb.                        | evgl                   | fath.                               | jab.  | evgl.                   | fath.                              | jűb.     | evgl.                                        | fath.   | jüb.            | evgl.      | fath.                              | inb.     |
|                                 | •                      | :                                   | :     | :                       |                                    | :        |                                              |         |                 | •          | •                                  |          |
|                                 | :                      | :                                   | :     | :                       | :                                  | :        | :                                            | •       | :               | •          | •                                  | :        |
|                                 | •                      | :                                   | :     | :                       | •                                  | :        | ·                                            | :       | •               | :          | :                                  | :        |
|                                 | :                      | •                                   |       |                         | :                                  | :        | :                                            | :       | :               |            | :                                  | :        |
|                                 |                        | •                                   |       | :                       | •                                  | •        |                                              | :       |                 | i          | :                                  | <u>:</u> |
|                                 | :                      | •                                   | ·     | :                       | :                                  | •        |                                              |         |                 | :          | :                                  | <br>  .  |
|                                 | ن                      | · ·                                 |       |                         |                                    |          |                                              |         |                 | <u> </u> _ | <u> </u>                           |          |
| 9 1 .<br>                       |                        | 5                                   | :     | :                       | 8                                  |          | :                                            | 6       | :               | :          | :                                  | :        |
| <u>; :  </u>                    | $\cdot$                | 5                                   |       |                         | 8                                  | <u>.</u> |                                              | 6       |                 | Ŀ          |                                    | <u> </u> |
| '                               |                        | 5                                   | ı     |                         | 8 6 .                              |          |                                              |         |                 |            |                                    |          |

| -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               | -             | -             | -        | -             | Δ             |             |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
|         | 1 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | photo.        | 1210          |               | 11.5     | 1/2           | Orben         | tlid        | e felle    |
|         | Regierungs - 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a.<br>Lehrer-<br>ftellen | Un            | 1.<br>zahl be | r felber      |          | D             | avon (        | 2.<br>Rolos | ine 1) is  |
| Rummer. | Begirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d.<br>Lehrer-            | über-         | nach          | Ronfess       | ion      | orbnu         | a.<br>ngemä   | Ria         | nid.       |
| 92m     | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ftellen.                 | haupt.        | bzw.          | Religio       | on.      |               | efett.        |             | beich      |
| 10      | All the late of th | Nuo-                     |               | evgl.         | fath.         | jüb.     | evgl 1        | fath.         | ab.         | vgi.) in   |
|         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341                      | a m m e       |               |               | 44.      |               |               |             | 440        |
| 1.      | Oftpreugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a<br>b                   | 4209<br>182   | 3708<br>146   |               | 1        | 3523<br>146   | 489<br>36     | 1           | 185        |
| 2.      | Befiprengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la<br>b                  | 2884<br>170   | 1689<br>122   | 1178<br>47    | 22<br>1  | 1638<br>121   | 1160<br>46    | 20<br>1     | 51         |
| 3.      | Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | { a b                    | 6421<br>872   | 6320<br>801   | 99<br>51      | 20       | 6157<br>800   | 98<br>51      | 2<br>20     | 163<br>1   |
| 4.      | Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {a<br>b                  | 3894<br>139   | 3876<br>139   | 18            |          | 3804<br>137   | 16            |             | 72 2       |
| 5.      | Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | { a b                    | 3112<br>58    | 1281<br>47    | 1730<br>9     | 101<br>2 | 1213<br>47    | 1645<br>9     | 96<br>2     | 68         |
| 6.      | Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l a                      | 6418<br>352   | 3288<br>184   | 3106<br>165   | 24       | 3224<br>181   | 3052<br>163   | 24          | 64         |
| 7.      | Sachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | { a b                    | 5292<br>244   | 5049<br>228   | 243<br>16     |          | 4749<br>227   | 239<br>16     |             | 300        |
| 8.      | Schleswig-Bolftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l a                      | 2923<br>128   | 2910<br>120   |               | 7        | 2810<br>119   | 6             | 7 3         | 10         |
| 9.      | Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | { a b                    | 5002<br>151   | 4496<br>69    |               | 46       | 4295<br>69    | 459<br>81     | 39          | 201        |
| 10.     | Beftfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | { a b                    | 3218<br>914   | 1800<br>142   |               | 16       | 1759<br>141   | 1395<br>772   | 16          | 41         |
| 11.     | Beffen-Raffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 a                      | 3266<br>141   | 2425<br>96    | 7 20          | 98       | 2365<br>96    | 735<br>45     | 83          | 60         |
| 12.     | Rheinproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | la<br>b                  | 6984<br>2397  | 2308<br>214   |               | 28<br>2  | 2220<br>214   | 4192<br>2148  | 28          | 88         |
| 13.     | Sobenzollerniche Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | {a<br>b                  | 127           | 1             | 123<br>2      | 3        | 1             | 121           | 3           |            |
| -11     | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | { a b                    | 53750<br>5750 | 39151<br>2308 | 14252<br>3410 |          | 37758<br>2298 | 13607<br>3373 |             | 1393<br>10 |
|         | Gefammtfumme a und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 59500         | 41459         | 17662         | 379      | 40056         | 16980         | 348         | 1403       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                        |               | E             | 9500          |          | 5             | 7384          |             |            |

|                          | iđt         | 3.<br>befetet<br>2. b.) | en Ste<br>find                     | ll en   | 8         | Bon ben                       | ni <b>c</b>  | befeten      | i.<br>Stelle                     | n ( <b>R</b> c         | lonne      | 2. b)                             |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| A<br>Elim<br>Iman<br>Ila | iten<br>er- | feit 1<br>6<br>e        | b.<br>veniger<br>Wonat<br>rledigt. | en      | (Bi apa   | Lehrtei<br>tranben<br>waltet. | ifte<br>2c.) |              | e einer<br>le ober :<br>itverfeb | ande.<br>Rlaffe<br>en. | unte<br>Be | c.<br>ohne<br>errichtl<br>eforgui | idje<br>1g. |
| !::.                     | jde.        | rogi.                   | l fath.                            | l jild. | evgl.     | fath.                         | jűb.         | eval.        | fath.                            | jūd.                   | evgl.      | fath.                             | jüt         |
| ;                        | . 1         | 61                      | 5                                  | -       | 49        | 1                             | •            | 1 <b>3</b> 3 | 11                               | ۱.                     | 3          |                                   | .           |
| •                        |             |                         | •                                  | •       |           | •                             |              |              | •                                |                        |            | •                                 |             |
| 4                        | 1           | 22<br>1                 | 9                                  | 1       | 17        | •                             |              | 27<br>1      | 6                                |                        | 7          | 7                                 | 2           |
| ı                        |             | 53                      | 1                                  | •       | 76        | •                             | •            | 87           | 1                                |                        |            |                                   |             |
| •                        |             | 1                       |                                    |         |           | :                             |              | 1            |                                  |                        | 1 :        | :                                 | :           |
|                          | :           | 38<br>2                 |                                    |         | <b>36</b> |                               |              | 35<br>2      | 2                                |                        | 1          |                                   |             |
| υį                       | 3           | 29                      | 51                                 | 2       | 38        | 30                            | 1            | 25           | 37                               | 4                      | 5          | 18                                | ١.          |
|                          | ٠           |                         |                                    |         |           |                               | ۱.           |              |                                  |                        |            |                                   | `           |
|                          | :           | 51<br>3                 | 38<br>2                            | •       | 16        | 1                             | :            | 48<br>3      | 52<br>2                          | :                      |            | 1                                 | :           |
| 3,                       | .           | 115                     | 1                                  |         | 191       | 1                             |              | 109          | 3                                |                        |            |                                   |             |
| •                        | ۱.          | 1                       | •                                  |         |           | •                             |              | 1            | •                                |                        |            | •                                 |             |
|                          | ٠١          | 56                      | •                                  | ٠,      | 65        |                               | ر ا          | 33           |                                  |                        | 2          | •                                 |             |
|                          | ۱.          | 1                       | •                                  | 1       | •         | •                             | 1            | 1            | •                                | :                      | :          | •                                 | ١.          |
| 1 :                      | 7           | 57                      | •                                  |         | 131       | 1                             |              | 69           | 1                                | 7                      | 1          | :                                 |             |
|                          |             | 24                      | 7                                  |         | 14        | 1                             | •            | 27           | 6                                | .                      |            |                                   | ١.          |
| •                        |             | . 27                    | •                                  |         |           |                               |              | 1            |                                  | :                      |            |                                   | 1:          |
| . 18                     | 3           | 38                      | 8                                  | 2       | 6         |                               | ١.           | 54           | 8                                | 15                     |            |                                   | ١.          |
| •                        | 1           | -                       |                                    |         |           |                               |              |              | •                                |                        |            | •                                 |             |
| : .                      |             | <b>43</b>               | 109<br>21                          | 1       | 34        | 396<br><i>16</i>              | :            | 54<br>•      | 60<br>17                         | 1                      |            | •                                 | :           |
| •                        | - 1         | :                       | 2                                  | :       |           | :                             |              | :            | 2                                | •                      | :          | •                                 | :           |
| 24                       | 1           | 587<br>9                | 230<br>24                          | 5<br>2  | 673<br>·  | 431<br>16                     | 1<br>1       | 701<br>10    | 188<br>21                        | 26<br>1                | 19         | 26<br>·                           | 2           |
| 24                       | 4           | 596                     | 254                                | 7       | 673       | 447                           | 2            | 711          | 209                              | 27                     | 19         | 26                                | 2           |
| <u>,</u>                 | 1           |                         | 857                                |         | -         | 1122                          | _            | _            | 947                              | _                      |            | 47                                | _           |

| ### Regierungs - 2c.  ### Regierungs - 2c.  ### Bezirk.  #### ### Bezirk.  ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regierungs. 2c.  Bezirk.  Bezirk.  Bezirk.  Betrerinnen fellen.  Bu fam men ft e II ung  preußen                              | # Davon (Kolonne i)  a. Davon (Kolonne i)  a. dion ordnungsmäßig befeht. be idd. ergl. lath. idd ergl. l  2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs. 2c.       Rehrert ftellen.       Majahl berselben       Davon         Begierungs. 2c.       Befter. ftellen.       Majahl berselben       Davon         Dehrert.       Gehrert. ftellen.       diber. ftellen.       Davon         3. Peatlen.       Sufammenfellen.       Davon         3. Peatlen.       A. Peatlen.         3. Peatlen.       Sufammenfelsen.       Davon         3. Peatlen.       A. Peatlen.       Sufammenfelsen.       Davon         3. Peatlen.       Sufammenfelsen.       Davon         Bespierengen.       Sufammenfelsen.       Sufammenfelsen. </th <th>Regierungs. 2c.  Bezirk.  Bezirk.  Bezirk.  Betrerinnen fellen.  Bu fam men ft e II ung  preußen</th> <th>  Davon (Kolonne i)                                    </th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regierungs. 2c.  Bezirk.  Bezirk.  Bezirk.  Betrerinnen fellen.  Bu fam men ft e II ung  preußen                              | Davon (Kolonne i)                                                                                           |
| Bezirt.   Behrerinnen   fellen.   fiber   haupt.   haup | Bezirk.    Pehrerinnen   fiber   nach Konfelf     haupt   bzw. Religi     evgl.   tath.     su f a m m e nft e II n g   haupt | in ordnungsmäßig befeht. be befeht. be befeht. be befeht. be            |
| Regs.   fath.   jilb.   ergs.   fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | innen   fiber   nach Konfess   bzw. Resign   ergs.   sam men ft e II nug                                                      | on befeht. 60 ifib. evgl.  fath.  ifib. evgl.  t                                                            |
| 3u fam meustellung m.  1. Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зи fam menstell ung         preußen                                                                                           | ***                                                                                                         |
| 1. Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ргеиßен                                                                                                                       | 2                                                                                                           |
| 1. Oppreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apprengen                                                                                                                     | . 2                                                                                                         |
| 2. Bespreugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   t   t   t   t   t   t   t   t   t                                                                                         | . 2                                                                                                         |
| Standenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | питеги                                                                                                                        | . 5 1<br>. 3 1<br>. 2 2<br>. 2 1                                                                            |
| 4. Hommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                        | . 2 . 2<br>. 2 1 . 2                                                                                        |
| 5. Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 2 1 .                                                                                                       |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000 900 000                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 8. Schleswig-Holftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 8. Sauroner   16   16   16     15     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mien                                                                                                                          |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | leewig-Dolnein   { ;   40   40                                                                                                | . 316                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 10. Beffalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 11. Deffen-Raffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 12. Rheinproving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                             |
| 18. Sobenzollerniche Lande . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rengouternage canoe .   { ,                                                                                                   |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summe \[ \begin{pmatrix} a & 1602 & 826 & 776 \ b & 32 & 30 & 2 \end{pmatrix} \]                                              |                                                                                                             |
| Gesammtsumme a und b 1634 856 778 . 614 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | efammtsumme a und b 1634 856 778                                                                                              | . 614 610 . 242                                                                                             |
| 1634 1224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1694                                                                                                                          | 1224                                                                                                        |

| State   feit weniger ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hebrerin                      | nen-    | (Nbj n                        | bani     | ten., G                 | B.<br>ebulf                              | e n •        | 2c.) Ste                         | llen.                                      |                      |             |                              |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------|--|--|
| Round   feit weniger ale   werben burch ungs   feit weniger ale   werben burch ungs   feit weniger ale   werben burch ungs   feit weniger ale   werben burch geprüfte   find ohne jed   feit weniger   find ohne jed   find | r dez nicht<br>Reloune        | befette | n Stell<br>find               | len      |                         | Bon be                                   | n nid        |                                  |                                            | en ( <b>R</b>        | olonne      | 6. ъ)                        |          |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r Benten<br>lings er<br>lehat | 6 97    | veniger<br>lonaten<br>lebigt. | er.      | prüfte<br>(Präpa<br>ver | burch u<br>Lehrfrä<br>randen<br>rwaltet. | ifte<br>20.) | Lebrirafte<br>ren Schu<br>ec. mi | urch ger<br>einer<br>le ober s<br>tversehe | anbe-<br>laffe<br>n. | unte<br>Ber | ohne j<br>rrichtli<br>forgun | фe<br>g. |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lue. pilb                     | . cogl  | tath.                         | jub.     | eogl.                   | fatb.                                    | jab.         | evgl.                            | tath.                                      | jiib.                | evgl.       | tath.                        | jāb      |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                               |          |                         |                                          |              |                                  |                                            |                      |             |                              |          |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | •       | •                             | •        |                         |                                          |              | 1 .                              |                                            |                      | j ·         |                              |          |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             |         | •                             | •        | •                       |                                          |              |                                  | •                                          |                      | ١.          |                              | ١.       |  |  |
| 1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 1 1     | :                             |          |                         |                                          |              |                                  |                                            | 1                    | 1 :         |                              | :        |  |  |
| 1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 1       |                               |          |                         |                                          | ١.           | 1                                |                                            | ١.                   | ١.          |                              | ١.       |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.                            |         | •                             |          |                         | ٠.                                       |              | •                                |                                            |                      |             |                              |          |  |  |
| 5       25       26       .       26       7       .       143       144       .       1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |         | •                             |          |                         |                                          |              |                                  |                                            |                      |             | ١.                           | ١.       |  |  |
| 5       26       26       7       143       144       1         1       1       143       144       1       1         1       1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         | •                             | •        | 2                       |                                          | ١.           |                                  |                                            |                      |             |                              | ١.       |  |  |
| 5       .       25       26       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .        .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | •       | •                             | 1        | 1                       | l                                        | ı            |                                  |                                            | 1                    |             |                              | ١.       |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 ·                          | ي ا     |                               | İ        | •                       | l i                                      | l            |                                  |                                            | 1                    | ı           |                              | .        |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ω .                           |         |                               |          | 1                       | <b>'</b>                                 | 1            |                                  | 144                                        |                      | 1           | 1                            | 1:       |  |  |
| .       4       .       .       6       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | i :     |                               |          |                         |                                          |              |                                  |                                            |                      |             |                              |          |  |  |
| 1       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             |         |                               |          |                         | 1                                        | 1            | _                                | 1                                          | 1                    |             | :                            | :        |  |  |
| 6       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 4       |                               | ١.       | 6                       |                                          |              | . 3                              | ١.                                         |                      |             |                              |          |  |  |
| .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             | 1       |                               |          |                         |                                          |              | 1                                |                                            |                      |             |                              | ١.       |  |  |
| 4       3       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 6       |                               |          | 31                      |                                          | •            | 2                                |                                            |                      |             |                              | ١.       |  |  |
| 4       3       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             | •       |                               |          |                         |                                          | .            |                                  |                                            |                      | ١.          |                              | ١.       |  |  |
| 4       3       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         | i                             |          | ٠.                      | ì                                        | 1            |                                  | ļ .                                        | 1                    | 1           |                              | •        |  |  |
| .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             | 1       | ,                             | 1        |                         |                                          |              | 94                               | 1                                          |                      |             | '                            | ١.       |  |  |
| .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>  :</td> <td>  :</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | _       | _                             |          |                         | 1                                        | 1            | 1                                | 1                                          | 1                    | 1           | :                            | :        |  |  |
| .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         | ١.                            | ١.       | Ι.                      | i.                                       | ١.           | ١ .                              | ١.                                         | ١.                   | Ι.          | ١.                           | ١.       |  |  |
| .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <td></td> <td></td> <td>l</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>  .</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |         | l                             |          |                         | 1                                        | .            | 1                                | 1                                          | 1                    | 1           | 1                            | 1.       |  |  |
| .     41     34     .     64     15     .     174     153     .     1     .       .     1     .     .     .     .     .     .     .     .     .       .     42     34     .     66     15     .     175     153     .     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ý.                            |         | 5                             |          |                         | 8                                        |              |                                  | 6                                          |                      |             |                              | .        |  |  |
| 1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1 <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td><u> </u></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td>  •</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | •       | •                             | <u> </u> |                         | <u> </u>                                 | <u> </u>     | <u> </u>                         |                                            | <u> </u>             |             |                              | •        |  |  |
| 12 32 32 1 00 10 1 10 1 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ł .                           |         |                               | 1        | 64 2                    | l .                                      |              |                                  | 1                                          |                      |             | 1                            |          |  |  |
| 76 81 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | И.                            | 42      | 34                            |          | 66                      | 15                                       | 1.           | 175                              | 153                                        |                      | 1           | .                            | Ϊ.       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\sim$                        | _       | 76                            |          | _                       | 81                                       | _            |                                  | 328                                        | _                    | _           | 1                            |          |  |  |

|                          |                                                | A-MA                        | -              | -                          | -                   | -            | _                          |                     |               |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                          | -                                              | Drbe                        | entliche       | festdoti                   | irte 1              | ebrer-       | A. und Be                  | brerin              | nen           |
|                          | f management of                                | 2In                         | 1.<br>gabl be  | rfelben                    |                     | 3            | aven (                     | 2.<br>Rolon         | ne l          |
| er.                      | Regierungs = 2c.<br>Bezirk.                    |                             | 200            |                            |                     |              | a.                         | T                   |               |
| Ушттек.                  | Degitt.                                        | über-<br>baupt.             |                | Ronfessi<br>Religi         |                     |              | ingemäf                    | jig                 |               |
| 8                        |                                                | yanşı                       | No.            |                            |                     |              | fath.                      | jnb.                | thor          |
|                          | Bufammenftellung                               | b. un                       | d verg         | gleiche                    | nde                 | Haup         | tüberfi                    | фt.                 |               |
| 1.<br>2.<br>3.           | Oftpreußen                                     | 4391<br>3054<br>7293        | 1811           | 537<br>1220<br>150         | 23<br>22            |              | 525<br>1206<br>149         | 21 22               | 18<br>5<br>16 |
| 4.                       | Bommern                                        | 4033<br>3170                | 4015<br>1328   | 18<br>1739                 | 103                 | 3941<br>1260 |                            | 98                  | 7 6           |
| 6.<br>7.                 | Schlefien                                      | 5536                        | 5277           | 259                        | 27                  | 3405<br>4976 | 255                        | 27                  | 30            |
| 8.<br>9.                 | Schleswig-Solftein                             | 3051<br>5153                |                | 10<br>542                  | 11<br>46            | 2929<br>4364 |                            | 39                  |               |
| 10.<br>11.<br>12.<br>13. | Bestfalen                                      | 4132<br>3407<br>9381<br>129 | 2521<br>2522   | 2174<br>788<br>6829<br>125 | 16<br>98<br>30<br>3 | 2461<br>2434 | 2167<br>780<br>6340<br>123 | 16<br>83<br>29<br>3 | 1             |
|                          |                                                |                             |                |                            |                     |              |                            |                     |               |
|                          | Summe am 1. Juni 1881<br>Summe am 1. Juni 1879 | 80000                       | 41459<br>39878 | Contract                   | 100                 | -            | 16980<br>15956             | 100                 |               |
|                          | Mithin am   weniger<br>1. Juni 1881   mehr     | 2324                        | 1581           | 735                        | . 8                 | 2111         | 1024                       | 11                  | -             |
|                          | Befammtfumme ber orb                           | entlichen                   | und d          | er Hill                    | fs. Le              | hrer-        | und Le                     | hreri               | me            |
|                          | am 1. Juni { 1881 1879                         |                             | 42315<br>40792 |                            |                     |              | 17590<br>16441             |                     |               |
|                          | Mithin am mehr<br>1. Juni 1881 weniger         | 2293                        | 1523           | 763                        | 7                   | 2118         | 1149                       | 1                   | 110           |
|                          | 12 17 1 2 W 181                                |                             | me             | hr 229                     | 3                   | m            | hr 327                     |                     | 1             |
|                          |                                                | 1                           | 1              |                            |                     |              | n                          | tehr                | 22            |

| Şülfelehre                           | r. unb          | Bulle                   | lehre               | rinnen        | B.<br>• (11) | juva |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|------|
| 5.<br>rjehl derfe <b>lben</b>        | 8               | Davon                   | 6<br>( <b>\$</b> 01 |               | 5) fin       | b    |
| - वर्ज Roufession<br>: भूट Religion. | 1               | a.<br>ungsm<br>befetzt. |                     |               | b.<br>nicht  |      |
| a# lath.! jffb.                      | i .             |                         |                     | i             |              |      |
| ı                                    |                 |                         |                     |               |              |      |
| 2                                    | 7               | 2                       | •                   | 1             | •            | •    |
| 2 1<br>20 600]                       | 5<br>2<br>129   | 1<br>449                | •                   | 3<br>170      | 151          |      |
| 7 1 .                                | 17<br>331<br>50 | 1<br>10                 |                     | 1<br>10<br>33 | •            |      |
| 97 117                               | 73              | 114                     |                     | 24            |              |      |
| 47                                   | •               | 33                      | •                   |               | 14           | •    |
| 56 778 .<br>94 750 1                 | 614<br>607      | 610<br>485              |                     | 242<br>307    | 168<br>265   |      |
| 28 .<br>5 . 1                        | 7               | 125                     |                     | 65            | 97           |      |

## Vergleichende Bufammenftellungen.

|         |                                                                           |                 | Lehr             | er- 111         | nd H         | ilfe | lehrer-      | , fowi                         | e Le<br>ellen | hrem        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| r.      | Regierungs- 2c.<br>Begirt.                                                | 47              | Anzo             | 1.              | felber       | t    | Do           | von (!                         | 2.<br>tolor   |             |
| Rummer. | otjiii.                                                                   |                 | ilber-<br>haupt. | nach Si<br>bzw. | Religi       | on.  |              | a.<br>nungs<br>g beje<br>fath. | şt.           | nia)<br>rgL |
|         |                                                                           | Proving         | Oftp             | reuße           | n.           | i    |              |                                |               | Ì           |
| I.      | Lehrer- und Gulfelehrer-                                                  |                 | 811              | H               |              |      |              | 1                              | 1             |             |
|         | am 1. Juni                                                                | 1881<br>1879    | 4209<br>4123     | 3708<br>3640    | 100          |      | 3523<br>3428 | 489<br>467                     |               | 155<br>212  |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | mehr<br>weniger | 86               | 68              | 18           |      | 95           | 22                             |               | -           |
| II.     | Lehrerinnen- und Sulfe-<br>lehrerinnenftellen:                            | V S             |                  |                 |              |      |              |                                |               | ı           |
|         | am 1. Juni                                                                | 1881            | 182<br>162       | 146<br>129      | 36<br>33     | *    | 146<br>129   | 36<br>33                       |               |             |
| H       | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | mehr<br>weniger | 20               | 17              | 3            |      | 17           | 3                              | 1000          |             |
| 111.    | Lehrer . Sülfelehrer .,<br>Lehrerinnen und Sulfe-<br>lehrerinnenftellen : |                 |                  |                 |              |      |              |                                |               |             |
|         | am 1. Juni                                                                | 1881<br>1879    | 4391<br>4285     | 3854<br>3769    | 1227         | 1    | 3669<br>3557 | 525<br>500                     |               | 15 12       |
| 3       | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | mehr<br>weniger | 106              | 85              | 21           |      | 112          | 25                             |               |             |
| IV.     | Lehrer:, Sulfelehrer:,<br>Lehrerinnen. und Sulfe-<br>lehrerinnenftellen:  |                 |                  |                 | _            |      |              | _                              |               | -           |
| 3       | am 1. Juni                                                                | 1881<br>1879    | 4391<br>4285     |                 | 4391<br>4285 |      | -            | 4194<br>4057                   |               | 1           |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | mehr<br>weniger | 106              |                 | 106          |      |              | 137                            |               |             |
| 1       |                                                                           |                 |                  |                 |              |      |              |                                |               | 1           |

|                                                                |                 | Lehi             | er- n        | nd H<br>nd H         | alfei<br>alfe | ehrer<br>lehrer       | , fou<br>innen       | pie L<br>stell c | ehreri<br>n :          | nnen                  | ,        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Aegierung 6 - 2c.<br>Bezirt.                                   |                 | Anz              | 1.<br>ahl de | erfelbe              | n             | Ð                     |                      |                  | onne l<br>varen :      |                       | b        |
|                                                                |                 | fiber-<br>haupt. | 1 -          | Relig                | ion.          | ŧ                     | a.<br>nung<br>efett. |                  | nicht<br>evg[.         | b.<br>befei<br>fath i | •        |
|                                                                | Provinz         | 28eft            |              |                      | Jaco.         | rog.                  | cuty.                | 1140-            | 10801                  |                       | <u>,</u> |
| Lika mi Bülfolehrer<br>fellen:                                 |                 |                  |              |                      |               |                       |                      |                  | !                      |                       |          |
| cu 1. Juni                                                     | 1881<br>1879    |                  | 1689<br>1588 |                      | - 1           | 1 <b>63</b> 8<br>1515 |                      |                  | 51 <sup>1</sup><br>73. | 13<br>19              |          |
| . 27 m 1. Juni 1881                                            | mehr<br>weniger | 168              | 101          | 62                   | 5             | 123                   | 68                   | 4                | . 22                   |                       | 1        |
| trierinnen: und Salfe<br>lebrerinnenftellen:                   |                 |                  |              |                      |               |                       |                      |                  |                        |                       |          |
| cm 1. Jani                                                     | 1881<br>1879    | 171<br>166       | 122<br>121   |                      |               |                       |                      | 1                | 1<br>2                 | 1                     | •        |
| · am 1. Juni 1881                                              | mehr<br>weniger | 5                | 1            | 4                    |               | 2                     | 4                    |                  | 1                      |                       | •        |
| berinnen: und Bulfs lebrerinnenftellen:                        |                 |                  |              |                      |               |                       |                      |                  |                        |                       |          |
| am 1. Juni                                                     | § 1881<br>1879  | 3056<br>2883     | 1 .          | 1222<br>1156         | 1             | 1759<br>1634          |                      | , ,              | <b>52</b><br>75        | 14<br>20              | 2<br>1   |
| am 1. Juni 1881                                                | mehr<br>weniger | 173              | 102          | 66                   | 5             | 125                   | 72                   | 4                | 23                     |                       | 1        |
| kar, Galfelehrer :<br>kninnen- und Galfe<br>chterinnenftellen: | :               |                  |              | ~                    |               |                       | ~                    | _                |                        | <u> </u>              |          |
| am 1. Juni                                                     | 1881<br>1879    | 3056<br>2883     | 1            | 30 <b>56</b><br>2883 |               |                       | 2988<br>2787         |                  |                        | 68<br>96              |          |
| := am 1. Juni 1881                                             | mehr<br>weniger | 173              |              | 173                  |               |                       | <b>2</b> 01          |                  |                        | 28                    |          |

|         | -                           |     |                                  |        |                 | Leh             | rer- u         |             |            |                      | rinnen                 |              |            |
|---------|-----------------------------|-----|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|
|         | -                           | Re  | gierung<br>Bezir                 |        |                 | Anz             | ahl de         | rfelbe      | n          | 200                  | bat                    | Rolo<br>v. w | nne 1) [   |
| Rummer. |                             |     | Ctart                            |        |                 | über-<br>haupt. | nach s<br>bzw. | Relig       | ion.       | mäß                  | a.<br>nunge<br>ig best | ţt.          | nicht 7    |
|         |                             |     |                                  | ş      | Proving         | Bran            |                |             |            | 9                    |                        |              |            |
| I.      | Lehrer-                     |     | Bulfe !!                         | lehrer | · Short         | =               | -              | -           | 1          | 7111                 | 183                    | mil in       | -          |
| 1       |                             | am  | 1. Juni                          |        | 1881            | 6424<br>6169    | 6323<br>6082   | 99<br>85    |            | 6159<br>5844         | 98<br>83               | 2 2          | 164<br>238 |
| Ī       | Mithin                      | am  | 1. Juni                          | 1881   | mehr<br>weniger | 255             | 241            | 14          | i          | 315                  | 15                     |              | 74         |
| 11:     |                             |     | n= und !                         |        |                 |                 |                | 14          | Elk c      | Cau                  | ( - n)                 | -            |            |
| 1       |                             | am  | 1. Juni                          | -      | 1881<br>1879    | 87.7<br>695     | 806<br>646     | 51<br>40    | 20<br>9    | 805<br>646           | 51<br>40               | 20<br>9      |            |
|         | Mithin                      | am  | 1. Juni                          | 1881   | mehr<br>weniger | 182             | 160            | 11          | 11         | 159                  | 11                     | 11           |            |
| III.    | Lehrer:<br>Lehreri<br>lehre | une | pulfele<br>u= und !<br>nenftell  | bulfe. |                 |                 |                | 1.07        | No. of Lot | 0000<br>0000<br>0000 | AND DE                 | 100          | Į.         |
| 1       |                             | ant | 1. Juni                          | F-3    | 1881            | 7301<br>6864    | 7129<br>6728   | 150<br>125  |            | 6964<br>6490         | 149<br>123             |              |            |
| 1       | Mithin                      | am  | 1. Juni                          | 1881   | mehr<br>weniger | 437             | 401            | 25          | 11         | 474                  | 26                     | 11           | - 12       |
| VI.     | Lehrer i<br>Lehreri         | nne | pulfelei<br>ne und !<br>nenftell | bülfe  |                 | H               |                | -           | 180        | 219                  | 150                    |              | -          |
|         |                             |     | 1. Juni                          | }      | 1881<br>1879    | 7301<br>6864    | 1              | 301<br>3864 |            | 1.00                 | 7135<br>6624           |              |            |
|         | Mithin                      | am  | 1. Juni                          | 1881   | mehr<br>weniger | 437             | rive           | 437         | rest.      | -                    | 511                    | =            |            |
| 3       |                             |     |                                  | 1      |                 | 1               | -              |             | 113        |                      |                        |              |            |

|                                                                    |                     | Lehi            | er- u                 | nd H<br>ind Ç         | ulfe<br>ulfe | lehrer<br>lehrer | , for<br>innen | oie l         | Behreri<br>n.       | nnen                 | •      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------|
| Regierungs . 2c.                                                   |                     | Anzo            | 1.<br>1hl de          | rfelbe                | 11           | Da               |                | ( <b>R</b> ol | 2.<br>onne<br>varen |                      | b      |
| ₿ezirf.                                                            |                     | über-<br>haupt. | bzw.                  |                       | ion.         | mäßi             |                | eşt.          | nicht<br>evgl.      | b.<br>befel<br>fath. |        |
|                                                                    | Provin              |                 |                       |                       |              | •                |                |               |                     |                      |        |
| Lehm and Bülfelehrer<br>Rellen :                                   | •                   |                 |                       |                       |              |                  |                |               |                     |                      |        |
| an 1. Juni                                                         | 1881<br>1879        | 3898<br>3811    | 3880<br>3793          |                       | 1            | 3807<br>3700     | 16<br>17       | ŀ             | 73<br>93            | 2<br>1               |        |
| . iii as 1. Juni 1881                                              | j mehr<br>d weniger | 87              | 87                    |                       |              | 107              |                |               | 20                  | 1                    | •      |
| lebrerinnen- und Bulfe lebrerinnenfiellen:                         |                     |                 |                       |                       |              |                  |                |               |                     |                      |        |
| am 1. Juni                                                         | 1881<br>1879        | 143<br>132      | 143<br>132            | 1                     | .<br>  .     | 139<br>128       |                | .             | 4<br>4              | •                    | •      |
| Arin am 1. Juni 1881                                               | mehr weniger        | 11              | 11                    |                       | :            | 11               |                | ·             |                     | •                    | •      |
| brer:, Sülfelehrer:<br>brerinnen: und Sülfe<br>lehrerinnenftellen: | ,                   |                 |                       |                       | <br> <br> -  |                  |                |               |                     |                      |        |
| am 1. Juni                                                         | ) 1881<br>  1879    | 4041<br>3943    | 4023<br>3 <b>92</b> 5 |                       | 1.           | 3946<br>3828     | 1              | 1             | 77<br>97            | 2<br>1               |        |
| Ps am 1. Juni 1881                                                 | mehr<br>weniger     | 98              | 98                    |                       | :            | 118              |                |               | 20                  | 1                    | ·<br>· |
| ther:, Sulfelebrer:<br>theriunen: und Sulfe<br>lebreriunenftellen: | :                   |                 | _                     |                       |              | -                |                | _             |                     |                      |        |
| am 1. Juli                                                         | 1881<br>1879        | 4041<br>3948    | 1                     | 4041<br>39 <b>4</b> 3 |              |                  | 3962<br>3845   |               |                     | 79<br>98             |        |
| Kitin am 1. Juni 1881                                              | mehr<br>weniger     | 98              |                       | 98                    |              |                  | 117            |               |                     | 19                   |        |

|         |                 |     | ni                              | -           | 10  | -               | Leh              | rer- 11 | nd H              | alfo | lehrer | , fow                           | ie Le<br>tellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hreri        |
|---------|-----------------|-----|---------------------------------|-------------|-----|-----------------|------------------|---------|-------------------|------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| T.      | 1/1 -           | Reg | Bezirt                          |             |     | 4               | Anzo             | ahl b   | erfelbe           | n    | 200    | bon (                           | 2.<br>Kolor<br>v. wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Rummer. | Since In        |     |                                 | 100         |     |                 | ilber-<br>haupt. | bzw.    | Ronfelig<br>Relig | ion. | mäßi   | a.<br>nunge<br>ig befe<br>tath. | tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nicht b      |
|         |                 |     |                                 |             |     | Prov            | ing P            |         |                   |      | 3-0-1  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| I.      | Lehrer-         |     | Bulfel                          | lehre       | r.  |                 |                  |         | 176               | 10   | 2000   | 100                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
|         | 1 11            | ant | 1. Juni                         |             | {   | 1881<br>1879    | 3115<br>3060     | 1000    | 200               |      | 20090  | 1646<br>1572                    | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68<br>130 10 |
|         | Mithin          | am  | 1. Juni                         | 1881        | 100 | mehr<br>weniger | 55               | 3       | 53                | 1    | 65     | 74                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69           |
| 11.     | Lehreri<br>lehr | nne | nenftell                        | Hülf<br>en: | 6.  | 4               |                  |         | -04               | 10.0 | 100    | 1                               | or to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|         |                 | am  | 1. Juni                         |             | 1   | 1881<br>1879    | 58<br>41         | 30      | 7.0               | 3    | 100    | 9<br>10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|         | Mithin          | am  | 1. Juni                         | 1881        | -1  | mehr<br>weniger | 17               | 17      | 1                 | 1    | 17     | 1                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| III.    | Lehreri         | nne | Bulfele<br>n. und<br>nenftell   | Sulf        | 6:  |                 |                  |         | 100               | 27   | 100    |                                 | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|         |                 | am  | 1. Juni                         |             | {   | 1881<br>1879    | 3173<br>3101     |         |                   | 1000 | 1      | 1655<br>1582                    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |              |
|         | Mithin          | am  | 1. Juni                         | 1881        | 16  | mehr<br>weniger | 72               | 20      | 52                | 10   | 82     | 73                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62           |
| 17.     | Lehreri         | une | Bulfele<br>n. und &<br>nenftell | Dülfe       |     |                 |                  |         | -                 | 100  | five   | 110                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| 1       | 1               | am  | 1. Juni                         |             | i   | 1881<br>1879    | 3173<br>3101     | 1       | 3173<br>3101      |      |        | 3015<br>2860                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|         | Mithin          | am  | 1. Juni                         | 1881        | ,   | mehr<br>weniger | 72               | Mr.     | 72                | 47   |        | 155                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F            |

|                                                                    |                   | Let             | rer,         | und C       | daile<br>Daile | elehre:               | r, so<br>erinne       | wie<br>nstel | Lehre:<br>len.       | rinnen            | ļø   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------|------|
| Regierungs- 2<br>Bezirk                                            | : <b>.</b>        | Anz             | 1.<br>jahl d |             | en             | D                     | avon<br>b             | (Ro          | 2.<br>Ionne<br>warer | 1) fi             | nd   |
|                                                                    |                   | Aber-<br>haupt. | nach<br>bzw. | Reli        | gion           | maf                   | a.<br>dnung<br>ig be  | iett.        | nich                 | b.<br>it besi     | •    |
|                                                                    | Provis            | ız Sd           |              |             | .,,,,,,,       | .jeogr.               | i tuty.               | iluo.        | .jeogi.              | į tatą.           | luo. |
| Lehrer und Dülfslehre<br>Rellen:                                   |                   |                 |              |             |                |                       |                       |              |                      |                   |      |
| am 1. Juni                                                         | { 1881<br>1879    |                 | 3584<br>3533 |             |                |                       |                       |              |                      |                   |      |
| Rithin om 1. Juni 1881                                             | mehr<br>  weniger | 141             | 51           | 90          |                | 85                    | 184                   |              | . 34                 | . 94              |      |
| Lebrerinnen: und Bulf<br>lebrerinnenftellen:                       | 8.                |                 |              |             |                |                       |                       |              |                      |                   |      |
| am 1. Juni                                                         | { 1881<br>1879    | 855<br>311      | 187<br>165   | 165<br>143  | - 1            |                       |                       | 3            | i i                  | 2<br>2            |      |
| :bin am 1. Juni 1881                                               | mehr weniger      | 44              | 22           | 22          |                | 19                    | 22                    | ·            | 3                    |                   | •    |
| hrer=, Pülfölehrer=<br>brerinnen= und Hülfe<br>lehrerinnenstellen: | ,<br>8=           |                 |              |             |                |                       |                       |              |                      |                   |      |
| <b>am 1. Juni</b>                                                  | { 1881<br>1879    |                 | 3771<br>3698 |             |                | 3534<br>3 <b>43</b> 0 | 3664<br>3 <b>45</b> 8 | 27<br>27     | 237<br>268           | 207<br>301        | •    |
| - *** am 1. Juni 1881                                              | mehr weniger      | 185             | 73           | 112         |                | 104                   | 206                   |              | 31                   | 94                | •    |
| ther:, Bulfelebrer:<br>terinnen= und Sulfe<br>terinnenftellen:     | -                 |                 |              | <del></del> | -              |                       | <u> </u>              | 4            |                      |                   | _    |
| am 1. Juni                                                         | { 1881<br>1879    | 7669<br>7484    |              | 669<br>484  |                | •                     | 225<br>915            |              |                      | <b>444</b><br>569 |      |
| ihin am 1. Juni 1881                                               | mehr  <br>weniger | 185             |              | 185         | j              |                       | 310                   | j            |                      | 125               | _    |

| 1       | 1                |             |                                  |       | 200             | Lehr            | er- m           | id Hi<br>ind H | ilfe | ehrer-<br>lehreri | fowi<br>innenst                    | e Pe        | threrita<br>t. |
|---------|------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------|
|         |                  | Reg         | ierungs                          | - 2C. | 200             | Anzo            | 1.              | felben         |      | Da                | von (                              | Rolo<br>. w | onne 1)        |
| Rummer. |                  |             | Bezirt.                          |       | ## F            | über-<br>haupt. | nach Si<br>bzw. | Religi         | ion. |                   | a.<br>nunge-<br>g befei<br>tath. j | ht.         | nicht engl b   |
| -       |                  |             |                                  |       | Provin          | 3 Sa            |                 |                |      |                   |                                    |             |                |
| 1.      | Lehrer.          | und<br>ftel | Sülfele                          | hrer  |                 |                 |                 | -              | erd. | (Zari)            | 100                                |             |                |
|         |                  |             | 1. Juni .                        |       | 1881<br>1879    | 5310<br>5180    | 5066<br>4948    | 244<br>232     | -    | 4765<br>4636      | 240<br>227                         |             | 301<br>312     |
|         | Mithin           | am          | 1. Juni 1                        | 881   | mehr<br>weniger | 130             | 118             | 12             |      | 129               | 13                                 | 4 6         | 11             |
| II.     | Lehreri<br>lehre |             | und &                            |       |                 |                 |                 | -              |      | 2.53              | 200                                |             | B              |
|         |                  | am          | 1. Juni .                        |       | 1881            | 245<br>185      | 229<br>170      | 16<br>15       |      | 228<br>167        | 16<br>15                           |             |                |
| 1       | Mithin           | am          | 1. Juni 1                        | 1881  | mehr<br>weniger | 60              | 59              | 1              | 1    | 61                | 1                                  |             | 7              |
| III.    | Lehreri          | unei        | ülfeleh<br>1= und &<br>renftelle | dülfe | 8=              |                 |                 | 1              |      | 14                | ALC: N                             |             | ı              |
| Ŋ       | -1               |             | 1. Juni .                        |       | 1881<br>1879    | 5555<br>5365    | 5295<br>5118    |                |      | 4993<br>4803      | 256<br>242                         |             | S02<br>S15     |
| B       | Mithin           | am          | 1. Juni 1                        | 881   | mehr weniger    | 190             | 177             | 13             | 100  | 190               | 14                                 |             | 138            |
| IV.     | Lehreri          | nne         | patfeleh<br>n= und &             | dülfe | š:              |                 |                 | -              | 20   | Date Co.          | 100                                |             | -              |
|         | lene             |             | nenstelle<br>1. Juni             |       | 1881<br>1879    | 5555<br>5365    |                 | 5555<br>5865   |      | 100               | 5249<br>5045                       |             |                |
|         | Mithin           | am          | 1. Juni 1                        | 1881  | mehr weniger    | 190             | 2770            | 190            | U    | i ii              | 204                                |             |                |

Lehrer- und Gulfelehrer-, fowie Lehrerinnen-und Gulfelehrerinnenftellen.

|                                                                      |                 |              |                         |                |             |               | etedretinnenhenen. |         |                   |                      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------|-------------------|----------------------|--------|--|
| Regierungs = 2c.<br>Bezirk.                                          |                 | Anza         | 1.<br>hl der            | felber         | 1           | Da            |                    |         | onne l<br>varen : |                      | ð      |  |
|                                                                      |                 | haupt.       | nach S<br>bzw.<br>evgl. | Relig<br>lath. | ion.<br>üd. | ordi<br>mäßig |                    | ţt.     | •                 | b.<br>befet<br>tath. | •      |  |
| Pro                                                                  | vinz Sď         | leswi        | g:Ho                    | lsteir         | ı.          |               |                    |         |                   |                      |        |  |
| Lehen und Sülfslehrer<br>fiellen:                                    | •               |              |                         |                |             |               |                    |         |                   |                      |        |  |
| am 1. Juni                                                           | 1881<br>1879    |              | 3235<br>3164            | 6<br>6         | -           | 3126<br>3006  | 6<br>6             | 7<br>6  | 109<br>158        |                      | 2      |  |
| Rithia am I. Juni 1881                                               | mehr<br>weniger | 70           | 71                      |                |             | 120           | •                  | 1       |                   |                      | . 2    |  |
| Lehrerinnen- und Sulfe                                               |                 |              | ·                       | •              |             | Ċ             | •                  | ·       | 10                | •                    | _      |  |
| om 1. Juni                                                           | 1881<br>1879    | 144<br>109   | 136<br>102              | <b>4</b><br>3  | 4           |               | <b>4</b><br>3      | 3<br>1  |                   | •                    | 1<br>3 |  |
| Athin am 1. Juni 1881                                                | mehr weniger    | 35           | 34                      | 1              |             | 38            | 1                  | 2       | . 4               | •                    | . 2    |  |
| threr:, Sulfelebrer:<br>threrinnen: und Sulfe<br>lebrerinnenftellen: | ,<br>32         |              |                         |                |             |               |                    |         |                   |                      |        |  |
| am 1. Juni                                                           | 1881<br>1879    | 3392<br>3287 | 3371<br>3266            | 10<br>9        |             | 3260<br>3102  | 10<br>9            | 10<br>7 | 111<br>164        |                      | 1<br>5 |  |
| Atin am 1. Juni 1881                                                 | mehr weniger    | 105          | 105                     | 1              |             | 158           | 1                  | 3       | 53                |                      | 4      |  |
| den:, Salfslehrer: keinnen: und Bulfe khrerinnenftellen:             | ,<br>3=         |              |                         | <del> </del>   | <u> </u>    |               |                    | _       |                   |                      | _      |  |
| am 1. Juni                                                           | 1881<br>1879    | 3392<br>3287 | 1                       | 3392<br>3287   |             |               | 3280<br>3118       |         | 112<br>169        |                      |        |  |
| libia am 1. Juni 1881                                                | mehr<br>weniger | 105          |                         | 105            |             |               | 162                |         |                   | 57                   |        |  |

|            |                 | 1    |                                |      |       | MA CEA          | Lehr            | er- ur         |              |      | ehrer-<br>lehrer |                                |             |            |
|------------|-----------------|------|--------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|
|            | 1/15            | Ne   | gierung<br>Bezirt              |      |       | at my           | Anzo            | 1.             | felben       |      | Da               | von (8                         | 2.<br>tolor |            |
| Hummer.    | 95.14           |      |                                |      |       | A STATE OF      | über-<br>haupt. | nach S<br>bzw. | Religi       | on.  |                  | a.<br>nungs<br>g bese<br>fath. | ţt.         | nicht b    |
| -          | -               |      |                                | -1   | h (I) | Provin          | 5 San           | nove           | yan          | P    |                  |                                |             |            |
| I.         | Behrer.         |      | d Sülfe                        | lehr | er=   |                 |                 |                | -            |      | 490              | 200                            | 100         | 11         |
|            |                 | am   | 1. Juni                        |      | 1     | 1881<br>1879    | 5093<br>5020    | 4578<br>4507   | 469<br>466   | - 20 | 4344<br>4134     | 468<br>462                     | 39<br>40    | 234<br>375 |
| THE PERSON | Mithin          | am   | 1. Juni                        | 1881 | {     | mehr<br>weniger | 73              | 71             | 3            | 1    | 210              | 6                              | 1           | 139        |
| 11.        | Lehreri<br>lehr | inne | n- und<br>ineuftell            | Sül  | f8=   |                 |                 |                | -1/3         | 110  | 500              | -                              | T           |            |
| U          |                 | am   | 1. Juni                        |      | 1     | 1881<br>1879    | 153<br>130      | 70<br>60       | 83<br>70     |      | 70<br>59         | 82<br>69                       | 1           |            |
| Y          | Within          | am   | 1. Juni                        | 1881 | 1     | mehr<br>weniger | 23              | 10             | 13           | 15   | 11               | 13                             |             | 1          |
| Ш.         | Lehrer          | inne | Bülfele<br>u= und<br>inenftell | Sül  | fe.   |                 |                 |                | 10           |      | ALC:<br>Decided  | NAME OF TAXABLE                | 1           | L          |
| Ü          |                 | am   | 1. Juni                        | 1    |       | 1881<br>1879    | 5246<br>5150    | 4648<br>4567   | 552<br>536   |      | 4414<br>4193     | 77.3                           | 39          | 231<br>274 |
|            | Mithin          | am   | 1. Juni                        | 1881 |       | mehr<br>weniger | 96              | 81             | 16           | 1    | 221              | 19                             | 1           | 140        |
| IV.        | Lehreri         | inne | Bülfele<br>n= und<br>menftell  | Düli | fe.   |                 |                 |                |              |      | (Fig.            | 10.0                           | -           |            |
|            |                 |      | 1. Juni                        |      | 1     | 1881<br>1879    | 5246<br>5150    | No.            | 5246<br>5150 |      | 100              | 6003<br>1764                   |             |            |
|            | Mithin          | am   | 1. Juni                        | 1881 | - 4   | mehr<br>weniger | 96              | 120            | 96           | 200  | 1                | 239                            |             |            |
|            |                 |      |                                |      |       |                 | 1 17            | 1              |              |      |                  |                                |             |            |

|                                                                            |                 | Lehr         | er- ur<br>u             | id Hi<br>Ind Hi | ilfele<br>ülfe | hrer-<br>lehrer | , sowinnens                    | telle                      |                  | inen,       |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|----------|
| Regierungs - 2c.                                                           |                 | Anza         | 1.<br>hl be             | rfelbe          | 1              | Da              | ) n <b>oc</b>                  | 2.<br><b>R</b> olo<br>w. r | nne 1<br>varen : | ) fint      | <u> </u> |
| Bezirt.                                                                    |                 | haupt.       | nach S<br>bzw.<br>eval. | Relig           | ion.           | mäßi            | a.<br>nunge<br>g befe<br>fath. | ţt.                        | nicht<br>evgl.   |             |          |
| P                                                                          | roving          | 2Best        |                         |                 |                |                 |                                |                            |                  | <del></del> | _        |
| Leirer- und Gulfelehrer-<br>ftellen:                                       |                 |              |                         |                 |                |                 |                                |                            |                  |             |          |
| l am 1 Guni /                                                              | 1881<br>1879    | 3218<br>3074 | 1800<br>1707            | 1402<br>1347    |                |                 | 1395<br>1339                   |                            | 41<br>61         | 7<br>8      |          |
| 1 Within and I. Stuni 1881                                                 | iehr<br>eniger  | 144          | 93                      | <b>5</b> 5      | . 4            | 113             | 56                             | 3                          | 20               | . 1         | ·<br>1   |
| lebrerinnen: und Bulfe:<br>lebrerinnenftellen:                             |                 |              |                         |                 |                |                 |                                |                            |                  |             |          |
| <b>am</b> 1. Juni {                                                        | 1881<br>1879    | 914<br>828   | 142<br>118              |                 |                | 141<br>118      |                                |                            |                  |             |          |
| Furting and L. Anni 1881 (                                                 | rehr<br>veniger | 86           | 24                      | 62              |                | 23              | 65                             |                            | 1                |             | •        |
| hbrer = , Hülfelehrer = ,<br>hbrerinnen= und Hülfe-<br>lehrerinnenstellen: |                 |              |                         |                 |                |                 |                                |                            |                  | •           |          |
| am 1. Juni                                                                 | 1881<br>1879    | 4132<br>8902 | ì                       | 2174<br>2057    |                |                 | 2167<br>2046                   | 1                          |                  | 7<br>11     | l        |
| !<br>! Lithin am 1. Juni 1881 { n                                          | nehr<br>veniger | 230          | 117                     | 117             | 4              | 1               | 121                            | 3                          | 19               |             | . 1      |
| mrer -, Halfelehrer -,<br>Areriunen: aud Halfe:<br>lehreriunenstellen:     |                 |              | -                       |                 |                | -               | <u> </u>                       |                            |                  | ~           |          |
| 1 am 1. Juni {                                                             | 1881<br>1879    | 4132<br>3902 |                         | 4132<br>3902    |                |                 | 4083<br>3829                   |                            |                  | 49<br>73    |          |
| Mithin am 1 Anni 1881 (                                                    | nehr<br>veniger | 230          |                         | 230             |                |                 | 254                            |                            |                  | 24          |          |
|                                                                            |                 | 1            | l                       |                 |                | l               |                                |                            | l                | •           |          |

|         |                                                                            |                  | Lehi                 | er- u<br>1              | nd Hi<br>ind H        | ulfe<br>ulfe | lehrer<br>Blehrer | , sow                          | ie Lei<br>dellen | hrerium<br>•               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| r.      | Regierung 6 - 2c.<br>Bezirk                                                |                  | Anzo                 | 1.<br>ihl de            | rfelbe                | n            | Da                | nodi<br>1890                   | Roloi<br>0. wo   |                            |
| Rummer. | Otari.                                                                     |                  | über-<br>haupt.      | nach s<br>bzw.<br>evgl. | Relig                 | ion.         | mäßi              | a.<br>nunge<br>g beje<br>kath. | ţt.              | b.<br>nicht bi<br>vgl.!tat |
|         | Ą                                                                          | Broving .        | Beffen:              |                         |                       |              |                   |                                |                  |                            |
| 1.      | Lehrer- und Hülfslehrer<br>stellen:                                        | =                | 1                    |                         |                       |              |                   |                                |                  | !                          |
|         | am 1. Juni                                                                 | { 1881<br>{ 1879 | 3480<br>3379         | 2522<br>2451            | 860<br>829            |              | 2438<br>2299      |                                | - 1              | 84<br>152                  |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                     | mehr weniger     | 101                  | 71                      | 31                    |              | 139               | 44                             | ·                | ·;                         |
| II.     | Lehrerinnen- und Sülfs<br>lehrerinnenstellen:                              |                  |                      |                         | •                     |              |                   | •                              |                  | ,                          |
|         | am 1. Juni                                                                 | 1881<br>1879     | 141<br>82            | 96<br>48                | 45<br>84              |              | 96<br>47          | <b>1</b> 5<br>34               |                  |                            |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                     | mehr<br>weniger  | 59                   | 48                      | 11                    | ٠            | 49                | 11                             |                  |                            |
| III.    | Lehrer . , Sülfelehrer .<br>Lehrerinnen : und Sülfe<br>lehrerinnenstellen: | ,                |                      |                         |                       |              |                   |                                |                  | 1                          |
|         | am 1. Juni .                                                               | 1881<br>1579     | 3621<br>3461         | 2618<br>2499            |                       |              | 2534<br>2346      |                                |                  | ' '                        |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                     | mehr weniger     | 160                  | 119                     | <b>4</b> 2            |              | 188               | 55                             | 1                | 69,                        |
| IV.     | Lehrer . Sülfelehrer:<br>Lehrerinnen: und Gulfe<br>lehrerinnenftellen:     | <i>:</i>         |                      |                         | <u> </u>              | <br>:        |                   |                                | _                |                            |
|         | am 1. Juni                                                                 | 1881<br>1879     | 3621<br><b>34</b> 61 | · '                     | 3621<br>3 <b>4</b> 61 | •            | ŀ                 | 3511<br>3269                   |                  |                            |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                     | mehr weniger     | 160                  |                         | 160                   |              |                   | 242                            |                  |                            |
| ı       |                                                                            |                  | l                    | 1                       |                       |              |                   |                                |                  |                            |

|                                                                              | Lep             | rer- 1 | nup d                     | alfe  | lehrer<br>Blehre | is, for                          | vie<br>nftell | Lehren<br>en.        | innen                 | s  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|-------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----|
| Regierungs - 2c.<br>Bezirk                                                   | Aus             | ahl d  | erfelbe                   | n     | D                | ьз                               | (Rol          | 2.<br>lonne<br>varen |                       | ıb |
|                                                                              | über-<br>haupt. | bzw.   | Konfe<br>Relig<br>  fath. | gion. | mäß              | &.<br>dnung<br>ig bej<br>  fath. | eţt.          | 1 ′                  | b.<br>t befe<br>fath. | •  |
| Nh                                                                           | einprov         | inz.   |                           |       |                  |                                  |               |                      |                       |    |
| lehrer- und Sülfelehrer-<br>ftellen:                                         | 1               |        |                           |       | 1                |                                  |               |                      |                       |    |
| am 1. Juni { 1881 1879                                                       | 6984<br>6695    | 1      | 4648<br>4472              |       |                  | 4192<br>3825                     | -             |                      |                       |    |
| Mithin am 1. Juni 1881   mehr   weniger                                      | 289             | 116    | 176                       | 3     |                  | 367                              |               | 60                   | 191                   | •  |
| Lebrerinnen: und Sülfs:<br>lebrerinnenftellen:                               |                 |        |                           |       |                  |                                  |               |                      |                       |    |
| am 1. Juni   1881<br>1879                                                    | 2397<br>2246    |        | 2181<br>2060              | _     |                  | 2148<br>1989                     | 1             | 5                    | 33<br>71              |    |
| Richin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                        | 151             | 29     | 121                       | 1     | 34               | <b>15</b> 9                      |               | 5                    | <b>3</b> 8            |    |
| årer = , Gälfölehrer = ,<br>årerämnen =  und Hälfö -<br>lehrerinnenstellen : |                 |        |                           |       |                  |                                  | •             |                      |                       |    |
| an 1. Juni { 1881 1879                                                       | 9381<br>8941    | ł      | 6829<br>6532              |       |                  | 6340<br>5814                     |               | 88<br>153            | 489<br>718            | 1  |
| 2:Sirr am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                        | 440             | 145    | 297                       | . 2   | <b>21</b> 0      | 526                              |               | 65                   | 229                   | _1 |
| trer - , Hälfslehrer, thereinnen, and Hälfe. lehrerinnenstellen:             |                 |        |                           |       |                  | <u> </u>                         | -             |                      | <u> </u>              | _  |
| am 1. Juni { 1881 1879                                                       | 9381<br>8941    | 1      | 9381<br>8941              |       |                  | 380 <b>3</b><br>3070             |               |                      | 578<br>871            |    |
| *Sithin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                       | 440             |        | 440                       |       |                  | 733                              |               |                      | 293                   | -  |

| A       |                    | 7                                       |         |                 | Lehr             | er= un                    | nd Hi      | ilf81 | chrer-<br>lehreri | , fowie                             | Hen. | preri        |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|-------------------------------------|------|--------------|
| 10      |                    | Regierungs                              |         | 4               | Anzo             | 1.                        | felben     |       | Da                | von (K                              |      |              |
| Ушттек. |                    | Begitt                                  |         | A dec           | fiber-<br>haupt. | nach K<br>bzw. S<br>evgl. | Religi     | on.   | mäßi              | a.<br>nungs-<br>g befet<br>fath. ji | t.   | nich<br>vgl. |
|         |                    |                                         | ş       | ohenzoll        | ernsch           | e Lar                     | abe.       |       |                   |                                     |      |              |
| 1.      | Lehrer.            | und Bulfel<br>ftellen :                 | lehrer- | 7               |                  |                           | -          | -     | my                | 34                                  |      |              |
|         |                    | am 1. Juni                              | 1 2     | 1881            | 174<br>173       | 1                         | 170<br>169 | 3     | 1                 | 154<br>142                          | 3    | 3            |
| -       | Mithin             | am 1. Juni                              | 1881    | mehr<br>weniger | 1                |                           | . 1        |       | -                 | 12                                  | -    | Į            |
| 11.     | Lehreri<br>lehre   | nnen- und erinnenfiell                  | Hülfs-  |                 |                  |                           |            |       | 1                 | -                                   |      |              |
| 1       |                    | am 1. Juni                              | 1.      | 1881            | 2 2              | 0 20                      | 2 2        |       | 100               | 2 2                                 |      |              |
|         | Mithin             | am 1. Juni                              | 1881    | mehr<br>weniger | H d              | 10.00                     | 1          |       | in the            | 1                                   |      |              |
| 111.    | Lebreri            | " Sülfele<br>nuen= und :<br>rinuenftell | Sülfe   |                 |                  |                           | 10         | 100   |                   | 110                                 | 100  |              |
|         | THE REAL PROPERTY. | am 1. Juni                              | 1.3     | 1881<br>1879    | 176<br>175       | 1                         | 172<br>171 | 3     | 1000              | 156<br>144                          | 3    |              |
|         | Mithin             | am 1. Juni                              | 1881    | mehr<br>weniger | 1                | 100                       | 1          |       | lià.              | 12                                  |      | 1            |
| 17.     | Lehreri            | , Bulfele<br>nnen= und<br>erinnenftell  | Hülfs   |                 |                  | -                         |            | 73    |                   | 1100                                |      | -            |
|         |                    | am 1. Juli                              | 1:      | { 1881<br>1879  | 176<br>175       |                           | 176<br>175 |       | 1                 | 160<br>148                          |      |              |
|         | Mithin             | am 1. Juni                              | 1881    | mehr<br>weniger | 1                | 100                       | 1          | 10    | Ti                | 12                                  |      |              |

hauptüberfichten a. und b. ber vergleichenden Bufammenftellungen.

|         |                                            |                  |                |                     |            | 0              | A.<br>rbent                       | lid         | e [#   |
|---------|--------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|
|         | Regierungs. 2c.                            | Anzo             | ihl ber        | felben              |            | D              | avon (                            | 2.<br>Rolon | nne 1) |
| Rummer. | Bezirt.                                    | fiber-<br>haupt. | bzw.           | Ronfessi<br>Religio | n.         | 6              | a.<br>ingsmä<br>efett.<br>  fatb. |             | rogi   |
| I.      | Sehrerftellen :                            |                  |                |                     |            | -              |                                   |             |        |
| 4       | am 1. Juni   1881                          | 53750<br>52126   | 39151<br>38002 | 14252<br>13772      | 347<br>352 | 37758<br>36083 | 13607<br>12879                    | 318<br>321  | 1393   |
| 11      | Mithin am / mehr<br>1. Juni 1881   weniger | 1624             | 1149           | 480                 | 5          | 1675           | 728                               | 3           | 52     |
| 11.     | Sehrerinnenstellen :                       |                  |                |                     |            |                |                                   |             |        |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                     | 5750<br>5050     |                |                     |            |                |                                   | 30          |        |
| 1       | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger | 700              | 432            | 255                 | 13         | 436            | 296                               | 1           | -      |
| III.    | Sehrer- und Sehrerinnen-<br>ftellen:       |                  |                |                     |            |                |                                   |             |        |
|         | am 1. Juni   1881<br>1879                  | 59500<br>57176   | 41459<br>39878 | 17662<br>16927      | 379<br>371 | 40056<br>37945 | 16980<br>15956                    | 348         | 198    |
| M       | Mithin am mehr<br>1. Juni 1881 meniger     | 2324             | 1581           | 735                 | 8          | 2111           | 1024                              | 11          | 53     |
| IV.     | Sehrer- und Sehrerinnen-<br>ftellen :      |                  | _              |                     | -          | _              | _                                 | _           | -      |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                     | 1                |                | 59500<br>57176      |            |                | 57384<br>54238                    |             |        |
|         | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger |                  |                | 2324                |            | F              | 3146                              |             |        |

a toars

## mmentellung.

| m- mit Bel                                                                  | A. Sebrerinnen. Stellen. |                        |                                     |                       |                  |                                             |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| Sen ter nid                                                                 | t                        | 4.<br>befetten         |                                     | n ( <b>R</b> c        | lonne            | 2. b)                                       |          |  |  |  |  |
| en durch unge-<br>nic durchäfte<br>corandia ec.)<br>onaliet.<br>ford. I jät |                          | Lehrfräfte<br>cen Schu | e einer (<br>le ober s<br>itversebe | anber<br>Elaffe<br>n. | unte<br>Ber      | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun<br>tath. | φe<br>g. |  |  |  |  |
| 431<br>603                                                                  | 1                        | 701<br>1003            | 188<br>268                          | 26<br>29              | 19<br><b>4</b> 3 | 26<br>22                                    | 2        |  |  |  |  |
| 172 <b>i</b>                                                                |                          | 302                    | 80                                  |                       | 24               | . 4                                         | 2        |  |  |  |  |
| 16 1<br>45 8                                                                |                          | 10<br>11               | 21<br>33                            | 1                     | :                | :                                           | :        |  |  |  |  |
| 설 :                                                                         | 2                        | ·1                     | 12                                  | 1                     | :                | :                                           | :        |  |  |  |  |
| 117<br>148                                                                  | 2                        | 711<br>1014            | 209<br>301                          | 27<br>29              | 19<br>43         | 26<br>22                                    | 2        |  |  |  |  |
| 21                                                                          | 3                        | 303                    | 92                                  | 2                     | 24               | 4                                           | 2        |  |  |  |  |
|                                                                             | 2 947<br>1344            |                        |                                     |                       |                  | 47<br>65                                    |          |  |  |  |  |
| p17                                                                         |                          |                        |                                     |                       |                  | 18                                          |          |  |  |  |  |

|         |                                                                             | 1650             |                | 8              | ebr      | er- u  | A.<br>nd Di    | ifel         | chre         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 3       | Regierungs - 2c.                                                            | An               | 1.<br>zahl b   | erfelber       | ı        | 2      | Davon (        | 2.<br>(Kolo: | nne l)       |
| Rummer. | Bezirk.                                                                     | liber-<br>haupt. | 1000           | Konfes         |          | 100000 | n.<br>ungsmä   | ißig         | 1            |
|         |                                                                             |                  | evgl.          | fath.          | jitb.    | evgl.  | fath.          | jūb.         | engl.        |
| I.      | Sehrer- und Sulfslehrer-<br>ftellen;                                        |                  |                |                |          |        |                |              |              |
| 3)      | am 1. Imi   1881<br>1879                                                    |                  |                | 15028<br>14513 |          |        | 14215<br>13355 |              | 1682<br>2218 |
|         | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                  | 1600             | 1091           | 515            | 6        | 1677   | 860            | 4            | 586          |
| 11.     | Sehrerinnen- und Sulfs-                                                     |                  |                |                |          |        |                |              | ۱            |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                                                      | 5782<br>5089     |                |                | 32<br>19 |        | 3375<br>3086   | 30           | 100          |
|         | Mithin am { mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                  | 698              | 432            | 248            | 13       | 441    | 289            | 14           | 14           |
| Ш.      | Sehrer-, Gulfslehrer-, Seh-<br>rerinnen - und Gulfsleh-<br>rerinnenftellen: |                  |                |                |          |        |                |              |              |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                                                      |                  | 42315<br>40792 | 18440<br>17677 |          |        | 17590<br>16441 |              | 1645         |
|         | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                  | 2293             | 1523           | 763            | 7        | 2118   | 1149           | 10           | 500          |
| ıy.     | Sehrer-, Bulfslehrer-, Seh-<br>rerinnen- und Bulfsleh-<br>rerinnenstellen:  |                  |                |                | _        |        |                |              | -            |
|         | am 1. Juni   1881<br>1879                                                   | :                |                | 1134<br>8841   |          |        | 58608<br>55331 |              |              |
|         | Mithin am mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                    | *                | 1              | 2293           |          |        | 3277           |              |              |

eberficht b.

## ifanmenftellung.

| :eii:    | nen- unt                                     | <b>ទ្</b> ធីវេទ្រវ | ehrerinn              | B.<br>en . Stell                              | en.                       | <del> </del> |                                |            |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
|          |                                              | Bon !              | den nicht be          | 3.<br>efetiten Ste                            | Aen (Rol. 2               | . b.)        | ,                              |            |
| den b    | a.<br>urd ungepr<br>(Präparand<br>verwaltet. | fifte Lehr-        | werben<br>fräfte eine | b.<br>burch geprier anderen se<br>e 20. mitve | ifte Lehr,<br>Schule ober | find ohne    | c.<br>jebe unter<br>Berforgung |            |
| aet.     | fathel.                                      | jüdisch.           | evangel.              |                                               | jübisch.                  | evangel.     |                                | l jüdisch. |
| 17<br>72 | 446<br>628                                   | 1 2                | 875<br>1203           | <b>34</b> 1<br>508                            | 26<br>29                  | 20<br>43     | 26<br>22                       | 2          |
|          | 182                                          | 1                  | 328                   | 167                                           | 3                         | 23           |                                |            |
|          | 16<br><b>4</b> 5                             | 1<br>3             | 11<br>12              | 21<br>33                                      | 1                         | •            | :                              |            |
|          | 29                                           | . 2                | . 1                   | 12                                            | . 1                       | :            | •                              | :          |
|          | 462<br>673                                   | 2<br>5             | 886<br>1215           | 362<br>541                                    | 27<br>29                  | 20<br>43     | 26<br>22                       | 2          |
|          | 211                                          | . 3                | 329                   | 179                                           | . 2                       | 23           |                                | . 2        |
|          | 203<br>660                                   |                    |                       | 1275<br>1785                                  |                           |              | 48<br>65                       |            |
|          | 457                                          |                    |                       | 510                                           |                           |              | i7                             |            |

## Bergleichende Ueberficht über bie vorhandem

Ueberficht a., für bie orbe

|         |                                   | A                                | . Or  | dent         | l i dy a     | 2 eh                                                    | rer- | und          | Lehr         | erinn                                          | enftel                         |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rummer. | Provinz.                          | Es waren<br>Stellen<br>vorhanden |       | Mijo<br>1881 |              | Bon den<br>vorhandenen<br>Stellen<br>waren<br>unbesetzt |      | Alio<br>1881 |              | Bon<br>unbefe<br>Ste<br>war<br>ohne i<br>Berfo | etten<br>Uen<br>cen<br>egliche |
|         |                                   | 1873                             | 1881  | mehr         | wes<br>niger | 1873                                                    | 1881 | mehr         | we-<br>niger | 1873                                           | 1881                           |
| 1.      | Oftpreußen                        | 3977                             | 4391  | 414          |              | 219                                                     | 197  |              | 22           | 8                                              | 3                              |
| 2.      | Befipreußen                       | 2486                             | 3054  | 568          |              | 66                                                      | 68   | 2            |              | 8                                              | 16                             |
| 3.      | Brandenburg                       | 5684                             | 7293  | 1609         |              | 246                                                     | 165  |              | 81           |                                                |                                |
| 4.      | Pommern                           | 3732                             | 4033  | 301          | 120          | 253                                                     | 76   |              | 177          | 2                                              | 1                              |
| 5.      | Bofen                             | 2871                             | 3170  | 299          |              | 174                                                     | 158  | 11           | 16           | 38                                             | 23                             |
| 6.      | Schleffen                         | 5381                             | 6770  | 1389         | -            | 110                                                     | 123  | 13           |              | 5                                              | 1                              |
| 7,      | Sachfen                           | 5027                             | 5536  | 509          |              | 213                                                     | 305  | 92           |              | 5                                              |                                |
| 8.      | Schleswig-Holftein                | 2435                             | 3051  | 616          | 40           | 155                                                     | 102  |              | 58           | 9                                              | 2                              |
| 9.      | Hannover                          | 4488                             | 5153  | 665          |              | 288                                                     | 210  | 1.           | 78           | 16                                             | 1                              |
| 10.     | Bestfalen                         | 3095                             | 4132  | 1037         |              | 158                                                     | 49   |              | 109          | 4                                              |                                |
| 11.     | Seffen-Raffau                     | 2987                             | 3407  | 420          |              | 180                                                     | 83   | %            | 97           | 1                                              |                                |
| 12.     | Rheinproving (incl. Hohenzollern) | 7546                             | 9510  | 1964         |              | 718                                                     | 580  |              | 138          | 33                                             | -                              |
|         | Summa                             | 49709                            | 59500 | 9791         | 14.0         | 2780                                                    | 2116 | 107          | 771          |                                                | 47                             |
|         |                                   |                                  |       |              | 1            | 1= 1                                                    |      | 1            | 664          |                                                | 1                              |

ht befeten Behrer= und Behrerinnenstellen in den Jahren 1873 und 1881. : für bie hulfs-Stellen getrennt.

| <b>B</b> .                  | Ģi  | life         | leh          | rer.         | und H                                      | ülfe | lehr                                                                                  | erinn | en ft e                         | llen |              | C.   | Stell    | en üb     | er.          |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|--------------|------|----------|-----------|--------------|
| is war<br>Steller<br>erhaul | 3   |              | ljo<br>181   | vorha<br>Sta | n den<br>indenen<br>ellen<br>ren<br>fetti. | l "' | Also unbesetzen Also unbes<br>Stellen Also unbes<br>waren ohne jegliche<br>Bersorgung |       | Also Stellen Also<br>waren 1881 |      |              |      | fett<br> | n<br>1881 |              |
| 73 18                       | 881 | nehr         | we-<br>niger | 1873         | 1881                                       | mehr | we.<br>niger                                                                          | 1873  | 1881                            | mehr | we.<br>niger | 1873 | 1881     | mehr      | we-<br>niger |
| 19                          |     |              | 19           | 8            |                                            |      | 8                                                                                     | 1     |                                 |      | 1            | 227  | 197      |           | 30           |
| 23                          | ż   |              | 21           | 9            |                                            |      | 9                                                                                     |       |                                 |      |              | 75   | 68       |           | 7            |
| 13                          | 8   |              | 5            | 6            | 1                                          |      | 5                                                                                     |       |                                 | ١.,  |              | 252  | 166      |           | 86           |
| 5                           | 8   | $\cdot$      | 7            | 8            | 3                                          |      | 5                                                                                     |       |                                 |      |              | 261  | 79       |           | 182          |
|                             | 3   | 3            |              | •            |                                            |      |                                                                                       |       |                                 |      |              | 174  | 158      |           | 16           |
| 899                         | 1   | $\cdot \mid$ | 209          | 499          | 321                                        |      | 178                                                                                   | 14    | 1                               |      | 13           | 609  | 444      |           | 165          |
| 19                          | 1   | 3            |              | -            | 1                                          | 1    |                                                                                       |       |                                 |      |              | 213  | 306      | 93        |              |
| 341                         |     | .            | 57           | 68           | 10                                         |      | 58                                                                                    | 2     |                                 |      | 2            | 223  | 112      |           | 111          |
| 93                          | ١.  | .            | 244          | 105          | <b>3</b> 3                                 |      | 72                                                                                    | 1     |                                 |      | 1            | 393  | 243      |           | 150          |
|                             | ١.  | .            | 18           | 5            |                                            |      | 5                                                                                     |       |                                 |      | •            | 163  | 49       |           | 114          |
| 214                         | 4:  | 1            | .            | 34           | 27                                         |      | 7                                                                                     |       |                                 |      |              | 214  | 110      |           | 104          |
| 47                          |     |              | 180          | 94           | 14                                         |      | 80                                                                                    | 2     |                                 |      | 2            | 812  | 594      |           | 218          |
| 334                         | 57  | 7            | 760          | 836          | 410                                        | 1    | 427                                                                                   | 20    | 1                               | ·    | 19           | 3616 | 2526     | 93        | 1183         |
|                             | -   | Ī            | 703          |              |                                            |      | 426                                                                                   |       |                                 |      | 19           |      |          |           | 1090         |

Ueberficht b. fur die ordentlichen und die Gulfs-Stellen Bufammen.

| Rummer.                  | Bezirk.                  | Bahl der<br>vorhan,<br>denen<br>Stellen<br>überhaupt |                             | Alfo<br>1881       |              | Es waren<br>Stellen<br>unbesetzt |                      | Alfo<br>1881 |              | Borian<br>mäßig H<br>Steller w<br>demnad wor |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| <u>چ</u>                 |                          | 1873                                                 | 1881                        | mehr               | we.<br>niger | 1873                             | 1881                 | mehr         | we.<br>niger | mehr                                         |
| 1.<br>2.                 | Rönigsberg               | 2382<br>1614                                         |                             |                    |              | 153<br>74                        | 119<br>78            |              | 34           | 257<br>16 <sup>8</sup>                       |
|                          | I. Proving Oftpreußen .  | 3996                                                 | <b>43</b> 91                | 395                |              | 227                              | 197                  | 4            | 34           | 425                                          |
| 3.                       | Danzig                   | 1007                                                 | 1213                        | 206                |              | 37                               | 18                   |              | 30<br>  19   | 225                                          |
| 4.                       | Marienwerder             | 1502                                                 |                             |                    |              | 38                               | 50                   | 12           |              | 329<br>554                                   |
|                          | II Proving Beftpreußen   | 2509                                                 | 3056                        | 547                | ٠            | 75                               | 68                   | 12           | 19           | <i>э</i> н                                   |
| 5.<br>6.<br>7.           | Stadt Berlin             | 877<br>2612<br>2208                                  | 2013<br>2901<br>2387        | 1136<br>289<br>179 |              | 118<br>134                       | 114<br>52            |              | 4<br>82      | 1136<br>293<br>261                           |
|                          | III. Proving Brandenburg | 5697                                                 | 7301                        | 1604               |              | <b>25</b> 2                      | 166                  | •            | 86           | 1630                                         |
| 8.<br>9.<br>10.          | Stettin                  | 1746<br>1395<br>606                                  | 1874<br>1535<br>632         | 140                | •            | 69<br>172<br>20                  | 32<br>22<br>25       | ·<br>5       | 37<br>150    | 165<br>290<br>21                             |
|                          | IV. Proving Pommern .    | 3747                                                 | 4041                        | 294                | •            | 261                              | 79                   | 5            | 187          | \$16                                         |
| 11.<br>12.               | Bosen                    | 1797<br>1074                                         | 1971<br>1202                |                    |              | 99<br>75                         | 123<br>35            | 2 <b>4</b>   | 182          | 150<br>168                                   |
|                          | V. Provinz Bofen         | 2871                                                 | 3173                        | 302                | ٠            | 174                              | 158                  | 24           | 16           | 318                                          |
| 13.<br>14.<br>15.        | Breslau                  | 2524<br>1795<br>2170                                 | 2974<br>2020<br>2675        | 225                |              | 179<br>173<br>257                | 180<br>96<br>168     |              | 77<br>89     | 449 ;<br>302<br>501                          |
|                          | VI. Broving Schlefien .  | 6489                                                 | 7669                        | 1180               | ٠            | 609                              | 444                  | 1            | 166          | 1345                                         |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19. | Magdeburg                | 2090<br>1940<br>876<br>127                           | 2231<br>2158<br>1027<br>139 | 151<br>12          | •            | 84<br>88<br>37<br>4              | 95<br>171<br>37<br>3 | 83           | 165          | 13<br>13<br>13<br>13                         |
|                          | VII. Provinz Sachsen     | 5033                                                 | 5555                        | 522                | •            | 213                              | 306                  | 94           | 1            | -                                            |
|                          | -                        | 1                                                    | •                           | •                  | •            | '                                | •                    | . 20         | •            | •                                            |

| Bezirl.                               | Zahl der<br>vorhan,<br>denen<br>Stellen<br>überhaupt |                         | Alfo<br>1881   |              | Es waren<br>Stellen<br>unbefett |                                | Mio<br>1881 |                           | Borldprifts-<br>mäßig beietzte<br>Stellen waren<br>demnach 1881<br>vorhanden |       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                       | 1873                                                 | 1881                    | mehr           | we.<br>niger | 1873                            | 1881                           | mehr        | niger                     | mehr                                                                         | niger |
| firmin Schleswigs<br>delkin           | 2833                                                 | 3392                    | 559            | •            | 223                             | 112                            |             | 111                       | 67U                                                                          | •     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2660<br>174<br>931                                   | 2868<br>180<br>960      | 208<br>6<br>29 |              | 177<br>2.<br>145                | 1<br>92                        | :           | 68<br>1<br>53             | 276<br>7<br>82                                                               | •     |
| congefisch                            | 43<br>159<br>338<br>451                              | 40<br>175<br>372<br>488 | 16<br>34<br>37 | 3            | 22;<br>44                       | 2                              | i           | 20                        | 36<br>33<br>53                                                               | •     |
| ink unterftellt<br>2 freinz Sannover  | 8                                                    | 96                      | 88:            |              | .*)                             | 7                              | 7           |                           | 81<br>81                                                                     | ·<br> |
| ! krin hannover .                     | 4820                                                 | 5246                    | 424            | 3<br>        | 393                             | 243                            | 9           | 159<br>150                | 575                                                                          |       |
| #                                     | 705!<br>832<br>1576                                  | 982                     | 157<br>150     |              | 8<br>33<br>122                  | 13<br>36                       |             | 8<br>20<br>86             | 165<br>170<br>798                                                            | :     |
| Storing Beftfalen .                   | 3113                                                 |                         | 1019,          | •            | 163                             | 49                             | ·           | 114                       | 1133                                                                         | •     |
| 120m                                  | 1818                                                 | 1993<br>1628            |                |              | 110 <sup>-</sup><br>104         |                                |             | ! <b>4</b> 0<br><b>64</b> | 215<br>350                                                                   | :     |
| : ::::::: Beffen-Raffan               | 3160                                                 | <b>3621</b>             | 461            |              | 214                             | 110                            | -           | 104                       | 565                                                                          |       |
|                                       | 1358<br>2528<br>1261<br>1347<br>1105                 | 3538<br>1543<br>1614    | 1010<br>282    | •            | 123<br>310<br>61<br>123<br>182  | 101<br>52<br>125<br>133<br>167 | 64<br>10    | 22<br>258                 | 117<br>1268<br>218<br>257<br>143                                             |       |
| Tecinproving                          | 7599                                                 | 9381                    | 1782           |              | 799                             | 578                            | 74          | 295                       | 2003                                                                         |       |
| Carrigea )                            | 174                                                  | 176                     | 2              |              | 13                              | 16                             | 3           | 221                       |                                                                              | 1     |
| · fragellerniche Lande) Summe         |                                                      |                         |                | 3            | 3616                            |                                |             |                           | 10183                                                                        | 5     |
|                                       |                                                      |                         | 9088           |              | j                               |                                |             | 1090                      | 10178                                                                        | _     |

Ingaben für bas Jahr 1873 fehlen.

Das Ergebnis der vorstehenden Nachweisung ift alfo, bag die Zahl sammtlicher Lehrer- und Lehrerinnen-Stellen ber Mo die fich von 1873 bis 1881 von 52046 auf 61134 verm hat, also um 9088,

mabrend bie Bahl der nicht besetten Stellen von 3616 auf 2 gefunten ift, fic alfo um 1090 vermindert hat, fo daß Ganzen 10178 Stellen mehr als vor acht Sahren vorschr mäßig besett find.

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section

Gleichzeitig sind 703 hülfslehrerstellen in ordentliche Leh stellen verwandelt worden. Während also 1873 jede 15te Stelle beset war, ist 1880 jede 22ste Stelle unbesetzt gewesen.
Benn mit Sicherheit ermittelt werden soll, in wie weit vorhandenen Lehrfräfte für die Befriedigung des Unterrichtsbed niffes in unferen Boltsichulen ausreichen, muß gunachft Die ber ichulpflichtigen Rinder festgestellt werden. Die in Diefer Be hung von den Unterrichtsbehörden veranlaßten Aufnahmen ermans der vollen Zuverläffigkeit, weil diesen Behörden die ausreichen und ficheren Organe fehlen, durch welche die Boltszählung bem Ge tommt z. B. haufig vor, daß nur die wirklich gur Co kommenden Kinder gezählt werden; noch häufiger, daß trop sorgfältigften Instruktionen und trop des besten Willens der sichts-Instanzen diese doch nicht gleichmäßig versahren. Desh bleiben die nachstehenden, fachmännisch geprüften Ergebnisse legten Boltszählung ein zuverläffigerer Maßstab. Allerdings bum die Kinder, welche im schulpflichtigen Alter steben, nicht ohne & teres als schulpflichtig angesehen werden; denn es tommen in 264m alle Kinder, welche privatim oder in höheren Schulen unteriote werden, ferner die vierfinnigen und andere Rinder, welche franktite halber vom Schulbesuche befreit find, endlich diejenigen, welche mi Herkommen oder örtlicher Bestimmung nicht unmittelbar nach ihre Eintritte in das gesetlich schulpflichtige Alter der Schule zugeführ und die, welche in analoger Beise vorzeitig entlassen werden. D Sache wird daher, ebenfalls nach fachmännischem Urtheile, richt getroffen, wenn angenommen wird, daß die Bolksschulen für fiebe Achtheile der Kinder im gesethlich schulpflichtigen Alter einzurichten sin Bon dieser Annahme ist bei den nachfolgenden Listen au

gegangen. In denselben findet sich aber in einer anderen Beziehung ein Inkongruenz. In der Provinz Sachsen unterstehen die Schulen be Stolbergichen Grafschaften dem Oberpräfidenten, in der Provin Hannover sammtliche chriftlichen Schulen den Konfistorien, die jub ichen den ganddrofteien. Es ift nicht möglich gewesen, Diefe haltniffe bei ber Berechnung jum Ausbrude ju bringen; es fit beswegen in Sachfen Die Grafichaften in den Bezirten Magbebung und Merfeburg auf der erften Busammenftellung mitgegablt, in

Sumover aber nicht die Konfistorials, sondern die LanddrofteisBesite der Zählung zu Grunde gelegt worden, während bei den andes teu Baechnungen nur die Provinz aufgenommen werden konnte, die dinginen Bezirke außer Betracht bleiben mußten.
Die Zahl der schulpflichtigen Kinder im preußischen Staate erzett sich wie folgt:

| ,             | Bezirk (Proving).        | Zahl ber<br>Kinder im<br>schulpflichti-<br>gen Alter. | Zahl der<br>Kinder, welche<br>zum Besuche<br>der Bolts-<br>schule ver-<br>pflichtet find. | Brozent-<br>fat der<br>Bevölfe-<br>rung. |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| :<br>2        | Königeberg               | 237321<br>163296                                      | 207656<br>142884                                                                          | 17,9<br>18,4                             |
|               | L Proving Oftpreußen     | 400617                                                | 350540                                                                                    | 18,1                                     |
| 1 2           | Dazig                    | 117331<br>186326<br>303657                            | 102665<br>163035<br>265700                                                                | 18,0<br>19,5<br>18,9                     |
| 1<br>2<br>3.  | Berlin                   | 158635<br>225908<br>226105                            | 138806<br>197669<br>197842                                                                | 12,4<br>17,0<br>17,9                     |
| - [           | III. Proving Brandenburg | 610648                                                | 534317                                                                                    | 15,8                                     |
| L 27 &        | Stettin                  | 152629<br>130540<br>44810<br>327979                   | 133550<br>114222<br>39209<br>286981                                                       | 18,1<br>19,5<br>18,2<br>18,6             |
| 1. 2.         | Bofen                    | 243270<br>135406                                      | 212861<br>118480                                                                          | 19, <b>4</b><br>19,5                     |
|               | V. Provinz Posen         | 378676                                                | 331341                                                                                    | 19,5                                     |
| -             | Breslau                  | 304104<br>191838<br>318406<br>814348                  | 266091<br>167859<br>278605<br>712555                                                      | 17,2<br>16,5<br>19,3                     |
| 1.<br>2<br>3. | Magbeburg                | 180473<br>204171<br>83500                             | 157914<br>178650<br>73062                                                                 | 16,8<br>18,4<br>18,1                     |
| - 1           | VII. Provinz Sachsen     | 468144                                                | 409626                                                                                    | 17,7                                     |
| 1.            | Schleswig                | 222307                                                | 194519                                                                                    | 17,3                                     |

| Rummer.                    | Bezirk (Provinz).                                                                                                                                                                                                                                                     | Zahl ber<br>Kinder im<br>schulpflichti-<br>gen Alter. | Bahl ber<br>Kinber, welche<br>zum Besuche<br>der Bolts-<br>schule ver-<br>pflichtet sind. | Brozent<br>fat der<br>Bevölfe<br>rung. |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Hannover, Landdrostei Sildesheim,                                                                                                                                                                                                                                     | 87933<br>86940<br>74295<br>68490<br>57989             | 76941<br>76078<br>65008<br>59929<br>50740                                                 | 16,7<br>17,6<br>16,2<br>18,6<br>17,5   |  |  |  |  |  |
| 6.                         | Aurich,                                                                                                                                                                                                                                                               | 41626                                                 | 36423<br>365114                                                                           | 17,2<br>17,2                           |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.             | Münster                                                                                                                                                                                                                                                               | 88350<br>109795<br>220848                             | 77306<br>96071<br>193242                                                                  | 16,4<br>19,0<br>18,1                   |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2.                   | X. Provinz Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                  | 418993<br>169661<br>143574<br>313235                  | 366619<br>148454<br>125627<br>274081                                                      | 17,9<br>18,0<br>17,2<br>17,6           |  |  |  |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Robleng                                                                                                                                                                                                                                                               | 122391<br>317028<br>135814<br>137978<br>102164        | 107092<br>277400<br>118837<br>120731<br>8:393<br>713453                                   | 17,7<br>17,4<br>16,5<br>18,5<br>17,2   |  |  |  |  |  |
| 1.                         | Sigmaringen                                                                                                                                                                                                                                                           | 12718                                                 | 11128                                                                                     | 16,5                                   |  |  |  |  |  |
|                            | Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                             | 5503970                                               | 4815974                                                                                   | 17,7                                   |  |  |  |  |  |
| folg<br>1<br>1<br>1        | Bezüglich des Prozentsapes der Gesammtbevölkerung, welch<br>die zum Besuche der Bolksschule verpflichteten Kinder ausmach<br>folgen sich die Bezirke:<br>12,4% Berlin;<br>15,8 = Prov. Brandenburg incl. Berlin;<br>16,2 = Euneburg (Landdrostei);<br>16,4 = Munster; |                                                       |                                                                                           |                                        |  |  |  |  |  |

16,5 = Liegnip, Sigmaringen; 16,7 = Hannover (Landbrostei); 16,8 = Magbeburg; 16,9 = Köln; 17,0 = Potsdam;

| 17,2 % | Breslau, | Wiesbaden, | Nachen, | Aurich) | (Landbroftei), | Prov. |
|--------|----------|------------|---------|---------|----------------|-------|
| _      | Hannove  | r;         |         | •       | ,              | •     |
| 173 -  | @Aloami  | ۱·         |         |         |                |       |

11,4 - Düsselbug; 17,4 - Düsselborf; 17,5 - Obnabrud (Landdrostei), Rheinprovinz; 17,6 - Hildesheim (Landdrostei), Hessen-Nassau; 17,7 - Prov. Sachsen, Koblenz, die Monarchie;

17,8 . Schlefien; 17,9 = Konigsberg, Frankfurt, Westfalen;

18,0 . Danzig, Kaffel; 18,1 - Oftpreußen, Stettin, Erfurt, Arnsberg;

18,2 = Stralsund; 18,4 . Gumbinnen, Merfeburg;

18,5 • Trier;

18,6 . Pommern, Stade (Landdroftei);

18,9 . Beftpreußen;

19,0 : Minden;

19,3 . Oppeln;

19,4 . Reg. Beg. Pofen; 19,5 . Prov. Pojen, Marienwerder, Roslin, Bromberg.

Die nachfolgende Sabelle veranschaulicht nun die unterrichtliche Beriergung der einzelnen Begirte.

| mer.     | Bezirk (Brovinz).         | Zahl<br>der                 | Zahl<br>der       | Zahl<br>der         | Eine Stelle<br>kommt auf |                 |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 Munner | Other (prooma).           | Ein-<br>wohner.             | Schul-<br>kinder. | Lehrer-<br>ftellen. | Gin.<br>wohner.          | Rinder.         |
| 1.<br>2. | Königsberg                | 11555 <b>4</b> 5<br>778391  | 207656<br>142884  | 2605<br>1786        | 444<br>430               | 79,7<br>80,0    |
|          | l. Proving Oftprengen .   | 1933936                     |                   | 4391                | 440                      | 79,8            |
| 1        | Danzig                    | 569181<br>836717            | 102665<br>163035  | 1213<br>1843        | 469<br>454               | 84,6<br>88,5    |
|          | II. Proving Beftpreußen . | 1405898                     |                   | 3056                | 460                      | 86,9            |
| 1.       | Berlin                    | 11 <b>2244</b> 0<br>1161158 |                   | 2013<br>2901        | 558<br>400               | 69,0 *)<br>68,1 |
| ٠        | Frantfurt                 | 1105493<br>3389091          | 197842<br>534317  | 2387<br>7301        | 463<br>464               | 82,9<br>73,2    |
| 1        | Stettin                   | 737789                      | 138550            | 1874                | 394                      | 71,3            |
| 2        | köelin                    | 586115<br>216130            | 114222<br>39209   | 1535<br>632         | 382<br>342               | 74,4<br>62,0    |
|          | IV. Proving Bommern .     | 1540034                     | 286981            | 4041                | 381                      | 71,0            |

<sup>\*)</sup> Thatfachlich ift bas Berhältnis gunftiger, ba 28000 Kinder im fcul-Richtigen Alter höhere ober private Schulen befuchen.

| Rummer.  | Bezirk (Provinz).                    | Zahl<br>ber<br>Gin- | Zahl<br>der<br>Schuls | Zahl<br>ber<br>Lehrer | Eine Stelle<br>tommt auf |               |
|----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Run      |                                      | wohner.             | finder.               | ftellen.              | Ein.<br>wohner.          | Rinder.       |
| 1.       | Bofen                                | 1095873             |                       | 1971                  | 556                      | 108,0         |
| 2.       | Bromberg                             | 607524<br>1703397   |                       | 1202<br>3173          | 505                      | 98,6          |
|          | V. Provinz Posen                     | 1100091             | 991941                | 9119                  | 351                      | 102,2         |
| 1.       | Breslan                              | 1543840             |                       | 2974                  | 519                      | 89,4          |
| 2.<br>3. | Liegnity                             | 1022337<br>1441296  | 167859<br>278605      | 2020<br>2675          | 506<br>539               | 83,1<br>104,2 |
| J.       | VI. Broving Schlefien                | 4007473             |                       | 7669                  | 523                      | 92,9          |
| 1.       | Magdeburg                            | 978305              | 157914                | 2231                  | 420                      | 70,8†         |
| 2.       | Merfeburg                            | 971098              |                       | 2158                  | 450                      | 82,8          |
| 3.       | Erfurt                               | 403604              |                       | 1027                  | 393                      | 71,1          |
| 4.       | (Stolberg'iche Graffcaf-             |                     |                       | 139                   | oben<br>einbe            | mit           |
|          | ten)                                 | 2312007             | 409626                | 5555                  | 416                      | 73.7          |
|          | vii. pedding Sudjen                  | 2012001             | 100020                | 0000                  | ***                      | 10,.          |
|          | VIII. Brovinz Schleswig-<br>Holstein | 1127149             | 194519                | 3392                  | 332                      | 57,3          |
|          | IX. Provinz Hannover .               | 2120168             | 365114                | 5246                  | 404                      | 69,6          |
| 1.       | Münster                              | 470544              | 77306                 | 862                   | 546                      | 89.7          |
| 2.       | Minden                               | 504657              |                       | 982                   | 514                      | 97,8          |
| 3.       | Arnsberg                             | 1068041             | 193242                | 2288                  | 467                      | 84,4          |
|          | X. Proving Bestfalen .               | 2043242             | 366619                | 4132                  | 494                      | 88,7          |
| 1.       | Raffel                               | 822951              | 148454                | 1993                  | 413                      | 74,5          |
| 2.       | Wiesbaden                            | 731425              | 125627                | 1628                  | 449                      | 77,2          |
|          | XI. Provinz Heffen-Raffau            | 1554376             | 274081                | 3621                  | 429                      | 75,7          |
| 1.       | Roblenz                              | 604052              | 107092                | 1453                  | 416                      | 73,7          |
| 2.       | Duffeldorf                           | 1591369             |                       | 3538                  | 450                      | 78,4          |
| 3.       | Röln                                 | 702934              | 118837                | 1543                  | 456                      | 77,0          |
| 4.<br>5. | Aachen                               | 651648<br>524097    | 120731<br>89393       | 1614<br>1233          | 4()4<br>425              | 72,5          |
|          | XII. Rheinproving                    | 4074100             |                       | 9381                  | 434                      | 76,1          |
|          | XIII. Hohenzollerniche Lande         | 67524               | 11128                 | 176                   | 384                      | 63,2          |
|          |                                      |                     |                       |                       |                          |               |
|          | Monarchie                            | 27278395            | 4815974               | 61134                 | 446                      | 78,8          |

<sup>+)</sup> Thatfachlich ift bas Berhältnis in den Bezirten Magdeburg und Merfeburg ein wenig gunftiger, weil die Stolbergichen Grafichaften bei der Rinderund Einwohnerzahl, nicht bei der Stellenzahl einbegriffen find.

Benn aus der vorftehenden Tabelle gezeigt werden soll, wie sich die einzelnen Theile der Monarchie bezüglich ihrer unterricht= ichen Bersorgung zu einander verhalten, so muß Berlin außer Betracht bleiben, da der ungemein niedrige Prozentsas schulpflichtiger Rinder (12,3) und die große Bahl der schulpflichtigen Rinder, welche öffentliche oder private höhere Schulen besuchen (28396), das Wolkshulbedürfnis fehr erheblich vermindert.

Im Uebrigen ergeben fich folgende Reihen:

- a. das Berhaltnis der Lebrerftellen jur Ginwohnerzahl des Bezirkes bezw. der Proving:

  - 1) Schleswig 332 Einwohner auf 1 Stelle, 2) Stralfund 342,
  - 3) Prov. Pommern 381, 4) Köslin 382,

  - 5) Sobenzollern 384,
  - 6) Erfurt 393,
  - 7) Stettin 394,
  - 8) Potsdam 400,
  - 9) und 10) Trier und Prov. Sannover 404,
  - 11) Raffel 413,
  - 12) und 13) Roblenz und Prov. Sachfen 416,
  - 14) Magdeburg 420,
  - 15) Aachen 425
  - 16) Beffen-Raffan 429,
  - 17) Gumbinnen 430,
  - 18) Rheinproving 434, 19) Oftpreußen 440,
  - 20) Ronigeberg 444,
  - 21) die Monarchie 446,
  - 22) Wiesbaden 449,
  - 23) und 24) Merseburg und Duffeldorf 450,

  - 25) Marienwerder 454,
  - 26) Köln 456,
  - 27) Weftpreußen 460,
  - 28) Frankfurt 463,
  - 29) Prov. Brandenburg (incl. Berlin) 464,

  - 30) Arnsberg 467,
  - 31) Danzig 469,
  - 32) Beftfalen 494,
  - 33) Bromberg 505,
  - 34) Liegnit 506,
  - 35) Minden 514,
  - 36) Breslau 519,
  - 37) Schlesien 523,

38) Prov. Posen 537,
39) Oppeln 539,
40) Münster 546,
41) Posen 556.

b. daß Berhältnis der Lehrerstellen zur Zahl der schulpflichtig Kinder des Bezirkes, bezw. der Provinz:

1) Schleswig 57,3 Kinder auf 1 Stelle,
2) Stralsund 62,0,
3) Hohenzollern 63,2,
4) Potsdam 68,1,
5) Prov. Hannover 69,6,
6) Maadeburg 70,8,

5) **Prov. Hannover** 69,6, 6) Magdeburg 70.8, 7) **Pommern** 71,0, 8) Erfurt 71,1, 9) Stettin 71,3,

11) Prov. Brandenburg 73,2,

12) und 13) Roblenz und Prov. Sachsen 73,7, 14) Köslin 74,4, 15) Kaffel 74,5, 16) Trier 74,8, 17) Heffen:Raffan 75,7,

10) Nachen 52,5,

18) Mheinproving 76,1,
19) Köln 77,0,
20) Biesbaden 72,2,
21) Düsselborf 78,4,
22) die Monarchie 78,8,
23) Königsberg 79,7,

25) Gumbinnen 80,0, 26) Merseburg 82,8, 27) Frankfurt 82,9, 28) Liegnip 83,1, 29) Arnsberg 84,4,

24) Oftprenfen 79,8,

30) Danzig 84,6, 31) **Weftprenßen** 86,9, 32) Marienwerder 88,5, 33) **Westffalen** 88,7,

34) Breslau 89,4, 35) Münfter 89,7, 36) **Schlefien** 92,9, 37) Minden 97,8,

38) Bromberg 98,6, 39) Oppeln 104,2,

#### 40) Prov. Pofen 104,4,

41) Pojen 108,0.

Fast gleichzeitig mit diesem hefte des Centralblattes wird eine sehr ausfährliche und interessante Zusammenstellung des herrn Dr. Beterstlie über den Zustand des Bolksschulwesens im Jahre 1878 veröffentlicht. In derselben sind den Ermittelungen der örtlichen Unterrichtsbehörden in dem genannten Jahre in preußischen Bolksschulen wirklich befanden. Die Zahl dieser Kinder bleibt um etwa 600000 hinter der Zahl der schulpssichtigen Kinder zurud, welche durch die Bolkszählung von 1880 ermittelt wurden. Daher stellt sich auch die Durchschnittsgahl der Kinder, welche auf einen Lehrer sommen, dei herrn Dr. Beter sille erheblich niedriger, als in den vorstehenden Nachweisungen. Das Berhältnis der einzelnen Provinzen zu einander ist aber wesentlich dasselbe, nämlich

| Chiemia Bal     | <b>A</b> . | i., |     |      |    |   | 58 |
|-----------------|------------|-----|-----|------|----|---|----|
| Schleswig-Hol   | thre       | ш   | •   | •    | •  | • |    |
| Pommern .       | •          |     |     |      |    |   | 60 |
| Bobenzollern    |            |     |     |      |    |   | 62 |
| Berlin          |            |     |     |      |    |   | 63 |
| Sannover (ob    | ne         | 6t  | abe | 2)   |    |   | 66 |
| - Carrier (0.4) |            | ,-: |     | ٠,,, |    | • |    |
| Brandenburg     | (0)        | hne | 83  | erli | n) |   | 67 |
| Beffen-Raffau   |            |     |     |      |    |   | 68 |
| Sachsen .       |            |     |     |      |    |   | 69 |
| Rheinproving    |            |     |     | _    | -  |   | 69 |
|                 | •          | •   | •   | •    | •  | • |    |
| Oftpreußen .    | ٠          |     |     |      |    |   | 70 |
| Weftpreufen     |            |     |     |      |    |   | 76 |
| Weftfalen .     |            |     |     | _    | _  |   | 82 |
|                 | •          | •   | •   | •    | •  | • |    |
| Schleften .     |            |     |     |      |    |   | 86 |
| Bofen           |            |     |     |      |    |   | 89 |
| •               |            |     |     |      |    | _ |    |
| Monarchie .     |            |     |     |      |    |   | 72 |

Für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für die 61134 Schulstellen der Monarchie wird in 110 Anstalten") gesorgt, welche 3. von 9892 Zöglingen besucht werden, wie nachstehende Zusamsmenstellung ergiebt.

<sup>\*)</sup> In der nachfolgenden Zusammenstellung find auf Seite 214 Rr. 61 die 8 Unftalten ju Drophig, das Gouvernanten-Institut und das Lehrerinnen-Eeminar, zusammengefaßt. Deshalb schließt die Nachweisung mit der laufenden Kummer 109.

# Frequeng=Ueberficht

ber Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare im Semefter April/Sex tember 1881.

The sales of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the season of the

| ner.     | Regierungs-  | Bezeichnung              | ٤              | Bahl ber       | ŗ        |
|----------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| Rummer.  | Bezirt.      | der Anstalten.           | Inters<br>nen. | Exter-<br>nen. | Sa.      |
| l.<br>1. | Rönig&berg   | Braunsberg               | 85             |                | 85       |
| 2.       | *            | Waldau                   | 93             |                | 93       |
| . 3.     |              | Pr. Eylau                | 88             | •              | 88       |
| 4.       |              | Friedrichehoff           | 60             | 3              | 63       |
| 5.       | •            | Ofterode                 | 93             | •              | 93       |
| II.      |              | Sa. I.                   | 419            | 3              | 4:22     |
| 6.       | Gumbinnen    | Angerburg                | 90             | 29             | 119      |
| 7.       | •            | Raralene                 | 90             |                | 90       |
|          |              | Sa. 11.                  | 180            | 29             | 200      |
|          |              | Hierzu Sa. I.            | 419            | 3              | 422      |
|          |              | Sa. Proving Oftpreußen   | 599            | 32             | 631      |
| III.     |              |                          | l              |                |          |
| 8.       | Danzig       | Marienburg               | 91             | 5              | 96       |
| 9.       | •            | Berent                   | 88             |                | NÝ.      |
| IV.      |              | Sa. III.                 | 179            | 5              | 1 184    |
| 10.      | Marienwerder | Graudenz                 | 91             |                | 91       |
| 11.      | \$           | Br. Friedland            | 90             | 1              | 91       |
| 12.      | •            | Loban                    | 91             | 5              | 96       |
| 13.      | *            | Tuchel                   | 90             | 1              | 91       |
|          | •            | Sa. IV.                  | 362            | 7              | 369      |
|          |              | Hierzu Sa. III.          | 179            | 5              | 184      |
|          |              | Sa. Proving Weftpreußen  | 541            | 12             | 553      |
| V.       |              |                          |                |                |          |
| 14.      | Berlin       | Seminar für Stadtichulen | 80             | 18             | 98       |
| 15.      | •            | Augustaschule            | Ŀ              | 121            | 121      |
|          |              | Sa. Stadtbezirk Berlin   | 80             | 139            | 219      |
| VI.      |              | 1                        | i              |                |          |
| 168      | Potsbam      | Röpenict                 | 99             |                | 99       |
| 17.      | •            | Oranienburg              | 92             |                | 93       |
| 18.      | •            | Aprit                    | 96             | ا شا           | 96<br>82 |
| 19.      | •            | Reu-Ruppin               | <u> </u>       | 82             | 369      |
|          |              | Sa. VI.                  | 287            | 82             | 202      |

| let.       | Regierungs.                            | Bezeichnung              | ٤              | 3ahl ber       |           |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Rummer.    | Bezirt.                                | der Anftalten.           | Juter,<br>nen. | Exter-<br>nen. | Sa.       |
| l.<br>20.  | Frankfurt                              | Reuzelle                 | 99             | 32             | 131       |
| 21.        |                                        | Alt-Döbern               | ٠              | 91             | 91        |
| 22.<br>23. | •                                      | Droffen                  | 96             | 29<br>94       | 125<br>94 |
| ω.         | ,                                      | Sa. VII.                 | 195            | 246            | 441       |
| 1          |                                        | Sierzu Sa. VI.           | 287            | 82             | 369       |
|            |                                        | Sa. Proving Brandenburg  | 482            | 328            | 810       |
| !<br>%4.   | Stettin                                | Bölig                    | 71             | 11             | 82        |
| 25.        | •                                      | Rammin                   | 79             |                | 79        |
| 35.        | •                                      | Pyrit                    | 60             |                | 80        |
| 27.        | An out                                 | Sa. VIII.                | 210<br>78      | 31             | 241       |
| 21.<br>28. | Röslin                                 | Röslin                   | 79             | 1              | 81<br>80  |
| 29.        | •                                      | Dramburg                 | 74             | 3              | 77        |
|            |                                        | Sa. IX.                  | 231            | 7              | 238       |
| 10         | Stralfund                              | Franzburg                | 82             |                | 82        |
|            |                                        | Sa. X.                   | 82             |                | 82        |
|            |                                        | Bierzu Sa. IX.           | 231            | 7              | 238       |
|            |                                        | Sa. VIII.                | 210            | 31             | 241       |
|            |                                        | Sa. Provinz Pommern      | 523            | 38             | 561       |
| 1.         | Bofen                                  | Luifen-Schule in Bofen . |                | 101            | 101       |
| 2.         | polen                                  | Rawitich                 | 1 :            | 181            | 181       |
| 3.         | 9                                      | Baradies                 | 125            |                | 125       |
| 4.         | •                                      | Koschmin                 | 70             | 24             | 94        |
| .          |                                        | Sa. XI.                  | 195            | 306            | 501       |
| 5.<br>6.   | Bromberg                               | Bromberg                 | 99<br>83       |                | 99<br>83  |
| "          | •                                      | Exin                     | 182            | <u> </u>       | 182       |
|            |                                        | Hierzu Sa. XI.           | 195            | 306            | 501       |
|            |                                        | Sa. Proving Bofen        | 377            | 306            | 683       |
|            |                                        |                          |                |                |           |
| 7.         | Breslau                                | Breslau                  | 79             | 15             | 94        |
| 8.         | •                                      | Münsterberg              | 79             |                | 79        |
| 9.<br>0.   | •                                      | Steinau                  | 85<br>60       | 37             | 85<br>97  |
| 1.         | ,                                      | Dels                     | I              | 78             | 78        |
|            |                                        | Sa. XIII.                | 303            | 130            | 433       |
| 2.         | Liegnit                                | Bunglau                  | 62             | 22             | 84        |
| 3.         | ************************************** | Liebenthal :             | 78             |                | 78        |
| H.         | ,                                      | Reichenbach              | 74             | 18             | 92        |
| 5.         | •                                      | Sa. XIV.                 | 214            | 79<br>119      | 333       |
|            | •                                      | I 38. A17.               | 1 Z14          | 1119           | 1 555     |

| mer.                            | Regierungs.     | Bezeichnung                                                       | £                       | ahl bei              | r                        |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Rummer.                         | Bezirt.         | der Anftalten.                                                    | Inter-<br>nen.          | Exter.<br>nen.       | Şa                       |
| XV.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49. | Oppeln          | Ober - Glogau                                                     | 86<br>93<br>90<br>90    |                      | 8(<br>9)<br>10(<br>9(    |
| 50.<br>51.<br>52.<br>53.        | •               | Rosenberg                                                         |                         | 59<br>70<br>91<br>83 | 55<br>7(<br>91<br>85     |
|                                 |                 | Sa. XV.<br>Herzu Sa. XIV.<br>Sa. XIII.                            | 359<br>214<br>303       | 321<br>119<br>130    | 680<br>333<br>433        |
| XVI.<br>54.                     | Magdeburg       | Sa. Provinz Schlesien                                             | 876<br>75               | 570<br>25            | 1446                     |
| 55.<br>56.                      | Atugbeouty      | Barby                                                             | 88<br>64                | 41<br>32             | 129<br>96                |
| XVII.<br>57.<br>58.             | Merfeburg<br>.* | Sa. XVI.<br>Weißenfels                                            | 227<br>91<br>60         | 98<br>30             | 325<br>91<br>90          |
| 59.<br>60.<br>61                |                 | Elsterwerda                                                       | 63<br>60<br>92          | 220                  | 63<br>80<br>92           |
| XVIII.<br>62.<br>63             | Erfurt<br>*     | Sa. XVII.<br>Erfurt                                               | 366<br>60               | 50<br>114            | 416<br>114<br>60         |
|                                 |                 | Sa. XVIII.<br>Hierzu Sa. XVII.<br>Sa. XVI.<br>Sa. Brovinz Sachsen | 60<br>366<br>227<br>653 | 114<br>50<br>98      | 174<br>416<br>325<br>915 |
| XIX.<br>64.                     | Schleswig       | Sa. Pivoling Sucylen                                              |                         | 89                   | 89                       |
| 65<br>66.<br>67.<br>68.         |                 | Tonbern                                                           | 73<br>58                | 138<br>93            | 138<br>93<br>73<br>58    |
| XX.                             | Sa. XIX.        | Provinz Schleswig-Holftein                                        | 131                     | 320                  | 451<br>99                |
| 69.<br>70.<br>71.<br>72.        | Hannover .      | Hannover                                                          | 40<br>55<br>94          | 59<br>56<br>50       | 56<br>105<br>94<br>354   |

<sup>\*)</sup> S. Anmertung auf Seite 211.

のでは、「「「「「「」」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というでは、「「」」というできない。「「」」という 「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」

| 2               | Regierungs.   | - Bezeichnung                | ٤              | gahl der                                       |           |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Угинтет         | Bezirt.       | der Anstalten.               | Inter-<br>nen. | Exter-<br>nen.                                 | Sa.       |
| II.             | 0.0           | Odnatowa                     |                | 105                                            | 105       |
| 73<br>74        | Lüneburg 2c.  | Lüneburg                     | 32             | 65                                             | 97        |
| 75.             |               | Berden                       |                | 98                                             | 98        |
| 76              |               | Bederteja                    | 90             | 5                                              | 95        |
| UI.             |               | Sa. XXI.                     | 122            |                                                |           |
| 77.             | Denabriic 2c. | Denabriid                    | 46             | 27                                             | 73        |
| 78.             | •             | Anrich                       | 75             | 11                                             | 159       |
|                 |               | Sa. XXII.<br>Hierzu Sa. XXI. | 121<br>122     | 38<br>273                                      | 395       |
|                 |               | Sa. XX.                      | 189            | 165                                            | 354       |
|                 |               | Sa. Broving Bannover         | 432            | 476                                            | 908       |
| XIIL.           | i             | 1                            |                |                                                |           |
| 79.             | Münfter       | Langenhorst                  | ł              | 52                                             | 52        |
| <b>:0</b> .     | *             | Münster                      | 24             |                                                | 50        |
| IV.             |               | Sa. XXIII.                   | 24             | 78                                             | 102       |
| 81              | Minden        | Betershagen                  |                | 88                                             | 88        |
| 82              |               | Büren                        | 100            | 6                                              | 106       |
| 83.             | •             | Paderborn                    | 34             | <u>'                                      </u> | 44        |
| ٧.              | Of 05         | Sa. XXIV.                    | 134            |                                                |           |
| 84.<br>85.      | Arnsberg      | Soeft                        | 120<br>78      | 47<br>20                                       | 167<br>98 |
| 36              |               | Hildenbach                   | l '°           | 70                                             |           |
| j               |               | Sa. XXV.                     | 198            | 137                                            | 335       |
|                 |               | Biergu Sa. XXIV.             | 134            | 104                                            | 238       |
|                 |               | Sa. XXIII.                   | 24             | 78                                             | 102       |
|                 |               | Sa. Proving Westfalen        | 356            | 319                                            | 675       |
| 71.             |               |                              | 1              | 1                                              | ļ         |
| 37              | Raffel        | Somberg                      | 98             |                                                |           |
| 88.<br>19.      | •             | Schlüchtern                  | 75             | 63                                             | 82<br>63  |
|                 | •             | Fulba                        | 179            |                                                |           |
| /II.<br> 0      | Wiesbaden     | Montabaur                    | 173            | 57                                             | 117       |
| )1.             | *             | Usingen                      | 60             | 67                                             | 127       |
| 2               | •             | Dillenburg                   |                | 85                                             | 85        |
|                 |               | Sa. XXVII.                   | 120            | 209                                            | 329       |
|                 |               | Sa. Proving Beffen Raffan    | 293            | 367                                            | 660       |
| /111            |               |                              |                | 1                                              | ĺ         |
| 93.             | Roblenz       | Boppard                      | 76             | ١.                                             | 76        |
| 94.<br>95.      | •             | Renwied                      | 72             | 19                                             | 91        |
| <del>3</del> 0. | •             | Münftermaifelb               | <u> </u>       | 60                                             | 60        |
|                 |               | Sa. XXVIII.                  | 148            | 79                                             | 227       |

| Hex.                                                                                      | Regierungs.                     | 1 | Bezeichn                       | una                          | 3                     | ahl der                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rummer.                                                                                   | Bezirt.                         |   | der Anftal                     | ٠ ١                          | Inter-                | Exter-<br>nen.                                                                                            | Sa                                |
| XXIX. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. XXX. 103. 104. XXXI. 105. 106. 107. XXXII. 108. 109. | Düffeldorf<br><br>Röln<br>Exier |   | Brühl                          | XXXII.                       | 68<br>100<br>67<br>71 | 20<br>22<br>76<br>27<br>87<br>83<br>290<br>59<br>15<br>68<br>83<br>60<br>60<br>90<br>79<br>59<br>79<br>59 | 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 5 5 2 2 1 1 3 |
|                                                                                           | Recapitulation.                 |   |                                | Zahl de                      |                       |                                                                                                           |                                   |
|                                                                                           | Provinz.                        |   | Internen.                      | Externen                     | .   8                 | umma.                                                                                                     |                                   |
| Wef<br>Ber<br>Bra<br>Bon                                                                  | oreußen                         |   | 599<br>541<br>80<br>452<br>528 | 32<br>12<br>139<br>328<br>38 |                       | 631<br>553<br>219<br>810<br>561                                                                           |                                   |
| <b>Sa</b> (                                                                               | en                              | : | 377<br>876<br>653<br>131       | 306<br>570<br>262<br>320     |                       | 683<br>1446<br>915<br>451                                                                                 |                                   |
| Beff<br>Deff                                                                              | nover                           | : | 432<br>356<br>293<br>809       | 476<br>819<br>867<br>571     |                       | 908<br>675<br>660<br>1380                                                                                 | _                                 |
|                                                                                           |                                 |   |                                |                              |                       |                                                                                                           |                                   |

Die umstehende vergleichende Uebersicht läßt erkennen, welcher Fortschritt in der Sorge für die Beschaffung ausreichender Lehrsträfte für die Bolkschulen sowohl an sich, wie im Berhältniffe zur Einwohnerzahl gemacht worden ist.

|         | 1.                              | 2.        |      |              | 3.   |      |      |
|---------|---------------------------------|-----------|------|--------------|------|------|------|
| Rummer. | Provinz.                        | Einwohner |      | 3:           |      |      |      |
| ٦       |                                 |           | 1870 | 1876         | 1878 | 1879 | 1881 |
| 1.      | Oftpreußen                      | 1933936   | 400  | 533          | 586  | 635  | 631  |
| 2.      | Beftpreußen                     | 1405898   | 282  | 466          | 489  | 545  | 553  |
| 3.      | Brandenburg<br>incl. Berlin     | 3389091   | 675  | 823          | 850  | 1014 | 1029 |
| 4.      | Bommern                         | 1540034   | 357  | 494          | 506  | 580  | 561  |
| 5.      | Pofen                           | 1703397   | 323  | 386          | 469  | 569  | 683  |
| 6.      | Schlefien                       | 4007473   | 738  | 1078         | 1135 | 1264 | 1446 |
| 7.      | Sachsen                         | 2312007   | 559  | 675          | 709  | 842  | 915  |
| 8.      | Schleswig.Polstein .            | 1127149   | 222  | 361          | 426  | 445  | 451  |
| 9.      | Hannover                        | 2120168   | 379  | 617          | 722  | 859  | 908  |
| 10.     | Westfalen                       | 2043242   | 342  | 5 <b>4</b> 6 | 633  | 673  | 675  |
| 11.     | Beffen-Raffan                   | 1554376   | 321  | 432          | 473  | 592  | 660  |
| 12.     | Rheinprovinz incl. Sohenzollern | 4141624   | 410  | 788          | 1127 | 1386 | 1380 |
|         | Summe                           | 27278395  | 5008 | 7199         | 8125 | 9404 | 9892 |

|              |              | 4.                  |            |              |       | 1881. |             |       |                     |         |
|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|-------|---------------------|---------|
|              |              | 1881 mel<br>veniger | <b>h</b> r | <b>G</b> 6   | 3 tam |       |             |       |                     |         |
|              | •            | gen                 |            |              | auf   |       | Bahl<br>der | 1 Se. |                     |         |
| 1879         | 1878         | 1876                | 1870       | 1870         | 1876  | 1878  | 1879        | 1881  | Schul-<br>. stellen | rift au |
| -4           | +45          | +98                 | +231       | 4487         | 3307  | 3168  | 2923        | 3065  | 4391                | 7,0     |
| +8           | +64          | +87                 | +271       | 4496         | 2881  | 2746  | 2464        | 2542  | 3056                | 5,5     |
| +15          | +179         | +206                | + 354      | 3794         | 3797  | 3678  | 3083        | 3294  | <b>73</b> 01        | 7,1     |
| -19          | +55          | + 67                | +204       | 3955         | 2960  | 2890  | 2524        | 2745  | 4041                | 7,2     |
| +114         | +214         | +297                | +360       | 4703         | 4160  | 3424  | 2823        | 2494  | 3173                | 4,6     |
| +182         | +311         | +368                | +708       | <b>4</b> 675 | 3565  | 3386  | 3041        | 2771  | 7669                | 5,3     |
| +73          | +206         | +240                | +356       | 3821         | 3241  | 8059  | 2576        | 2527  | 5555                | 6,1     |
| +6           | +25          | +90                 | +229       | 4244         | 2974  | 2521  | 2413        | 2499  | 3392                | 7,5     |
| +49          | +186         | +291                | +529       | 5206         | 3270  | 2794  | 2349        | 2335  | 5246                | 5,8     |
| +2           | +42          | +129                | +383       | 4081         | 3490  | 3011  | 2832        | 8027  | 4132                | 6,1     |
| +68          | +187         | +228                | +339       | 4145         | 3397  | 3103  | 2480        | 2355  | 3621                | 5,5     |
| -6           | <b>+25</b> 3 | +592                | +970       | 7584         | 5189  | 3435  | 2793        | 3001  | 9557                | 6,8     |
| - 29<br>-517 | +1767        | +2693               | +4884      | 4727         | 3575  | 3169  | 2737        | 2758  | 61134               | 6,2     |

Das Ergebnis der vorstehenden Zusammenstellung ist darum noch gunftiger als es scheint, weil für die Jahre 1878 und 1879 noch die Boltstählung. von 1875 zu Grunde gelegt werden mußte, während für 1881 die von 1880 benügt ist. Auch erhellt aus den mitgetheilten Zahlen, daß sich innerhalb des Zeitraumes von zehn Jahren die Bevölkerung im Verhältnis von 100: 110,6, die Seminarfrequenz im Verhältnis von 100: 197 vermehrt hat. Wenn angenommen werden kann, daß ein Bestand von 8400 Seminaristen genüge, um den ersorderlichen Ersaß für 61000 bis 62000 Lehrerstellen zu sichern, so bleiben etwa 1500 Seminaristen, also ein sährlicher Abgang von 450 (nicht 500, weil nicht alle das Ziel erreichen) Seminaristen für die Beseyung der noch unerledigten und der neu zu begründenden Stellen. Wenn die Zahl der ersteren in den mitgetheilten Listen noch ziemlich hoch erscheint, so muß daran erinnert werden, daß von mehr als 61000 Stellen naturgemäß eine bedeutende Zahl stets als unbesetzt erscheinen muß.

Es darf hiernach das Endergebnis der vorstehenden Erörterungen und Nachweifungen in den Sap zusammengesaßt werden, daß der eigentliche Lehrermangel überwunden sei, aber ein noch sehr großer Lehrerftellenmangel zu beseitigen bleibe. Soweit es sich nämlich um die Besehung der vorhandenen Stel-

Soweit es sich nämlich um die Besehung der vorhandenen Stellen mit vorschriftsmäßig geprüften Lehrern handelt, kann, wie die vorstehenden Zahlen beweisen, von einem eigentlichen Mangel kaum mehr die Rede sein; für die meisten Bezirke der Monarchie ist er thatsächlich beseitigt und wo er sich noch geltend macht, ist der Zeitpunkt seiner völligen Ueberwindung mit annähernder Gewisheit vorauszubestimmen.

Auch die Möglichkeit, mit der Emeritirung folder Lehrer vorzugehen, welche trop eingetretener Altersichwäche, oft gegen ihren eigenen Bunsch, im Dienste erhalten werden mußten, weil man ihnen keine Rachfolger geben konnte, wird nunmehr planmäßig vorgegangen werden konnen.

Im Besithe reichlichen statistischen Materiales und in der Freibeit, die etatsmäßige Bahl der Böglinge für jede einzelne Lehrerbildungs-Anstalt je nach dem Bedürfnisse des betreffenden Bezirkes zu bestimmen, hat die Unterrichtsverwaltung auch die Möglichkeit, zu verhüten, daß mehr Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden, als Berwendung sinden können. Einer Biederkehr des Lehrermangels, welche durch die getäuschten Erwartungen der Lehramtsbewerber eintreten müßte, kann also vorgebeugt werden. Andererseits wird Sorge getragen werden müssen, daß nicht wiederum ein Misverhältnis zwischen der Einwohnerzahl und der Jahl der vorhandenen Seminare eintrete, wie solches vor zehn Jahren wirklich bestanden hat. Der stetigen Zunahme der Bevölkerung muß darum auch die Reugundung von Seminaren entsprechen. Um diese rechtzeitig und am

rechten Orte eintreten zu lassen, hat die Unterrichtsverwaltung in den legten Jahren den Weg beschritten, da, wo sich ein besonders dringendes Bedürsnis geltend machte, Hülfs-Seminare oder Rebenstuse zu errichten, und diese dann, wenn sich das bezügliche Bedürsnis als ein dauerndes erwies, zu ordentlichen Seminaren zu erweitern. Derartige Veranstaltungen bestehen in den Provinzen Ofts und Bestpreußen, Brandenburg, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und hessenschafts-Entwurf sind die Mittel für die Erweiterung des Nebenstuss zu Angerburg zu einem Schullehrer-Seminar zu Ragnit (Ostspreußen) und des Hülfs-Seminars zu Rüthen (Westfalen) zu einem breiklassigen Seminar beantragt. So weit sich die jest übersehen list, werden entsprechende Ausgestaltungen demnächst für die Nebenstuse in den Regierungs-Bezirken Frankfurt a./D. und Magdeburg geboten sein.

Benn es möglich war, den Mangel an vorschriftsmäßig gebilden Lehrern für die vorhandenen und für die in Folge des schnellen
Bachsthumes der größeren und der großen Städte neu begründeten
Lehrerstellen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu decken, so kam dies
daher, daß die gesammte Lehrerbildung ausschließlich in den händen
des Staates liegt, und daß die Landes-Bertretung die von der
Staatsregierung beanspruchten Mittel jeder Zeit bereitwilligst zur

Berfügung geftellt bat.

Besentlich anders liegt die Angelegenheit der überfüllten Schulflassen in den kleinen Städten und auf dem platten Lande. Hier
genügt die bloße Bereitstellung einer Lehrkraft nicht zur Beseitigung des Uebels. Es müssen Schulgemeinden getheilt, andere vereinigt; es müssen Erweiterungs- und Neubauten ausgeführt, Träger für die Unterhaltungspssicht der neu zu gründenden Schulen
gefunden, an anderen Stellen den unterhaltungspssichtigen Berbänden neue Lasten aufgelegt werden. Nicht immer sind diese willig,
oft sind sie außer Stande, eine größere Last auf sich zu nehmen.
So konnte es geschehen, daß in einer kleinen Stadt in einer Provinz
bes äußersten Ostens beinahe zweihundert Kinder unbeschult blieben,
und daß eine Gemeinde des äußersten Bestens, welche sür 221 Schulkinder nur zwei Lehrer hatte und in welcher ein ganzer Jahrgang
von Kindern von der Aufnahme in die Schule zurückgestellt werden
mußte, die Begründung einer dritten Lehrerstelle weigerte. Die
Gemeinde hat nämlich eine Schuldenlast von 190 000 Mark und
bringt 640% der Klassenstener als Kommunalsteuer auf. Dergleichen
Berhältnisse sind am Niederrhein nicht selten. So zahlen unter
andern an Gemeindesteuer

|                    |     |            |   |    |   | Staats-Rlaffen- und<br>Eintommensteuer | davon gu<br>Schulzweden |
|--------------------|-----|------------|---|----|---|----------------------------------------|-------------------------|
|                    |     |            |   |    |   | <br>º/o                                | <b>o</b> / <sub>0</sub> |
| Lüttringhaufen, Rr | eis | Lennep     | • | •  | • | 200-615                                | 33                      |
| Wermeltstirchen,   |     |            |   |    |   | 300-700                                | 40                      |
| Roneborf,          |     | •          |   |    |   | 400-640                                | 35                      |
| Söchicheld,        |     | Solingen . |   |    |   | 400-640                                | 40                      |
| Dorp,              |     | •          |   |    |   | 300-700                                | 30                      |
| Altenborf,         |     | Effen .    |   | ٠. |   | 300                                    | 33                      |
| Borbed,            |     |            |   |    |   | 400                                    | 40                      |
| Stoppenberg,       |     |            |   |    |   | 390                                    | 33                      |

Wenn die Steuerliften der öftlichen Provinzen gleich hohe Zahlen nicht nachweisen, so darf daran erinnert werden, daß die dort maßgebenden gewerblichen Verhältnisse auch geringere Lasten schon schwer empfinden lassen.

Die Unterrichtsverwaltung hat daher dringende Veranlassung, bei den Anforderungen, welche sie an die Gemeinden stellt, deren Teistungsfähigkeit eingehend zu prüfen und keine Forderungen zu stellen, deren Erfüllung die Kräfte überspannen muß. In dem Cirkular=Erlas vom 28. Mai 1881\*) ist dies den Provinzialbehörden ausdrücklich empsohlen.

Andererseits kann sich die Unterrichtsverwaltung nicht verschweigen, wie sie die Pflicht hat, dafür zu sorgen, daß überall im Lande, auch in den entlegensten und ärmsten Gegenden, die religiöse Erziehung der heranwachsenden Jugend die nöthige Pflege sinde und daß auch die sonstige Unterweisung der Kinder, deren hohe Bedeutung für das Staatswohl schon König Friedrich Wilhelm der Erste ersannt hat, und der seine erlauchten Nachfolger ausnahmslos ihre Allerhöchste Theilnahme zugewendet haben, ordnungsmäßig geschehe. Sie dat sich gegenwärtig zu halten, daß für Kirche, Staat und Gesellschaft kaum eine größere Gesahr gedacht werden könne, als daß heranwachsen einer unerzogenen, in religiösen Dingen unwissenden, überalikännen nun alle mit dem Unterrichtswesen vertrauten Männer

Wenn nun alle mit dem Unterrichtswesen vertrauten Manner übereinstimmend anerkennen, daß der Unterricht seine ganze erziehliche Kraft einbuße, wenn einem Lehrer eine größere Schülerzahl zugewiesen wird, als er gleichzeitig geistig zu beschäftigen und in Ordnung zu halten vermag, wenn demnach zugestanden werden muß, daß die Aufgabe der Bolksichule in überfüllten Klassen nicht gelöst werden kann, daß die Opfer an Geld der Eltern, Zeit der

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 472.

Kinder in solchen mehr oder minder verloren sind, so muß die Unterrichtsverwaltung die Theilung dieser Klassen als ihre Pflicht erkennen. Vermögen die Gemeinden die zur Begründung neuer Stellen und zur Aussührung der nothwendigen Bauten erforderlichen Mittel nicht aufzuhringen, so wird der Staat einzutreten haben.
Jedenfalls muß ausgesprochen werden:

"Ift es in den letten zehn Jahren gelungen, den "Lehrermangel zu überwinden, fo ift es die Aufgabe "des nach ften Jahrzehntes, den Mangel an Schuftlaffen

"ju befeitigen."

2) Der Unterricht in den weiblichen handarbeiten in den preußischen gandschulen im Dezember 1880.

(Unter Benfitung amtlicher Quellen.)

Die Vorschrift der Allgemeinen Verfügung über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule vom 15. Oktober 1872, nach welcher die Mädchen, wenn thunlich, schon von der Mittelstuse an zur Aussührung weiblicher Handarbeiten angeleitet werden sollen, hat keineswegs einen neuen Lehrgegenstand eingeführt, sondern nur allgemein angeordnet, was bereits in weiten Kreisen geschah. Die Erkenntnis nämlich, daß in der Unfähigkeit der Arbeiterfrauen zur Haushaltung ein Hauptgrund für die Verwilderung der arbeitenden Bevölkerung liege, und daß Wohlstand und Wohlverhalten der Familien gefördert werden, wo die Frau die Befähigung erlangt, die ihr obliegenden Geschäfte ordentlich auszurichten, ist alt. Deshalb hat auch die oberste Staatsleitung sowohl in den älteren Provinzen des preußischen Staates, wie in den 1866 erworbenen neuen Landestheilen von da an, wo sie dem Volksschulwesen überhaupt ihre besondere Sorge zugewendet hat, diese auch auf den bezeichneten Zweig desselben ausgedehnt.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

i.

Es entsprach bem Sinne der Beit und dem Buftande ber bamaligen Schulen, wenn die Unterweisung der Madchen in weiblichen Sandarbeiten durch die alteften bezüglichen Borfdriften theile unter humanitare Gefichtspunkte gestellt, theile Industrieschulen ober abnlichen Ginrichtungen überwiesen murde, welche mit der eigentlichen Boltsichule nur in lofem Bufammenhange ftanden. So bestimmt das Schulreglement vom 18. Mai 1801 für die nie-beren katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten kande von Schlessen und der Grafschaft Glatz in Rr. 58: "Bon nicht minderer Wichtigkeit sind die sogenannten Industrieschulen, in welchen mechanische Fertigkeiten, vorzüglich weibliche Arbeiten als Spinnen, Striden und Raben ben Rindern gelehrt wer-Solche Ctabliffements find von der größten Bichtigkeit, theile, um die Jugend zu beschäftigen, theile, um fie zu guten Sausmuttern zu bilben. Der Unterricht in folden Sachen tann freilich nicht in der Schule ertheilt werden; indeffen ließen fich doch auf dem gande Einrichtungen treffen, daß entweder die Schullebrerinnen oder eine andere unbescholtene Frau darin Unterricht Für Schleswig - holftein aber verlangt die Allgemeine Schulordnung vom 24. August 1814 in §. 69, daß "mit den gandschulen, wo die Umftande es nur irgend erlauben, Arbeitsanstalten zu verbinden find, in welchen die Madchen in weiblichen Sandarbeiten geübt werben."

Die Unterrichtsverwaltung hat aber fehr bald die Bulaffigteit eines Zwanges zum Besuche bes Unterrichtes in ben weiblichen hand

arbeiten und einer Aufnahme besselben in den Lehrplan der Boltsichule erkannt; wir sinden darum bereits in dem auf Grund der Allerhöchsten Order vom 3. November 1817 ausgearbeiteten Untersichtsgesetzentwurfe §. 10 Abs. 4 die Vorschrift: In allen Mädchenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen Handarbeiten, in seier nach Maßgabe des Bedürfnisses der Schülerinnen, Unterricht erheilt werden. Dieselbe Bestimmung enthält §. 3 Absat 2 des vom Staatsminister von Ladenberg ausgestellten Unterrichts-Gesetzen staatsminister von Ladenberg ausgestellten Unterrichts-Gesetzentwurses: "Außerdem ist in der Volksschule der weiblichen Jusad überall Anleitung zum Nähen und Stricken zu erthessen." Die Gesetzentwürse der herren von Bethmann-Hollweg und von Lühler beschränken zwar die Vorschrift auf die Fälle, "wo ein Bezirnis dazu vorhanden ist," geben sie aber übrigens ebenso bestimmt, we die früheren. Sie sprechen also der Unterrichtsverwaltung die kreelte Besugnis zu, die Gemeinden zur Einrichtung des Unternites und die Rinder zur Theilnahme an demselben zu nöttigen; wird Recht steht ihr übrigens nach Lage der disherigen Gesetzebung kreis jest zu, wie durch wiederholte gerichtliche Ersenntnisse sergeben der Schulbehörden gegeben worden.

Die Königliche Regierung zu Köln hatte nämlich durch Berschrung des Handarbeitsunterrichtes in den Bolksschulen angeordnet. Namentlich in der zweiten dieser Berfügungen war sie den Borursteilen entgegengetreten, welche die Befolgung der früheren Berschung hinderten, und es mag interessiren, hier die Stelle in Frinnerung zu bringen, in welcher sie sich gegen diesenigen wendet, welche meinen, die Kinder lernten die Handarbeiten im elterlichen Sause besser als in der Schule. Die Regierung schreibt in dem

Sone, welcher Die Erlaffe aus jener Beit charafterifirt:

"Verlangen wir Arbeiten, welche den Kindern schon in der Schule zum Erwerbszweige dienen können, um der Noth ihrer Eleten und ihrem eigenen Elende abzuhelsen, verlangen wir Arbeiten, relche die Eltern entweder selbst nicht oder doch sehr unvollkommen terstehen, durch deren Betrieb dem Bohlstande der Familien, dem rewerbesteiße einer ganzen Gemeinde aufgeholsen werden kann, und deren Erlernung und Förderung die Schule die Gelegenheit darietet: so muß der Einwand, daß ein Bedürsnis nicht vorliege, will das Elternhaus die nöthige Anleitung gebe, als nichtig zurücksewiesen werden. Und beschränken wir unsere Forderung auch wirksch nur auf das Rähen und Stricken der Mädchen und allenfalls der Knaben, welche einmal im Viehhüten einen Theil ihrer Beschäftigung sinden werden, so möchten wir wohl die Frage beantwortet ihen, wie viele Mütter und Hausfrauen auf dem Eande denn wirklich ihren Löchtern hierin eine angemessen

Unterweisung zu geben im Stande sind! Bare diese Geschicklichkeit so allgemein, wie sie in mehreren Berichten vorausgesest wird, so möchten wir allenfalls nur den Zweck des Broterwerbes hier noch berücksichtigen, obgleich von einer Unterweisung der gesammten weiblichen Jugend im Rahen und Stricken in der Schule immer eine größere Einheit und Sicherheit zu erwarten ist und manche Mütter ihre Töchter mehr zu den beschwerlichen Arbeiten im hause und auf dem Felde anhalten möchten, als zu denen, die im Stillsigen verrichtet werden können, und denen sie, wenn es sein muß, sich selbst lieber unterziehen. Gewiß geht aus mancher Gemeinde für die Verfertigung von Kleidungsstücken, hemden und Strümpfe mit eingerechnet, viel Geld nach auswärts, was recht gut erspart und für manches wesentliche Bedürsnis der Familie verwandt werden könnte, wenn Mütter und Töchter diese Arbeit selbst zu machen verständen."

Der Minister von Altenstein brachte diese Berfügung durch Erlaß vom 30. August 1830 zur Kenntnis sammtlicher Regierungen der Monarchie und empfahl ihnen "bei der zunehmenden Armuth in den niederen Bolkstlassen", der Anweisung der Mädchen in den Bolkschulen zur Ansertigung von Handarbeiten ihre Ausmerssam-

feit zuzuwenden.

Seit dieser Zeit ist der Handarbeitsunterricht in allen Provinzen des Staates ein Lehrgegenstand in städtischen wie in landlichm Schulen gewesen. Nur ist das Interesse, welches ihm die Soulauffichtsbehörden zuwendeten, nach Ort und Beit fehr ungleichmäßig gewesen. Lon einer Nöthigung der Gemeinden zu den betreffenden Einrichtungen wurde meistentheils Abstand genommen, dagegen waren Von einer Nöthigung der Gemeinden zu den betreffenden da, wo der Unterricht bestand, die Kinder verpflichtet, an demselben theilzunehmen. Bielfach widersprachen die Eltern. So ist es getommen, daß einige hausvater eines Dorfes im Regierungsbezirke Potsdam, welche Schulverfaumnis-Strafen zahlen follten, weil ihre Töchter den auf bis dabin ichulfreie Nachmittage gelegten Sandarbeites unterricht nicht besucht hatten, die Entscheidung der Gerichte in Infpruch nahmen. Gegen diese Eltern ift das Ertenntnis des Koniglichen Dbertribunales vom 14. November 1866 ergangen, welches die Befugnis der Regierung zu den von ihr getroffenen Unordnungen anerfeunt.

Nachdem durch die in Gemätheit der Allgemeinen Berfürgung vom 15. Oktober 1872 erlassenen Bestimmungen der Provinzialbehörden der Handarbeitsunterricht allgemein eingeführt werben war, richtete sich ider Widerspruch gegen die Ausbringung der den Hausvätern aufgelegten Kosten für die getroffene Einrichtung, und eine Gemeinde — wiederum im Regierungsbezirke Potsbam — verfolgte ihre Sache bis vor das Königliche Ober-Berwaltungs-Gericht. Dieses hat mittels Erkenntnisses vom 29. September 1876 (Central-Bl. 1876 S. 618) unter Beziehung auf die einseiten

den Bestimmungen des General-Landschul-Reglements vom 12. Ausgust 1763, des §. 1 Titel 12 Th. II des Allgemeinen Landrechtes, wwie §. 8 Abs. 7 der Regierungs-Inftruction vom 23. Oktober 1817 auch seinerseits die Gesehlichkeit des Vorgehens der Unter-

richtsverwaltung außer Zweifel gestellt.

Benn nach Vorstehendem anerkannt werden muß, daß die Einsührung des handarbeitsunterrichtes für die Mädchen in unseren tandschulen einem seit langer Zeit allgemein empfundenen Bedürfziffe entspricht, und daß die Unterrichtsverwaltung sich dabei innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit gehalten hat, so sind doch von zwei Seiten her Zweifel gegen die Zweckmäßigkeit der zutassenen Maßregeln erhoben worden. Man hat der Befürchtung austruck gegeben, daß dieselben die Gemeinden zu schwer belasten unt daß es nicht möglich sein werde, überall die nöthigen Lehrerwinen zu sinden. Beide Besorgnisse haben sich als unbegründet erweiten.

Bie die nachfolgenden Tabellen ergeben, ift der handarbeitsmmicht für Dlädchen in 25657 öffentlichen gandschulen eingeführt; = 1666 von diesen wird er von den festangestellten ordentlichen Lehminnen mitbeforgt, mabrend 23964 Lehrfrafte lediglich fur den Sandatteitsunterricht angenommen find; von diesen erhalten 20410 eine ibiliche Remuneration von höchstens 60 Mark, darunter 12993 igar nur eine folche von höchstens 40 Mart jährlich, mährend nur 1218 mehr als 80 Mart jahrlich erhalten und 407 gang unentgeltlich arteiten. Die fachlichen Roften betragen in ben fammtlichen Schulen wiammen nur 44883 Mark jährlich, so daß überhaupt kaum 0,50 Mark Resten pro Ropf und Jahr entstehen. Um bei Aufbringung Dieser Biftungen den Gemeinden unmittelbar zu Gulfe zu kommen, hat Die Unterrichtsverwaltung teine Fonds. Indes ist durch die Bersfügungen vom 27. Mai 1873, 2. November 1875 und 3. Januar 1876 (Central-Bl. 1873 S. 346; 1876 S. 190, 191) darauf hinmiefen worden, daß, wenn die Anforderungen fur das Schulmefen Berhaupt Die Leiftungefraft ber Beitragepflichtigen berart ichmachen, if fie die Gehalte der ordentlichen Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr aufzubringen vermögen, zur Sicherung angemeffener Befoldunien derfelben aus den zu diefem 3mede verfügbaren Sonde (Rap. 121 Lit. 27 des General-Etats) jederzeit widerrufliche Staatsbeihülfen mahrt werden konnen. Die Möglichteit einer Ueberburdung der Bemeinden ift hierdurch nahezu ausgeschloffen.

Bas nun endlich die Gewinnung der Lehrträfte anlangt, so ist urch Einsehung von Prüfungs-Kommissionen in fast allen Provinzials-Dauptstädten, sowie durch sorgfältige Pflege des Handarbeitsunterstickes an den Lehrerinnen-Seminaren Anregung und theilweise Gestrenheit zur Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen gegeben, und das arch ist eerreicht, daß in den Städten saft überall ausreichend befähigte

und vorschriftsmäßig geprufte Lehrfrafte zur Berfugung ftehen. Et ift indeß auch ichon der Anfang gur Ausbildung landlicher Lehrerinnen gemacht worden; fo erhalten an dem Oberlinhaufe zu nowames die angehenden Kleinkinder-Schullehrerinnen eine grundliche Anleitung zur Ertheilung des Sandarbeiteunterrichtes, fo befteht zu Reuwied ein besonderer Rurfus, welcher gandfrauen oder Madchen ju bemselben in einfachfter Beise befähigen foll. Bereits find nabegu taufend Bandarbeitelebrerinnen auf dem gande vorschriftsmäßig ge-Auch das darf als erfreulich bezeichnet werden, daß unter ben jest beschäftigten Lehrerinnen 12488 ober 52 % der Gesammt. zahl den Familien der Ortsichullehrer angehören.

. Die nachstehende Ueberficht zeigt den Stand der Angelegenbeit im Dezember 1880; fie ergiebt durch einen Vergleich mit der Bufammenftellung aus dem Jahre 1877 (Central-Bl. 1878 S. 622 ff.), daß innerhalb der letten drei Jahre der handarbeitsunterricht in 2407 Landichulen neu eingeführt worden ift, und daß sich die Zahl der Schulen, in welchen er fehlt, um 2082 vermindert hat.

miliche Nachrichten über ben Betrieb bes Unterrichtes in weiblichen handarbeiten in den öffentlichen Landschulen der Monarchie zu Anfang Dezember 1880.

| in ten offentlichen Kand               | dulen              | der 3           | Vlonarchie                              | gu w        | ntang Weze                    | mver          | 1886   | υ.               |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------|------------------|
| 2.                                     | 3                  |                 | 4.                                      | Zahl d      | 5.<br>er lediglich ff         | ir ben        | Bon d  | 3.<br>en Leh-    |
|                                        | Bahl               |                 | 1 Sade per 1                            | Handar      |                               |               |        |                  |
|                                        | Schul              |                 | Schulen,                                |             | imenen Lehrti                 | ajte          |        | andar.<br>Inter. |
|                                        | Unter              |                 | an welchen<br>die ordent<br>lichen Leh- | 8.          | b.                            | c.            |        | Rol. 4           |
|                                        | in wei             |                 |                                         |             | Davon (a.)                    | u. 5a.) haben |        |                  |
| Autrunges 2c. Begirt.                  | Handa:             | rbeiten         | rerinnen                                |             | ren der Fa                    | milie         |        | rüfung           |
| Broving.                               | ļ                  | Ι.              | and ben                                 | über=       | des Ortsichi<br>rere bam. ein |               |        | ehrer.           |
|                                        | a.                 | b.              | Handar-<br>beitsun-                     | haupt.      | Ortefdulle                    | hrer          |        | nen              |
|                                        | einge.             | nicht           | terricht                                | 7           |                               |               |        | b.               |
|                                        | führt              | einge-<br>führt | ertheilen.                              | ľ           | (als Chefrau,<br>Mutter,      | nicht         | a.     | nicht            |
| 1                                      | ift.               | ift.            |                                         |             | Schwefter,                    | an.           | abge-  | abge-            |
|                                        |                    | 1.              |                                         |             | Tochter) an.                  |               | legt.  | legt.            |
| a: sperg                               | 564                | 948             | 7                                       | 557         | 417                           | 140           | 1      | 563              |
| (*rm                                   | 1220               | 49              | 8                                       | 1212        | 1054                          | 158           |        | 1215             |
| ! twing Oftpreußen                     | 1784               | 997             | 15                                      | 1769        | 1471                          | 298           | 6      | 1778             |
| Ing                                    | 628                | 49              | 11                                      | 620         | 515                           | 105           | 1      | 630              |
| mender                                 | 906                | 180             | 4                                       | 898         | 682                           | 216           |        | 898              |
| Proving Westpreußen                    | 1534               | 229             | 15                                      | 1518        | 1197                          | 321           | 1      | 1528             |
| : Mam                                  | 1322               | 77              | 10                                      | 1316        | 569                           | 747           | 10     | 1322             |
| i chan                                 | 1127               | 57              | 2                                       | 1125        | 597                           | 528           |        | 1127             |
| 4 Proving Branden-                     | 0440               | 104             | 10                                      | 0441        | 1100                          |               | 10     | 0440             |
| burg                                   | 2449               | 134             | 12                                      | 2441        | 1166                          | 1275          | 10     | 2449             |
|                                        | 671                | 343             |                                         | 671         | 283                           | 388           | 2      | 669              |
| drin                                   | 877<br>231         | 132<br>106      | 3                                       | 877<br>227  | 487<br>191                    | 390           | i      | 877              |
| Froving Pommern                        | $\frac{231}{1779}$ | 581             | 3                                       | 1775        | 961                           | 36<br>814     | 3      | 229<br>1775      |
|                                        |                    | ĺ               |                                         |             |                               |               |        |                  |
| kien                                   | 1122<br>770        | 33<br>60        | 1                                       | 1042<br>770 | 954                           | 88            | 165    | 878              |
| Proving Pofen                          | 1892               | 93              | 1                                       |             | 705                           | 65            | 170    | 762              |
| Areans Anten .                         | 1092               | ฮอ              | 1                                       | 1812        | 1659                          | 153           | 173    | 1640             |
| 'u                                     | 1356               | 67              | 22                                      | 1303        | 514                           | 789           | 11     | 1314             |
| ************************************** | 1118               | 7               | 4                                       | 1105        | 474                           | 631           |        | 1109             |
|                                        | 1043               | 39              | 15                                      | 1039        | 628                           | 411           | 3      | 1051             |
| -                                      | 3517               | 113             | 41                                      | 3447        | 1616                          | 1831          | 14     | 3474             |
| courg                                  | 858                | 32              | 6                                       | 862         | 298                           | 564           | 3      | 865              |
| earg                                   | 796<br>316         | 264<br>71       | 2                                       | 797<br>316  | 415<br>132                    | 382<br>184    | 3<br>1 | 796<br>315       |
| 2 Stolberg'iche Ron-                   | 910                | '1              |                                         | 910         | 102                           | 104           | -      | 910              |
| High Bezirte                           | 43                 | 4               |                                         | 52          | 27                            | 25            |        | 52               |
|                                        | 2013               | 371             | 8                                       | 2027        | 872                           | 1155          | 7      | 2028             |
| • • • •                                | •                  | •               | •                                       |             | •                             | •             | •      |                  |

| 1.                                                      | 2.                                                                                                                                                         | Я                                                                                                |                                                           | 4.                                                                                                   |                                                             | 5.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Rummer.                                        | 2.<br>Regierungs, 2c. Bezirf.<br>Provinz.                                                                                                                  | 3ahl<br>Schull<br>Schull<br>welche<br>Unter<br>in wel<br>Handar<br>a.<br>einge-<br>führt<br>ift. | der<br>en, in<br>n der<br>richt<br>blichen                | 4.  3ahl ber Schulen, an welchen bie orbentelichen Lehren auch ben Handarbeitsunsterricht ertheilen. | Sandar<br>genom<br>a.                                       | Davon 'a.) g<br>ren ber Fai<br>des Orisign<br>rers bzw. eine<br>Orisignise<br>(als Ehefrau. | t and afte consider the consideration that consider the consideration that considerate the consideration that considerate the consideration that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate that considerate the considerate | recim<br>ben f<br>ben f<br>rich:<br>u. i.e.<br>bic 1<br>ale f<br>beits<br>in |
| _                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 1111                                                      | <u> </u>                                                                                             | <u></u>                                                     | Tochter) an.                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Įtĝ,                                                                         |
| 1.                                                      | Echleswig                                                                                                                                                  | 1600                                                                                             | 31                                                        | 12                                                                                                   | 1598                                                        | 811                                                                                         | <br>  787<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                            |
| 1.<br>2<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10 | Sannover Silvesheim. Stade Etterndorf. Conabrild, evangelisch. Conabrild, fatholisch Aurich Norbhorn Riofter Loccum Jübische Schulen. IX. Provinz Sannover | 432                                                                                              | 1071<br>21<br>210<br>11<br>4<br>23<br>10<br>4<br><br>1367 | 1<br>5<br>6<br>1                                                                                     | 641<br>69<br>399<br>19<br>102<br>212<br>297<br>45<br>5<br>6 | 776 :<br>56                                                                                 | 278<br>32<br>231<br>65<br>178<br>186<br>33<br>4<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ;                                                                            |
| 2.<br>3.                                                | Minden                                                                                                                                                     | 450<br>818                                                                                       | 7<br>21                                                   | 69<br>160                                                                                            | 380<br>681                                                  | 206<br>304                                                                                  | 174<br>377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                                                                           |
|                                                         | X. Proving Beftfalen                                                                                                                                       | 1700                                                                                             | 31                                                        | 416                                                                                                  | 1312                                                        | 566                                                                                         | 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176                                                                          |
| 1.<br>2.                                                | Raffel                                                                                                                                                     | 1079<br>805                                                                                      | 45<br>4                                                   | 1<br>5                                                                                               | 1086<br>815                                                 | 443<br>80                                                                                   | 643<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17<br>4                                                                      |
|                                                         | XI. Provinz Deffen.<br>Raffan                                                                                                                              | 1887                                                                                             | 49                                                        | 6                                                                                                    | 1901                                                        | 523                                                                                         | 1378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                              | Roblenz. Düffeldorf                                                                                                                                        | 903<br>826<br>520<br>828<br>502<br><b>3</b> 579                                                  | 13<br>8<br>126<br>6                                       | 115<br>329<br>203<br>357<br>94                                                                       | 743<br>530<br>315<br>476<br>403<br>2467                     | 166<br>348<br>153<br>148<br>54                                                              | 577<br>182<br>162<br>383<br>349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15<br>220<br>44<br>23<br>31                                                  |
| 1.                                                      | Sigmaringen                                                                                                                                                | 102                                                                                              | 1                                                         | 2                                                                                                    | 102                                                         | 7                                                                                           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                           |                                                                                                      |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |

| 2.                       | 3.             |     | 4.                                                                                                                                     |                       | ó.          |       |                                                                                                            | <del>.</del> |
|--------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          | jui weinitueni |     | Zahl der Schulen,<br>an welchen<br>die ordent-<br>lichen Leh-<br>rerinnen<br>auch den<br>Dandar-<br>beitsun-<br>terricht<br>ertheilen. | Bandar<br>genon<br>a. |             |       | rerinnen für<br>ben Handars<br>beitsunters<br>richt (Kol. 4<br>u.5 a.) haben<br>bie Prüfung<br>als Handars |              |
| Bufam                    | menstellu      | ug  | nach ben                                                                                                                               | Prov                  | inzen.      |       |                                                                                                            |              |
| Broim Oftpreußen         | 1784           | 997 | 15                                                                                                                                     | 1769                  | 1471        | 298   | 6                                                                                                          | 1778         |
| Bestpreußen              | 1534           | 229 | 15                                                                                                                                     | 1518                  | 1197        | 321   | 1                                                                                                          | 1528         |
| Brandenburg              | 2449           | 134 | 12                                                                                                                                     | 2441                  | 1166        | 1275  | 10                                                                                                         | 2449         |
| Bommern                  | 1779           | 581 | 3                                                                                                                                      | 1775                  | 961         | 814   | 3                                                                                                          | 1775         |
| Bofen                    | 1892           | 93  | . 1                                                                                                                                    | 1812                  | 1659        | 153   | 173                                                                                                        | 1640         |
| . Schlesien              | 3517           | 113 | 41                                                                                                                                     | 3447                  | 1616        | 1831  | 14                                                                                                         | 3474         |
| · Sachsen                | 2013           | 371 | 8                                                                                                                                      | 2027                  | <u>8</u> 72 | 1155  | 7                                                                                                          | 2028         |
| Schleswig-Holftein       | 1600           | 31  | 12                                                                                                                                     | 1598                  | . 811       | 787   | 2                                                                                                          | 1608         |
| · Hannover               | 1821 1         | 367 | 37                                                                                                                                     | 1795                  | 775         | 1020  | 5                                                                                                          | 1835         |
| · Bestfalen              | 1700           | 31  | 416                                                                                                                                    | 1312                  | 566         | 746   | 176                                                                                                        | 1557         |
| Geffen - Naffau .        | 1887           | 49  | 6                                                                                                                                      | 1901                  | 523         | 1378  | 21                                                                                                         | 1886         |
| foeinproving             | 3579           | 153 | 1098                                                                                                                                   | 2467                  | 864         | 1603  | 516                                                                                                        | 3101         |
| legenzollerniche Lande . | 102            | 1   | 2                                                                                                                                      | 102                   | 7           | 95    | 5                                                                                                          | 99           |
| Summe                    | 25657 4        | 150 | 1666                                                                                                                                   | 23964                 | 12488       | 11476 | 989                                                                                                        | 24758        |

## Bergleichende Bufammenftellung

|            | Bergleichend      | e Bujamı                             | nenstellun                                                   | g.                |         |  |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
| Rummer,    | Provinz.          | len, in w<br>Unterricht<br>lichen ha | Landschu-<br>elchen der<br>in weib-<br>ndarbeiten<br>hrt war | <b>A</b> lfo 1880 |         |  |
|            |                   | 1877                                 | 1880                                                         | mehr              | weniger |  |
| 1.         | Oftpreußen        | 1672                                 | 1784                                                         | 112               |         |  |
| 2.         | Bestpreußen       | 1491                                 | 1534                                                         | 43                |         |  |
| <b>3</b> . | Brandenburg       | 2373                                 | 2449                                                         | 76                |         |  |
| 4.         | Pommern           | 853                                  | 1779                                                         | 926               |         |  |
| 5.         | Posen             | 1670                                 | 1892                                                         | 222               |         |  |
| 6          | Schlefien         | 8311                                 | 3517                                                         | 206               | •       |  |
| 7.         | Sachsen           | 1843                                 | 2013                                                         | 170               |         |  |
| 8          | Shleswig-Holftein | 1605                                 | 1600                                                         | •                 | 5       |  |
| 9.         | Hannover          | 1484                                 | 1821                                                         | 337               |         |  |
| 10.        | Bestfalen         | 1581                                 | 1700                                                         | 119               |         |  |
| 11.        | Heffen-Raffau     | -1913                                | 1887                                                         | •                 | 26      |  |
| 12.        | Rheinprovinz      | 3350                                 | 8579                                                         | 229               |         |  |
| 13.        | Hohenzollern      | 104                                  | 102                                                          | . •               | 2       |  |
|            | Summe             | 23250                                | 25657                                                        | 2440              | 33      |  |
|            |                   |                                      |                                                              | 2407              |         |  |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenken.

orrausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

*№* 4.

Berlin, ben 20. April

1882.

# Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, der Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Miginal-Angelegenheiten von Goßler den Rothen Adler-Orden zwiter Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, im bisherigen vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten, Wirklichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath de la Croix zum Ministerial-Direktor in liesem Ministerium zu ernennen.

(Einrichtung zweier Abtheilungen für bie Unterrichts-Angelegenheiten.)

Nachdem Seine Majestät der König mittels Allerhöchsten straffes vom 9. Januar 1882 zu genehmigen geruht haben, daß ür die Bearbeitung der auf das niedere Schulwesen sich beziehenden and anderer verwandter Angelegenheiten in dem Ministerium der litlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten eine besondere litbeilung in dem Verhältnisse der anderen schon vorhandenen Abschlungen gebildet werde, sind in dem Ministerium zwei Abtheisnigen für die Unterrichts-Angelegenheiten eingerichtet und der I. Abstilung die Angelegenheiten der Universitäten und wissenschaftlichen 1882.

Anftalten, des boberen und technischen Unterrichtswesens, sowie ber Runft und des Runftgewerbes, der II. Abtheilung die Angelegen: beiten bes niederen Schulmefens einschlieglich ber Seminare, bes Unterrichtes der Taubftummen, Blinden und Idioten, des Maddenschulmesens und des Turnunterrichtes überwiesen worden. rektion der I. Unterrichte-Abtheilung ift in den Banden des bisherigen Direktore der Unterrichte - Abtheilung bes Minifteriume Birklichen Bebeimen Dber - Regierungerathes Greiff verblieben, mabrend bie Direktion der II. Unterrichte Abtheilung dem gum Ministerials Direttor ernannten bisherigen vortragenden Rathe, Birflichen Geheimen Ober = Regierungerath de la Croir übertragen worden ift.

3) Cirtular- Berfügung, betreffend die Ginführung ber revidirten Behrplane für die hoheren Schulen.

Berlin, den 31. März 1882. Die Lehreinrichtung unserer Gymnasien beruht in ihren jest

geltenden Bestimmungen auf der umfassenden Revision, welche u den fünfziger Sahren vorbereitet, durch die Cirkularverfügung m 12. Januar 1856 zur Ausführung gebracht worden ist; die Lehreinrichtung der Realschulen ist durch die unter dem 6. Oktober 1859

dillant to state and a state of the bank of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

erlassene Unterrichts- und Prüfungs-Ordnung festgestellt.
In den Erfahrungen, welche während des seit dieser Beit verflossenen Bierteljahrhunderts gesammelt find, findet sich die ausreichende Grundlage zu erneuter Erwägung der Frage, in wie weit bie bestehenden Ginrichtungen als bewährt zu erachten find und an welchen Stellen fie einer Aenderung bedürfen. Die Konferenz vom Oftober 1873, ju welcher der damalige Unterrichtsminifter mit Mannern, welche der Unterrichtsverwaltung ober der unmittelbaren Lehrthätigkeit angehörten, Bertreter ber verschiedenften Richtungen vereinigt hatte, hat sowohl durch ihre eigenen, der Deffentlichkeit übergebenen Berhandlungen, als insbesondere durch deren Berewerthung in den weiten Kreisen der an dieser Frage Betheiligten wesentlich dazu beigetragen, die allgemein gultigen Ersahrungen von den zufälligen Beobachtungen beschränkter Bedeutung zu unterscheiben und die Gesichtspunkte herauszuheben, welche bei eine Revision der in Rede stehenden Lehreinrichtung einzuhalten sind. Der Revision der Eehrplane ist seiter won der Centralvung des Unterrichtes unter der gutachtlichen Betheiligung der Provingials beborden unausgesette Aufmerksamteit zugewendet worden; diese Er-wägungen haben im Befentlichen zu folgenden Ergebniffen geführt.

1. Die Unterscheidung der Gymnasien und Realsichlen ist als sachlich begründet und durch die Erfahrung bewährt aufrecht zu halten. Der von vereinzelten Stimmen befürwortete Medanke, für alle diesenigen jungen Leute, deren Lebensberuf wissensichtliche Fachstudien auf einer Universität oder einer technischen Gochschule erfordert, eine einheitliche, die Aufgabe des Gymnasiums und der Realschule verschmelzende höhere Schule berzustellen, ist, wenigstens unter den gegenwärtigen Kulturverhältnissen, mit denen allein gerechnet werden darf, nicht ausführbar, ohne daß dadurch die gestige Entwickelung der Jugend auf das Schwerste gefährdet würde.

Dagegen hat die der Unterrichtsordnung von 1859 zu Grunde liegende Ueberzeugung, daß Realschulen ohne Latein nur als werdlitändige, einer niederen Ordnung angehörige Lehranftalten zu birachten seien, durch die weitere Entwickelung nicht Bestätigung zeinden; vielmehr haben Realschulen, welche, bei gleicher Dauer des Lehrlusses wie die Realschulen 1. Ordnung, die sprachliche Bildung wirt Schüler ausschließlich auf moderne Kultursprachen begründen, eine kazende Anerkennung als Schulen allgemeiner Bildung sich erwerben. Diese Erfahrung ist sowohl an preußischen als an wischpreußischen deutschen Lehranstalten dieser Art gemacht worden.

Richt bestätigt hat sich ferner der in der Unterrichtsordnung ron 1859 zur Geltung gelangte Gesichtspunkt, daß alle realistischen Lebranstalten von geringerer Kursusdauer, als die der Gymnasien und Realschulen 1. Ordnung ist, im Wesentlichen nur als die untere abtheilung von Realschulen 1. Ordnung betrachtet werden, denen der Abschluß durch die Prima sehlt; vielmehr hat es sich als zweiselsches Bedürsnis erwiesen, daß für eine höhere bürgerliche Vildung Schulen errichtet werden, welche in sechssähriger Lehrdauer — vom Lebensjahre der Schüler gerechnet — unter Ausschluß des lateischen Unterrichtes zu einem bestimmten, nicht auf die Fortsehung lach weiteren allgemeinen Unterricht hinweisenden Abschlusse führen und den als reif entlassenen Schülern die Erwerbung des Militärsunsisses vermitteln. Lateinlose höhere Bürgerschulen der weichneten Art bestehen in dem außerpreußischen Deutschland in weber Zahl, in Preußen vorläusig noch in geringer, sind aber auf Frund ihrer Erfolge in Zunahme begriffen.

Aus diesen Gründen ist es als zweckmäßig erschienen, mit der kevision der Lehrplane für die Gymnasien und Realschulen 1. Ordnung zugleich Rormal-Lehrplane für die lateinlosen Realschulen von
neunjähriger Lehrdauer und für die lateinlosen höheren Bürgerdulen von sechsjähriger Lehrdauer zu entwerfen und dadurch die
ziammten Verhältnisse der höheren Schulen zu klarer Uebersicht

i bringen.

2. An den Gymnasien ift es feit der im Jahre 1856 ge-

troffenen Aenderung des Lehrplanes als ein Uebelstand empfunde worden, daß in den drei Jahredkursen der untersten Klassen je ein neue fremde Sprace in den Unterricht eingeführt wird, in Sert die lateinische, in Duinta die französische, in Quarta die griechisch Da überdies in Quarta der Beginn des mathematischen und de eigentlich historischen Unterrichtes hinzutritt, so erklärt sich darauf daß ein erheblicher Theil der Schüler einer längeren Dauer des Ausenthaltes in Quarta bedarf oder die Quarta überhaupt nicht überschreitet.

Ferner läßt sich von dem naturbeschreibenden Unterrichte at Gymnasien ein befriedigender Erfolg nicht erwarten, nachdem durch die Lehreinrichtung von 1856 derselbe in Quarta unterbrochen wird und selbst für Sexta und Quinta ein gänzliches Aufgeben die selbst für Sexta und Duinta ein gänzliches Aufgeben dies Unterrichtes den Schulen gestattet ist. Dazu sommt, daß übers dies dem physitalischen Unterrichte in Secunda nur eine wöchentsliche Lehrstunde zugewiesen ist. Die hieraus sich ergebende Beseinträchtigung der naturwissenschaftlichen Glementarbitdung trifft biesenigen, welche dem naturwissenschaftlichen oder einem damit zusammenhängenden Studium sich später widmen, noch nicht einmal so nachtheilig, als alle die anderen, deren Berufsstudium seinen

Unlag giebt gur Ausfüllung biefer guden.

Charles and Control

TAR CARACT

Dem an erfter Stelle bezeichneten Uebelftande läßt fich nicht dadurch abhelfen, daß der Unterricht im Französischen, wie dies ut 1856 der Fall war, auf die Rlaffen von Tertia aufwärts beschricht werde. Das Gymnafium ift allen feinen Schülern, nicht blog dente. welche etwa schon aus den mittleren Rlaffen abgeben, die zeitigen Einführung in diese, für unsere gesammten bürgerlichen und wissen schaftlichen Berhältnisse wichtige Sprache unbedingt schuldig. Dagegen läßt sich der Beginn des griechischen Unterrichtes, unter an nähernder Beibehaltung der Gesammtzahl der ihm jest am Gymnafium gewidmeten Lehrstunden, auf Tertia verlegen, ohne badurd den Erfolg desfelben zu beeintrachtigen, fofern dafür geforgt wird, daß in der grammatischen Seite des Unterrichtes gegenüber ber &it-Durch Diefe Menderung ture das richtige Dag eingehalten wird. wird nicht nur fur die Entwidelung des naturbeschreibenden Unterrichtes der erforderliche Raum beschafft, sondern es werden zugleich die Lehrplane der Gymnafien und Realschulen 1. Ordnung fur Die drei untersten Jahreskurse einander so angenähert, daß bis zur Bersebung nach Untertertia der Uebergang von der einen Rategorie ber Schulen zu der anderen unbehindert ift. Die daraus fich ergebente Folge, daß erft nach dreifahrigem Schulbesuche die Entscheidung für Gymnafium ober Realschule 1. Ordnung erforderlich ist, wift um fo beachtenswerther ericheinen, wenn man in Betracht giebt. daß an 150 Orten nur gymnaftale, an 81 Orten nur realiftiide Anftalten mit lateinischem Unterrichte befteben.

An den Realfchulen 1. Ordnung (Realgymnafien) entrechen in der weit überwiegenden Dehrzahl der Falle Die Errifge best lateinischen Unterrichtes weder dem Dage der auf denselben natwendeten Beit, noch insbesondere der Bedeutung, welche diesem unterrichte in der gesammten Lehreinrichtung dieser Anftalten zuge= mieien ift. Der Mangel ausreichenden Erfolges trifft vorzugsweise mar ausschließlich die oberften Rlaffen und wird nach dem übereintimmenden Urtheile der Sachtenner dem Umftande zugeschrieben, in diesen Rlaffen die Bahl der lateinischen Lehrstunden auf ein m geringes Daß berabgesett ift. Andererseits hat auf dem naturmiffenicaftlichen Gebiete die Ausbehnung des naturbeschreibenden aterrichtes bis in die oberften Klaffen den taum gu vermeidenden in theoretische Spothesen einzugehen, beren Erwägung bem Prudium auf einer Sochichule überlaffen bleiben muß. thimit verbundene Zersplitterung des naturwiffenschaftlichen Interin den oberften Klaffen auf drei Gebiete, Raturbeschreibung, thrif md Chemie, ift entschieden nachtheilig, so daß der Erfolg rit tem Auswande an Zeit entspricht. Durch eine veranderte Abming und Anordnung wird es möglich, dem naturwiffenschaft= in Unterrichte bei einer nur wenig verminderten Stundenzahl it gebührende Bedeutung in vollem Mage zu erhalten und zugleich im lateinischen Unterrichte die unerläßliche Verstärkung zu vertaffen.

4. Die lateinlosen Realschulen von neunjähriger sebrdauer (Ober-Realschulen) haben sich im Wesentlichen selbständig entwicklt, ohne daß im Boraus ein Normalplan für die Stundenzahl und für die in den einzelnen Gegenständen zu erreichensten Lehrziele vorgezeichnet war. In Folge hiervon sind sie nicht wie von der Gefahr geblieben, durch eine überwiegende hingebung die mathematisch-naturwissenschaftliche Seite des Unterrichtes den larafter von Fachschulen anzunehmen. Dieser Gefahr vorzubeugen im den den Interesse dieser Schulen; denn nur insoweit wielben den thatsächlichen Beweis liefern, daß auch unter Besträntung auf moderne Sprachen der Aufgabe der sprachlich sorzalen und der ethischen Bildung vollständig Genüge geschieht, sind wielben fähig, als Schulen allgemeiner Bildung neben den Gymstien und den Realschulen 1. Ordnung zu gelten.

5. Bei den lateinlosen höheren Bürgerschulen ift und da das Streben nach einer Steigerung der Lehrziele erschtlich geworden; diesen an sich aus schätbaren Motiven hervorschangenen Bestrebungen muß vorgebeugt werden, wenn diesen dulen die segensreiche Birksamkeit auf weite Kreise gesichert wers

ien foll.

Nach diesen Grundsagen sind die in der Anlage beigeschossenen Sehrplane für die höheren Schulen ausgearbeitet. Dieselben sind, unter den nachher zu bezeichnenden Modalitäten, mit dem Beginne des Schuljahres Oftern 1882/83 zur Ausführung zu bringen. Borausgeset ist für die Ausführung der vorliegenden Lehrplane,

bag die an der weit überwiegenden Mehrheit der hoberen Soulen geltende Einrichtung der Jahresturfe — und zwar, jofern nicht Bechseloten bestehen, von Oftern zu Oftern — und der Jahres. verfepungen überall zu strenger Durchführung gelange, und bas an einzelnen Anftalten noch zugelaffene Bufammendrangen der für Jahresdauer bestimmten Lehraufgabe einer Klasse auf ein Semester ebenso wie die Theilung der drei unteren, auf Jahresdauer bestimm ten Rlaffen in zwei aufsteigende Rlaffen von je halbjähriger Lehrdauer abgestellt werde. Im hinblide darauf, daß die unvermeidliche haft des Unterrichtes bei femeftralem Bufammendrangen des Jahrespensums die Freudigkeit der Schüler an dem Gelingen ihrer Arbeit und die Sicherheit der Aneignung des Lehrstoffes gefährdet, und daß andererseits die Zerlegung der Jahreskurse in semestrale Abtheil lungen die Lehrzeit der Schüler thatsächlich zu verlängern psiegl, ist für den Erfolg des Unterrichtes und im Interesse der Jugend entscheidender Werth darauf zu legen, daß die bezeichneten Abweidungen von den Sahresturfen und Sahresverfepungen, wo fie not bestehen, baldigst abgestellt werden. Nicht als Abweichung ift je betrachten, wenn in Rlaffen von zweifähriger Lehrdauer, welche in allen Lehrgegenständen ungetrennt unterrichtet werden, einzelnen Schülern die Berfepung in die obere Abtheilung, welche fie nad einjährigem Besuche der Rlaffe noch nicht erreicht hatten, nach an derthalbjährigem Besuche bewilligt wird.

Durch die den Lehrplanen beigefügten Erläuterungen ift auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, welche für das Berfahren beim Unterrichte und insbesondere für das Maß der an die Schüler zu stellenden Ansprüche einzuhalten sind. Die Lehrfollegien und deren Vorsteher werden darin einen Anlaß zu erneuten didatischen Erwägungen sinden, um so mehr, da sie sich der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß durch eine Reihe thatsächlich bestehender und nicht zu andernder Umstände die ersprießliche Ertheilung des Unterrichtes an den höheren Schulen erheblich erschwert wird.

Die Ansprüche, welche an die Lehrer der höheren Schulen bezüglich der Höhe und des Umfanges ihrer wissenschaftlichen Studies gestellt werden mussen, haben zu einem Ueberwiegen des Fachlehrett instems an diesen Anstalten geführt. Man wird diese Entwickelung nicht an sich für einen Nachtheil anzusehen haben; denn ein Lehrer welcher seinen Gegenstand in voller Sicherheit beherrscht, kann vorzugsweise das Interesse für denselben wecken und Erfolge des Un-

terrichtes mit den mäßigsten Anspruchen an die Arbeitstraft der Schuter erreichen. Aber die Gefahr ift vorhanden, daß der einzelne
gebrer in den Anforderungen für sein Gebiet das Maß außer Acht
lofe, welches demselben in dem ganzen Organismus des Schulunterrichtes zugewiesen ist, und daß die von den verschiedenen Seiten
an den Schuler gestellten Forderungen drückend auf das Gesammturtheil über denselben wirken.

Schon aus diefem Grunde hat an mehreren Stellen ber Erläuterungen auf das Einhalten des richtigen Maßes hingewiesen werden muffen; ein besonderer Anlag dazu liegt außerdem in der Entwidelung, welche mehrere mit ihren Elementen in den Schulunterricht reichenden Biffenschaften in den letten Jahrzehnten erfahren baben. Es genügt, an ein Beispiel zu erinnern. Die gram-malijde Biffenschaft der beiden flassischen Sprachen des Alterthums but in den letten vier Jahrzehnten eine erheblich veränderte Gestalt gewonnen. Die Formenlehre ist auf historische Sprachvergleichung bezündet; für die Syntar ist eine ungleich spezieller eingehende Beebachtung zur Grundlage gemacht und zugleich die hiftorische Entwidelung als maßgebender Gesichtspunkt anerkannt. Der Lehr-und unserer höheren Schulen muß allerdings, wie er darin bisber im chrenvolle Aufgabe erkannt bat, für feine Unterrichtsgebiete wi der Bobe der gegenwärtigen wissenschaftlichen Forschung steben, und der Unterricht an den hoberen Schulen darf nicht die Tradition ines Inhaltes bewahren, welchen die wissenschaftliche Forschung befetigt bat. Aber gefährdet wird der Unterricht an unferen boberen Ehulen, wenn das fur die wissenschaftliche Forschung erforderliche Spezialifiren maßgebend wird für den Umfang der an die Schüler netige, aber ihren Zwed verfehlende Abfassung nicht meniger Mebungsbucher, welche womöglich jedes Bort zu einem Anlaffe Des Rachdenkens für den Schüler zu machen suchen und durch die jede Juversicht des Arbeitens ausschließende Häufung von Schwierigsleiten eine Freudigkeit des Gelingens nicht auflommen lassen. Werden dann überdies die ertemporirten Leiftungen der Schler in dieser Richtung zum Maßstabe des gesammten über fie zu fällenten Urtheiles gemacht, so wird begreiflich, daß dieser Unterricht, obgleich auf anerkennenswerthen wiffenschaftlichen Studien und auf methodischer Ermagung beruhend, bennoch zu einer druckenden Burde für die Schuler werben fann. An biefe Gefahr muß burch bas Beiipiel eines Lehrgebietes erinnert werden, weil dieselbe in be= achtenswerthem Umfange gur Birklichkeit geworden ift.

In anderer Beise ubt der namentlich in den letten funfzehn Jahren in reißender Schnelligkeit gesteigerte Budrang zu den hobesten Schulen, insbesondere den Gymnafien, einen erschwerenden Gins

fluß auf die erfolgreiche Ertheilung des Unterrichtes aus.\*) Wenn man selbst absieht von der Frage, ob nicht mit dieser schnellen Bermehrung des Besuches der höheren Schulen der Prozentsat derjenigen Schüler sich gesteigert hat, welche für die Aufgabe derselben minder geeignet, eben dadurch zu einer Hemmung des Unterrichtes werden, so treten jedenfalls zwei Momente von zweisellos erschwerendem

Ginfluffe hervor.

Einerseits hat eine ansehnliche Anzahl unserer höheren Schulen eine Höhe der Gesammtfrequenz erreicht, welche ihre gesunde Entwickelung gefährdet. An mehr als einem Biertel ber Gymnafien überschreitet die Gesammtzahl der Schüler, ungerechnet die etwa bestehenden Borklaffen, die Bahl 400 und reicht bis 700 und sogar In der Regel find derartige Schulen zugleich in allen oder den meisten einzelnen Klassen mit der als außerste Grenze zuläffigen Schulerzahl gefüllt und bereiten dadurch dem Erfolge des Unterrichtes diejenige Erschwerung, welche mit einer hoben Souler-zahl unvermeidlich verbunden ist. Aber selbst wenn dieser lettere Uebelstand nicht oder in nur mäßigem Grade vorhanden ift, so liegt in der bobe der Gesammtfrequenz an fich ein schwer wiegender Rachtheil. Fur den Direktor ift es unter folden Voraussepungen kaum erreichbar, daß er die Gesammtheit der Schüler nach Betragen, Fleiß und Leiftungen, geschweige benn nach ihrer Individualität tenne und durch biefe perfonliche Kenntnis erforderlichen Falls zwedmäßigen Ginfluß ausübe. Der große Umfang des Lehm tollegiums lodert das Band unter feinen einzelnen Gliedern, welcht die unerlägliche und unersepliche Bedingung eines einheitlichen 3m sammenwirkens ift. Die gange Schule tommt in die Gefahr, einer Großstadt darin ähnlich zu werden, daß Lehrer und Schuler fast wie fremd an einander vorübergeben und die perfonliche Theilnahme ber Lehrer fur die Schuler auf ein verschwindendes Dag berab. Das Urtheil über jeden Schuler wird ju einer aus ben eine zelnen Notizen, hauptfächlich über das Ergebnis der schriftlichen Klaffenarbeiten, summirten Angabe über das Berhältnis feiner Leiftungen zur Aufgabe der Rlaffe, ohne die belebende Anerkennung

<sup>3</sup>m Erläuterung dieses Sates können folgende Zahlen beitragen. Im Jahre 1868 bestanden im preußischen Staate 197 Gymnasien, höhere Schulen der verschiedenen Kategorien zusammen 369; im Jahre 1880 war die Zahl der Gymnasien auf 249, die der höheren Schulen überhaupt auf 489 gestiegen. — Im Jahre 1868 kam ein Gymnasiasischier in Preußen auf 489 gestiegen. — In höheren Schulen überhaupt auf 266 Köpfe der Bevölkerung; im Jahre 1880 war das Verhältnis der Gymnasiasien 1:362, das der Schüler höherer Schulen über haupt 1:215 (zur Bergleichung kann dienen, daß gleichzeitig im Königreicht Sachsen das Verhältnis 1:624, bezw. 1:281 war). Im Jahre 1863 sanden sich unter 144 Gymnasien 29, also 20%, mit einer Frequenz (ungerechnet die Borschulklassen) von mehr als 400 Schülern, im Jahre 1880 hatten unter 249 Gymnasien 63, also 26% eine Frequenz von 400—700 Schülern.

des ernstlichen, aber noch nicht ausreichend erfolgreichen Fleißes. Die Lehrkollegien haben sich gegenwärtig zu erhalten, daß eine folche eleß änßerliche Erfüllung des Beruses nicht bloß die sittliche Einswirtung des Unterrichtes aushebt, sondern auch dem Schüler die Arbeit verleidet und erschwert, und daß dieselbe durch ein hinauszehen der Schule über die ihr angemessenen Dimensionen zwar erstlart, aber weder nothwendig veranlaßt wird, wie hoch schäßbare Beipiele des Gegentheiles beweisen, noch gerechtsertigt werden kann. Auch in diesem Falle muß an die allgemein vorhandene Gefahr ersinnert werden, weil dieselbe unverkennbar zum Theil bereits zur

Ebatfache geworden ift.

Undererfeits hat der Bedarf an Lehrfraften fur die Erweiterung dit bestehenden und für die zahlreichen neu entstandenen Lehran= kalten dabin geführt, daß in der Regel die Lehramtstandidaten unmitidbar nach dem Befteben der miffenschaftlichen Prufung mit der Bischiftigung und Verantwortlichkeit einer vollen Cehrfraft betraut werden find. Wenn schon an sich das Probejahr nur unter strengster Gubaltung der darüber getroffenen Bestimmungen und durch die infolige Singebung des Direftors an die Beobachtung und Anlang des Kandidaten den Zweck der Einführung in die Kunft des Unterrichtens annähernd zu erreichen vermag, so hat es durch seine Imwandlung in eine kommiffarische volle Beschäftigung seine Beteutung großentbeils verloren. Durch den in den letten Jahren eingetretenen erheblichen Bumache an Lehramtsfandidaten und durch it gleichzeitig seltener werdende Errichtung neuer Lehranstalten tritt tas Probejahr gegenwartig wieder in ordnungemaßige Ausführung; tiefelbe wird des Erfolges nicht entbehren, wenn der hingebung der Direktoren an ihre Aufgabe die Ueberzeugung der Kandidaten ent=

Die Revission der Lehrplane hat wesentlich den Zweck verfolgt, hindernisse zu beseitigen, welche in der Lehreinrichtung der höheren Schulen selbst den Erfolgen ihres Unterrichtes entgegenstehen; dagegen vermag dieselbe nicht Schwierigkeiten zu lösen, welche aus anderen thatsächlichen Verhältnissen hervorgeben. Die Direktoren und Lehrerstellegien werden nicht verkennen, daß in den angeführten hauptsächsichen Schwierigkeiten zugleich einige der vornehmsten Anlässe bezeichnet ind, aus denen eine Uederbürdung der Schüler in denjenigen Fällen betvorgeht, in welchen dieselbe als thatsächlich vorhanden und durch ise Ansprüche der Schule selbst herbeigeführt anzuerkennen ist, und ah nicht durch die bloße Beseitigung einzelner Mißgrisse, sondern nur durch ein Gelingen der Thätigkeit der Schule in ihrem ganzen Imsange die Uederbürdungsklagen können zum Verstummen gebracht verden. Zu der bewährten Berufstreue der Direktoren und der Schrerfollegien habe ich das Vertrauen, daß dieselben in der Aus-

führung der revidirten Lehrplane eine erneute Anregung finden werden, ihrerseits dazu beizutragen, daß der in den Ueberburdungstlagen hervorgetretene, das frijche und frohe Leben der Schulen lähmende Gegensap des Elternhauses zu den Forderungen der Schule einem Einklange der beiden zum Zusammenwirken bestimmten Faktoren weiche.

Die Einführung der revidirten Lehrplane kann nach der Natur ber Sache nicht sofort im gangen Umfange eintreten, vielmehr find fur das mit Oftern b. 3. beginnende Schuljahr folgende Bestim-

mungen einzuhalten.

Un den Gymnasien und Progymnasien find zu Oftern b. 3. die revidirten Behrplane fur die Rlaffen Serta, Quinta, Quarta, (bezw. wenn Quarta Bechselcoten hat, für den zu Oftern seinen Kursus beginnenden Cotus der Quarta) einzuführen. Die enticheis dende Aenderung liegt darin, daß aus Quarta (bezw. aus dem Oftercotus der Quarta) der griechische Unterricht beseitigt wird und die badurch verfügbar werdenden Lehrftunden gur Ginführung des naturgeschichtlichen und zur Berftartung des frangofischen und des mathe matifchen Unterrichtes verwendet werden. Dlöglicherweise ift es an einzelnen Unftalten in Folge der Bujammenfegung des Lehrerfolle giums fdwierig, die durch Beseitigung des griechischen Unterrichtet verfügbar werdenden Lettionen in der durch den revidirten Lehrplat vorgesehenen Beise den anderen Unterrichtsfächern zuzuweisen; foim diese Schwierigkeiten fich nicht überwinden laffen, tann unter M einzuholenden Genehmigung des Provinzial-Schulfollegiums fur bi nachfte Semefter oder bochftens das nachfte Schuljahr eine Abweichung von der Boridrift bezüglich der fraglichen Bertheilung der disponibe werdenden Lektionen jugegeben werden, jedenfalls aber ift aus ber Duarta (bezw. dem Oftercotus der Quarta) der griechische Unterricht zu beseitigen. Bon Tertia aufwarts bleibt fur das nachte Schuljahr der Lehrplan für das Griechische unverandert; mit Oftern 1883 tritt die Aenderung im Lehrplane des griechischen Unterrichtes in Rraft; doch ist selbstverständlich für die Uebergangszeit Rudficht auf die Borbildung derjenigen Schüler zu nehmen, mit denen diebet Unterricht bereits in Quarta begonnen war. — Zugleich ift darauf Bedacht zu nehmen, daß in der Mathematik die Tertia, wenn irgend möglich zu Oftern d. 3., jedenfalls zu Michaelis d. 3. in zwei untergeordnete, getrennt unterrichtete Abtheilungen getheilt werde. Die Erhöhung des phyfitalischen Unterrichtes in Gefunda auf zwei Bebr ftunden unter gleichzeitiger Rurgung des lateinischen Unterrichtes um eine Stunde tann, je nach der Beichaffenbeit der verfügbaren Bebr frafte fofort zu Oftern d. 3. eintreten, oder auf Oftern 1883 au geschoben werden.

An den Realschulen 1. Ord nung (Realgymnasien) und an den dem Lehrplane derselben folgenden höheren Burgerschulen

(Realprogymnasien) sind für die Klassen Serta, Duinta, Duarta die durch den revidirten Lehrplan beabsichtigten Aenderungen der bestehenden Einrichtung so gering, daß es keiner Schwierigkeit unterzliegen kann, dieselben sofort zu Ostern d. J. einzusühren. Bezügzlich der Theilung der Tertia für den englischen und den mathemazischen Unterricht gilt dieselbe Bestimmung, welche bezüglich der Theilung der Gymnasialtertia für den mathematischen Unterricht gegeben ist; sofern nämlich nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, ist dieselbe zu Ostern d. J., jedensalls aber zu Michaelis d. J. auszusühren. Die Menderung des Lehrplanes sür die oberen Klassen, insbesondere die Bermehrung des lateinischen Unterrichtes in denselben, ist durch die andere Bertheilung des naturwissenschaftlichen Unterrichtes, und diese wiederum dadurch bedingt, daß die Naturbeschreibung nur die Untersetunda gelehrt, wird; daher ist im Schuljahre 1882/83 darauf Bedacht zu nehmen, die Naturbeschreibung mit Untersetunda zum Abschlusse zu bringen, io daß sodann zu Ostern 1883 der revidirte Lehrplan für die oberen Klassen zur Aussührung gelangt.

für die lateinlosen Realschulen von neunjährigem Kursus (Ober-Realschulen) und für die lateinlosen höheren Bürgerschulen ist jest zuerst ein allgemein einzuhaltender Lehrplan aufgestellt worden. Durch die Publikation desselben werden
nicht Korderungen aufgestellt, welche sofort zu Ostern d. 3. zu eriulen sind, sondern den Direktoren (Rektoren) dieser Anskalten wird
dadurch zur Psiicht gemacht, durch Beseitigung der etwa vorhandenen
erheblicheren Abweichungen von der allgemein vorgezeichneten Norm
diesen Rategorien von Schulen eine gleichartige und gleiche Berech-

tigungen begrundende Lehreinrichtung zu geben.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

**A**n

die Direttoren (Rettoren) fammtlicher Symnaften, Brogymnaften, Realfchulen und hoheren Burgerfchulen.

# Lehrpläne für die höheren Schulen.

I.

## Lehrplan ber Gnmnafien.

#### Bahl der Lehrftunden in den einzelnen Klaffen und Unterrichtsgegenfländen.

|                              | VI | v       | 1V  | Шь  | Illa | llb | IIa | Ib           | la | Sa. | bis.<br>her | Aerb<br>reni |
|------------------------------|----|---------|-----|-----|------|-----|-----|--------------|----|-----|-------------|--------------|
| Chriftliche Religionslehre . |    | 2       | 2   | , 2 | 2    | 2   | 2   | 2            | 2  | 19  | 20          | -            |
| Deutsch                      | 3  | 2       | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 3            | 3  | 21  | 20          |              |
| Latein                       | 9  | 9       | 9   | 9   | 9    | 8   | 8   | 8            | 8  | 77  | 86          | -            |
| Griechifch 1)                | -  | _       | -   | 7   | 7    | 7   | 7   | 6            | 6  | 40  | 42          | -:           |
| Französisch                  | -  | 4       | 5   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2            | 2  | 21  | 17          | - !          |
| Geschichte und Geographie    | 3  | 3       | 4   | 3   | 3    | 3   | 3   | 3            | 3  | 28  | 25          | 7.3          |
| Rechnen und Mathematit 1)    | 4  | 4       | 4   | 3   | 3    | 4   | 4   | 4            | 4  | 34  | 32          | - :          |
| Naturbeschreibung . · .      | 2  | 2       | 2   | 2   | 2    | -   | _   | -<br> <br> - | _  | 10  | 8           | - 3          |
| Physit                       | _  | <br>  - | ! - | -   | -    | 2   | 2   | 2            | 2  | 8   | 6           | 7            |
| Schreiben                    | 2  | 2       | -   | -   | -    | -   | _   | _            | _  | 4   | 6           | -            |
| Beichnen                     | 2  | 2       | 2   | _   | _    | _   | _   | _            | _  | 6   | 6           |              |
| Summa                        | 28 | 30      | 30  | 30  | 30   | 30  | 30  | <b>3</b> ()  | 30 |     |             |              |

#### Bemerkungen.

1) Wenn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müsen sie doch jedenfalls im Griechischen und in der Mathematik getrennt werden. Der Unterricht im Turnen ift str alle Schüler obligatorisch; Besteiung davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Zeugnisses, in der Regel nut auf die Dauer eines Halbjahres, zu ertheilen. Die Schule hat darauf Bedacht zu nehmen, daß jeder Schüler wöchentlich zwei Turnstunden hat.

Der Unterricht im Zeichnen ist sür die drei unteren Klassen obligatorisch, sür die der oberen fakultativ. Die Schule hat dafür zu sorgen, daß jeder Schüler der oberen Klassen, welcher es wünscht, an zwei Zeichenstunden theil nehmen kann, ohne daß dasür eine besondere Zahlung außer dem Schulgelde

erhoben werden darf. Der Eintrittin den fakultativen Zeichenunterricht verpflichtet den betreffenden Schüler zur Theilnahme für die Dauer eines Semesters. Benn aus der Tertia eine ausreichende Anzahl von Schülern an dem fakultativen Zeichenunterrichte theilnimmt, so ist aus denselben eine abgesondert zu unterrichtende Abtbellung zu bilden.

Der Unterricht im Singen ist für die zwei untersten Klassen mit je 2 wöchentlichen Stunden obligatorisch; Befreiung davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Stunden obligatorisch; Befreiung davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Zeugnisses, in der Regel nur auf die Dauer eines Semesters, in ertheilen; diese erstreckt sich jedoch nicht auf den die theoretischen Elementarkenntnisse enthaltenden Theil des Unterrichtes. Auch in den Klassen Gementarkortenen Gesangunterrichte verpflichtet; doch hat der Direktor diejenigen Schüler von der Keilnahme zu befreien, deren Eltern auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses won der Keilnahme zu befreien, deren Eltern auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses won dem Gesanglehrer konstatit wird.

# 2. Lehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenständen der Symnafien.

#### 1. Christliche Religionslehre.

A. Für Schüler der evangelischen Konfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Ratechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Bibelstellen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptsinbalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes (aus welchem Abschnitte in der Urschrift zu lesen für den Unterricht in der obersten Klasse empfohlen wird), und mit den sicheren Thatsachen in Betreff der Absasslung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren hervorragenden Trägern.

#### B. Für Schüler der tatholifden Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Ratechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Stellen aus der beiligen Schrift und der Tradition. Ersstärung des Kirchenjahres; Ginprägung einiger bedeutender kirchlichen Symnen. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes (aus welchem Abschnitte in der Urschrift zu lesen für den Unterricht in der obersten Klasse empfohsten wird), und mit den sicheren Thatsachen in Betreff der Absassung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubense und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren bervorragenden Trägern, insbesondere mit dem Leben großer Heiligen.

#### 2. Deutsche Sprache.

Renntnis der wichtigften Gefete der Formenlehre und der Synstar der deutschen Sprache. Bekanntichaft mit den hauptepochen

ber Nationallitteratur. Lektüre klassischer Werke aus der neueren poetischen und prosaischen Litteratur; Einprägung zwedmäßig auszgewählter Gedichte und Dichterstellen; Bekauntschaft mit den hauptsschlichsten Kunstformen der Dichtung und der Prosa. Sicherbeit im schriftlichen Gebrauche der Muttersprache zum Ausdrucke der eigenen Gedanken und zur Behandlung eines in dem eigenen Gedankenfreise liegenden Themas. Ginfache Uedungen im mundlichen Bortrage über ein derartiges Thema nach vorausgegangener Borz. bereitung oder schriftlicher Bearbeitung.

#### 3. Lateinische Sprache.

Sicherheit in der lateinischenk Formenlehre und Syntar. Erwerbung eines Wortschapes, welcher zum Verständnisse der Schriften der klassischen Periode, soweit sie nicht speziell technischen Inhaltes sind, ausreicht, zu festem Besibe für spätere Fachstudien und als Grundlage zum Verständnisse der daraus hervorgegangenen modernen Sprachen. Lekture einer Auswahl der dem Bildungsgrade der Schüler zugänglichen bedeutendsten Werke der klassischen Litteratur; die Lekture hat, auf grammatisch genauem Verständnisse beruhend, zu einer Ausfassung und Werthschäpung des Inhaltes und der Form zu führen. Fortigkeit, die lateinische Sprache innerhalb des durch die Lekture bestimmten Gedankenkreises schriftlich ohne grobe Inkorrektheit und mit einiger Gewandtheit zu verwenden.

## 4. Griedifche Sprache.

Sicherheit in der attischen Formenlehre und Bekanntschaft mit der Formenlehre des epischen Dialektes; Renntnis der Hauptlehren der Syntax. Erwerbung eines ausreichenden Wortschapes. Eine nach dem Maße der verfügbaren Zeit umfassende Lekture des Bebeutendsten aus der klassischen poetischen und prosaischen Litteratur, welche geeignet ist, einen bleibenden Eindruck von dem Werthe der griechischen Litteratur und von ihrem Einflusse auf die Entwickelung der modernen Litteraturen hervorzubringen.

#### 5. Frangöfifche Sprache.

Diejenige Sicherheit in der französischen Formenlehre und ben Hauptlehren der Syntax und derjenige Umfang des Wortschapes, welche es ermöglichen, französische Schriften von nicht erheblicher Schwierigkeit zu verstehen und die französische Sprache innerhalb des durch die Lekture zugeführten Gedankenkreises schriftlich ohne grobe Intorrektheit anzuwenden.

#### 6. Hebraische Sprache (fakultativ).

Der bebraische Unterricht wird in Sekunda und Prima mit je 2 wöchentlichen Lehrstunden ertheilt. Die Aufgabe desselben if: feste Aneignung der Elemente der Formenlehre, Letture leichter Abionitte aus dem Alten Testamente.

#### 7. Gefdichte.

Renntnis der epochemachenden Begebenheiten der Beltgeschichte und der darin durch ihre Bedeutung hervorragendsten Perfönlichsteiten, vorzugsweise der griechischen, römischen und vaterländischen Geichichte. Chronologische Sicherheit in vorsichtig beschränktem Raße des Umfanges der Forderungen, und Bekanntschaft mit dem Schauplage der historischen Begebenheiten.

#### 8. Geographie.

Grundlehren der mathematischen Geographie. Renntnis der wichtigsten topischen Berhältnisse der Erdoberfläche und der gegen-wirtigen politischen Gintheilung; eingehendere Renntnis pon Mittelscuropa in beiden Beziehungen.

#### 9. Rechnen und Mathematik.

Sicherheit im Rechnen mit bestimmten Zahlen, sowie in seiner Unwendung auf die gewöhnlichen Verhältnisse des praktischen Lebens. Anithmetik bis zur Entwickelung des binomischen Lehrsapes, und Alzeita bis zu den Gleichungen des zweiten Grades einschließlich. Die etwe und die körperliche Geometrie und die ebene Trigonometrie. Auf allen diesen Gebieten ist nicht bloß ein auf Verständnis bezubendes Wissen der Sähe, sondern auch Gewandtheit in ihrer Answendung zu erreichen.

#### 10. Naturbefdreibung.

In der Botanit: Renntnis der wichtigeren Familien des natürlichen Spftems und Renntnis des Linneischen Spftems.

In der Zoologie: Kenntnis der wichtigsten Ordnungen aus den Klassen der Wirbelthiere, sowie einzelner Vertreter aus den übrigen Klassen des Thierreiches; Kenntnis vom Bau des menschlichen Körpers.

In der Mineralogie: Kenntnis der einfachften Arpftallformen und einzelner besonders wichtiger Mineralien.

#### 11. Physit.

Renntnis der wichtigsten Erscheinungen und Gesetze aus den eichiedenen Zweigen der Physist, sowie der einfachsten Sehren der Ekmie. Renntnis der wichtigsten Lehren der mathematischen Geozuphie.

#### 12. Beidinen.

Uebung des Blides und Augenmaßes. Ausbildung in der korsten Wiedergabe von einfachen Flachornamenten und von einfachen Erpern nach Modellen.

Bei dem fakultativen Unterrichte in den brei oberen Klaffen ift die Fertigkeit im Zeichnen nach körperlichen Gegenständen weiter auszubilden.

#### 3. Erläuterungen gu dem Lehrplane der Gymnafien.

Bu 1A. und B.

Durch den lehrplanmäßigen Religionsunterricht soll dem Schüler ein solches Maß des Bissens auf dem religiösen Gebiete vermittelt werden, daß er nicht allein mit den Lehren, den Borschriften und der geschichtlichen Entwickelung seiner Konsession bekannt ist, sondern auch zu der Festigseit eines begründeten Urtheiles über das Berhältnis derselben zu anderen Bekenntnissen der zu besonderen Zeitrichtungen befähigt wird. Dabei ist seftzuhalten, daß die Schule nicht Theologie lehrt, sondern Religionsunterricht ertheilt, welcher der Sammlung und Bertiefung des Gemüthes zu dienen hat. Zede Ueberbürdung des Gedächtnisses mit Daten, welchen an sich oder sur das betreffende Lebensalter ein religiöser Gehalt nicht beizumessen ist, muß als Beeinträchtigung der Aufgabe des Religionsunterrichtes fern gehalten werden.

#### 3u 2.

a. Die weit verbreitete Ansicht, daß deutsche Formenlehre und Syntax nicht ein Gegenstand des Unterrichtes an höheren Schula sondern nur gelegentlich auf Anlaß der Lektüre zu berühren sei, ih veranlaßt durch falsche Methoden, welche einerseits die Muttersprack so behandelten, wie eine erst zu erlernende fremde Sprache, anderesseits den Unterricht darin zu einer Beispielsammlung der Logik zu machen suchten. Verkannt ist in dieser Ansicht, in welchem Umfange der Gebildete über Punkte der Formenlehre und der Syntax seiner Muttersprache bestimmte Kenntnis gewonnen haben muß, um nicht für Fälle des Zweisels und der Schwankung dem Zusalle und dem subjektiven Belieben preisgegeben zu sein.

b. Nicht aufgenommen ist in die Lehraufgabe der deutschen Sprache: Kenntnis der mittelhochdeutschen Sprache und Lektüre einiger, namentlich dichterischer, mittelhochdeutscher Werke. Ohne Beeinträchtigung anderer unabweißlicher Aufgaben des deutschen Unterrichtes oder ohne eine mit der gesammten Lehreinrichtung unvereindare Ausdehnung dieses Unterrichtes ist es in der Regel nicht möglich, eine solche Kenntnis der mittelhochdeutschen Grammatik und der eigenthümlichen Bedeutung der scheindar mit den seht gebräucklichen gleichen Wörter zu erreichen, daß das Uebersehen aus dem Mittelhochdeutschen mehr als ein ungefähres Rathen sei, welches der Gewöhnung zu wissenschaftlicher Gewissenschaftigkeit Eintrag thut. Borausgeseht wird dabei, daß die Schüler aus guten Uebersehungen mittelhochdeutscher Dichtungen einen Eindruck von der Eigenthüms

lichkeit der früheren klassischen Periode unserer Nationallitteratur gewinnen, und daß der Lehrer diese Litteratur in der Ursprache fenne

und der mittelhochdeutschen Grammatik mächtig sei.

c. Nicht aufgenommen ist ferner als selbständiger Lehrgegen= stand die deutsche Litteraturgeschichte, weil dieselbe, wenn fie nicht gegrundet ift auf die Letture eines ausreichenden Theiles der betreffenden Litteratur, zu einer Ueberbürdung des Gedächtniffes mit Namen und Zahlen und zu der nachtheiligen Biederholung unverstandener Urtheile und allgemeiner Ausdrucke führt. Dagegen wird gefordert, daß auf Grund einer wohl gewählten Rlaffen = und Privatlektüre die Schuler mit den Sauptepochen unserer Litteratur bekannt gemacht und für die Beroen unserer Litteratur durch das Berftandnis der bedeutenoften ihnen zuganglichen Berte mit bantbarer Dochachtung Besonders Werthvolles aus der klaffischen Dichtung erfüllt werden. tes eigenen Bolfes als einen unverlierbaren Schap im Gedachtniffe ju bewahren, ist eine nationale Pflicht jedes Gebildeten; die Schule iorgt für die Erfüllung derselben, indem fie aus den zum Berftandniffe der Schuler gebrachten Dichtungen Memorir-Aufgaben fur die mise der Schuler georachten Dichtungen Memorite-Aufgaden für die ganze Klasse zwedmäßig auswählt. Der sachgemäße Vortrag des Memorirten trägt zugleich dazu bei, das Verständnis zu befestigen und die Fähigkeit des Vorlesens zu befördern. Die sonst üblichen Vellamationen willkurlich von den einzelnen Schülern gewählter Schichte sind wegen ihres zweiselhaften Werthes aufzugeben. — In einem ähnlichen Verhältnisse, wie zur Litteraturgeschichte, steht die Lebraufgade der Schule zur Poetik, Rhetorik, Metrik. Der Lehrer muß hierüber ein begründetes, spstematisch zusammenhängendes Wissen: der Schüler hat sich zwar ein nicht geringes Maß von besitzen; der Schüler hat sich zwar ein nicht geringes Maß von Kenntnissen anzueignen, aber ausschließlich so, daß die betreffenden Belehrungen zunächft der vollftandigen Auffassung der Letture dienen und allmählich in den durch die Natur der Sache selbst gegebenen Zusammenhang gebracht werden. Die gleiche Stellung nehmen zur Stiliftif und Dispositionslehre die Belehrungen ein, welche bei ben Borbereitungen der Bearbeitung von Auffähen und bei ihrer Korreftur ju geben find.

d. Anfänge ber Uebung im mundlichen Bortrage ber eigenen Bedanken find von der Schule weder auszuschließen, noch nothwendig ober auch nur zwedmäßig auf die oberfte Rlaffe zu beschränken. Rur folche Bortrage ift genaue Borbereitung zu fordern, von welcher felbft forifiliche Firtrung der Gedanken nicht ausgeschloffen ift, um ju verhuten, daß die Buverfichtlichkeit der blogen Phrase einen Werth

gewinne.

e. Die philosophische Propadeutik ift nicht als besonderer obli-gatorischer Gegenstand im Lehrplane bezeichnet. Es wird dabei Es wird dabei nicht verkannt, daß es von hohem Werthe ift, die Gymnafialfculer von der Rothwendigkeit des philosophischen Studiums für jedes 1882.

Fachstudium zu überzeugen, ferner daß es den Bildungsgang der oberften Rlaffe nicht überichreitet, insbesondere Sauptpuntte der Logif und der empirischen Psychologie zu Diesem Zwecke zu ver-wenden, endlich daß die philosophische Propadeutit aus anderen Lehrgegenständen der Schule zwar Unterstüpung findet, aber durch fie nicht erfett wird. Aber die Befähigung ju einem das Nach. denken der Schuler weckenden, nicht fie verwirrenden oder überspannenden oder ermudenden philosophischen Unterrichte ist verhältnismäßig so selten, daß sich nicht verlangen oder erreichen läßt, sie in jedem Lehrkollegium eines Gymnafiums vertreten gu finden. Daber wird die Aufnahme diefes Lehrgegenftandes der Ermagung des eingelnen Direttore mit den dagu geneigten und durch ihre Studien vorbereiteten Lehrern zu überlaffen sein, wobei dem Konigl. Provin-zial Schultollegium fein ordnungsmäßiger Ginfluß durch die ihm obliegende Prüfung und Genehmigung des Lehrplanes gesichert ift. Erwähnt wird der Gegenstand an dieser Stelle, weil am häufigsten und natürlichsten der Lehrer des Deutschen in der oberften Rlaffe biefen Gegenftand übernehmen wird; im Intereffe fowohl bes deutichen als des philosophisch propadeutischen Unterrichtes ift es munichenswerth, daß Lehrer des Deutschen die Befähigung fur den lepteren Unterricht erwerben. Jedoch ift die Aufnahme der philojophischen Propadeutit in den Lehrplan des Gymnafiums felbstverftande lich nicht dadurch bedingt, daß die Befähigung zu diesem Unterrichte gerade bei dem Lehrer des Deutschen in Prima fich finde.

#### Zu 3.

a. Daß für die Aufgabe der Sprachkenntnis auf die Aneignung eines ausreichenden Bortschapes nicht geringeres Gewicht gelegt ift, als auf die grammatische Sicherheit, wird keiner besonderen Begründung bedürfen; überdies ist es vornehmlich der keste Besit des einmal erworbenen Wortschapes, durch welchen die Befriedigung an fortschreitender Leichtigkeit der Lektüre gewonnen wird und durch welche die Beschäftigung mit derselben ihre Wirkung über die Schulzzeit hinaus erstreckt.

b. Die Aufgabe des Gymnasiums ist dadurch noch nicht als erfüllt zu betrachten, daß die Schüler Schriften von irgend einer näher bestimmten höhe der Schwierigkeit lesen können, vielmehr ist darauf Werth zu legen, daß und wie sie einen Kreis von Schriften wirklich gelesen haben. Für die Art der Lektüre sind die beiden Seiten bezeichnet, daß sie begründet sein muß auf sprachlicher Genaussteit, und daß sie führen soll zur Auffassung des Gedankeninhaltes und der Kunstform. Aus der ersteren Seite der Behandlung ergiebt sich der formal bildende Einsluß dieses Unterrichtes, aus der anderen Seite der Anfang dersenigen Entwickelung, welche in ihrer Vollendung als klassische Bildung bezeichnet wird. Eine

Behandlung der Lektüre, welche die Strenge in grammatischer und lerifalischer Sinfict verabfaumt, verleitet zur Dberflächlichkeit überbaupt; eine Behandlung, welche die Erwerbung grammatischer und lerifalifder Renntniffe gur Aufgabe der l'efture macht, verkennt einen mejentlichen Grund, auf welchem die Berechtigung des lateinischen (immafialunterrichtes beruht. Auf ben letteren Abmeg, durch melden die hingebung der Schuler an die Beschäftigung mit den alten Errachen und die Achtung der Gymnafial-Ginrichtung bei denkenden Greunden derfelben gefährdet wird, ift deshalb mit besonderem Nachdrude hinguweisen, weil es in nicht feltenen gallen vortommt, daß Die Erklarung ber Rlaffiter, felbft auf ben oberften Stufen, in eine Repetition grammatischer Regeln und eine Anhäufung ftiliftischer und innonymischer Bemerkungen verwandelt wird. In der Auswahl teffen, mas in die Gymnafiallekture aufzunehmen Pflicht, mas guläng, was auszuschließen ift, macht fich ber Fortschritt pabagogischer Emagung im Unterschiede von subjektivem Belieben oder blog gelibitem Intereffe kenntlich. Durch die Erörterung in Sachkonferen-ien der einzelnen Behrkollegien, in Direktorenkonferenzen, fowie in Abbandlungen der Fachzeitschriften werden die betreffenden Fragen mi Grund der gemachten Erfahrungen ihre weitere Klarung finden. - Die gedächtnismäßige feste Ginpragung hervorragend bedeutender Stellen aus der flaffischen, insbesondere poetischen Litteratur bildet einen werthvollen Befig fur das Leben; jedoch hat bei der Auswahl der Aufgaben hierzu die Schule das vorfichtigfte Dag einzuhalten.

c. Die Uebungen im ichriftlichen Gebrauche der lateinischen Errache find in ben unteren und mittleren Rlaffen ein unentbebrlices Mittel zu fester Aneignung der Grammatik und des Wortichapes. In den oberen Rlaffen murde in früherer Beit der 3weck verfolgt, daß die Schuler des Gymnafiums die lateiniiche Sprache jum Organe fur ben Ausdruck ihrer Gedanten machen fonnten. Mag man nach verschiedener Ansicht barin blog eine Erbichaft aus einem Zeitalter sehen, in welchem das Latein die internationale Eprache der Gebildeten war, oder mag man darin einen Ausdruck Berthes finden, welchen die selbständige herrschaft über eine fremde, insbesondere eine von der Muttersprache weit entfernte Errache für die formale Gedankenbildung befißt: jedenfalls ift ein icides Biel, von allen etwaigen Zweifeln an feinem Werthe abseieben, nicht mehr erreichbar, feitbem felbst unter ben Meistern ber Philologie biefe Birtuosität nicht mehr Regel ift und baher diesem Theile des Gymnafialunterrichtes nicht felten die unerlägliche Bedingung bes Erfolges fehlt, bas eigene fichere und leichte Ronnen bes Lebrers. Daraus folgt aber nicht, daß die Uebungen im fcriftlichen Gebrauche der lateinischen Sprache aufzuhören haben, sondern daß sie eine Herrschaft über die Sprache nur innerhalb des durch die Letture jugeführten Gedankenkreises und Wortschapes erfordern dürfen. Als Berwerthung der Lektüre geben die Uebungen im Lateinschreiben, sowohl Uebersehungen ins Lateinsche als Bearbeitung von Aufsähen, ersahrungsmäßig den wichtigsten Beitrag zur Bertiefung der Lektüre in Hisicht auf Sprache und Gedankeninhalt. In der bezeichneten Begrenzung sind die lateinischen Aufsähe als ein integrirender Theil des lateinischen Unterrichtes in den oberen Rlassen beibehalten worden. Die Uedung im mündlichen Gebrauche der lateinischen Sprache zur Repetition und mannigsachen Berwerzthung des Gelesenen (nicht zu der erst das Berständnis vermittelnden Ertlärung), schon in mittleren Klassen zweckmäßig anwendbar, ist geeignet, die prompte Herrschaft über einen bestimmten Sprachsatz zu fördern und das lateinische Schreiben wesentlich zu unterstügen. — Die Bersuche, Abschnitte ans modernen Schriftsellern in das Lateinische zu übersehen, haben bei geschickter Leitung den Werth, daß sie zu scharfer Aufsassung der Ausdrucksmittel der lateinischen Sprache führen; sie sind in der Lehrausgabe nicht aus drücklich erwähnt, weil sich für die Höhe der zu stellenden Forder rungen kaum ein bestimmtes Maß bezeichnen läßt.

#### Bu 4.

Die bei dem lateinischen Unterrichte ausgesprochenen Bemerkungen über den gleichen Werth der beiden Seiten der sprachlichen Renntnisse, der grammatischen und der lerikalischen, über die Schreibübungen in der ersten Halfte der Unterrichtszeit, über die Schreibübungen in der ersten Halfte der Unterrichtszeit, über die für die Rlassenlektüre an die Erklärung zu stellenden Korderungen und über die Wahl der Gegenstände für die Lektüre und das Maß der Aufgaben für das Memoriren haben auch für das Griechische Geltung. Der syntaktische Unterricht, welcher besonders in den letzten zwei Jahrzehnten an manchen Gymnasien eine in das Speziellste einzehende Aussührung erhalten hat, ist auf die klare Einsicht in die Hauptgesehe und auf deren feste Einprägung zu beschränken. Die Schreibübungen haben auch in der zweiten Hälfte der Unterrichtszeit nur den Zweck, durch Beseltigung der Kenntnisse der Kormenslehre und durch Eingewöhnung in die Grundlehren der Syntar die grammatische Gründlichseit der Lektüre zu sichern. In der Prima ist der grammatischen Repetition und den Schreibübungen zusammen nur eine von den sechs wöchentlichen Eehrstunden zu widmen, die übrigen fallen der Lektüre zu. Die Ausgabe der Lektüre selbst sindet bei richtiger Behandlung eine natürliche Unterstühung in der Anziehungskraft, welche die griechische Litteratur auf die bildungsfähige Jugend ausübt.

Bu 5.

a. Die erfte Aufgabe des frangöfischen Unterrichtes, Richtigkeit ber Aussprache und Geläufigkeit bes Lefens bei ben Schülern gu

etreichen, hat je nach dem in der betreffenden Gegend herrschenden Dialette einen verschiedenen Grad der Schwierigkeit; aber bis zu einem gewissen Mage muß diese Aufgabe jedenfalls erfüllt werden.

Das Mag der fur den frangofischen Unterricht an Gymnaffen verfügbaren Beit und Arbeitofraft und die Erschwerung, welcher der Rlaffenunterricht im Bergleiche zu dem Privatunterrichte unterliegt, machen es nothwendig, ausdrücklich darauf zu verzichten, daß eine Geläufigkeit im freien mundlichen Gebrauche der franzoficen Sprace erreicht werde. Aber unter Berzichtleiftung auf ein in diefer Sobe nicht erreichbares Biel find diejenigen Uebungen, melde der Borbereitung bagu dienen, angelegentlich zu empfehlen. Bebufs sicherer Gewöhnung des Ohres an das fremde Idiom und gleichzeitiger Befestigung in der Orthographie sind in den mittleren Rluffen von Zeit zu Zeit statt der Ertemporalien französische Dittate niederzuschreiben und von dem Lehrer zu forrigiren. Die Un= mindung der frangosischen Sprache bei Repetition der Letture giebt den natürlichsten Anlaß, die Schüler nicht nur an das Berftandnis in vom Lehrer gesprochenen Borte zu gewöhnen, sondern fie auch um eigenen Gebrauche der frangofischen Sprache zu führen, wenn terielbe auch anfangs nur in einer wenig variirten Reproduktion 215 Gelesenen besteht. Dagegen ist die Behandlung des syntaktischen Abritoffes in frangofischer Sprache bem Berftandniffe nachtheilig und für die Sprechubung von unerheblicher Bedeutung. — Jedenialls foll erreicht werden, daß dem, der die Gymnafialreifeprüfung beftanden hat, die frangofische Litteratur des nachher von ihm ermablten ipeziellen Saches leicht zugänglich fei, und daß er fur das etwa eintretende Erfordernis des mundlichen Gebrauches der französischen Sprache die nothwendigen Grundlagen des Wiffens befipe, zu denen nur die Uebung hinzutreten muß.

c. Das bezeichnete Ziel wird durch die Aenderung des Lehrstanes leichter erreichbar, da dem französischen Unterrichte in den beiden ersten Jahren der Lehrzeit eine erhebliche Erweiterung des Umfanges gegeben ist und derselbe im zweiten Jahre nicht mehr durch das Eintreten des Griechischen beeinträchtigt wird. Ein weiterer Grund zur Erwartung günstigerer Erfolge liegt in der größeren Sorge, welche der Ausbildung der Lehrer der französischen

Sprache gewidmet wird.

#### Zu 6.

Durch den hebräischen Unterricht auf dem Gymnasium soll ertricht werden, daß Studirende der Theologie sogleich bei ihrem Gintritte in die Universität solchen Borlesungen erklärenden und historiichen Inhaltes, welche einige Kenntnis des Hebräischen voraussen, mit Berständnis zu folgen im Stande sind. Bu 7 und 8.

Der geschichtliche Unterricht auf Gymnafien hat sich eine maßvolle Beschränkung zum Gesetze zu machen, insbesondere in zwei Beziehungen.

Erftens ift zu bedenken, daß es deutsche Schuler find, denen der Unterricht ertheilt wird. Daraus ergiebt fich, daß die alte Geschichte fich wesentlich ben Bollern jugumenden hat, welche auf Staat und Bilbung des Baterlandes den entschiedensten und unmittelbarften Ginfluß geubt haben, benfelben Bolfern, beren Geichichte überdies den Schulern durch ihre lateinische und griechische Lefture naber gebracht wird; ferner daß für die mittlere und neuere Zeit die Geschichte des Baterlandes. Deutschlands und Preußens, den Mittelpunkt bildet, und daß die Geschichte anderer Kulturvoller nur in dem Mage hinzugezogen wird, als erforderlich ift zum Berständnis der vaterlandischen Geschichte und zur Bildung einer richtigen Borftellung über den jeweiligen bervorragenden Ginfluß ein: zelner Staaten auf den allgemeinen Gang der Geschichte.

Zweitens ist die Auffassung der Geschichte durch das Maß des politischen Interesses und Verftandniffes bedingt. In diefer Sinsicht eine Krühreife zeitigen zu wollen, wurde ein schweres Unrecht sein. Der geschichtliche Unterricht der Gymnasien hat seine Aufgabe erfüllt, wenn er in den Schülern die Hochachtung vor der sittlichen Größe einzelner Manner oder ganzer Völker gepflegt, das Bewußtsein hervorgerufen hat, wie viel ihnen noch zur vollen Einsicht fehlt, und ihnen die Befähigung gegeben hat, die bedeutenosten flassischen Weischichten

flaffischen Geschichtswerke mit Berftandnis zu lesen.

Die dronologische Renntnis, unentbehrlich um die Erinnerung an die Thatsachen vor Berworrenheit zu schüpen, ist nur dadurch zur Sicherheit zu bringen, daß Beschrankung auf das dringend Rothwendige eingehalten wird. (Empfehlenswerth ift, daß an jeder Auftalt ein magvoll bestimmter Ranon der zu erfordernden Sahreszahlen vereinbart werde.) Es ift unbedingt darauf zu halten, daß mit der Erinnerung an jedes historische Ereignis fich die geographische Renntnis seines Ortes fest verbinde.

In den Rlaffen VI, V, IV fallen zwei wöchentliche Lebrftunden selbständig dem geographischen Unterrichte zu, welcher nicht mit dem geschichtlichen in der Sand besselben Lehrers zu fein braucht. (Sofern von der Zulässigkeit dieser Trennung Gebrauch gemacht wird, ist der historische Unterricht einem noch außerdem mit einem anderen Gegenstande in derselben Klaffe betrauten Cehrer, sachlich am angemeffenften dem Lehrer des Deutschen, zuzuweisen.) In III gebort Diefem Unterrichte eine Stunde wochentlich. Bon II an ift ber Geschichteunterricht ftete jur Befestigung ber erworbenen geographischen Kenntnisse zu benußen, und es sind außerdem über solche Partien des geographischen Wiffens, welche durch den geschichtlichen Unterricht nicht berührt werben, von Zeit zu Zeit Wiederholungen anzustellen. — Die dritte Lehrstunde in VI und V ift biographischen Erzählungen zu widmen. In IV beginnt der geschichtliche Unterricht und wird in zwei Kursen, einem niederen (IV, III) und

einem boberen (II, I) durchgeführt.

d. Der geographische Unterricht führt noch mehr als ber bistorische in die Gefahr, daß durch ein Uebermaß von Namen und Jahlen das Gedächtnis der Schüler überbürdet und dadurch die zestigseit der Erinnerung gefährdet wird. Erweiterungen des geographischen Wissens bringt fast jedes Fachstudium in seiner Weise und verdürgt jedenfalls das Interesse an den Ereignissen der Gegenwart. Aber unerläßlich ist, daß der Schulunterricht einen sesten Etamm von Kenntnissen geschaffen habe, an den sich die Ergänzungen anschließen. — Uebungen der Schüler im Zeichnen geographischer Stizzen werden zu fester Einprägung des Bildes dann am beiten beitragen, wenn der Lehrer durch sein Zeichnen an der Tafel Art und Maß desselben zu bestimmen vermag.

e. Unter den in der Lehraufgabe des geographischen Unterrichtes aufgenommenen Grundlehren der mathematischen Geographie sind nur die zum Verständnisse der Karten und der topischen Verhältnisse Erde unentbehrlichen Elemente gemeint. Ein weiteres Eingehen muß dem physikalischen Unterrichte auf der obersten Stufe vorbebalten bleiben, nachdem bereits in der Stereometrie die Beschäftigung mit den Eigenschaften der Augel vorausgegangen ist. (Bgl. Rr. 11

und die Bemerkungen bagu.)

#### Zu 9.

a. Die Bermehrung der dem mathematischen Unterrichte zu widmenden Stundenzahl ist nicht zu einer Erhöhung des Lehrzieles, iondern zur Sicherung des Wissens und des Könnens bestimmt. Die durch die Rücksicht auf andere Lehrzegenstände gebotene Beisbedalung von drei Stunden in Tertia giebt bei strenger Einhalzung der Jahreskurse und bei der Trennung von Obers und Untertertia in diesem Unterrichte keinen Anlaß zu Bedenken.
b. Der elementare Rechenunterricht in den unteren Klassen

b. Der elementare Rechenunterricht in den unteren Rlassen ist so zu ertheilen, daß er mit dem darauf folgenden arithmetischen Unterrichte nicht nur im Einklange steht, sondern denselben vorzubereiten und zu unterstüßen geeignet ist. Für die Behandlung der ingenannten bürgerlichen Rechnungsarten, denen in manchen Rechenbuchern ein großer Umfang gegeben wird, ist wohl überlegtes Maßbalten dringend zu empfehlen. In vielen Källen liegt die Schwiesrigkeit nicht im Rechnen an sich oder in der Unterordnung bestimmeter Borkommnisse des geschäftlichen Berkehrs unter die Form einer Rechnungsoperation, sondern in dem Berständnisse der betreffenden Borkommnisse des Berkehrs selbst. Dieses Berständnis, für Knaben

in den unteren Rlassen nur mit erheblichem Zeitauswande und nicht leicht mit dauerndem Erfolge erreichbar, ergiebt sich ohne Schwierige keit für den im Rechnen überhaupt geübten bei wirklichem Eintritte in den fraglichen Verkehr.

c. Durch die Vernehrung der dem mathematischen Unterrichte in V und IV zu widmenden Lehrstunden und durch die strenge Einhaltung der Jahresturse ist die Erfüllung der für jede Rasse urr mäßig zu bemessenen Lehraufgabe ohne Schwierigkeit zu erzeichen. Da auf dem mathematischen Gebiete schwerer als auf einem anderen Lücken im elementaren Wissen und Können sich durch Privatsleiß ersesen lassen, und da die Schwierigkeit, welche dieser Unterricht in den oberen Klassen zuweilen macht, erfahrungsmäßig saft ausnahmslos auf elementaren Lücken beruht, so wird gewissen, hafte Strenge in der Versesung zu einer um so dringenderen Pflicht gegen die Schüler.

d. Die für VI und V angesetten Lehrstunden gehören dem Rechenunterrichte an. Die für V eingetretene Erhöhung der Anzahl der Lehrstunden ermöglicht es, eine wöchentliche Lehrstunde dem Zeichnen von Figuren mit Lineal und Zirkel zu widmen und durch diese methodische Ausbildung der Anschauung den davon ausdrücklich zu unterscheidenden geometrischen Unterricht vorzubereiten.

— Der geometrische Unterricht ist neben dem Rechenunterrichte in

Quarta zu beginnen, der arithmetische in Untertertia.

e. Die wirkliche Aneignung des mathematischen Wissens unt Könnens in dem Umfange, welcher als Lehraufgabe des Gymnasiums bezeichnet ist, reicht nach den ausdrücklichen Erklärungen kompetenter Fachmänner des technischen Gebietes auch zum Eintritte in die technischen Hochschulen aus. Dieser Umfang ist nicht zu verringern, er ist aber auch nicht durch hineinziehen der sphärischen Trigonometrie oder der analytischen Geometrie oder gar der Differentialrechnung in den Schulunterricht zu erweitern. Nicht ausgeschlossen ist hierzburch, daß unter geeigneten Umständen von der sphärischen Trigonometrie soviel aufgenommen werde, als zum Berständnisse der Grundbegriffe der mathematischen Geographie dient, oder daß Elemente der Lehre von den Kegelschnitten analytisch behandelt werden, wobei es selbst möglich ist, eine Borstellung von dem Differentialquotienten zu geben; aber es darf den Schülern nicht einmal Anlaß zu der Meinung gegeben werden, als hätten sie sphärische Trigonometrie oder analytische Geometrie bereits kennen gelernt.

#### 3 u 10.

a. Der Unterricht hat von der Anleitung zur Beobachtung und Befchreibung einzelner Pflanzen und Thiere ausgebend bie Schuler durch Bergleichung verwandter Formen allmählich jur Aneignung der wichtigften Begriffe der Morphologie und zur Renntnis des Spftems hinzuführen.

b. Das Material des Unterrichtes bieten vorzugsweise die Bertreter der einheimischen Thier= und Pflanzenwelt, daneben ein= zilne besonders charafteristische Formen fremder Erdtheile.

c. Das Sauptgewicht bei Diesem Unterrichte ift nicht sowohl auf einen großen Umfang bes Materiales, als auf beffen bibaktische

Durcharbeitung zu legen.

Bezüglich Der in demfelben einzuhaltenden Methode finden die betreffenden Erläuterungen zu dem Lehrplane der Realschulen analoge Inwendung.

#### 3 u 11.

Diejenigen Zweige der Physit, welche vorzugsweise experimentelle Behandlung gestatten. (Elestrizität, Magnetismus, Wärme),
fallen der Lehrzeit der Sekunda zu, womit außerdem ein kurzer
demischer Lehrkursus zu verbinden ist. In der Prima tritt bei der Mechanik, Optik und mathematischen Geographie die mathematische Begründung der Gesetze hinzu, soweit es die Kenntnisse der Schüler zestatten.

#### Zu 12.

Für den obligatorischen Unterricht in den drei unteren Rlassen: Beichnen ebener, gradliniger und frummliniger Gebilde nach Borszichnung des Lehrers an der Schultafel und nach gedruckten Bandzieln; Beginn des Zeichnens einfacher Holzmodelle im Umrisse. Es iell damit der Grund gelegt werden für das saultative Zeichnen der übrigen Klassen, in welchem wesentlich die Biedergabe von ichwierigeren Holzmodellen und Geräthen im Umrisse und von einsachen Gipsmodellen in Schattirung, darauf auch von plastischen Ornamenten und von lebenden Pflanzen geübt wird. Je nach Bezgabung und Fortschritt des Schülers ist hier auch das Zeichnen nach anderen Gegenständen gestattet. — Bezüglich der Berwendung von Borlegeblättern sind die Erläuterungen zum Zeichnen an Realzichlen zu vergleichen.

### B. Lehrplan ber Progymnafien.

Progymnasien sind gymnasiale Lehranstalten, denen die Prima fehlt. Ihr Lehrplan ist dem der Gymnasien in den entsprechenden Klassen ibentisch; ihr Lehrziel bildet die Reife für die Prima eines Gymnasiums.

II. Lehrplan ber Realgymnafien.

# 1. Bahl der Lehrftunden in den einzelnen Klaffen und Unterrichtsgegenftänden.

|                              | VI | v  | IV | шь | Illa | Hb | Ha | Ib | la | Sa. | bisher | 10<br>10 |
|------------------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-----|--------|----------|
| Chriftliche Religionslehre . | 3  | 2  | 2  | 2  | 2    | 2  | 2  | 2  | 2  | 19  | 20     | [-       |
| Deutsch                      | 3  | 8  | 3  | 3  | 3    | 3  | 3  | 3  | 3  | 27  | 29     | -        |
| Latein                       | 8  | 7  | 7  | 6  | 6    | 5  | 5  | 5  | 5  | 54  | 44     | - :      |
| Französisch                  | _  | 5  | 5  | 4  | 4    | 4  | 4  | 4  | 4  | 34  | 34     |          |
| Englisch 1)                  | -  | _  | _  | 4  | 4    | 3  | 3  | 3  | 3  | 20  | 20     |          |
| Geschichte und Geographie    | 3  | 3  | 4  | 4  | 4    | 3  | 3  | 3  | 3  | 30  | 30     |          |
| Rechnen und Mathematif 1)    | 5  | 4  | 5  | 5  | 5    | 5  | 5  | 5  | 5  | 44  | 47     |          |
| Naturbeschreibung?           | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 2  | _  | -  |    | 12  |        |          |
| Physis                       | _  | _  | _  | -  | -    | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 34     |          |
| Chemie 2)                    | _  | _  | _  | _  | _    | -  | 2  | 2  | 2  | 6   | )      |          |
| Schreiben                    | 2  | 2  | _  | _  | _    | -  | _  |    | _  | 4   | 7      |          |
| Beichnen                     | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 20     | Ŀ        |
| Summa                        | 28 | 30 | 30 | 32 | 32   | 32 | 32 | 32 | 32 |     |        |          |

#### Bemerkungen.

<sup>1)</sup> Benn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müssen boch jedenfalls im Englischen und in der Mathematil getrennt werden.
2) Wenn die beiden Sefunden gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müssen sie beden Sefunden gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müssen sie boch jedenfalls in Naturbeschreibung und Chemie, wo möglich auch in der Wathematit und Physit getrennt werden.
3) Bezitglich des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die sur die Gymnasien bezeichneten Bestimmungen auch für die Realgymnasien Geltung.

#### Lehrplan ber Ober=Realschulen. B.

#### 1. Bahl der Lehrftunden in den einzelnen Klaffen und Unterrichtsgegenftänden.

|                            | VI | V  | IV | ШЬ | IIIa | IIb | IIa | Ib | Ia | Sa. |  |
|----------------------------|----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|--|
| Miffliche Religionelehre . | 3  | 2  | 2  | 2  | 2    | 2   | 2   | 2  | 2  | 19  |  |
| Ecuti <b>ch</b>            | 4  | 4  | 4  | 3  | 3    | 3   | 3   | 3  | 3  | 30  |  |
| Rrangöfifd                 | 8  | 8  | 8  | 6  | 6    | 5   | 5   | 5  | 5  | 56  |  |
| Englif (6) 1)              | _  | _  | -  | 5  | 5    | 4   | 4   | 4  | 4  | 26  |  |
| Grainte und Geographie     | 3  | 3  | 4  | 4  | 4    | 3   | 3   | 3  | 3  | 30  |  |
| Etaen und Mathematif 1)    | 5  | 6  | 6  | 6  | 6    | 5   | 5   | 5  | 5  | 49  |  |
| haturbefdreibung 2)        | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 3   | _   | _  |    | 13  |  |
| ttiff                      | _  | _  | -  | -  | _    | 4   | 4   | 3  | 3  | 14  |  |
| alemie 3)                  | _  | _  | _  | _  | _    | _   | 3   | 3  | 3  | 9   |  |
| Efreiben                   | 2  | 2  | 2  | _  | _    | _   | _   | _  | _  | 6   |  |
| dichien                    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 3   | 3   | 4  | 4  | 24  |  |
| Summa                      | 29 | 29 | 30 | 30 | 30   | 32  | 32  | 32 | 32 |     |  |

Für die aus den vormaligen boberen Gewerbeschulen bervorber vorstehende Lehrplan. Gine erheblichere Abweichung besteht nur barin, daß in ben beiben Setunden und Primen dem Freihandzeich= nen ausschliehlich 4 Stunden und außerdem dem Linearzeichnen in der Obertertia 2, in den oberen Rlaffen je 4 Stunden gewidmet find. Es ist vorbehalten, den letteren Unterricht für diejenigen Eculler, welche sich technischen Studien nicht widmen wollen, fatultativ zu machen.

Bemerkungen.

<sup>1)</sup> Benn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so milfen boch jedenfalls im Englischen und in der Mathematik getrennt werden.
3) Benn die beiden Sekunden gemeinschaftlich unterrichtet werden, so mussen boch jedenfalls in der Naturbeschreibung und der Chemie, wo möglich auch der Nathematik und Physik getrennt werden.
3) Bezüglich des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die Inmanasien bezeichneten Bestimmungen auch für die Ober-Realschulen Geltung.

## 2. Lehraufgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenständen der Realgymnasien und der Ober-Realschnlen.

### . Chriftliche Religionslehre.

A. Für Schüler der evangelischen Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung die nenden Bibelstellen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes, und mit den sicheren Thatsachen in Betreff der Absassung der einzelnen Bucher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren herverragenden Trägern.

#### B. Fur Schuler ber fatholifden Ronfeffion.

Bibliche Geschichte des Alten und besonders des Neuen Teliamentes. Ratecismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung die nenden Stellen der heiligen Schrift und der Tradition. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender kirchlichen homenen. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes, und mit den sicheren Thatsacker in Betreff der Abfassung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte ber Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den hauptepeder der Kirchengeschichte und ihren hervorragenden Trägern, insbesonder mit dem Leben großer heiligen.

#### . Deutsche Sprache.

Renntnis der wichtigsten Gesetze der Formenlehre und der Entar der deutschen Sprache. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Nationallitteratur. Lekture klassischer Werke aus der neueren postischen und prosaischen Litteratur; Einprägung zweckmäßig ausgewählter Gedichte und Dichterstellen; Bekanntschaft mit den hauptsätlichsten Kunstformen der Dichtung und Prosa. Sicherheit im schriftlichen Gebrauche der Muttersprache zum Ausbrucke der eigenen Gedanken und zur Behandlung eines in dem eigenen Gedanken kreise liegenden Themas. Einfache Uedungen im mundlichen Vorausgegangener Vorbereitung ober schriftlicher Bearbeitung.

#### 3. Lateinifche Sprache.

Sichere Kenntnis der Formenlehre und der Hauptregeln ber Syntar und Bekanntschaft mit den wichtigsten Gesehen der Berkelehre. Erwerbung eines für die Schullekture ausreichenden Bortschapes. Lekture einer Auswahl der für die einzelnen Klaffen geeigneten Berke der klaffischen Litteratur.

#### 4. Französische Sprache.

Sicherheit in der Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit den wichtigften Synonymen. Erwerbung eines für das Verständnis der zur Schullektüre geeigneten prosassichen und poetischen Schriftwerfe ausreichenden Wortschapes. Lektüre einer nach dem Standrunfte der einzelnen Klassen getroffenen Auswahl von Schriftwerken.
Befähigung, in einem Aufsaße über ein leichtes historisches Thema
die französische Sprache ohne grobe Inforrektheiten anzuwenden.
Einige Uedung im mundlichen Gebrauche der Sprache im Anschusse
an die Lektüre. — An den Ober-Realschulen muß die Lektüre einen
rößeren Umfang crreichen und insbesondere auf einige geeignete,
im Gesichtskreise der Schüler liegende fachwissenschaftliche Schriften
sich erstreden. Im schriftlichen Gebrauche der Sprache ist nicht nur
kreiheit von groben Inforrektheiten, sondern auch einige stillstische
Gwandtheit zu erreichen. Auch bezüglich des mündlichen Gebraudes der Sprache sind höhere Anforderungen zu stellen.

#### 5. Englische Sprache.

Sicherheit in der Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit Im wichtigsten Synonymen. Erwerdung eines für das Verständnis der zur Schullektüre geeigneten prosaischen und poetischen Schriftswafe ausreichenden Wortschapes. Lektüre einer nach dem Standstunkte der einzelnen Klassen getroffenen Auswahl von Schriftwerken. Finige Uebung im mundlichen Gebrauche der Sprache im Anschlusse in die Lektüre. — Für Ober-Realschulen finden die unter Nr. 4 antbaltenen Bestimmungen bezüglich des Umfanges der Lektüre und det llebung im mundlichen Gebrauche entsprechende Anwendung auf die englische Sprache.

#### 6. Gefdicte.

Renntnis der epochemachenden Begebenheiten der Beltgeschichte and der darin durch ihre Bedeutung hervorragendsten Persönlichsten, vorzugsweise der griechischen, römischen und vaterlandischen Schichte. Chronologische Sicherheit in vorsichtig beschränktem Maße 228 Umfanges der Forderungen, und Bekanntschaft mit dem Schaustie der hiftorischen Begebenheiten.

#### 7. Geographie.

Grundlehren der mathematischen Geographie. Kenntnis der michtigsten topischen Berhältnisse der Erdoberfläche und der gegenstättigen politischen Eintheilung; eingehendere Kenntnis von Mittelsturopa in beiden Beziehungen. Uebersicht über die Hauptverkehrse in und zwischen den Ländern der wichtigsten Kulturvölker der wigenwart.

### 8. Rechnen und Mathematif.

Sicherheit und Gewandtheit in dem Rechnen mit bestimmten Bahlen und in dessen Anmendungen auf die gewöhnlichen Berhättnisse des bürgerlichen Lebens. Allgemeine Arithmetik dis zu den
einsacheren unendlichen Reihen; Algebra dis zu den Gleichungen
dritten Grades einschließlich. Sone Geometrie einschließlich der Grundlehren der synthetischen Geometrie; körperliche Geometrie nebst
den Elementen der beschreibenden Geometrie. Ebene Trigonometrie;
die Elemente der sphärischen, soweit sie zum Verständnisse der mathematischen Geographie erforderlich sind. Glemente der analytischen
Geometrie dis zu der Lehre von den Regelschnitten einschließlich.
In allen diesen Iweigen ist nicht nur sichere Kenntnis in der Herleitung der Sähe, sondern auch Uebung in deren Anwendung zu
erwerben. — An den Ober-Realschulen können die Elemente det
analytischen Geometrie des Naumes und der Differentialberechnung
hinzugefügt werden.

#### 9. Raturbefdreibung.

In der Botanif: Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Pflanzen; Kenntnis des Linneischen und eines natürlichen Systems, genauere Besanntschaft mit den wichtigsten natürlichen Familien der einheimischen Flora. Renntnis der wichtigsten Ersscheinungen aus dem Leben der Pflanze.

In der Zoologie: Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Bertreter der verschiedenen Klassen. Kenntnis der wichtigften Ordnungen der Wirbelthiere und Insetten. Kenntnis vom

Bau des menichlichen Rorpers.

In der Mineralogie: Renntnis der wichtigeren Arnstallformen, sowie der physikalischen Eigenschaften und der chemischen Zusammens setzung der bekanntesten Mineralien.

#### 10. Phyfik.

Sichere Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen und Gesege aus den verschiedenen Zweigen der Physik, sowie der mathematischen herleitung der wichtigeren Gesetze auf den Gebieten der Mechanik, der Optik und der mathematischen Geographie.

#### 11. Chemie.

Renntnis der wichtigeren Elemente und ihrer anorganischen Berbindungen, sowie der stöchiometrischen Gesete. — An den Obers Realschulen außerdem die Renntnis der wichtigsten Stoffe der organischen Chemie.

#### 12. Beichnen.

Uebung des Blides und Augenmaßes; Sicherheit und Leichtigfeit der Band. Fertigfeit im Beichnen von Flachornamenten und ber Darstellung einfacher Körper und Gerathe nach ber Natur im Umriffe; Uebung in ber Wiedergabe einfacher plastischer Ornamente unter Darstellung ber Beleuchtungberscheinungen.

Sicherheit in der handhabung von Lineal, Birkel und Reiß-

feber; Elemente der darftellenden Geometrie.

## 3. Erläuterungen ju dem Lehrplane für die Realgymnasien und die Ober-Realschulen.

#### Bu 1 und 2.

gelten im Wesentlichen dieselben Bemerkungen wie zu dem Eehrplane für Gymnasien. Im Deutschen tritt für die Realgymnasien und die Ober-Realschulen die Aufgabe hinzu, durch die Lektüre geeigneter liebersehungen eine Vorstellung von der epischen und der tragischen Dichtung der Griechen zu vermitteln.

#### 3 u 3.

a. Bei ber in ber Unterrichtsordnung von 1859 für das Lateinische festgesetzen Stundenzahl ist es besonders in Folge der gleiztenden Stala der oberen Klassen in diesem Unterrichte bisher nicht austeichend gelungen, die in den unteren und mittleren Klassen arwordenen grammatischen Kenntnisse in sicherem Besitze der Schüler werbalten und sie zu befriedigender Sicherheit und Gewandtheit im llebersetzen der Schriftseller zu führen. Um diese Ersolge des Unterrichtes zu sichern, ist die Zahl der Unterrichtsstunden in den mittleren und oberen Klassen erhöht worden. Der grammatische Unterricht hat sich aber auch in Zukunft auf das in Formenlehre und Syntar gewöhnlich Borkommende zu beschränken und in diesem Umfange Sicherheit der Kenntnisse zu erzielen.

b. Die Lekture umfaßt in der Prosa besonders historische Schriftsteller (Casar, Sallust, Livius) und außerdem leichtere Reden Viceros; in der Poesse eine Auswahl aus Dvid's Metamorphosen, Bergil's Neneide (bes. aus dem I. bis VI. Buch) und aus den wichen Dichtern. Die Erklärung darf sich nicht auf grammatische Semerkungen beschränken, sondern hat die Schüler in das Berzändis des Gelesenen einzusühren. Im Anschlusse an die Lektüre und die Schüler mit dem Wichtigsten aus der lateinischen Berslehre besonders dem elegischen Bersmaß und den gewöhnlichsten Oden-

fermen) bekannt zu machen.

#### Bu 4 und 5.

a. In der Unterrichtsordnung vom Jahre 1859 find in Bezug juf das Französische und Englische ganz gleiche Anforderungent gestellt, namentlich wird in beiden Sprachen verlangt, daß die Abistrienten im Stande sein sollen, über ein historisches Thema einen duffat zu schreiben. Diese Forderungen haben erstens zu einer

Ueberburdung der Schuler geführt, da die Befähigung gur Anfertigung eines Auffapes nur durch fortgefeste hausliche Uebungen gleis der Art erworben werden tann, und zweitens die Beit fur die Ginführung ber Schüler in die Befanntichaft mit der fo werthvollen englischen Litteratur erheblich geschmalert. Deshalb ift in der vorliegenden Feststellung der Lehraufgaben eine Menderung der Fordes rungen getroffen in der Art, daß die beiden Sprachen in ein abnitiches Berhaltnis zu einander gebracht find, wie das Lateinische und Griechische im Behrplane ber Gymnafien, b. b. bag im Frangofischen ein größerer Umfang grammatischer Renntniffe fowie die Befähigung jum freien schriftlichen Gebrauche der Sprache gefordert wird, mahrend im Englischen davon Abstand genommen ift. Dem entsprechend ift unter die schriftlichen Arbeiten bei der Entlaffungsprufung im Französischen ein Aufsatz und ein Exerzitium, im Englischen nur ein Erergitium aufgenommen worden. Un die Stelle bes letteren ebenio wie im Griechischen am Gymnafium eine Ueberfepung aus dem Englischen zu segen, erscheint darum nicht nothwendig, weil die dort bestehende Gefahr, daß die Grammatit auf Rosten der Letture zu sehr betont wird, bei den einfacheren syntattischen Berhältniffen der letteren Sprache nicht zu beforgen ift.

b. Die Aufgabe, durch den grammatischen Unterricht in einer fremden Sprache die Grundlagen sprachlich formaler Bildung bei ben Schülern herzustellen, ift an ben Realgymnafien im Befentlichen durch den lateinischen Unterricht zu erfüllen; an den Ober-Realschulen fällt diese Aufgabe dem Unterrichte im Französischen ju. Die Stellung der Dber-Realschulen als Lebranftalten allgemeiner Bildung ift wesentlich dadurch bedingt, daß für die Methodit des frangosischen Unterrichtes, insbesondere in den drei unterften Rlaffen, dieser Gesichtspunkt volle Berucksichtigung finde.

c. Die Letture erftrect fich bei beiden Sprachen vorzugemeile auf historische und beschreibende Profa und auf Dichtungen der flaffiften Periode; beim Frangofifden mehr als beim Englifden aud auf Mufter des abhandelnden, rednerischen und Briefftiles. Es in dabei möglichst bald von dem Gebrauche ber Chrestomathien gur Lefture von gangen Schriftmerten fortzuschreiten, beren Inhalt und Darstellung dem Standpunkte der einzelnen Klassen entspricht. Erflarung bat die Aufgabe, die Schuler ju genauer fprachlicher Auffassung des Gelesenen anzuleiten und in das Berftandnis Des Inhaltes und der Runftform von Schriftmerten einzuführen. mentlich hat die Erklarung bei historischen Berten, den gefchicht-lichen Unterricht ergangend, die Befanntichaft mit den Begebenheiten und den staatlichen Ginrichtungen zu vermitteln. - In den Dber-Realschulen gestattet die größere Bahl der französischen und englifchen Lehrstunden die Ausdehnung der Letture auf muftergiltige, für einen weiteren Leferfreis bestimmte Abhandlungen aus dem Bereiche der erakten Biffenschaften. Diese Lekture wird, selbst abzeseichen von ihrem allgemein bildenden Berthe, dazu dienen, die Schüler zum Berstäudnisse sachwissenschaftlicher Ausdrücke und Darzitellung anzuleiten. — In keiner von beiden Sprachen ist Litteraturzeichichte zu lehren, sondern es muß genügen, die erforderlichen, auf das Rothwendigste zu beschränkenden Mittheilungen daraus an die Lestüre anzuschließen.

d. Die Uebungen im mundlichen Gebrauche der beiden Sprachen haben an den Realgymnafien und den Ober-Realschulen nicht die Aufgabe, Konversationsfertigkeit über Borgänge des täglichen Lebens zu erzielen. Bezüglich der für diese Uebungen anzumendenden Methode genügt es, auf die in den Erläuterungen des Gymnasial-Lehrplanes zu 5, b. enthaltenen Bemerkungen zu verweisen. Aus der an den Realanstalten dem Unterrichte in den medernen Sprachen gegebenen größeren Ausbreitung ergiebt sich ein richerer Umfang und ein höheres Ziel der fraglichen Uebungen. In den Ober-Realschulen treten zu denselben in der Prima für das kranzösische noch hinzu kleinere vorbereitete Borträge über Gegenzinde, welche den Schülern aus dem Unterrichte hinlänglich bezinnt sind. — In der Regel wird hiernach für die Uebungen im mindlichen Gebrauche die französische Sprache um etwas vor der erzitichen bevorzugt werden; indessen konnen lokale Berhältnisse eine Aenderung in dieser Hinsicht begründen.

#### Bu 6 und 7.

a. Für diesen Unterricht gelten im Besentlichen dieselben Bemerkungen wie für den Lehrplan der Gymnasien. Durch den ganzen Lehrplan der Realanstalten ist es jedoch bedingt, daß in der griechischen und der römischen Geschichte der Umfang des Unterrichtes auf ter oberen Stufe hier mehr beschränkt wird (auf ein Jahr in Sekunda, während am Gymnasium beide Jahre dieser Klasse der alten Geschichte zusallen) und die mittlere und neuere Geschichte in den Bordergrund treten. Wie an dem Gymnasium steht auch bier die vaterländische Geschichte im Mittelpunkte, und die der anteren europäischen Staaten kommt nur in Betracht, soweit sie für die erstere von Bedeutung ist. Bei dieser Ginslechtung muß aber die französische und englische Geschichte an den Realanstalten eine größere Berücksichtigung erfahren, um die Einsuhrung der Schüler in die Litteratur dieser Völker zu erleichtern. Für die Mittheilung ren Thatsachen und Zahlen ist auch hier besonnenes Maßhalten tringend nothwendig und die eingehendere Bekanntschaft mit einzelnen Abschnitten nur durch die Lekture zu vermitteln.

b. In den Raffen VI bis III werden je zwei Stunden auf ten geographischen Unterricht verwendet. Bon den drei für Gesichichte und Geographie in Sekunda bestimmten Lehrstunden ift

eine der erganzenden und erweiternden Repetition des geographischen Biffens zu widmen. Wenn der geschichtliche und geographische Unterricht in einer hand liegen, ift es unbenommen, die drei wöchentlichen Stunden abwechselnd auf eines der beiden Kacher zu verwenden. Das Zeugnis über die Kenntniffe in der Geographie, welches ein Schüler bei seiner Versehung nach Prima erhalten hat, ift seiner Zeit in das Reifezeugnis aufzunehmen.

#### 3 u 8.

- a. Der Rechenunterricht hat Sicherheit und Geläufigkeit in den Operationen mit Ziffern zu erstreben und den arithmetischen Unterricht auf diese Beise vorzubereiten. Die Anwendung auf die Berhältnisse des praktischen Lebens ist mehr, als an vielen Realsanstalten geschieht, auf die einfacheren zu beschränken, dazegen sind die schwierigeren (namentlich kaufmännischen), deren Verständnis den Schülern dieser Klassen fern liegt und darum trop aller Bemühungen des Lehrers nicht zur vollen Klarheit gebracht wird, von dem Unterrichte auszuschließen. Der eigentliche Rechenunterricht wird in der Regel in der Untertertia mit Wiederholung der früheren Pensa seinen Abschluß sinden, die Sicherheit im praktischen Rechnen ist aber bei den Schülern durch Uebungen im arithmetischen Unterrichte zu erhalten. Bezüglich der in Quinta neben dem Rechenunterrichte vorzunehmenden, für den Unterricht in der Geometrie vorbereitenden Uebung im Zeichnen geometrischer Figuren wird auf die Erläuterungen zu dem Gymnasial zehrplane 9, d. verwiesen.
- b. Der Umfang des mathematischen Unterrichtes ift nach Stundenzahl und Lehraufgabe im Befentlichen ungeandert gelaffen; nur find die Elemente der Integralrechnung gang beseitigt und dies jenigen der Differentialrechnung und der analytischen Geometrie bes Raumes nur an den Ober-Realichulen als ftatthaft (aber nicht als unbedingt erforderlich) gelaffen worden. Das Penfum lagt fich innerhalb diefer Grenzen, wie die Erfahrung bewiefen hat, auch bei mäßiger begabten Schulern ju vollem Berftandniffe bringen. weitere Ausbau der einzelnen Disziplinen wird nach den einzelnen Jahrgangen einer Schule, namentlich in den oberen Klassen, etwas verschieden sein, in den Ober-Realschulen bei der größeren Stundenjahl etwas weiter geben, als in den Realgymnaften. 3m Allgemeinen ist aber darauf zu achten, daß auf Sicherheit der Renntniffe und Gewandtheit in beren Anwendung das hauptgewicht ju legen ift, und daß diefer Gefichtspunkt bei der Auswahl des Lehrstoffes maggebend fein muß. Go ift g. B. bei der fpharischen Erigono. metrie nicht die Berleitung und Ginubung ber in den meiften Lebrbuchern gegebenen Formeln erforderlich, fondern es genugt, wenn die Schuler die erften Gape richtig aufgefaßt haben und badurch

jur Berechnung einfacher Aufgaben der mathematischen Geographie, wenn auch auf etwas unbequemerem Bege, befähigt werden. — Es ist ferner darauf zu achten, daß der Unterricht auch auf der obersten Stufe nicht einen ausschließlich rechnenden Charafter annimmt, sons dern auch hier die Uebung in geometrischer Anschauung und Ronsstruktion fortgesetzt wird; besonders ist im stereometrischen Unterrichte das Verständnis projektivischen Zeichnens vorzubereiten und zu unterstützen.

#### 3 u 9.

Das methodische Berfahren bei dem Unterrichte in der a. Das meigoriche Derjapren det dem Unterrichte in der Raturbeschreibung hat sich nur langsam entwickelt, aber es ift nicht zu verkennen, daß im letten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte darin gemacht sind. Es sind jest an nicht wenigen Realanstalten recht üchtige Vertreter dieses Unterrichtes zu sinden, und es läßt sich ansehmen, daß deren eine noch größere Zahl in der nächsten Zeit berangebildet werden wird. Dem entsprechend ist das Streben immer mehr darauf gerichtet, die Schüler zur Beobachtung und Beschreisbung einzelner Raturkärner anzuleiten und burch Reraleichung verbung einzelner Naturkörper anzuleiten und durch Vergleichung ver= mandter Formen zum Berftandniffe des Spftemes hinüberzuführen, und neben diefer Einführung in die fpftematifche Ordnung mit den wichtigften Ericeinungen und Gefegen des Thier- und Pflanzenlebens befannt gu machen. Auf Bollftandigfeit des Materiales ift lein besonderes Gewicht zu legen; der Stoff ist hauptsächlich der einheimischen Fauna und Flora zu entnehmen, wie fie die Umgebung und die Sammlung der Schule bietet, doch durfen charafteristische Formen anderer Erdtheile nicht unbeachtet bleiben. In der Regel wird fich der Unterricht in den unteren Rlaffen auf Zoologie und Botanik beschränken; nur an solchen Orten, wo die unmittelbare Umgebung bagu auffordert, wird die Beschreibung einzelner befon-bere wichtiger Mineralien hingutreten. — Der Unterricht in der Mineralogie wird im weiteren Berlaufe am naturgemäßesten mit dem demischen verbunden und ist im Allgemeinen auf Orpftognofie ju beschränken; jedoch ift ift es nicht verwehrt, an folden Orten, wo die Umgebung Beobachtungen über die Lagerungeverhaltniffe der Erdichichten geftattet, die Grundzuge der Geognofie in denselben aufzunehmen.

b. Die Bestimmung der Unterrichtsordnung vom Jahre 1859, wonach die Schüler bei ihrer Bersetung nach Prima sich einer besionderen Prüfung unterziehen muffen, hat sich ersahrungsmäßig nicht bewährt; die Schüler sind dadurch verleitet worden, sich im letten Semester eine Menge von positiven Kenntnissen gedachtnismäßig auszeignen. Deshalb ist von der Beibehaltung dieser Vorschrift Abstand genommen, die Bedeutung des Unterrichtes aber durch die Bestimmung gewahrt worden, daß die bei der Versehung nach Obers

fekunda ertheilte Cenfur auch in das Zeugnis der Reife bei der Entslaffungsprufung aufgenommen werden muß.

#### Bu 10 und 11.

a. Die Lehraufgabe des chemischen Unterrichtes ist für die Ober-Realschulen unverändert beibehalten, dagegen für die Realsymnassen durch Ausschließung der Elemente der organischen Shemie etwas beschränkt worden. Für beibe Arten von Realschulen ist der Beginn dieses Unterrichtes nach Obersekunda gelegt. Bei der dieherigen Einrichtung sind die sechs naturwissenschaftlichen Stunden in Sekunda auf Naturbeschreibung, Physik und Chemie gleichmäßig vertheilt, und es ist in Folge davon eine Zersplitterung der Arbeitskraft der Schüler unvermeiblich, zumal da Physik und Shemie auf dieser Stufe zugleich begonnen werden. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes ist der Abschluß der Naturbeschreibung und der Beginn der Physik nach Untersekunda gelegt, der Ansang des chemischen Unterrichtes nach Obersekunda verschoben. Die nothwendige Folge davon ist dann, daß auch bei sonst gemeinsamem Unterrichte die Sekunda für Naturbeschreibung und Shemie getrennt werden muß. Bei der hierdurch ermöglichten Concentration der Ausmerksamkeit wird die geringe Minderung der Jahl der Lehrstunden keinen nachtheiligen Einfluß auf den Unterrichtserfolg ausüben.

b. Durch diese Ginschränkung ift die Chemie in diejenige Stellung gerudt, welche ihr ber Phyfit gegenüber in ihrer Bedeutung fur bie Schule zutommt. Abgefeben davon, daß die Gefepe ber letteren auch die Grundlage für die erstere bilden, bietet sie durch den größeren Umfang und die größere Mannigfaltigkeit ihres Inhaltes und durch die festere Begründung ihres theoretischen Theiles, wodurch sie in engere Verbindung mit der Mathematis geseht wird, einen weit reicheren Stoff für den Unterricht und eine vielseitigere Anregung für die intellektuelle Ausbildung, als die Shemie, für deren theoretische Grundlagen gerade in jetiger Zeit neue Wege versucht werden und beren sammtliche Erscheinungen fic aus einer fleinen Angahl von Gefegen durch Biederholung derfelben Denfprozesse berleiten laffen. Fur ben Unterricht in Der Schule liegt ber Berth ber Chemie barin, bag die Schuler an einem einfachen Stoffe und durch einfache, leicht durchfichtige Versuche in das Berftandnis ber induttiven Methode eingeführt werden; auf der anderen Seite ift aber weit mehr als im phyfitalifchen Unterrichte die Gefahr vorhanden, daß die Schuler burch gleichmäßige Behand. lung aller Elemente und ihrer Berbindungen mit Lehrstoff über: laden und zu überwiegend gedachtnismäßiger Aneignung genothigt werden. Darum ift gerade auf biefem Gebiete vorfichtige Auswahl bes Lehrstoffes bringend geboten; wenn aber diese Borficht beob. achtet wird, tann bas Biel bes Unterrichtes, Befanntichaft mit ben wichtigeren Elementen und ihren Berbindungen und Berftandnis der allgemeinen, den Prozessen zu Grunde liegenden Gesete auch bei geringerer Stundenzahl recht wohl erreicht werden.

c. Das Urtheil über die praktischen Arbeiten der Schüler im Laboratorium lautet auch von Seiten der Fachmanner noch febr verschieden. Bahrend die einen auf diese prattifchen Uebungen im Anschlusse an den Unterricht großen Werth legen, sehen andere darin nut nuplofe Spielerei, welche noch dazu jur Ueberichapung des eige= nen Biffens führe. Daß die praktischen Uebungen in folche Spielereien ausarten konnen, ift unzweifelhaft, aber ebenfo gewiß andererseits, daß bei zweckmäßiger Leitung eine im Laboratorium im An= schusse an den Unterricht ausgeführte leichtere Arbeit denselben päda= gegischen Werth bat, wie die Lösung einer mathematischen Aufgabe. Es liegt darnach weder Grund vor, diese Uebungen vom Unterrichte gradezu auszuschließen, noch auch Diefelben von allen Schulern gu fordern. Die Schule wird benjenigen, welche Interesse dafür haben, die Gelegenheit dazu bieten, sie wird aber in den oberen Klassen, in welchen diese Arbeiten allein möglich sind, die allgemeinen Forderungen auf bas Nothwendigste beschränken muffen, um der individullen Reigung einen gemiffen Spielraum zu laffen.

#### 3 u 12.

3m Freihandzeichnen ist das Zeichnen nach Borlegeblättern meglichft auf Blachornamente zu beschränken und auf Beranderung des Mafftabes Rudficht zu nehmen. Das Meffen am Modell und jede Benupung mechanischer Hilfsmittel, wie Zirkel und Lineal, ift leim Freihandzeichnen ganglich zu vermeiden. Für das Rörperzeichnen ift der Einzelunterricht anzustreben.

Der Stoff des Unterrichtes vertheilt sich in folgender Beise. kür die beiden unteren Klassen: Zeichnen ebener geradliniger und frummliniger Gebilde nach Borgeichnung des Lehrers an der Schultafel und nach gedruckten Bandtafeln. — In den folgenden Rlaffen: Beidnen nach einfachen und schwierigeren Holzmodellen und Gerathen Erft wenn im Umrifzeichnen Sicherheit erzielt worden im Umriffe. ift, wird die Wiedergabe von Licht und Schatten an einfachen Gip8= modellen geubt und werden weiter plaftische Ornamente nach Gipsabguffen, auch lebende Pflanzen nach der Natur im Umriffe oder mit einfacher Schattirung dargeftellt. — Bei dem Zeichnen ift vorzugeweise auf die Berwendung des Bleiftiftes zu halten; auf der oberen Stufe wird auch die Anwendung der Feder empfohlen.

Sind für das Freihandzeichnen 4 Stunden verfügbar, so tritt bingu: Farbige Darftellung von Flachenverzierungen, Beichnen nach funftgewerblichen Gegenftanden und Uebung im Stiggiren nach

Ornamenten.

Im Linearzeichnen: Uebung im Gebrauche von Birkel, Lineal

und Reißfeber an Klächenmustern, Kreistheilungen und anderen geradlinigen und frummlinigen geometrischen Gebilden zum Zwede sauberer und erakter Darstellung. — Den Elementen der darstellens den Geometrie muß, um die Anschauungstraft der Schüler zu üben, geometrische Aufnahme und Darstellung einfacher Modelle voraufzehen.

Sind fur das Linearzeichnen in den Oberklaffen 4 Stunden verfügbar, jo find die einfachen Aufgaben der darstellenden Geometrie, der Perspektive und Schattenlehre, sowie deren Anwendung auf die Darstellung wirklicher Gegenstande (Maschinen- und Archi-

tefturtheile) zu üben. —

# C. Lehrplan für die Realprogymmnafien (die bisherigen hoheren Bargerfchulen nach der Unterrichtsordung von 1859).

Die Realprogymnasien stehen zu den Realgymnasien in demsselben Verhaltniffe, wie die Progymnasien zu den Gymnasien.

An benjenigen Anftalten, an welchen ein Realgymnafium ober ein Realprogymnafium mit einem Gymnafium ober Progymnafium verbunden ift, gilt für die drei unterften Klaffen der Lehrplan des Gymnafiums.

# D. Lehrplan für die Realschulen (die bieherigen lateinlosen Realschulen II. Ordnung von fiebenjähriger Behrdauer).

Die Realschulen fteben zu den Ober-Realschulen im Besentlichen in dem gleichen Verhältniffe, wie die Progymnafien zu den Gymnafien. Vergl. jedoch die betreffende Prufungsordnung.

III. Lehrplan ber höheren Bürgerschulen.

#### 1. Bahl der Lehrftunden in den einzelnen Klaffen und Unterrichtsgegenständen.

|                              | VI | v  | IV | III | II | I  | Sa. |  |  |
|------------------------------|----|----|----|-----|----|----|-----|--|--|
| Chriftliche Religionslehre . | 3  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  | 13  |  |  |
| Deutsch                      | 4  | 4  | 4  | 3   | 3  | 3  | 21  |  |  |
| Franzöfisch                  | 8  | 8  | 8  | 6   | 5  | 5  | 40  |  |  |
| Englisch                     | -  | _  | _  | 5   | 4  | 4  | 13  |  |  |
| Beidichte und Geographie     | 3  | 3  | 4  | 4   | 4  | 4  | 22  |  |  |
| Regnen und Mathematit .      | 4  | 5  | 5  | 5   | 5  | 5  | 29  |  |  |
| Katurbeschreibung            | 2  | 3  | 3  | 3   | 2  |    | 13  |  |  |
| Raturlehre                   | _  |    | _  | _   | 3  | 5  | 8   |  |  |
| Echreiben                    | 3  | 3  | 2  | _   | _  | _  | 8   |  |  |
| Zeichnen                     | 2  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  | 12  |  |  |
| Summa                        | 29 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 |     |  |  |

Kur die aus den vormaligen Gewerbeschulen hervorgegangenen böheren Burgerschulen gilt der vorstehende Lehrplan. Bei einzelnen betselben wird das Freihandzeichnen von Quarta an obligatorisch mit 4 Stunden betrieben und find außerdem für das Linearzeichnen in den drei obersten Klassen 2 bis 4 Stunden hinzugefügt. Es ift gestattet, für diejenigen Schüler, welche nicht in technische Fachtlassen übertreten wollen, den letteren Unterricht fakultativ zu machen.

#### Bemerkungen.

1. Es ift ftatthaft, in jeber ber vier oberen Rlaffen für die Schüler, beren tunftiger Beruf es erfordert, noch zwei fakultative Zeichenftunden einzurichten.
2. Bezüglich bes Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die hoheren Burgerichulen Beftimmungen auch für die hoheren Burgerichulen Geltung.

## 2. Lehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenfländen der höheren Burgerschulen.

#### l. Chriftliche Religionslehre.

#### A. Für Schüler evangelischer Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Bibelsprüchen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einer mäßigen Zahl bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes. Hauptpunkte der Glaubens- und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den wichtigsten Daten der Resormationsgeschichte.

#### B. Kur Schuler tatholischer Roufession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Ratecismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Stellen aus der heiligen Schrift und der Tradition. Erklärung des Rirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Rirschenhomnen. Bekanntschaft mit dem hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes. Hauptpunkte der Glaubenss und Sittenlehre. Renntnis der epochemachenden Ereignisse der Rirchensgeschichte.

#### 2. Deutsch.

Bekanntschaft mit den wichtigsten Gesehen der Kormenlehre und Syntax der deutschen Sprache; Einführung in das Verständnis einzelner Werke der klassischen Litteratur; im Anschlusse daran Mittheilungen über die Hauptdaten aus dem Leben der einzelnen Dichter, sowie Belehrungen über die verschiedenen Dichtungsarten und Dichtungsformen. Einprägung zweckmäßig ausgewählter Gedichte und Dichterstellen. Uebungen im korrekten mündlichen und schriftlichen Gebrauche der Muttersprache und im Disponiren leichter Aufgaben.

#### 3. Französisch und Euglisch.

Anleitung zur richtigen Aussprache: Fertigleit im Lesen. Ginübung ber Formenlehre und der hauptregeln der Syntar. Aneignung eines für die Schullekture ausreichenden Wortschapes. Uebungen im Nachschreiben eines französischen oder englischen Textes. Lekture leichterer Prosa, besonders historischer und beschreibender, sowie leichter poetischer Stude.

#### 4. Gefdicte.

Bekanntichaft mit den wichtigsten Greigniffen der griechischen und romischen Geschichte, genauere Renntnis der vaterlandischen Geschichte, besonders vom Zeitalter der Reformation an.

#### 5. Geographie.

Elemente der mathematischen Geographie; Renntnis der wichtigsten topischen Berhaltnisse der Erdoberfläche und ihrer jegigen politischen Gintheilung; eingehendere Renntnis von Mittel-Europa.

#### 6. Rechnen und Mathematik.

Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit bestimmten Zahlen und in bessen Anwendungen auf die gewöhnlichen Berhältnisse bes bürgerlichen Lebens. Allgemeine Arithmetit bis zur Kenntnis der togarithmen und Progressionen; Algebra bis zu leichten Gleichungen vom zweiten Grade. Grundlehren der ebenen und körperlichen Gesometrie; die ersten Elemente der ebenen Trigonometrie.

#### 7. Raturbefdreibung.

Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Pflanzen; Kenntnis ber wichtigeren Pflanzenfamilien und ber bekanntesten Ersideinungen aus bem Leben ber Pflanze.

Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung von Vertretern ber einzelnen Rlaffen ber Thierwelt; Renntnis ber wichtigeren Ordnuns gen der Birbelthiere und Inselten. Belanntschaft mit dem Bau bet menschlichen Korpers.

Renntnis der einfachsten Arpftallformen, sowie einzelner beson-

#### 8. Naturlehre.

Eine durch Experimente vermittelte Kenntnis der allgemeinen Eigenschaften der Körper, der Grundlehren des Gleichgewichtes und der Bewegung, der Eleftrizität, des Magnetismus und der Barme, iowie der einfachsten optischen und akuftischen Gesete; ferner der bekanntesten chemischen Elemente und ihrer hauptsächlichsten Verbinzdungen.

#### 9. Beichnen.

Uebung des Blides und des Augenmaßes, Sicherheit der hand. Fertigkeit im Zeichnen von Flachornamenten und der Darstellung einfacher Körper und Geräthe nach der Natur im Umriffe; Biedergabe einfacher plastischer Dramente mit leichten Const.

Uebung in ber Sandhabung von Lineal, Birtel und Reiffeber.

## 3. Erlänterungen zu dem Lehrplane für die höheren Bürgerschulen.

#### 3u 1 A. und B.

Durch den Religionsunterricht soll dem Schüler ein solches Raß von Biffen vermittelt werden, daß er mit den Hauptlehren seiner eigenen Konfession bekannt ist und für deren Stellung zu ben anderen Ronfessionen und für religiose Fragen der Gegenwart ein Berständnis gewinnt. Sebe lleberburdung des Gedachtnisses mit Lehrstoff muß von dem Unterrichte fern gehalten werden.

#### Bu 2.

a. In Betreff des grammatischen Unterrichtes in der deutschen Sprache gelten im Wesentlichen die Bemerkungen, welche zu dem

Lehrplane der Gymnafien gegeben find.

b. Der Stoff zur Lektüre ist einem Lesebuche zu entnehmen, welches für jede Stufe eine geeignete Auswahl von prosaischen und poetischen Stücken enthält. Die poetische Lektüre umfaßt vorwiegend leichtere epische und lyrische Dichtungen; auf der oberften Stufe kommt dazu die Lektüre eines leichteren Dramas. An die Lektüre der einzelnen Stücke werden in den oberen Klassen Mittheilungen über die Lebensverhältnisse und Werke der Verfasser angeschlossen, soweit sie dem jugendlichen Alter verständlich sind. Ferner sind damit Belehrungen über die betreffenden Dichtungsarten und Dichtungsformen zu verbinden und in der ersten Klasse übersichtlich zussammenzufassen.

c. Die prosaische Letture muß zur Bereicherung bes Bortschapes, zur Körderung stilistischer Kertigkeit und zur Erweiterung bes Gebankenkreises ber Schüler bienen; insbesondere muffen in ben oberen Klassen die Schüler angeleitet werden, die einem kleineren Ganzen zu Grunde liegende Anordnung der Gedanken aufzufinden und die Disposition zu einem leichten Thema zu entwerfen.

#### Zu 3.

a. Die Uebungen in den beiden fremden Sprachen, haben Richtigkeit der Aussprache, Geläusigkeit im Lesen, Erwerdung eines ausreichenden Bortschaßes und Sicherheit in der Grammatik zu erzielen. In letterer Beziehung ist die Auswahl aus der unregelmäßigen Kormenlehre und der Syntax auf die wichtigeren Kormen und Regeln zu beschränken. Die Lekture ist vorwiegend der historischen und beschreibenden Prosa zu entnehmen; im Französischen fann auf der obersten Stufe ein leicht verständliches Drama gelesen werden. b. Bei dem Unterrichte in den beiden fremden Sprachen in besondere Rücksicht auf solche Uedungen zu nehmen, durch welche

b. Bei dem Unterrichte in den beiden fremden Sprachen ift besondere Rucksicht auf solche Uebungen zu nehmen, durch welche die Schüler befähigt werden, das in der fremden Sprache Mitgetheilte richtig aufzusassen. Bu diesem Zwede empsiehlt es sich, daß (im Französischen etwa von der vierten Klasse au, im Englischen in der ersten Klasse) abwechselnd mit den Extemporalien Diktate in der fremden Sprache von den Schülern niederzuschreiben sind, welche sodann vom Lehrer korrigirt werden (vgl. Erläuterungen zu dem Lehrplane der Gymnasien 5, b). Uebungen im mündlichen Gebrauche der Sprache können nur in sehr beschränktem Umfange betrieben werden

und werden nur in der Biedergabe von Gelesenem bestehen; sie dursen nicht an den grammatischen Unterricht angeschlossen werden, weil dadurch die Schärfe der Auffassung grammatischer Berhältnisse Abbruch erfährt. Die Uebungen können auf eine der beiden fremeden Sprachen beschränkt werden, deren Bahl von den lokalen Bershältnissen abhängt.

#### Bu 4.

In dem geschichtlichen Unterrichte wird ein Jahr auf die Erzählung der wichtigften Ereignisse aus der griechischen und römischen Geschichte verwendet; die übrige Zeit kommt auf die vaterländische Geschichte, welcher die epochemachenden Ereignisse aus der Weltzgeichichte einzussechten sind. Die einzelnen Perioden find nicht mit gleicher Aussusselleit zu behandeln; der Zeit von der Reformation ab gebührt eine größere Berücksichtigung als der Zeit des Mittelzalters. Das deutsche Lesebuch ist zur Unterstüpung des Geschichtsunterrichtes zu verwenden, insbesondere ist auf der unteren Stufe dadurch die Bekanntschaft mit den wichtigften Sagen zu vermitteln.

#### Bu 5.

Für den geographischen Unterricht gelten Dieselben Bemerkungen wie zu dem Lehrplane der übrigen hoberen Schulen.

#### Bu 6.

a. Ueber den Unterricht im Rechnen gelten dieselben Bemerlungen wie zu dem Lehrplane der Realanstalten. Die Anzahl der kehrstunden in Quinta ist in Bergleich zu der in Serta um eine erhöht, um dem vorbereitenden geometrischen Unterrichte Raum zu verschaffen.

b. Das Pensum des mathematischen Unterrichtes läßt sich nur in der Arithmetik und Algebra auf die Beise kestseen, daß das Pensum für die oberen Klassen der Realanstalten weggelassen wird. Die Bekanntschaft mit der Lehre von den Logarithmen und den Progressionen bildet einen zwedmäßigen Abschluß, ebenso in der Alzebra die Ausschung von leichten Ausgaben des zweiten Grades.

Dagegen ist es nicht möglich, in der Geometrie auf ahnliche Beise durch Ausschluß der Trigonometrie und Stereometrie das Lehrziel zu bestimmen, da die Hauptsate dieser beiden Zweige schon aus praktischen Rucksichten nicht wohl entbehrt werden können. Die Zeit dafür kann nur dadurch gewonnen werden, daß die Planimetrie auf die für das System unentbehrlichen Säge beschränkt wird. In der ebenen Trigonometrie sind nur die Formeln einzuüben, welche sich auf die Funktionen eines Winkels beziehen und welche zur Auflösung der Dreiecke unbedingt erforderlich sind; es sind mithin alle kormeln für zusammengesepte Winkel und für die Summen der Kunktionen vom Unterrichte auszuschließen. Aus der Stereometrie

find die wichtigsten Gape über die Lage der Linien und Ebenen im Raume zum Berftandniffe der Schüler zu bringen, um dadurch auch das Projektionszeichnen zu unterftugen, und außerdem sind die einfacheren Formeln zur Körperberechnung zu entwickeln.

hinfichtlich des Unterrichtes in der Naturgeschichte gilt in der hauptfache basfelbe wie fur Realanftalten.

Es ift nicht zwischen Physit und Chemie unterschieden worden, um icon burch den Ramen den elementaren Charafter des Unterrichtes zu bezeichnen und auf die enge Berbindung beider Zweige hinzuweisen. Der Unterricht muß einen experimentellen Charafter tragen, auch in der Physit ift von mathematischer Begründung durchweg abzusehen. Wenn es sich in den verschiedenen Zweigen nur um die einfachsten Erscheinungen und Gefepe bandeln fann, jo ist diese Beschränkung binfictlich der Optif und Afustit, ale der fcmierigften Theile, noch befonders bervorgeboben.

Bur das Freihandzeichnen gelten bie allgemeinen Bemerkungen unter II. A. und B. Der Stoff vertheilt fich auf die einzelnen Rlaffen wie bei den Realschulen; auf der oberften Stufe wird, wenn Sicherheit im Umrifgeichnen erzielt ift, die Wiedergabe von Licht und Schatten an einfachen Gipemodellen geubt.

Sind für das Freihandzeichnen in den oberen Rlaffen 4 Stun-ben verfügbar, so erweitert fich der Unterricht auf das Zeichnen von ornamentalen Gipsabguffen und lebenden Pflanzen.

Im Linearzeichnen: Uebung im Gebrauche von Birtel, Lie neal und Reißfeder an Flachenmuftern, Kreistheilungen und anderen geradlinigen und frummlinigen Gebilden jum 3mede fauberer und erafter Darftellung.

Sind für das Linearzeichnen in den oberen Rlaffen 2-4 Stunden verfügbar, so treten hinzu: Aufnahme und Zeichnung einfacher Mobelle nach Maß; die Elemente der darftellenden Geometrie.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

4) Gefen, betreffend die Abanderung des Pensions= gefeges vom 27. März 1872. Vom 31. Marg 1882. \*)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zuftimmung beider Baufer bes gandtages ber Donarchie, was folgt:

Artifel I.

An die Stelle des S. 1 Absat 3, des S. 8, des S. 16 Absat 1 und des S. 30 Absat 1 des Penfionsgesetes vom 27. Marz 1872 (Beset, Samml. S. 268)\*\*) treten folgende Vorschriften:

Bei Staats-Ministern, welche aus dem Staatsdienfte ausicheiden, ift eingetretene Dienftunfahigfeit nicht Borbedingung des Anspruches auf Venfion. Dieje Beftimmung findet gleichfalls Anwendung auf diejenigen Beamten, welche das fünfund. fecheziafte Lebensjahr vollendet haben.

Die Penfion beträgt, wenn die Berfepung in den Rubestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienstjahre eintritt, 13/50 und steigt von da ab mit jedem weiter jurudgelegten Dienstjahre um 1/60 des in ben §§. 10 bis 12 beftimmten Dienfteintommens.

Ueber den Betrag von 45/60 diefes Gintommens hinaus

findet eine Steigerung nicht statt. In dem im §. 1 Absap 2 erwähnten Salle beträgt die Penfion 15/60, in dem Falle des S. 7 hochftens 15/60 des vorsbezeichneten Dienfteinkommens.

Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des einundzwanzigften Lebensjahres fällt, bleibt außer Berechnung.

Sucht ein nicht richterlicher Beamter, welcher bas fünfund= sechszigste Lebensjahr vollendet hat, seine Bersehung in den Rubestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Beam-ten unter Beobachtung der Borschriften der §§. 20 ff. dieses

<sup>\*)</sup> verfündet burch bie Gefet Cammlung für bie Konigl. Preufischen Staaten für 1882 Stud Rr. 11 Seite 133 Rr. 8846. \*\*) Centralbl. f. b. Unt. Berm. pro 1872 Geite 194.

Gefetes in der nämlichen Beife verfügt werden, wie wenn ber

Beamte seine Venftonirung selbst beantragt batte. Im Uebrigen behalt es in Ansehung der unfreiwilligen Bersepung in den Rubestand und des dabei ftattfindenden Berfahrens bei den Bestimmungen in den §§. 56 bis 64 des Ge-jepes, betreffend die Dienstvergeben der Richter und die unfreiwillige Berfetung derfelben auf eine andere Stelle oder in ben Rubeftand, vom 7. Mai 1851 (Gefet Samml. S. 218) und in den §§. 88 bis 93 des Gefetes, betreffend die Dienstvergeben der nicht richterlichen Beamten, die Berfepung derfelben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 1852 (Geseh=Samml. S. 465) sein Bewenden.

#### Artifel II.

Ift die nach Maggabe dieses Geseges bemeffene Penfion geringer ale die Penfion, welche dem Beamten hatte gemahrt werden muffen, wenn er am 31. Marg 1882 nach den bie dabin fur ibn gettenden Bestimmungen penfionirt worden mare, so wird biefe lettere Pension an Stelle der ersteren bewilligt.

#### Artitel III.

Die Voridriften diefes Gefeges finden ausschlieflich Anwendung auf unmittelbare Staatsbeamte und die in dem zweiten Abfape des §. 6 des Penfionegesepes vom 27. Marg 1872 genannten Lebrer und Beamten.

#### Artifel IV.

Das gegenwärtige Gefet tritt mit dem 1. April 1882 in Rraft.

Urkundlich unter Unferer Sochfteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Inflegel. Gegeben Berlin, den 31. Marg 1882.

(L. S.) Bilhelm.

von Ramete. Maybach. Bitter. von Puttkamer. von Boetticher. von Gogler. Lucius. Friedberg.

5) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft.

(Centrbl. pro 1881 Seite 290 9tr. 56.)

Nach dem durch das in der Gesetssammlung für 1882 Rr. 12 Geite 135 Mr. 8847 verfundete Gefet vom 1. April b. 3. ber Staatsbaushaltsetat für das Jahr vom 1. April 1882/83 feftgeftell! worden ift, werden die in demfelben nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft nach dem Stat für bas Ministerium ber geistlichen ic. Angelegenheiten nachftebend angegeben:

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83,<br>Mart. Pf. |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ĺ        |            | A. Danernde Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 09.      |            | Ministerium.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|          |            | (Die Ausgaben bleiben hier unermähnt.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| 12.      |            | Evangelische u. totholische Konsiftorien.                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 14.      |            | (Die Besolbungen ber schulfunbigen Mitglieber ber Brovingial-Konfiftorien in ber Proving Dannover find in bem Etat bes Ministeriums nicht getrennt von ben Besolbungen ber anberen Mitglieber bieser Konfistorien aufgesührt und bleiben beshalb hier unerwähnt.) |                                                 |
| 17.      |            | Provinzial=Schulkollegien.<br>Befoldungen:                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|          | 1.         | Dirigent des Provinzial-Schultollegiums in Ber-<br>lin, Direttor des Provinzial-Schultollegiums<br>in Hannover im Nebenamte, 27 Provinzial-<br>Schulrathe, 1 Provinzial-Schulrath im Neben-<br>amte, 6 Verwaltungerathe und Justiziarien,                         | •                                               |
|          | _ 1        | 4 Juftiziarien im Nebenamte                                                                                                                                                                                                                                       | 196 050                                         |
| :        | 2.         | 30 Sekretare, 1 Bureau-Affistent, 13 Ranglissten, 14 Rangleidiener                                                                                                                                                                                                | 124 470.—                                       |
|          |            | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                               | 320 520.—                                       |
| 1        | 3.         | Bu Bohnungegelb-Bufduffen fur bie Beamten                                                                                                                                                                                                                         | 44 676.—                                        |
|          | İ          | Summe Titel 3 für fich                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|          |            | Undere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|          |            | Bur Remunerirung von Gulfbarbeitern                                                                                                                                                                                                                               | 19 900.—                                        |
|          |            | beamte                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 110                                           |
|          |            | Summe Titel 4 und 5                                                                                                                                                                                                                                               | 24 010.—                                        |
|          | 1          | Sachliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| 6        | 3.         | Miethe für Gefcaftelotale und zu Bureaubedurf.                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| ۱.       | 1          | nissen                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 130                                          |
| 7        | <b>'</b> · | Bu Diaten und Fuhrkoften                                                                                                                                                                                                                                          | 73 000.—                                        |
| 1        | - 1        | Summe Titel 6 und 7                                                                                                                                                                                                                                               | 113 130                                         |

Summe Rapitel 117

113 130.-

502 336.-

| Rapites. | Titel.   |                                                  | Betra<br>für 1. L<br>1882/<br>Mark                                                            | ipril<br>i3.                                                                      |                                                                 |                                                                                                     |                                                                    |                |            |
|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 118.     | i i      | Ş                                                |                                                                                               |                                                                                   |                                                                 |                                                                                                     |                                                                    |                |            |
|          |          | Zur Rem<br>schaftl.<br>13 912<br>Prüfu           | <b>54</b> 7                                                                                   | 712.—                                                                             |                                                                 |                                                                                                     |                                                                    |                |            |
|          | 2.       | Theolo                                           | r die wif                                                                                     | senschaft!<br>Der th                                                              | liche (<br>eolog                                                | Staatsprü <br>ischen Pr                                                                             | ung der                                                            | 117            | 760.—      |
|          | 3.       | Bur Rem der Ro an Mi rerinne rer un ten, b Bolfe | unerfrun<br>emmission<br>ittelschulen und de<br>en und de<br>id Borsi<br>der Zeick<br>und für | ig der M<br>nen für d<br>en und<br>er Schult<br>teher ar<br>henlehrer<br>r Mittel | itglie<br>der Di<br>der T<br>oorstel<br>1 Ta<br>innen<br>schule | der und Erüfung der<br>Tüfung der<br>Lektoren, t<br>Perinnen, t<br>Ubstumme<br>für meh<br>n und der | e Lehrer<br>der Lehs<br>der Lehs<br>nanstals<br>rklassige<br>Eurns |                |            |
|          |          |                                                  | Ausgabe                                                                                       | n                                                                                 | •                                                               | , sowie                                                                                             |                                                                    |                | 194<br>666 |
| 119.     |          |                                                  |                                                                                               | niversi                                                                           | itāte                                                           |                                                                                                     |                                                                    |                |            |
|          |          | Zuschuß                                          | •                                                                                             |                                                                                   |                                                                 |                                                                                                     | rg .                                                               | 742            |            |
|          | 2.       |                                                  |                                                                                               |                                                                                   | •                                                               | Berlin . Greifsma                                                                                   |                                                                    | 1 447 8<br>136 |            |
|          | 3.<br>4. |                                                  |                                                                                               | •                                                                                 | 3                                                               | Breslau                                                                                             |                                                                    | 692            |            |
|          | 5.       |                                                  |                                                                                               | •                                                                                 |                                                                 | Salle .                                                                                             |                                                                    | 462            |            |
|          | 6.       |                                                  |                                                                                               |                                                                                   |                                                                 | Riel                                                                                                |                                                                    | 489            |            |
|          | 7.       |                                                  |                                                                                               |                                                                                   |                                                                 | Göttinge                                                                                            | n                                                                  | 282            | 675.       |
|          | 8.       |                                                  |                                                                                               |                                                                                   | •                                                               | Marburg                                                                                             | 3                                                                  | 473            |            |
|          | 9.       | •                                                |                                                                                               |                                                                                   | . •                                                             | Bonn .                                                                                              | ا :: ا                                                             | 761            | 137        |
|          | 10.      | •                                                |                                                                                               | theologif<br>Alabemie                                                             |                                                                 | nd philof<br>Nünfter                                                                                | ophische!                                                          | 119            | 763        |
|          | 11.      |                                                  |                                                                                               | Enceum                                                                            | in B                                                            | raunsberg                                                                                           | •                                                                  |                | 208.       |
|          | 1        | l                                                |                                                                                               |                                                                                   |                                                                 | Titel 1                                                                                             | -                                                                  | 5 627          |            |
|          | 12.      |                                                  | Ausgabei                                                                                      | n für die                                                                         | Unive                                                           | rdentlicher<br>rsitäten, t<br>um in Bra                                                             | ie Ata-                                                            | 60             | 000.       |

| Rapitet. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (119.)   | 13.    | Bur Berbesserung ber Besoldungen ber Lehrer<br>an sammtlichen Universitäten, an der Atademie<br>zu Münster und an dem Eyceum zu Brauns-<br>berg, sowie zur Geranziehung ausgezeichne-     |                                                 |
|          | 14.    | ter Dozenten                                                                                                                                                                              | 90 000.—                                        |
|          | 15.    | ftens vier Jahre für den einzelnen Empfänger Dispositionsfonds zur Berufung von Nachfolgern für unerwartet außer Thätigkeit tretende Unis                                                 | 54 000.—                                        |
|          | 16.    |                                                                                                                                                                                           | 12 000.—                                        |
|          |        | bige und bedürftige Studirende Summe Kapitel 119                                                                                                                                          | 69 229.34<br>5 913 224.34                       |
| 120.     |        | Gymnasien und Realschulen.                                                                                                                                                                |                                                 |
| 1        | 1.     | Bahlungen vermöge rechtlicher Ber-<br>pflichtung an Anstalten und Fonds.                                                                                                                  | 221 157.51                                      |
| j        | 2.     | Bufchuffe fur die vom Staate zu unter-<br>haltenden Anftalten und Fonds.                                                                                                                  |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Königsberg: Frie-<br>brichs-Rollegium und Wilhelms-Gymnaftum<br>zu Königsberg, Gymnafien zu Raftenburg,<br>Braunsberg, Hohenstein, Rössel, Barten-                       |                                                 |
|          |        | ftein, Wehlau. Regierungsbezirt Gumbinnen: Frie- brichs-Gymnasium zu Gumbinnen, Gym- nasium zu Lyck, Gymnasium und Real- schule zu Insterburg, Gymnasium zu Tilsit, Realschule zu Tilsit. |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Danzig: Gymnaften<br>zu Danzig, Elbing, Neuftadt, Marienburg,<br>Pr. Stargardt.                                                                                          |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Marienwerber:<br>Gymnafien zu Marienwerder, Kulm, Ro-<br>nig, Deutsch-Arone, Strasburg, Graudenz,<br>Gymnafium und Realschule zu Thorn.                                  |                                                 |
| 1        | ļ      | Residen & stadt Berlin: Friedrich . 2Bil.                                                                                                                                                 |                                                 |
| 1882     | 2.     |                                                                                                                                                                                           | 19                                              |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Si |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (120.)   |        | belms - Gymnastum nebst Realschule und Ctisabeth - Schule, Französisches Gymnastum, Wilhelms - Gymnastum, Gymnastum im Stadttheile Moabit.  Regierungs bezirt Potsdam: Gymnastum zu Charlottenburg.  Regierungs bezirt Frantfurt: Gymnastum zu Frantfurt a. D.  Regierungs bezirt Stettin: König Bilbelms Gymnastum zu Stattin: König Bilbelms Gymnastum zu Stettin, Gymnasium zu Stargard.  Regierungs bezirt Köslin: Gymnasium zu Köslin, Neustettin, Gymnasium und Mealschule zu Kolberg.  Regierungs bezirt Stralsund: Pädagogium zu Putbus.  Regierungs bezirt Posen: Kriedrich Bilbelms Gymnasium und Marien Gymnastum zu Posen, Gymnasten zu Lista, Ostrowo, Krotoschin, Meseris, Schrimm, Rogasen, Realschulen zu Fraustadt und Rawitsch.  Regierungs bezirt Brom berg: Gymnasien zu Bromberg, Inowraziaw, Gnesen, Schneibemühl, Bongrowis, Nasel, Progymnasium zu Preslau: Matthias Gymnasium zu Breslau, Gymnasien zu Brieg, Glas, Bilbelms Schule zu Reichenbach.  Regierungs bezirt Breslau: Matthias Gymnasien zu Breslau, Gymnasien zu Brieg, Glas, Bilbelms Schule zu Reichenbach.  Regierungs bezirt Oppeln: Gymnasien zu Oppeln, Ratibor, Leobschüß, Reise, Gleiwis, Groß Strehlis, Pleß.  Regierungs bezirt Magdeburg und Halberstadt, Gymnassen zu Salzwedel, Dueblinburg.  Regierungs bezirt Merseburg: Gymnasseurungs ezirt Merse |                                                |

Betrag fftr 1. April 1882/83. Ausgabe. Mart. Regierungsbezirt Erfurt: Gymnasien (120.)zu Erfurt, Heiligenftadt, Schleufingen. Regierungsbezirt Schleswig: Gomna= fium zu Altona, Gomnafium und Realschule zu Rendsburg, Gymnasien zu Glückstadt, Meldorf, Plon, Kiel, Gymnasium und Realfcule ju Fleneburg, Gymnafien und hobere Burgerichulen ju Schleswig, hadersleben, hufum, höhere Burgerschule zu Sonderburg. Landdrosteibezirke hannover=hildes= beim: Raifer Bilbelme - Gomnafium gu hannover, Gymnafium Andreanum ju bildesheim, Gomnafium und höhere Burgerichule zu Rlausthal, bobere Burgerichulen zu Rienburg, Duderstadt, Gymnasium und Realschule zu Göttingen. Landdrosteibezirke Lüneburg = Stade: Symnafium zu Celle, Gymnafium und bobere Burgericule zu Stade, Dom-Gomnafium zu Verden. LanddrofteibezirkeDenabrud - Aurich: Gymnafium zu Aurich, Wilhelms-Gymnafium und hobere Burgericule zu Emben, Gymnafium Georgianum zu Lingen, Gym= nafium zu Meppen, Gymnafium Carolinum zu Denabrud, Gymnafium und Realschule zu Leer, Gymnafien gu'Morden, Bilbelmehafen. Regierungsbezirt Münfter: Gymnafium ju Munfter, Gymnaffum und Realfcule ju Burgfteinfurt, Gymnafien zu Roesfeld, Barenborf. Regierungsbezirt Minden: Gymnafium Theodorianum zu Paderborn. Regierungsbegirt Arnsberg: Onmnafien zu Arnsberg, Samm. Regierungsbezirt Raffel: Gymnafien zu Raffel, Marburg, Fulba, Hanau, herseld, Rinteln.

Regierungsbezirk Biesbaden: Latei-

| Rapitef. | Likel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. H |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (120.)   |        | nisches und Real-Gymnasium zu Wiesbaden, Gymnasien zu Hadamar, Weilburg, Dillenburg, böhere Bürgerschule zu Viedensopf. Regierungsbezirk Koblenz: Gymnasien zu Roblenz, Weglar, Kreuznach. Regierungsbezirk Düsseldors: Gymnassien zu Düsseldorf, Klere, Emmerich, Neuß. Regierungsbezirk Göln: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium nebst Realschule zu Göln, Gymnasien zu Bonn, Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Gymnasien zu Trier, Saarbrücken, Progymnasium zu St. Wendel. Regierungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu Gelerungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu Belbelmshasen wird neu begründet. Für die Städte Aachen und Burtscheid wird ein staatliches Gymnasium in Aachen neu errichtet. Die Realschule I. D. zu Wehlau wird unter Umwandlung derselben in ein Gymnasium vom Staate übernommen. | 3 085 282.                                    |
|          | 3.     | Buschüsse für die vom Staate und von Anderen gemeinschaftlich zu untershaltenden Anstalten. Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnassium zu Kustrin. Regierungsbezirk Breslau: Gymnasium zu Dels. Regierungsbezirk Merseburg: Gymnasium zu Merseburg. Regierungsbezirk Minden: Gymnasium und Realschule zu Bielefeld. Regierungsbezirk Dusseldorf: Gymnasium zu Gsen. Regierungsbezirk Dasseldorf: Gymnasium zu Essen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>64</b> 178.                                |

| Rapitet. | Ausgabe.                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (120.)   | L. Bufchuffe für bie von Anderen zu                                            |                                                 |
|          | unterhaltenden, aber vom Staate                                                |                                                 |
| İ        | zu unterstützenden Anstalten.                                                  | •                                               |
| ļ        | Regierungsbezirt Königsberg: Real-                                             |                                                 |
| 1        | foule auf der Burg gu Ronigsberg, Gym-                                         |                                                 |
|          | nafium zu Memel, bobere Burgerschule zu                                        |                                                 |
| ì        | Pillau.                                                                        |                                                 |
| 1        | Regierungsbezirt Danzig: Realicule                                             |                                                 |
|          | gu Elbing, höhere Bürgerschule zu Dirschau.<br>Regierungsbezirk Marienwerder:  |                                                 |
|          | Progymnasien zu Neumart, Löbau BPr.,                                           |                                                 |
| 1        | bobere Burgerichule zu Rulm.                                                   |                                                 |
| 1        | Regierungsbezirt Potsbam: Gomna-                                               |                                                 |
| -        | fien zu Botedam, Brandenburg, Gymna-                                           |                                                 |
| ı        | flum und Realicule ju Prenglau, Gomna-                                         |                                                 |
|          | fien zu Reu-Ruppin, Wittstock, Freien-                                         |                                                 |
|          | walde, Realfculen zu Perleberg, Branden-                                       |                                                 |
|          | burg, Potedam, bobere Burgerschulen gu                                         |                                                 |
| ı        | Briezen, Luckenwalde.<br>Regierungs bezirk Frankfurt: Gym-                     |                                                 |
|          | nafium und bobere Burgericule ju Guben,                                        |                                                 |
|          | Symnafien zu Ludau, Sorau, Konigeberg                                          |                                                 |
|          | RM., Gymnafium und bobere Burger-                                              |                                                 |
|          | foule zu Kottbus, Gymnafium und Real-                                          |                                                 |
| l<br>I   | dule zu gandsberg a. 2B., Pabagogium                                           |                                                 |
| i        | und Baifenhaus ju Bullichau, bobere Bur-                                       |                                                 |
|          | gerschule zu gubben.                                                           |                                                 |
|          | Regierungsbezirt Stettin: Gymnafien                                            |                                                 |
|          | gu Antlam, Pyrip, Treptow a. d. R., Dem-                                       |                                                 |
|          | min, Greifenberg, bobere Burgerichule gu                                       |                                                 |
|          | Bollin.                                                                        |                                                 |
|          | Regierungsbezirt Roslin: Gymna-                                                |                                                 |
| ı        | fium zu Dramburg, höbere Burgericule<br>zu Cauenburg, Progymnafium zu Schlame. |                                                 |
| 1        | Regierungsbegirt Stralfund: Bobere                                             |                                                 |
| 1        | Burgerschule zu Wolgaft.                                                       |                                                 |
| i        | Regierungsbegirt Pojen: Progymna-                                              |                                                 |
|          | fium zu Rempen.                                                                |                                                 |
| -        | Regierungsbezirt Bromberg: Real-                                               |                                                 |
| ı        | ichule zu Bromberg.                                                            |                                                 |

| Rapitel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>filr 1. April<br>1882/83.<br>Mart. L                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (120.)   | Regierungs bezirk Breslau: Krie Gymnasium zu Breslau, Gymnas Waldenburg, Schweidnig. Regierungs bezirk Liegnis: Gymzu Jauer, Realichule zu Landeshut. Regierungs bezirk Oppeln: Gynzu Beutben OS., Kreuzburg, Kai Realschulen zu Tarnowig, Reisse. Regierungs bezirk Magdeburg: nasien zu Stendal, Seehausen, Burg, schule zu Halberstadt. Regierungs bezirk Merseburg: nasien zu Wittenberg, Torgau, Late Hauptichule der Krandeschen Stiftungen zu halle a. S., Progymzu Sausgerhausen. Regierungs bezirk Erfurt: Realschert, Gymnasium zu Mühlbausen Regierungs bezirk Schles wig: Würgerschule zu Segeberg, Realschert. Landrosteibezirke hannoversescheim: Gymnasium und höhere gerschule zu hameln, Realschule zu vode, höhere Bürgerschulen zu E Münden, Rortheim. Landrosteibezirke Lüneburg-Schymnasium Zohanneum und Realschule zu Gymnasium zu Gestemünde. Landbrosteibezirke Denabrück. Bürgerschulen zu Otterndorf, Uelzen, gymnassium zu Gestemünde. Landbrosteibezirke Denabrück. Regierungs bezirk Münster: nasien zu Recklinghausen, Rheine, Bürgerschule zu Bocholt. Regierungsbezirk Minden: Gymnasium zu Realschule, Wünster: | ebrichs- ien zu nasium nnasien ttowis, Sym- , Real- Gym- einische gen zu deschen nasium vule zu L Göhere ule zu L Göhere ule zu höhere , Pro- urich: Real- Gym- höhere |

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>filr 1. April<br>1862/83.<br>Mark. Pf. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 120.)              | Derford, Hörter, Barburg, Progymnasium zu Nietberg.  Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnassien zu Soest, Brilon, Attendorn, Bochum, Realschulen zu hagen, Lippstadt, Siegen, Iserlohn, höhere Bürgerschule zu Schwelm. Regierungsbezirk Kassel: Realschule 1. Dronung zu Kassel, Realschule zu Cschwege, höhere Bürgerschulen zu Marburg, Kulda, Schmalkalden, Hosgeismar, Realschulen zu Rotenburg, Karlshafen.  Regierungsbezirk Wiesbaden: Raiser Wilhelms-Gymnasium zu Montabaur, Realschule zu Homburg, höhere Bürgerschulen zu Biebrich-Mosbach, Limburg, Geisenheim, Ems, Diez.  Regierungsbezirk Roblenz: Progymnasium zu Linz, Trarbach Andernach.  Regierungsbezirk Roblenz: Progymnasium zu Linz, Trarbach Andernach.  Regierungsbezirk Düsseld orf: Gymnasium zu Linz, Krarbach Andernach.  Regierungsbezirk Göln: Wymnasium zurburg, Mörs, Rempen, München-Gladbebach, Realschule zu Ruhrort.  Regierungsbezirk Göln: Marzellenschun, Realschule zu Ruhrort.  Regierungsbezirk Trier: Realschule zu Trier, Progymnasium zu Cöln.  Rezierungsbezirk Trier: Realschule zu Trier, Progymnasium zu Prüm, höhere Bürgerschule zu Gupen.  Regierungsbezirk Tachen: Gymnasium zu Düren, Progymnasien zu Tülich, Malmedy, höhere Bürgerschule zu Gedingen | 948 570.67<br>4 319 188.34                       |
| 5.                 | Bur Erfüllung des Normal-Etats vom 20. April<br>1872 (Staats-Anzeiger pro 1872 Rr. 156)<br>bei den Gymnafien und Realfchulen erfter Ord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. P |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (120.)   |        | nung, ju Befolbungsverbefferungen fur bie                                                   |                                               |
|          |        | technischen, Sulfe- und Elementar-Lehrer an biesen Anftalten und für bie Dirigenten und     |                                               |
|          |        | Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts-                                                |                                               |
|          |        | anftalten sammtlicher gandestheile, fowie gu                                                |                                               |
|          |        | Beibulfen zu Bohnungsgeldzuschuffen an die                                                  |                                               |
|          |        | Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich                                              |                                               |
|          |        | vom Staate unterhaltenen höheren Unterrichte-                                               | 22 245                                        |
|          | G      | anftalten                                                                                   | 22 240.                                       |
|          | 0.     | das höhere Unterrichtswesen                                                                 | 24 000                                        |
|          | 6a.    | Bur Dedung von Ginnahme-Ausfällen bei ben                                                   |                                               |
|          |        | unter Tit. 2 und 3 aufgeführten Unterrichts=                                                |                                               |
|          |        | anstalten                                                                                   | <b>26</b> 000.                                |
|          | 6b.    | Dispositionsfonds zur Dedung der durch bie                                                  |                                               |
|          |        | Einführung revidirter Lehrplane an höheren<br>Unterrichtsanstalten entstehenden Mehrheburf- |                                               |
|          |        | nisse                                                                                       | <b>29 00</b> 0.                               |
|          | 7.     | Bu unvorhergesehenen und zu außerordentlichen                                               |                                               |
|          |        | baulichen Bedürfniffen der ftaatlichen Gym-                                                 |                                               |
|          |        | nafien, Realschulen erster Ordnung und son-                                                 | <b>30 00</b> 0.                               |
|          | 8.     | ftigen höheren Unterrichts-Anftalten                                                        | 30 000                                        |
|          | 0.     | dige und bedürftige Schüler von Gymna-                                                      |                                               |
|          |        | sien und Realschulen                                                                        | 22 397.                                       |
|          | 9.     | Bu Buschüffen gur Unterhaltung höherer Dab-                                                 |                                               |
|          | 10     | chenschulen                                                                                 | 80 000.                                       |
|          | 10.    | Bu Unterftügungen für Lehrer an höheren Un-                                                 | <b>30 00</b> 0.                               |
|          | 1      | terrichte-Anftalten                                                                         |                                               |
|          | İ      | Summe Rapitel 120                                                                           | 4 582 830.                                    |
|          |        |                                                                                             |                                               |
| 121.     |        | Elementar-Unterrichtswesen.                                                                 |                                               |
|          |        | Shullehrer= und Lehrerinnen-Seminare.                                                       |                                               |
|          |        | Regierungsbezirt Ronigsberg: Schul-                                                         |                                               |
|          |        | lehrer-Seminare in Braunsberg, Baldau, Pr.                                                  |                                               |
|          |        | Eplau, Friedrichshoff, Ofterode.                                                            |                                               |
|          | }      | Regierungsbezirt Gumbinnen: Schul-                                                          |                                               |

| Rapitel.   | Ausgabe.                                                                                                             | Betrag<br>für 1. Ap<br>1882/83 | ril |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| <u>م ہ</u> |                                                                                                                      | Mart.                          | \$1 |
| 121.)      | lehrer - Seminare in Angerburg, Karalene,<br>Ragnit.                                                                 |                                |     |
|            | Regierungsbezirt Dangig: Schullehrer-<br>Seminare in Marienburg, Berent.                                             |                                |     |
|            | Regierungsbezirt Marien werder:<br>Schullehrer=Seminare in Graudenz, Pr. Fried-<br>land, Löbau, Tuchet.              |                                |     |
|            | Residenzstadt Berlin: Seminar für Stadt-<br>schulen und mit der Augusta-Schule verbun-<br>denes Lehrerinnen-Seminar. | •                              |     |
| ;          | Regierungsbezirt Potedam: Schullehrer-<br>Seminare in Köpenick, Dranienburg, Kyrit,<br>Reu-Ruppin.                   |                                |     |
|            | Regierungsbezirt Frankfurt: Schulleb-<br>rer-Seminare in Neuzelle, Alt-Döbern, Drof-<br>fen, Königsberg N.=M.        |                                |     |
|            | Regierungsbegirt Stettin: Schullehrer-<br>Geminare in Polip, Rammin, Pyrip.                                          |                                |     |
|            | Regierungsbezirt Roslin: Schullebrer-<br>Seminare in Roslin, Butow, Dramburg.                                        |                                |     |
| !          | Regierungsbezirk Stralfund: Schulleh-<br>rer-Seminar in Franzburg.                                                   |                                |     |
| ]          | Regierungsbezirt Pofen: Schullehrer=<br>Seminare in Rawitsch, Paradies, Roschmin,                                    |                                | •   |

Louisenstiftung nebst Lehrerinnen-Geminar in

Regierungsbezirt Bromberg: Schullehrer-Seminare in Bromberg, Grin. Regierungsbezirt Breslau: Schullehrer-Seminare in Breslau, Münfterberg, Steinau,

Regierungs bezirt Liegnin: Schullehrer-Seminare in Bunglau, Liebenthal, Reichen-

Regierungsbezirt Oppeln: Schullehrer-Seminare in Dber-Glogau, Peistreticam,

Kreuzburg, Pilcowis, Rofenberg, Ziegenhale, Oppeln, Bulg. Regierungebegirt Magbeburg: Schul-

lehrer=Gemin. in Barby, Balberftadt, Ofterburg.

habelschwerdt, Dels.

bach, Sagan.

Bi.

| Kapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. Ap<br>1882/83<br>Mart. |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                    | Regierungsbezirk Merseburg: Schulleh- rer-Seminare in Beigenfels, Eisleben, Elster- werda, Delipsch, Lehrerinnen = Seminar in Drophig.  Regierungsbezirk Erfurt: Schullehrer- Seminare in Erfurt, heiligenstadt.  Regierungsbezirk Schleswig: Schullehrer- Seminare in Segeberg, Londern, Edernförde, Uetersen, Lehrerinnen-Semin. in Augustenburg.  Landdrosteibezirke han nover und hil- des heim: Schullehrer-Seminare in hanno- ver, hildesheim, Alfeld, Bunstorf.  Landdrosteibezirke küneburg und Stade: Schullehrer-Seminare in Lüneburg, Stade, Berden, Bederkesa.  Landdrosteibezirke Denabrück und Aurich: Schullehrer-Seminare in Denabrück, Aurich.  Regierungsbezirk Münster: Schullehrer- Seminar in Warendorf, Echrerinnen-Semi- nar in Münster.  Regierungsbezirk Minden: Schullehrer- Seminare in Petershagen, Büren, Lehrerin- nen-Seminar in Paderborn.  Regierungsbezirk Arnsberg: Schullehrer- Seminare in Goeft, Hidenbach, Müthen.  Regierungsbezirk Biesbaden: Schullehrer- Seminare in Homberg, Schlüchtern, Fulda.  Regierungsbezirk Biesbaden: Schullehrer- Seminare in Montabaur, Usingen, Dil- lenburg.  Regierungsbezirk Roblenz: Schullehrer- Seminare in Boppard, Neuwied, provisori- sches Seminar in Münstermaiselb.  Regierungsbezirk Düsseldors: Schullehrer- Seminare in Boppard, Neuwied, provisori- sches Seminar in Münstermaiselb.  Regierungsbezirk Düsseldors: Schulleher- Seminare in Boppard, Neuwied, provisori- sches Seminar in Münstermaiselb.  Regierungsbezirk Düsseldors: Schulleher- Seminare in Mors, Rempen, Metimann, Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen-Se- minar in Kanten. |                                         |  |

| Rapitel. | Kiter.     | Ausgabe.                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21.)     |            | Regierungsbezirk Erier: Schullehrer=Se-<br>minare in Ottweiler, Wittlich, Lehrerinuen-<br>Seminar in Saarburg. |                                                 |
|          |            | Regierungsbegirt Nachen: Schullehrer- Seminare in Linnich, Rornelymunster.                                     |                                                 |
| •        | 1.<br>2.   | Befoldungen                                                                                                    | 2 009 437.24                                    |
|          | - 1        | Lehrer und Beamten                                                                                             | 109 920.—                                       |
|          | 4.         | arbeiten                                                                                                       | 122 232.14                                      |
|          | 5.         | Internatezöglinge der Seminare                                                                                 | 986 704.42                                      |
|          |            | lichen Seminaristen                                                                                            | 458 235.72                                      |
|          | 6.         | Bur Unterhaltung der Gebaude und Garten .                                                                      | 171 362.66                                      |
|          | 7.  <br>3. | Bu Unterrichtsmitteln                                                                                          | 97 979.—                                        |
| •        | ٠          | Bur Unterhaltung und Grganzung der Uten- filien, zur heizung und Beleuchtung, Miethe                           |                                                 |
| •        | - [        | für Anftaltelotale und zu fonftigen fachlichen                                                                 |                                                 |
|          | ı          | für Anftaltelofale und ju fonftigen fachlichen Ausgaben, einschließlich eines Buichuffes von                   |                                                 |
|          | - [        | 6 000 Mart für eine Bildungsanstalt für                                                                        |                                                 |
| ,        | 1          | judische Glementarlehrer im Regierungsbezirte<br>Munter                                                        | 447 650.83                                      |
| !<br>    |            | Summe Litel 1 bis 8                                                                                            | 4 403 522.01                                    |
| :        |            | Prāparanden=Anstalten.                                                                                         |                                                 |
|          | -          | Regierungsbezirt Gumbinnen: in Pill-<br>tallen, Lopen.                                                         |                                                 |
|          | - 1        | Regierungsbezirt Danzig: in Pr. Star-<br>garbt.                                                                |                                                 |
| i        |            | Regierungsbezirk Marienwerder: in Rheden.                                                                      |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (121.)   |        | Regierungsbezirt Stettin: in Plathe,                                                    |                                                |
| ` '      |        | Maffow.                                                                                 |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Roslin: in Rummels-                                                    |                                                |
|          |        | Regierungsbezirt Stralfund: in Grim-                                                    |                                                |
|          |        | men.                                                                                    |                                                |
|          |        | Regierungsbezirt Pofen: in Meferip, Liffa, Rogafen.                                     |                                                |
|          |        | Regierungsbezirt Bromberg: in Czar-                                                     |                                                |
|          |        | nitau.                                                                                  |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Breslau: in Landed,                                                    |                                                |
|          |        | Schweidnig.   Regierungebezirt Liegnig: in Schmiebe-                                    |                                                |
|          |        | berg.                                                                                   |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Oppeln: in Rosenberg,                                                  |                                                |
|          |        | Biegenhals, Oppeln, Bulz.<br>Regierungsbezirf Magbeburg: in Qued-                       |                                                |
|          |        | linburg.                                                                                |                                                |
|          |        | Regierungebezirt Erfurt: in Beiligenstadt.                                              |                                                |
|          |        | Regierungsbezirt Schleswig: in Barm-<br>ftadt, Apenrade.                                |                                                |
| ł        |        | Landdrofteibezirk hannover: in Diepholz.                                                |                                                |
|          |        | Landdrofteibezirte Denabrud und                                                         |                                                |
|          |        | Aurich: in Aurich, Melle,<br>Regierungsbezirk Arnsberg: in Laasphe.                     |                                                |
|          |        | Regierung bezirt Raffel: in Friglar.                                                    |                                                |
|          |        | Regierungebegirt Biesbaden: in Ber-                                                     |                                                |
|          |        | born.                                                                                   |                                                |
|          |        | Regierungsbezirk Roblenz: in Simmern.                                                   |                                                |
| i        | 9.     | Befoldungen                                                                             | 111 700.                                       |
| 1        | 10.    | Bu Bohnungegeldzuschüffen für die Borfteber                                             | 0.013                                          |
| j        | 11.    | und Behrer                                                                              | 6612                                           |
| į        |        | arzten, Sausdienern und zu fonftigen perfon-                                            |                                                |
| l        | • •    | lichen Ausgaben                                                                         | <b>24 3</b> 36                                 |
|          | 12.    | Bur Bestreitung der Kosten der Dekonomie, ju Medisamenten und ju Unterftupungen für Die |                                                |
|          |        | Praparanden                                                                             | 197 862                                        |
| l,       | 13.    | Bur Unterhaltung ber Gebaube und Garten .                                               | <b>2</b> 636                                   |

| Rapitel.      | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Wart. Pf. |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br> 21.)<br> | 14.        | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Er-<br>ganzung der Utenfilien, zur heizung und Be-<br>leuchtung, Miethe für Anftaltslokale und zu |                                                 |
| İ             |            | sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                 | 60 253.—                                        |
|               | _          | Summe Titel 9 bis 14                                                                                                                          | 403 399.—                                       |
| İ             | 5.         | Dispositionssonds zur Forderung des Seminar-<br>Praparandenmefens                                                                             | 192 958.—                                       |
|               |            | Summe Litel 15 für fich.                                                                                                                      |                                                 |
| 1             | 6.         | Bu Unterftühungen für Seminar- und Prapa-<br>randenlehrer                                                                                     | 30 000.—                                        |
| 1             |            | Summe Titel 16 für fic.                                                                                                                       |                                                 |
|               |            | Turnlehrer - Bildungswefen.                                                                                                                   |                                                 |
|               |            | Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin.                                                                                                         |                                                 |
| 17            | 7.  <br>3. | Befoldungen                                                                                                                                   | 10 680.—                                        |
| 19            | ).<br>     | und den Cehrer                                                                                                                                | 1 440.—                                         |
| İ             |            | lebrerinnen und zu sonftigen perfonlichen Aus-                                                                                                | 8 5 1 0.—                                       |
| 20<br>21      |            | Bur Unterhaltung des Gebaudes                                                                                                                 | 1 070.—                                         |
|               |            | leuchtung, sowie zu sonstigen sächlichen Aus-<br>gaben                                                                                        | 8 150.—                                         |
|               |            | Summe Titel 17 bis 21                                                                                                                         | 29 850.—                                        |
| 22.           | .          | Dispositionssonds zu Unterstühungen für an-<br>gehende Turnlehrer und zu sächlichen Ausgaben<br>für das Turnwesen                             | 56 400.—                                        |
|               |            | Summe Litel 22 für sich. Summe Litel 17 bis 22                                                                                                | 86 250.—                                        |
|               |            | Elementarfculen.                                                                                                                              |                                                 |
| 23.           | . :        | Bu Schulauffichtskoften, und zwar zu Besoldungen für 181 Kreis-Schulinspektoren                                                               | 651 600.—                                       |

| Rapitel. | Titel.  | Ausgabe.                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83. |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6;       | H       |                                                                                              | Mart. H                            |
| (101 \   | 00-     | 2. 64.4.4.6.4.6                                                                              |                                    |
| 121.)    | 23a<br> | Bu Schulauffichtetoften, und zwar zu Bergu-<br>tungen fur Reise- und sonftige Dienftuntoften | ĺ                                  |
|          |         | für die Rreiß-Schulinspektoren                                                               | 181 000                            |
|          | 24      | Bu Bohnungegeldzuschüffen für die Rreis-Schul-                                               |                                    |
|          |         | inspektoren                                                                                  | 84 540                             |
|          | 25.     | Bu Schulauffichtetoften, und gmar gu miderruf.                                               |                                    |
|          | İ       | lichen Remunerationen fur Die Berwaltung                                                     |                                    |
|          | !       | von Schulinspeftionen                                                                        | <b>427 4</b> 70.                   |
|          | 27.     | Besoldungen und Buschuffe fur Lehrer, Lehre-                                                 |                                    |
|          |         | rinnen und Schulen, insbesondere auch jur                                                    |                                    |
|          |         | Gemabrung zeitweiliger Gehaltezulagen für                                                    |                                    |
|          | 00      | altere Lebrer, sowie zu Unterftupungen                                                       | 12 1 52 085.                       |
|          | 90      | Behufe Errichtung neuer Schulftellen                                                         | <b>218 3</b> 62.                   |
|          | 20.     | für emeritirte Elementarlehrer und Lehrerinnen                                               | <b>700 0</b> 00.                   |
|          |         | Summe Litel 23 bis 29                                                                        | 14 41 5 057.                       |
|          | !       | Summe Liter 23 bis 25                                                                        | 12 210 001.                        |
|          | 30.     | Dispositionsfonds für das Clementar-Unterrichts-                                             |                                    |
|          | :       | mesen                                                                                        | <b>186 0</b> 00.                   |
|          | i       | Summe Titel 30 für fic.                                                                      |                                    |
|          | ,       |                                                                                              |                                    |
| İ        | ļ       | Taubstummen- und Blindenwesen.                                                               |                                    |
|          | 31      | Bedürfniszuschuffe für die Taubstummen-Anftalt                                               |                                    |
| 1        | ì       | in Berlin und die Blinden-Anftalt in Steglis                                                 | <b>60 3</b> 10.                    |
|          | 31a     | Bur Forderung des Unterrichtes Taubftummer                                                   |                                    |
| :        | :       | und Blinder                                                                                  | <b>20 00</b> 0                     |
|          | , 1     | Summe Litel 31 und 31 a                                                                      | 80 310                             |
|          | ;       |                                                                                              |                                    |
|          |         | Baifenhäuser und andere Bohlthätig-                                                          |                                    |
|          |         | feite - Anstalten.                                                                           |                                    |
| '        | 32.     | Bedürfnis. Buiduffe für Anftalten                                                            | 94 201                             |
|          | }       | Summe Titel 32 fur fic.                                                                      |                                    |
|          |         |                                                                                              |                                    |
|          | 33.     | Buschüffe für Fortbildungsschulen                                                            | 162 150                            |
|          |         | Summe Titel 33 für fic.                                                                      |                                    |
|          |         | Summe Kapitel 121                                                                            | 20 053 848                         |
|          |         | Unique 191                                                                                   | 20 000 030                         |
| •        | •       | •                                                                                            |                                    |

| Litel    | Ausgabe.                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | Runft = und Biffenfcaft.                                                                       |                                                 |
|          | Runft=Mufeen in Berlin.                                                                        |                                                 |
| 1.       | Befoldungen                                                                                    | 186 830.—                                       |
| 2.       | Bu Bohnungegeld=Bufchuffen für die Beamten Undere perfonliche Ausgaben. Bur Remu-              | 31 800.—                                        |
| J.       | nerirung von Affiftenten, Rechnungsführern,                                                    |                                                 |
| !        | Burequarbeitern, Auffebern, Boten und fon-                                                     |                                                 |
|          | ftigem Bulfspersonale, sowie zu außerordent-<br>lichen Remunerationen und Unterftugungen an    |                                                 |
| !        | Beamte                                                                                         | 6 212.—                                         |
| 4.       | Bur Bermehrung und Unterhaltung der                                                            | 205 000                                         |
| 5.       | Sammlungen                                                                                     | 325 000.—                                       |
|          | Barten                                                                                         | 22 600.—                                        |
| 6.       | Bu fonftigen fachlichen Ausgaben (Bu-<br>reautoften, besondere miffenschaftliche Arbei-        |                                                 |
|          | ten und Reisen, Betrieb der Gipsformerei,                                                      |                                                 |
|          | Rleidung des Dienstpersonales, Unterhaltung                                                    |                                                 |
| }        | und Erganzung der Inventarien, heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Samm-            |                                                 |
| -        | lunge- und Geschäfteraume, Drudfoften, Rei-                                                    | 440.500                                         |
|          | nigungstoften u. f. w.)                                                                        | 143 560.—                                       |
|          | Summe Litel 1 bis 6                                                                            | 716 002.—                                       |
| - 1      | National=Galerie zu Berlin.                                                                    |                                                 |
| 7.       | Befoldungen                                                                                    | 34 860                                          |
| 8.<br>9. | Bu Wohnungsgeld-Zuschüffen für die Beamten                                                     | <b>5</b> 580.—                                  |
| 9.       | Andere perfonliche Ausgaben. Bur Re-<br>munerirung von Affiftenten, Rechnungefüh-              |                                                 |
| ļ        | rern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und                                                    |                                                 |
|          | fonftigem Sulfspersonale, sowie zu außerordent-<br>lichen Remunerationen und Unterftugungen an |                                                 |
|          | Beamte                                                                                         | 3 020.—                                         |
| 0.       | Bur Unterhaltung ber Gebaube und                                                               | 15 500                                          |
| 1.       | Garten                                                                                         | 15 500.—                                        |
|          | toften, besondere miffenschaftliche Arbeiten und                                               |                                                 |
| 1        | Reisen, Rleidung des Dienstpersonales, Unter-                                                  |                                                 |

| Rapitel. | Titel.            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>fftr 1. April<br>1882/83,<br>Mart. H |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (122.)   |                   | haltung und Ergänzung der Inventarien, Seis<br>zung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für<br>Sammlungs und Geschäftsräume, Druds<br>toften, Reinigungstoften u. s. w.)                                                                                                       | 23 900                                         |
|          |                   | Summe Titel 7 bis 11 Rönigliche Bibliothek zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                         | 82 860                                         |
|          | 12.<br>13.<br>14. | Befolbungen Bu Bohnungsgeld-Buschuffen für bie Beamten Andere perfonliche Ausgaben. Bur Remunerirung von Alfistenten, Rechnungsführern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonftigem Gulfspersonale, sowie zu außer-                                                       |                                                |
|          | 15                | ordentlichen Remunerationen und Unterftugun-<br>gen an Beamte                                                                                                                                                                                                                 | 18 200                                         |
|          |                   | Bur Bermehrung und Unterhaltung der Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                | 96 000.                                        |
|          |                   | Bur Unterhaltung der Gebäude und Garten  3u sonstigen sächlichen Ausgaben (Busteautosten, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs und Gesschäftsräume, Drucksoften, Reinigungskoften zc.)  Summe Titel 12 bis 16 | 6 375.                                         |
|          |                   | Geobatifches Inftitut gu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|          | 17.<br>18.<br>19. | Besoldungen 3n Wohnungsgeld-Buschuffen für die Beamten Andere personliche Ausgaben. Bur Remunerirung von Affistenten, Rechnungsführern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und                                                                                                 |                                                |
|          | 20.               | fonftigem Gulfspersonale, sowie zu außer-<br>ordentlichen Remunerationen und Unterftugun-<br>gen an Beamte                                                                                                                                                                    | 8 80(                                          |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 122.)    |        | Miethe für Sammlungs. und Geschäftsräume<br>Drucksosten, Reinigungskosten 2c.)<br>Summe Litel 17 bis 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 790.—<br>107 820.—                           |
|          | 0.4    | Aftrophysikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 000                                          |
|          |        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 900.—                                        |
|          | 23.    | ftigem Gulfspersonale, sowie für Gulfsleiftungen Bu fonftigen fachlichen Ausgaben (Bureaufoften, Unterhaltung und Erganzung der Inftrumente und Inventarien, Beigung, Licht, Abgaben und Laften, Unterhaltung der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000.—                                         |
|          |        | baube und Anlagen, Drucklosten, Reinigungs-<br>kosten 2c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 450.—<br>68 350.—                            |
|          |        | Sonstige Kunst = und wissenschaftliche<br>Anstalten und Zwede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 2        | 24.    | Befoldungen. Konfervator der hannoverschen Landes-Alterthümer; Borsitzender des litterarischen, artistischen, musikalischen, photographischen und gewerblichen Sachverstänsdigen-Bereines; 2 historiographen des Preussischen Staates und der Mart Brandenburg; Schloßkastellan und Schloßdener zu Martensburg; Aussterbebesoldung für einen Gelehrlehrten; Rustos und Diener des Rauch-Museums in Berlin; Bibliothekar und Bibliotheks-Sekretäre der Landes-Bibliothek zu Wiesbaden; Diener dessellen Institutes; Beamte des Museums in Kassel; Ausseher der Gemäldes-Sammlung in Wiesbaden; Konservator und Diener des Bereines für Rassaufche Alterthumskunde und Geschichtsforschung; Präpa- |                                                 |
|          |        | rator des naturhistorischen Museums zu Wies-<br>baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 552.—                                        |

| Rapitel. | 21Ki. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1882 83.<br>Mart. Pi |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (122.) 2 | 25.   | Bu Bohnungsgeldzuschüssen für die Beamten Andere persönliche Ausgaben. Bur Remunerirung von Dirigenten, Affistenten, Rechenungsführern, Bureauarbeitern, Aufsehern, Boten und sonstigem Hülfspersonale, sowie zu Unterstüßungen an Beamte. Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Museum in Kassel; Landesbibliotbef zu Biesbaden; Verein für Alterthumsfunde dasselbst; naturbistorisches Museum daselbst;                                                                                                                                     | 5 952.—                                        |
| 2        | 7.    | Raiferhaus in Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 289.–                                        |
| 2        | 28.   | Rönigeberg und Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 300                                         |
| 2        | 29.   | lung daselbst; Berein für Alterthumskunde daselbst; naturhistorisches Museum daselbst Jur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Museum zu Kassel; Landesbibliothet zu Biesbaden; Berein für Altersthumskunde daselbst; Unterhaltung des Lagerstaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 180                                         |
| 3        | 30.   | hauses zu Berlin und des Schlosses zu Mariensburg.  Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Busteausoften, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs und Gesichäftsräume, Drucklosten, Reinigungskostenze.) Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Rauch-Museum in Berlin; Reiselosten des Konservators der Hannoverschen Landesalterthümer; Museum in Rassel; Landesbibliothet in Wiesbaden; Gesmäldes Cammlung daselbst; Berein für Altersthumskunde daselbst; naturhistorisches Museum | 17 240                                         |
|          | 31.   | seum baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 217.<br>3 150.                              |

| Rapitel.    | Ausgabe.                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 22.) 39     | 2. Dispositionssonds zu Beibulfen und<br>Unterstützungen für Runft = und mis                                                  |                                                 |
|             | fenichaftliche 3 wede, sowie für Rünftler, Gelehrte und Litteraten und zu Unterftühungen behufe Ausbildung von Kunftlern      | 120 000.—                                       |
| 3           | B. Zu Ankaufen von Kunstwerken für die<br>National-Galerie, sowie zur Beförderung<br>der monumentalen Malerei und Plastik und |                                                 |
| 34          | des Rupferstiches                                                                                                             | 300 000                                         |
| 35          | nisten, zur Berbesserung ber Rirchenmusit . Bur Ronfervirung ber Alterthumer in                                               | 5 312.—                                         |
| 36          | den Rheinlanden                                                                                                               | 12 000.—                                        |
|             | terthumern, sowie zu Diaten und Suhr=<br>tosten für den Burggrafen zu Marienburg.                                             | 11 846.—                                        |
|             | Summe Titel 24 bis 36.                                                                                                        | 591 038.—                                       |
|             | Buschüffe an nachbenannte, vom Staate zu unterhaltenbe Unftalten.                                                             |                                                 |
| 37          | . Afademie der Kunfte zu Berlin und die damit<br>verbundenen Inftitute                                                        | 457 983.—                                       |
| 38          | . Mufit-Inftitut ber hof. u. Dom-Rirche zu Berlin                                                                             | 23 988.—                                        |
| 39          | Runft-Afademie ju Konigeberg                                                                                                  | 38 400                                          |
| 40          | ., = = zu Duffeldorf                                                                                                          | 58 742.—                                        |
| 41          | Raffel.                                                                                                                       | 33 576.—                                        |
| ı <b>42</b> | . Zeichen-Akademie zu hanau                                                                                                   | <b>27 132.—</b>                                 |
| <b>43</b>   | . Provinzial = Runft = und Runftgewerbeschule zu Breslau, Provinzial-Runft= u. Handwerksschu-                                 | 50 999                                          |
| 44          | len zu Königsberg, Danzig und Magdeburg . Afademie ber Biffenschaften zu Berlin                                               | 50 323.—<br>202 52 <b>4</b> .—                  |
| 45          | Buschüsse für nachbenannte, von Andes<br>ren zu unterhaltende Anstalten und für<br>Bereine.                                   |                                                 |
| 1           |                                                                                                                               |                                                 |

Deutsche Gesellschaft in Königsberg; Sammlung vaterländischer Alterthümer daselbst; Lesever-

| Rapitel. | Litel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf.   |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (122.)   |                | ein in Frankfurt a. D.; Naturwissenschaft- licher Verein in Posen; Akademie nühlicher<br>Bissenschaften in Erfurt; Naturforschende<br>Gesellschaft zu Marburg; Verein für Hesse- schaften Gesellschaft; Chemisches Laboratorium<br>zu Wiesbaden; Nassauscher Kunstverein da- selbst; Konservatorium der Musik zu Coln;<br>Musik-Institut zu Koblenz; Votanischer Gar- ten zu Duffeldorf; Gesellschaft nüglicher For- schungen in Trier; Leopoldinisch-Karolinische<br>Akademie der Natursorscher; Zoologischer Gar- |                                                   |
|          |                | ten in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 188<br>923 856<br>2 738 460                    |
| 123.     |                | Technisches Unterrichtswesen und Ro-<br>nigliche Porzellan-Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|          |                | Tecnifches Unterrichtswefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|          |                | Befoldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|          | 2.<br>3.<br>4. | Technische Hochschule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224 250<br>141 020<br>137 710<br>32 550<br>30 525 |
| İ        | l              | Summe Litel 1 bis 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566 055                                           |
|          | 6.             | 3u Wohnungsgeldzuschüffen für die Lehrer und<br>Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 776                                            |
|          | 7.             | Andere perfönliche Ausgaben. Bur Remunerirung von hülfslehrern und hülfs- beamten, Funktionszulagen für die Reftoren der technischen hochschulen in Berlin und Aachen und zu temporaren Besoldungs-Verbesserungen der Lehrer der technischen hochschule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>253</b> 310                                    |

| Rapitel.       | Lites.             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 <b>23</b> .) | 1                  | Bu Stipendien und Reise Unterstützungen bei<br>der technischen Hochschule in Berlin<br>Bu Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Her-<br>anziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 500.—                                        |
|                | 10.<br>11.         | für die technischen Hochschulen in Berlin, han-<br>nover und Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000.—<br>600.—<br>7 500.—                    |
|                |                    | Summe Titel 7 bis 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328 910.—                                       |
|                | 12.<br>12 <b>.</b> | Sächliche und vermischte Ausgaben.<br>Zu Amtsbedürfnissen, Porto und Frachtgebühren<br>Für Lehrmittel, die Bibliothek und Sammlun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 656.—                                       |
|                | 13.                | gen und für die Prüfungsstationen 3ur Unterhaltung der Gebäude 3u Abgaben und Lasten, zu Erkursionen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 760.—<br>38 300.—                           |
| !              |                    | zu sonstigen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 612.—<br>305 328.—                           |
|                | 15.                | Sonftige Ausgaben.  Zuschüsserz, Danzig, Potsdam, Frankfurt a. D., Stettin, Stralfund, Breslau, Brieg, Schweidnis, Liegnis, Görlis, Gleiwis, Dalberstadt, Erfurt, Bielefeld, Hagen, Jerlohn, Bochum, Roblenz, Krefeld, Elberfeld, Cöln, Trier, Saarbrücken, Nachen, hildesheim, Barmen, der gewerblichen Zeichenschulen in Magebeburg, Cöln, Elberfeld, Halle, Kassell, Rottbus, Breslau 2c., der Webeschulen in Mühlheim a. R., Krefeld, Einbeck, Grünberg, Spremberg und der Mädchengewerbeschule in Brieg, sowie zur Unterhaltung von Baugewert- und |                                                 |
| !!!!!          | 16.                | anderen gewerblichen Fachschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357 068.—<br>40 958.—                           |

| Rapitel. | Litel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1882/13.<br>Mart. Pi |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (123.)   | 17.<br>18. | Zur Ausbildung von Kunfthandwerkern                                                                                                                                                                        | 13 500                                         |
|          | 19.        | Berlin                                                                                                                                                                                                     | <b>230</b> 560                                 |
|          |            | terrichtes                                                                                                                                                                                                 | 102 600                                        |
|          |            | Summe Titel 15 bis 19                                                                                                                                                                                      | 744 686                                        |
|          |            | Summe Titel 1 bis 19 (Technisches Unter- richtswefen)                                                                                                                                                      | 2 024 755                                      |
|          | İ          | Rönigliche Porzellan=Manufattur.                                                                                                                                                                           |                                                |
|          | 20.        | Befoldungen                                                                                                                                                                                                | 59 800,-                                       |
|          | 21.        | Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Beamten<br>Cumme Titel 21 für sich.                                                                                                                                     | 4 140                                          |
|          |            | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                               |                                                |
|          | 22.        | -                                                                                                                                                                                                          | 13 150                                         |
|          |            | Summe Titel 22 für fich.                                                                                                                                                                                   | 15 150                                         |
|          |            |                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|          | 23.        | Sachliche Ausgaben. Bu Bureaubedürfnissen, einschließlich für Porto und Frachtgebühren, zu ben Koften des Betriebes, einschließlich der Arbeitslöhne, und zu den Bertaufstoften, einschließlich der Miethe | 904.000                                        |
|          | 24.        | des Bertaufslotales zu Berlin<br>Für Materialien und Utenfilien, für den Antauf<br>von Entwürfen außerhalb der Manufaftur<br>ftebender Kunftler, für Bermehrung der tera-                                  | <b>324 0</b> 00                                |

| Rapitel. | Zitel. | Ausgabe.                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (123.)   |        | mischen Sammlungen der Manusaktur, sowie für Rupserwerke und sonstige Bildungsmittel und deren Aufstellung                                                     | 114 000.—                                       |
|          | 26.    | Reallasten und für die Verficherung gegen<br>Feuersgefahr                                                                                                      | 23 000.—<br>4 300.—                             |
| !        |        | Berforgungstaffe                                                                                                                                               | 465 300.—                                       |
|          | i      | Porzellan-Manufaktur)<br>Summe Kapitel 123                                                                                                                     | 542 390.—<br>2 567 145.—                        |
| 124.     |        | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                               |                                                 |
| ļ        | 1.     | Besoldungen für 58 Schulräthe bei den Regie-<br>rungen; 5 Schulräthe im Nebenamte<br>Summe Titel 1 für sich.                                                   | 302 485.71                                      |
| ,        | 2.     | Bu Bohnungsgeld-Zuschüffen für die Schulrathe<br>bei den Regierungen                                                                                           | <b>35 340.</b> —                                |
|          | 3.     | Bur Remunerirung von Hulfsarbeitern in ber<br>Shulverwaltung bei ben Regierungen<br>Summe Titel 3 für sich.                                                    | <u> 15 000. —</u>                               |
|          | 4.     | Zum Neubau und zur Unterhaltung der Kirchen,<br>Pfarr-, Küftereis und Schulgebäude, soweit<br>solche auf einer rechtlichen Berpflichtung des<br>Staates beruht | 1 700 000.—                                     |
|          |        | Sonstige Ausgaben für Kultus- und<br>Unterrichtszwecke.                                                                                                        |                                                 |
|          | 6.     | Bu Unterftupungen für Predigt = und Schul-<br>amte-Randidaten, sowie für Studirende und                                                                        |                                                 |

| Rapitel.        | Titel. | Ausgabe.                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83. |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                 | C-4    |                                                                                          | Mart. Pi                           |
| (12 <b>4</b> .) |        | auf Schulen befindliche Prediger- und Bebrer-                                            |                                    |
| (121)           |        | föhne                                                                                    | 12 000                             |
|                 | 7.     | Ruschuft für die Stiftung mons pietatis                                                  | 37 556.60                          |
|                 | 8.     | Bu Buiduffen für Glementarlebrer = Bittwen-                                              | 050.000                            |
|                 | ۵      | und Baisenkassen                                                                         | <b>250 000.</b> —                  |
|                 | J 9.   | bene von Geiftlichen und Rirchenbeamten                                                  | 180 000                            |
|                 | 10.    | Penfionen und Unterftugungen für hinterblie-                                             | 100 000.                           |
|                 | i      | bene von Lebrern                                                                         | 145 639.—                          |
|                 | 12.    | Penfionen, Denfioneguichuffe und Unterftugun-                                            |                                    |
|                 | ŀ      | gen für penfionirte Lebrer an höheren Unter-                                             | 00.100                             |
|                 | 12     | richtsanftalten und Schullehrer-Seminaren . Penfionen und Unterstügungen für Wittwen und | <b>30</b> 189.–                    |
|                 | 10.    | Baisen von Beamten und von Lehrern der                                                   |                                    |
|                 |        | technischen Unterrichts-Anftalten, sowie Unter-                                          |                                    |
|                 |        | ftugungen für ausgeschiedene Beamte und für                                              |                                    |
|                 |        | ausgeschiedene Lehrer bes technischen Unter-                                             | a= 100                             |
|                 | 1.4    | richtswesens                                                                             | 67 400<br>3 000                    |
|                 | 15.    | Berschiedene andere Ausgaben für Rultus- und                                             | 3 000                              |
|                 | 10.    | Unterrichtezwecke                                                                        | 24 503.9                           |
|                 |        | Summe Titel 6 bis 10, 12 bis 15                                                          | 750 288.5                          |
|                 |        | Summe Rap. 124. Tit. 1 bis 4, 6 bis 10, 12 bis 15                                        | 2 803 114.2                        |
| 126.            |        | Allgemeine Fonds.                                                                        |                                    |
|                 | 1.     | Allgemeiner Dispositionsfonds zu unvorherge-                                             |                                    |
|                 |        | fehenen Ausgaben                                                                         | <b>75 000.</b> -                   |
|                 | 3.     | Bu Umauge- und Berfepungetoften                                                          | 31 000.1                           |
|                 | 4.     | Amortisationerenten für abgelofte fietalische Lei-                                       | 40 007 9                           |
|                 |        | ftungen                                                                                  | 48 927.8                           |
|                 |        | Summe Rapitel 126                                                                        | 154 927.9                          |
|                 |        | Biederholung.                                                                            |                                    |
| 117.            |        | Provinzial-Schultollegien                                                                | 502 336                            |
| 118.            |        | Prüfungs-Rommiffionen                                                                    | 79 666                             |
| 119.            |        | Universitäten                                                                            | 5 913 224.3                        |

|                                         | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83,<br>Mart. Pf. |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>26. |        | Symnasien und Realschulen                                                                                                                                                                       | 2 567 145.—<br>2 803 114.26<br>154 927.96       |
|                                         |        | Summe A. Dauern de Ausgaben, soweit dieselben hier aufgeführt find                                                                                                                              | 89 895 552.70                                   |
|                                         |        |                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| 10.                                     |        | B. Einmalige und anferordentliche Ausgaben.                                                                                                                                                     |                                                 |
|                                         |        | Bum Bau von Universitäts-gebäuden und<br>zu anderen Universitätszwecken.                                                                                                                        | •                                               |
|                                         |        | Universität Rönigsberg i. Pr.                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 9                                       | 2.     | Bur Erweiterung der medizinischen Klinik .<br>Summe Titel 2 für fich.                                                                                                                           | 102 000.—                                       |
|                                         | 1      | Universität Berlin.                                                                                                                                                                             |                                                 |
| , ;                                     | 3.     | Bum Reubau naturwissenschaftlicher Institute,<br>namentlich eines pharmakologischen Institutes,<br>eines zweiten chemischen Laboratoriums und<br>eines technologischen Institutes, 4. und lepte |                                                 |
| 4                                       |        | Rate                                                                                                                                                                                            | 232 000.—                                       |
|                                         | -      | Bur instrumentellen Ausstattung des technologis schen und zweiten chemischen Institutes                                                                                                         | 43 600.—                                        |
| 1                                       | - (    | Bu flinischen Bauten auf dem Grundstücke Bie-<br>gelstraße 5 bis 9, Erganzungsrate                                                                                                              | 98 000.—                                        |
| 6                                       | 3.     | Bur Ginrichtung ber bisherigen geburtshulflichen Rlinit für Zwecke ber mediginischen Politlinit                                                                                                 | 28 200.—                                        |
| 1                                       | 7.     | Bur ersten Ginrichtung einer gynäkologischen                                                                                                                                                    |                                                 |
| 8                                       | 3.     | Politlinit in ber Charité                                                                                                                                                                       | 4 000.—                                         |
| 1                                       | -      | bei der Sternwarte in Berlin                                                                                                                                                                    | 5 000.—                                         |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1882/53.<br>Mart. ¶ |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (10.)    | 9.         | zur Reparatur der Dachbaltenlage und des Daches,                                            |                                               |
|          |            | bes Königlichen Bibliothelgebaudes in Berlin                                                | 9 000.                                        |
|          |            | Summe Titel 3 bis 9                                                                         | 419 800.                                      |
|          |            | Universitat halle a. b. C.                                                                  |                                               |
|          | 10.<br>11. | Bum Neubau einer Augen- und Ohrenklinik .                                                   | 258 000                                       |
|          | 1          | lette Rate                                                                                  | <b>391</b> 000                                |
|          | 12.        | Institut                                                                                    | 10 000                                        |
|          |            | Summe Titel 10 bis 12                                                                       | 659 000                                       |
|          |            | Universität Riel.                                                                           | 000                                           |
|          | 13.        | Für herstellung eines Terrainabschlusses der Universitätsinstitute und akademischen heilan- |                                               |
|          | ł          | ftalten in Folge ber ausgeführten Reubauten                                                 | 8 250                                         |
|          | 14.        | Bum Neubau des Bibliothetgebaudes, 2. Rate                                                  | 200 00                                        |
|          | 15.        | Bum Bau und zur Ginrichtung einer Barade                                                    | (3.3.7()                                      |
|          | l          | für die gynatologifche Univerfitatetlinit   Summe Litel 13 bis 15                           | 22 70                                         |
|          |            |                                                                                             | 230 95                                        |
|          | ١          | Universität Marburg.                                                                        |                                               |
|          | 16.        | Bur inneren Ginrichtung bes chemischen Labo-<br>ratoriums, Erganzungerate                   | 10.00                                         |
|          |            | ratoriums, Erganzungsrate                                                                   | 19 80                                         |
|          |            |                                                                                             |                                               |
|          | İ          | Universität Bonn.                                                                           |                                               |
|          | i 17.<br>! | But Regulirung des Plages bei den klinischen Anstalten, dur Errichtung eines zweiten Gis-   |                                               |
|          | İ          | tellere, fur Gas- und Bafferleitungen, sowie für Ranale                                     | <b>54</b> 50                                  |
|          | 18.        | Bum Neubau der dirurgischen Rlinit, einschließ=                                             | <b>94.</b> 00                                 |
|          |            | lich der Errichtung eines gemeinschaftlichen Reffelhauses für diese Rlinit und das Detono-  |                                               |
|          |            | miegebaube ber flinischen Anftalten, 3. Rate                                                | 170 00                                        |
|          | 19.        | Bur Instandsepung der Dader auf den Schlof-                                                 |                                               |
|          | 1          | fern und Universitätsgebauden in Bonn und                                                   | 01.0                                          |
|          |            | Poppelsdorf                                                                                 | 31 83                                         |
|          | i          | Summe Titel 17 bis 19                                                                       | <b>256</b> 33                                 |

| Rapitel. | Bitel. | Ausgabe.                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (10.)    | !<br>! | Bum Bau von gebäuden für höhere Lehranstal-<br>ten und zu anderen außerordentlichen Ausgaben<br>für diese Institute.                  |                                                 |
|          | 20.    | Bum Neubau einer Turnhalle und zur Gerstel-<br>lung von Umwährungen bei dem Gymnasium<br>in Bartenstein                               | <b>33</b> 610.—                                 |
|          | 21.    | Bum Neubau des Gymnasiums in Danzig,<br>4. und lette Rate                                                                             |                                                 |
|          | 22.    | Für Nacharbeiten beim Neubau des Gomna-                                                                                               | 28 710.—                                        |
| 1        | 23.    | fiums in Elbing, Erganzungsrate                                                                                                       | 6 800.—                                         |
| - !      | 24.    | lette Rate                                                                                                                            | 86 310.—                                        |
|          | 25.    | a. D., 4. und lette Rate                                                                                                              | 90 000.—                                        |
| +        |        | 1. Rate                                                                                                                               | 200 000.—                                       |
| 1        | 26.    | reftorwohnung in Göttingen, 2. Rate                                                                                                   | 250 000.—                                       |
|          |        | Bur Errichtung eines neuen Gymnafiums in Aachen-Burticheid, Grunderwerbstoften                                                        | 178 000                                         |
| ļ        | 28.    | Sur die einstweilige miethweise Unterbringung bes Gymnafiums in Effen .                                                               | 2 458.—                                         |
|          |        | Summe Titel 20 bis 28                                                                                                                 | 875 888.—                                       |
|          |        | Elementar-Unterrichtswesen.                                                                                                           |                                                 |
|          | 29.    | Bum Reubau eines Seminars in Ortelsburg,                                                                                              | 200.000                                         |
|          | 30.    | 1. Rate                                                                                                                               | 200 000. —<br>200 000. —                        |
|          | 31.    | Bum Neubau des Seminars in Delipsch, 1. Rate<br>Bum Neubau eines Klassenhauses und einer<br>Turnhalle bei dem Lehrerinnen-Seminare in |                                                 |
|          | 32.    | Dropfig                                                                                                                               | 73 041.—                                        |
| - {      | - 1    | 2. Rate                                                                                                                               | 153 216.—                                       |
|          | 34.    | Bum Erweiterungsbau des Seminars in Alfeld<br>Bur Errichtung einer mit dem Lehrerinnen-Se-                                            | 79 150.—                                        |
|          |        | minare in Munfter verbundenen boberen Mad-<br>denfchule                                                                               | 42 350.—                                        |

| Rapitel. | Litel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>fftr 1. April<br>1882/83. |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>«</u> | H           |                                                                                                                                                                                             | Mart. P                             |
| (10.)    | 35.         | Bur Erbauung einer Turnhalle für das Seminar                                                                                                                                                | 47.000                              |
|          | 36.         | in Petershagen                                                                                                                                                                              | 17 000                              |
|          | 37.         | tern                                                                                                                                                                                        | 14 393                              |
|          | 38.         | werda                                                                                                                                                                                       | 14 536<br>14 300                    |
|          |             | Summe Titel 29 bis 38                                                                                                                                                                       | 807 986.                            |
|          |             | für Kunst und wissenschaftliche Zwecke.                                                                                                                                                     |                                     |
|          | 39.         | Für die Reinigung, Zusammenfügung und Auf-<br>ftellung der bei den Ausgrabungen in Per-<br>gamon gemachten Funde                                                                            | 15 000                              |
|          | <b>4</b> 0. | Bur Bervollständigung der ethnologischeu Samm-<br>lungen der Königlichen Museen in Berlin<br>(Außerordentl. Zuschuß zu Rap. 122 Tit. 4                                                      | 13 000.                             |
|          | 41.         | des Ordinariums.  Bur Fortführung des Umbaues des von der Gesmäldes Galerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Ausführung einer neuen Heizs und Bentilations Anlage, | 100 000.                            |
|          | 42.         | 3. Rate                                                                                                                                                                                     | 112 000.                            |
|          |             | 2. Rate                                                                                                                                                                                     | <b>750</b> 000.                     |
|          | 44          | helm von humboldt, 5. und lette Rate .<br>Bum Erweiterungsbau der Kunftatademie Ro-                                                                                                         | <b>32 000</b> .                     |
|          |             | nigsberg in Pr., 1. Rate                                                                                                                                                                    | <b>57</b> 000.                      |
|          | 40.         | Bur Restauration der Schloßkirche in Marien-<br>burg und eines Kreuzgangflügels nebst Treppe<br>im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte,                                                 |                                     |
|          | <b>4</b> 6. | 1. Rate                                                                                                                                                                                     | <b>50 00</b> 0.                     |
|          | <b>4</b> 7. | akademische Institut für Kirchenmusik                                                                                                                                                       | <b>16 30</b> 0.                     |
|          |             | tilation im Reichssaale des Raiferhauses zu Goslar                                                                                                                                          | 12 000.                             |
|          |             | Summe Titel 39 bis 47                                                                                                                                                                       | 1 144 300.                          |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (10.)    |        | für das technische Unterrichtswesen.                                                                                             |                                                 |
|          |        | Bum Bau der technischen Hochschule in Berlin,<br>5. Rate                                                                         | 1 800 000.—                                     |
| ļ        | 50.    | Krefeld, 2. Rate, sowie zur Anschaffung von<br>Bebestühlen und anderen Maschinen<br>Bur Ausstattung der Klasse für Eiseliren bei | 120 000                                         |
| ;<br>!   |        | der Zeichenakademie in Hanau                                                                                                     | 1 300.—                                         |
|          |        | Summe Titel 48 bis 51                                                                                                            | 1 923 800.—                                     |
|          |        | Summe B. Einmalige Ausgaben<br>Summe sämmtlicher Ausgaben                                                                        | 6 439 874.—<br>45 835 426.70                    |

#### Erläuterungen.

1. Rapitel 117. Titel 6 und 7. Die zu fachlichen Ausgaben bestimmten Fonds für die Provinzial-Schulkollegien zu Berlin und Breslau find zusammen um 4 400 Mart erhöht.

2. Rapitel 118. Dem Mehraufwande für Prüfungetommiffionen fteht eine entsprechende Mehreinnahme an Prüfungsgebühren

gegenüber.

3. Rapitel 119. An Universitäten sind Professuren neu ges gründet:

u Konigsberg i. Pr. für einen ordentl. Profess, ber orientalischen Sprachen,

Berlin für einen ordentl. Profess. der Theologie, für zwei außerordentliche Professoren der Medizin.

ordentliche Professoren der Medizin, m Breslau für einen tatholischen ordentl. Profess. der Philosophie, m halle a. d. S. für einen ordentl. Profess. der Zoologie, für zwei aukerordentliche Professoren der Bbilosophie.

außerordentliche Professoren der Philosophie, ju Kiel für einen außerordentl. Profess. der Theologie,

m Marburg für zwei ordentliche Professoren der Theologie, für einen ordentl. und einen außerordentl. Profess. in der juristischen Fakultät, für einen außerordentl. Profess. der Archäologie, für einen außerordentl. Profess. der klassischen Philologie,

au Bonn für einen ordentl. Profess, der tatholischen Theologie, für einen ordentl. Profess, der Geologie und Palaontologie, an der Atademie zu Münster für einen Professor in der philosophischen Fakultät.

Bei der Universität Berlin find wesentliche Dotationberhöhungen eingetreten, in Kolge der Ingebrauchnahme des neuen Gebäudes für die geburtshülflich gynäkologische Klinik, zur Einrichtung einer gynäkologischen Poliklinik, zu Remunerationen für den Direktor ber Sternwarte und der bei dem mit der letteren verbundenen Recheninstitute beschäftigten Gulfekräfte u. s. w.

Bu Greifswald soll die bisher nebenamtlich verwaltete Stelle

Bu Greifswald soll die bisher nebenamtlich verwaltete Stelle eines Bibliothefars in ein felbständiges Amt umgewandelt werden.

Für Breslau wird eine außerordentliche Professur der Geschichte

in eine ordentliche Professur umgewandelt.

Bei den Universitäten Salle und Bonn hat die Ginrichtung der neuen klinischen Inftitute bedeutende Mehrausgaben herbeigeführt.

ftuden und sonstigen Gerechtsamen . . . 487 015,44 saus eigenem Erwerbe . . . . . . . . . . . . . . . . 728 604,96 s

überhaupt 7816 324,00 Darf

5. Kap. 120. Titel 6 b. Der Dispositionsfonds zur Deckung ber durch Einführung revidirter Lebrplane an höheren Unterrichtsanstalten entstehenden Mehrbedurfnisse ist neu eingestellt, da durch die zur Einführung kommenden Lehrplane der Gymnasien (Progymnasien) und Realschulen I. D. (höheren Burgerschulen) erforders lich wird, an denjenigen Lehranstalten, welche eine ungetheilte Tertia oder Sekunda haben, diese Rlassen für einzelne Lehrgegenstände in zwei getrennt unterrichtete aufsteigende Coten zu theilen.

Der Mehraufwand fur hobere Unterrichtsanftalten beträgt uber-

haupt 37 634,77 Mark.

6. Kapitel 121. Das Schullehrer-Seminar zu Ragnit ift neu eingerichtet, zugleich aber der provisorische Parallestursus bei dem Seminare zu Angerburg aufgelöst. Bei dem Seminare zu Soeit ist der 2. Parallestursus aufgelöst. Das bisher provisorische Seminar in Ruthen ist dauernd eingerichtet und zu einem Externate für 90 Zöglinge erweitert. Bei dem Seminare zu Siegdurg ist der bisher zweisährige Kursus in einen dreisährigen umgewandelt. Für die Seminare ist ein Mehrauswand von 70018 Mart 50 Pf. bewilligt.

Um Schulinipettoren im Rebenamte eine ihren Auslagen ente fprechende Entschädigung gewähren ju tonnen ift ber Titel 25 um

100 000 Mark erhöht worden.

Dem Fonds unter Titel 27 find 100 000 Mart zur Gemährung widerrufticher Staatsbeihulfen zu den Befoldungen bestehender
tehrerstellen und die aus Grundsteuer - Entschädigungen gebildeten
Shulverbefferungsfonds in Hannover (früher Kapitel 126 Titel 2)
hinzugetreten.

Ebenso find die unzulänglichen Mittel behufs Errichtung neuer Schulftellen, zu Ruhegehaltszuschäffen und zu Unterstützungen für emeritirte Elementarlehrer und emeritirte Lehrerinnen, sowie zur Försterung des Unterrichtes Taubstummer und Blinder wesentlich erhöht.

Die Debrbewilligung für das Elementar-Unterrichtswefen be-

trägt überhaupt 471 935 Mart 42 Pf.

7. Kapitel 122. Im Interesse der Berbreitung und Rugbarmachung der Kunftschäpe ist bei den Königl. Museen in Berlin die Stelle eines technischen Beirathes für die artistischen Publikationen gegründet.

Bei Titel 24 ift die Besoldung für den Konservator der Runsttensmäler aus Anlaß der Errichtung der Stelle eines vortragenden
Rathes im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten in Weg-

fall gefommen.

Bur Durchführung des befinitiven Statutes der Afademie der Künste zu Berlin und der damit verbundenen Institute, insbesondere zur Bermehrung der Senatsmitgliederstellen, zur Begründung zweier neuer Meisterateliers, zur Erhöhung des Fonds zur heranziehung auferordentlicher Lehrfrafte, für die Reorganisation der Kunstschule zc. sind Mehrbewilligungen erfolgt. Bei der Kunstaddemie zu Königseberg i. Pr. ist eine Lehrerstelle für Vildhauerei begründet worden.

Für Kunft und Biffenschaft beträgt der Mehrauswand über-

baupt 84 047 Mart.

8. Rapitel 123. An der technischen Sochschule zu Berlin ift eine Lehrerstelle fur den Stragenbau und die Encyflopadie der Baus Ingenieurwiffenschaften errichtet.

Desgleichen an ber technischen Sochschule zu Nachen eine Leh-

terftelle für allgemeine und organische Chemie.

Der Zuschuß für das Kunftgewerbe-Museum zu Berlin ift zur Berftärkung des zu Ankaufen bestimmten Fonds, sowie zur Bermehrung des Unterrichtes erhöht worden.

Bei der Rönigl. Porzellan-Manufaktur ist ein Fonds zur Ginrichtung des Unterrichtes im Zeichnen und Modelliren für die Maler

und Mobelleure eingestellt.

Der Mehraufwand beträgt für das technische Unterrichtswesen 49 120 Mart für die Porzellan-Manufaktur 17 050 Mark, zusamsmen 66 170 Mark.

9. Rapitel 124. Bei ber Regierung zu Duffelborf ift eine Stelle für einen vollbeschäftigten Regierungs- und Schulrath errichetet worden.

Der Titel 2 des vorigen Ctats, jur Be-Rapitel 126. ftreitung der Grundsteuer-Entschädigungen in der Provinz Sannover, ift seinen Zweckbestimmungen entsprechend vertheilt und find die Betrage auf die betreffenden Gtatstitel übertragen worden.

### Berleibung von Orben und Ehrenzeichen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 270.)

Bei der Feier des Rronungs. und Orbensfestes am 22. Sanuar d. J. haben nachgenannte dem Reffort der Unterrichts. Berwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

1) den Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Gidenlaub:

Linhoff, Geheimer Ober=Regierunge=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Bab oldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath

im Minifterium der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

2) den Rothen Abler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife:

Dr. Bartich, Geheimer Ober. Regierungs : Rath und vortragender Rath im Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Benrich, Geheimer Bergrath und ordentlicher Profeffor an der Univerfitat zu Berlin.

Dr. Bonis, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Dr. Friedlieb, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Enders, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Dr. Smend, Konfiftorial- und Schulrath qu Munfter.

Dr. Behrmann, Geheimer Regierunge und Provinzial-Schuls rath au Stettin.

3) den Rothen Adler=Drden vierter Klasse:

Bayer, Regierungs = und Schulrath, sowie Konfistorialrath zu Biesbaden.

Dr. Berendt, außerordentlicher Professor an der Universität und Landesgeologe ju Berlin.

Dr. Bertram, Profeffor und Stadt. Schulrath au Berlin.

Dr. Bobe, Direttor an ben Rgl. Museen zu Berlin. Bobe, Seminar Direttor zu Reuwied, Regierungsbezirt Roblenz Dr. Crecelius, Professor und Oberlehrer am Gymnafium 31 Elberfeld.

Ende, Baurath, Professor an der technischen Sochichule und Mitglied des Senates der Afademie der Runfte zu Berlin.

Fauft, Detan, tatholischer Pfarrer und Schulinspettor zu hadamar

im Oberlahnfreise.

Kehlberg, Kreis-Schulinspektor zu Lissa, Regierungsbezirk Posen. Friede, Direktor des Gymnasiums zu Schweidnig, Regierungsbezirk Breslau.

Gensichen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspettor

ju Droffen, Rreis Beftfternberg.

Dr. Gobel, Gymnafial-Direktor zu Fulda, Regierungsbezirk Raffel. Dr. Jakobion, ordentlicher Professor an der Universität zu Ronigeberg i. Pr.

Kern, Seminar-Direktor zu Dramburg, Regierungsbezirk Coslin. Klose, Seminar-Direktor zu Liebenthal, Kreis Löwenberg i. Schl. Lic. Kölling, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Roschkowip, Kreis Kreuzburg.

Arodow, Superintendent, Dberpfarrer und Kreis-Schulinspettor zu

Corlin, Regierungebegirt Coelin.

Dr. Candois, ordentlicher Professor, 3. 3. Rektor der Universität 3n Greifswald.

komen berg, Geheimer Regierungs = Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Rarg, Symnasial-Direktor zu Meserip.

Dr. Meuß, Konsistorial=Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Rebe, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Halberstadt. Dr. Reuhäuser, ordentlicher Prosessor an der Universität zu Bonu. Außen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Putlig, Kreis Westpriegnig.

Shaper, Professor und Mitglied des Senates der Atademie der

Runfte zu Berlin.

Dr. Schraber, ordentlicher Professor an der Universität und Mitglied der Atademie der Wiffenschaften zu Berlin.

Dr. Spitta, außerordenlicher Professor an der Universität und zweiter ständiger Sekretar bei der Akademie der Runste zu Berlin. Dr. Strehlte, Direktor des Gymnasiums und der Realschule I. D.

Dr. Treibel, Direftor ber Laubstummenanstalt zu Berlin.

Dr. Belder, ordentlicher Profess. an der Universität zu halle a. d. S. Dr. Bigand, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg. Dr. Zöllner, Geheimer Regierungs = Rath und erster ständiger Sekretar bei der Akademie der Kunste zu Berlin.

4) den Roniglichen Rronen-Orden erfter Rlaffe:

Dr. Baeper, General-Lieutenant g. D., Prafident des geodat. Inftitutes und Chrenmitglied der Atademie der Biffensch, zu Berlin.
1882.

- 5) den Röniglichen Rronen=Orden zweiter Rlaffe:
- Dr. Rnoblauch, Geheimer Regierunge-Rath und ordentlicher Profeffor an der Univerfitat zu Salle a. b. S.
- Mengel, Professor und Siftorienmaler, Mitglied bes Senotes ber Atabemie ber Runfte ju Berlin.
- 6) den Röniglichen Rronen=Orden vierter Rlaffe:
- Dr. Rufter, Sanitate-Rath und außerordentlicher Professor an der Universiat zu Berlin.
- Bolte, Seminarlehrer zu Berent, Regierungsbezirk Danzig.
  - 7) den Roniglichen Saus. Orden von Sobenzollern:

#### a. den Abler der Ritter:

- Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierunge-Rath und portragender Rath im Minifterium der geiftlichen ic. Angelegenheiten.
- D. Dr. Sorader, Geheimer Regierunge- und Provingial-Soul- rath zu Konigeberg i. Pr.
- Soumann, Regierungs und Schulrath zu Frankfurt a. b. D.

#### b. das Kreuz der Inhaber:

Gerlach, Ranter, Organift und Rufter ju Rroitich, Rreit Liegnig.

#### c. den Adler der Inhaber:

- Bahls, Kantor und Lehrer zu Garz, Kreis Rügen.
- Conrad, Kantor, erster Lehrer, Rufter und Organist zu Bleden: dorf, Kreis Wangleben.
- hoffmann, tatholifcher Lehrer ju Schoned, Rreis Bereut.
- Subner, Lehrer und Rufter gu Alt-Glienide, Rreis Tellow.
- Krawieligki, Rettor und Organist zu Reu-Incha, Kreis Lyd. Linde, erfter Rirchschullehrer und Organist zu Jedwahno, Rreif Neidenburg.
- Maliste, tatholischer Lehrer zu Gorzupia, Rreis Rrotoschin. Richter, Sauptlehrer an der Stadtichule zu Patichtau, Rreis Reife.
- Riemann, Hauptlehrer an der Stadtschule zu Felsberg, Kreis Melfungen.
- Soulte, Elementarlehrer zu herreshagen, Rreis Gummersbach. Setapet, Sauptlehrer an der tatbolifchen Schule zu Orzegow,
- Rreis Beuthen i. D. S.
- Sobn, evangelifder Lehrer zu Lochowo, Landfreis Bromberg. Bolter, emeritirter Lehrer zu Berrendorf, Rreis Bergheim.
- Bimmer, tatholifder Sauptlehrer zu Berntaftel.
  - 8) bas Allgemeine Chrenzeichen:
- Blod, tatholischer Lehrer zu Klonowo, Kreis Tuchel. Gorle, Lehrer ju Groß-Bronnen, Rreis Logen.

holpti, emeritirter Lehrer zu Bagten, Kreis Braunsberg. hubner, Bibliothefdiener bei der Königlichen Bibliothef zu Berlin. Jungnidel, Galeriediener I. Klaffe bei den Königlichen Museen zu Berlin.

Borens, Galeriediener I. Klaffe bei der Königlichen National= Galerie zu Berlin.

Muth, dritter Dedell an ber Univerfitat gu Bonn.

Soueider, Behrer und Rufter ju Groß-Karzenberg, Rreis Bublig.

(Aus Rr. 96 bes Deutschen Reichs. und Rönigs. Breuß. Staats-Anzeigers vom 21. April 1882.)

Donnerstag Mittag 1 Uhr starb hierselbst nach längerer Krantbeit der Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Bernhard Schallehn im 52. Lebensjahre.

Schallehn war geboren in Stettin am 18. Februar 1831 und ein Sohn des dortigen Burgermeifters Schallehn. Borbereitet auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, absolvirte er seine Studien auf den Universitäten Bonn und Berlin, wurde Auskultator am 7. Juni 1852, Referendar am 22. Februar 1855 und Gerichtsaffessor am 16. Oftober 1858. In dieser Eigenschaft dem damaligen Rreisgericht zu Stettin überwiesen, trat er, nachdem er fcon feit 1860 bei ber Regierung zu Stettin beschäftigt worden mar, im Jahre 1862 zur Verwaltung über und murde in demfelben Sabre gum Regierunge-Affessor ernannt und der Regierung zu Coslin überwiesen, welcher er sechs Sahre, im legten Jahre als Regierungs-3m Jahre 1868 erfolgte feine Berfepung an Rath angehört bat. die Regierung zu Stettin. hier verblieb er bis zu seiner Einbe-rufung in das Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Debi-zinal-Angelegenheiten, bei welchem er ein Jahr darauf — 1874 jum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rathe und 1877 jum Bebeimen Dber = Regierunge = Rathe befordert murde. Bon reicher Begabung, feiner Bildung und nie wankender Treue im Dienste, unterstügt durch die bei den Regierungen zu Collin und Stettin gewonnenen Erfahrungen, bat der Geheime Ober-Regierungs-Rath Schallehn im Ministerium insbesondere auf dem ihm zugewiesenen Gebiete ber firchlichen Berwaltung fehr nüpliche Dienste geleiftet und eine seiner letten Arbeiten ift die Ausarbeitung des Gesethes gewefen, welches die Umgeftaltung des Rur- und des Neumarkifchen Aemterfirchenfonds betrifft und vor Rurgem in der Gefep-Sammlung veröffentlicht worden ift. Sein Andenken wird in Ehren bleiben. Er rube in Frieden.

Aufnahme neuer Böglinge in die Anstalten zu Droyfig. (Centribl. pro 1881 Geite 215 9tr. 28.)

Berlin, den 2. Marg 1882.

Die biesjährige Aufnahme von Boglingen in die evangelischen Lehrerinneu-Bildungsanftalten ju Dropfig bei Beig wird in der erften Balfte des Monates Auguft ftattfinden.

Die Meldungen für das Gouvernanten = Inftitut find bis Die Meldungen für das Gouvernanten = Institut sind bis zum 1. Juni d. J. unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen = Seminar bis zum 1. Mai d. J. bei der betreffenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien, anzubringen.

Der Eintritt in die Erziehungsanstalt für evangelische Mädchen (Pensionat) daselbst soll in der Regel zu Oftern oder zu
Ansang August erfolgen. Die Meldungen sind an den SeminarDirektor Kripinger zu Droppig zu richten.

Die Aufnahmebedingungen ergeben sich aus den in dem Centralblatte für die Unterrichts Rermstung pro 1880 Seite 454 per-

blatte für die Unterrichts Berwaltung pro 1880 Seite 454 veröffentlichten Rachrichten über die Auftalten gu Drovfig, von welchen besondere Abdrude von dem Seminar-Direttor Rriginger auf portofreie Anfragen mitgetheilt werden.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

Befanntmachung.

U. III. 372.

#### Inhaltsverzeichnis des April Deftes.

| <b></b> | 3)  | inm ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten                                                   |     |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.      | 4)  | Gefet, betreffent bie Abanberung bes Benfionsgefetes vom 27. Marg 1872. Bom 31. Marg 1882 | 277 |
|         | 5)  | Staateausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenfcaft                         | 27  |
|         | Bei | leihung von Orben und Chrenzeichen                                                        | 312 |
|         | Nac | bruf filr ben verftorbenen Geheimen Ober-Regierungs Rath Schallebn                        | 315 |
|         | Auf | nabme neuer Boglinge in Die Anftalten in Dropfig                                          | 316 |

# Centralblatt

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Dreußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts . und Mediginal - Angelegenheiten.

*M* 5, 6 u. 7.

Berlin. Mai, Juni, Juli.

1882.

## Allgemeine Berhältniffe.

6) Berordnung, betreffend die fernere Gestattung des Gebranches einer fremden Sprache neben der Deutschen Bom 12. Ottober 1881.\*) als Geichaftsiprache.

Bir Bilhelm von Gottes Gnaben Ronig von Preußen ac. berordnen auf Grund bes §. 3 des Gefetes vom 28. Auguft 1876, betreffend die Geschäftsiprache der Behorden, Beamten und politiiden Korperschaften des Staates (Gefeg-Samml. S. 389)\*\*), was folgt:

Es wird hierdurch auf die Dauer von weiteren funf Jahren vom 3. Oktober d. 3. ab neben der Deutschen Sprache der Gebrauch

### I. ber Polnifden Sprache:

A. für die mündlichen Berhandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorftande, ber Gemeinde Bertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landgemeinden der Kreise Wongromiß, Mogilno, Gnesen; der Polizeidistrikte Inowraclaw, Kruschwis,
Markowis und Strelno des Kreises Inowraclaw; des Polizeidistriktes Budsin des Kreises Kolmar i. P.; ferner der Kreise Abelnau,
Bul, Kosten, Schrimm, Wreschen, Pleschen, Schildberg, Krotoschin,
kröben, Posen, Schroda, Samter; des Polizeidistriktes Storchnest bes Rreifes Frauftabt; ber Polizeidiftritte Bollftein, Radwig und

<sup>\*)</sup> verkundet burch die Geset. Sammlung für die Königl. Preußischen Staaten pro 1881 Stild Rr. 25 Seite 329 Rr. 8813.

\*\*) S. Centralbl. pro 1876 Seite 513.

Degl. baselbst Seite 517.

Altklofter des Rreifes Bomft und des auf dem linken Bartheufer belegenen Theiles des Rreifes Dbornit,

in der Proving Pofen;

B. für die mundlichen Berhandlungen der Schulvorftande und Gemeindevertretungen in den Stadtgemeinden Powidz, Mieltschien, Grabow, Mirftadt, Dubin, Kroben, Scharfenort, und Opalenica, in der Provinz Posen;

C. für die mundlichen Berhandlungen und die prototollarifchen Aufzeichnungen der Schulvorftande, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen:

a. der gandgemeinden Raczef und Bischwalde im Umtebezirke II. (Razaniy), Zakurzewo im Amtobezirke III. (Grabau),

Guttomo, Londgyn und Stephansborf im Umtsbegirte VI.

(Rommen), Montowo, Swiniarz, Truszczin und Zwiniarz im Amts-

bezirke VII. (Zwiniarz), Gichwalde, Gronowo, Seglia und Raguszewo im Amts-bezirke VIII. (Rybno),

Grabacz, Grondy, Kopaniarce, Werry und Zarybinnel im Amtsbezirke IX. (Rosten), Oftaszewo im Amtsbezirke XI. (Wessolowo),

Rielpin und Rolouie Tamma im Amtsbezirke XII. (Rielpin),

Grodezyczno, Imanten, Borten-Bulfa und Borten-Mortung im Amtebezirfe XIII. (Grodezyczno),

Linowig, Mortung und Rakowig im Amtsbezirke XIV.

(Mortung),

Londzet im Amtsbezirte XV. (Somplama), Gwiedann im Amtebegirte XVII. (Gwiedann),

Mrozno und Mrozento im Amisbezirte XVIII. (Mrozno).

Melberg im Amtebezirke XIX. (D. Brzozie), Lippowip, Terreszewo und Thomasdorf im Amtsbezirle XX. (Terreszewo),

Groß-Offowten und Wawerwig im Amtsbezirke XXI. (Groß-Balowten),

Raczet im Amtobezirte XXIV. (Brattian), Gay im Amisbezirke XXX. (Lonforez).

Ron im Amtsbezirte XXXI. (Czychen),
bes Kreises Loebau (Regierungsbezirt Marienwerder),
ber Umtsbezirte XXIX. (Augustenhoff), XXXI. (Bollescyn),
XXXI. (Welewst), XXXII. (Guttowo) und XXXVII. (Ciborg) des Rreifes Strasburg (Regierungsbezirk Marienmerder),

in der Proving Beftpreugen;

D. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen der Ortschaften Kaszczorek und Gumowo (im Amtsbezirke Leibitsch Nr. 6), Elgiszewo (im Amtsbezirke Chelmonie Nr. 10), Borowna (im Amtsbezirke Preußich=Lauke Nr. 11), Plywaszewo (im Amtsbezirke Neuschönsee Nr. 12), Mlewo und Silbersdorf (im Amtsbezirke Nichsnau Nr. 16), Vischöstlich=Papowo, Folgowo, Staw und Chrapip, (im Amtsbezirke Paulshof Nr. 18), Papau (im Amtsbezirke Papau Nr. 20), Oftaszewo (im Amtsbezirke Eulkau Nr. 21), Bruchnowo und Grzywno (im Amtsbezirke Sternberg 22), Konczewity (im Amtsbezirke Runzendorf Nr. 23), Lonczyn und Birglau (im Amtsbezirke Viglau Nr. 25), Siemon (im Amtsbezirke Tannhagen Nr. 26), Renczkau (im Amtsbezirke Renczkau Nr. 27), Korpt und Swiesczyn (im Amtsbezirke Rosenberg Nr. 28), des Kreises Thorn,

in der Proving Beftpreußen;

#### II. ber Littauifden Sprace:

E. für die mündlichen Berhandlungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in dem Kreise hopdetrug, mit Ausnahme der Amtsbezirke Karkeln, Spucken, Scha-khnen und Rug,

in der Proving Oftpreußen;

### III. ber Danifden Sprache:

F. für die mündlichen Berhandlungen der Rreisvertretung des

Kreises Sadersleben;

G. für die mundlichen Verhandlungen und protofollarischen Aufzeichnungen der Hardesvertretungen der Kreise Sonderburg und Apenrade und der Hardesvogteibezirke Lügumkloster und Wisbpe des Kreises Tondern;

H. für die mündlichen Berhandlungen und protofollarischen Aufzeichnungen der Schulvorstände, der Vertretungen und Versammlungen der Landgemeinden und der sonstigen kleineren Kommunalverbande der Landdistrikte der Kreise Hadersleben, Sonderburg, Apenrade, der Hardesvogteibezirke Lügumkloster und Wisbye mit Ausschulß des Kirchspieles Uberg im Kreise Tondern,

in der Proving Schlesmig-holftein;

# IV. der Französischen Sprache:

J. für die mundlichen Berhandlungen der Schulvorftande, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landzemeinden der Bürgermeistereien Bellevaur und Weismes, sowie der Landgemeinden Faymonville und Sourbrodt der Bürgermeisterei Büttgenbach.

in ber Rheinproving; als Geschäftsprache gestattet.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruckten Roniglichen Infiegel.

Gegeben Baden-Baden, den 12. Oftober 1881.

(L. S.) Bilhelm. von Puttfamer, Friedberg.

7) Bertreter des Borsitsenden der Provinzial= Schultollegien im Geltungsbereiche des Organisations= gesets vom 26. Juli 1880.

Bertreter des Borfipenden ber Medizinal-Rollegien.

Berlin, den 19. Januar 1882. Ew. 1c. übersenden wir in der Anlage ganz ergebenst Abschrift bes Allerhöchsten Erlasses vom 28. Rovember v. J., bezüglich der künstigen Organisation der Provinzial-Schulkollegien in denjenigen Provinzen, in welchen das Geses vom 26. Juli 1880, betressend die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung (G. S. S. 291), bereits eingeführt ist oder demnächst eingeführt wird, zur gefälligen Kenntnisnahme und Nachachtung, sowie zur Benachrichtigung der betressenden Regierungs-Präsidenten und Provinzial-Schulkollegien. Bo für letztere besondere Dirigenten resp. Direktoren bestellt sind, behält es bei der bisherigen Organisation auch serner sein Bewenden. Die Stellvertretung der Ober-Präsidenten im Borsitze und in

Die Stellvertretung der Ober-Prafidenten im Vorfige und in der Leitung der Geschäfte der Provinzial-Medizinal-Rollegien in Källen der Abwesenheit oder sonstiger Behinderung ist nach einem unterm 6. Dezember 1841 ergangenen Allerhöchsten Erlasse dem jedes-maligen Stellvertreter des Ober-Prasidenten zu übertragen. Dies ist in denjenigen Provinzen, in welchen das Organisationsgeset vom 26. Juli 1880 eingeführt ist oder später zur Einführung gelangt, der Ober-Prasidialrath, in den übrigen Provinzen der Regierungs-Vize-Prasident. Wo bezüglich der Vertretung der Ober-Prasidenten besondere Bestimmungen ergangen sind, wie z. B. beim Medizinal-Rollegium der Provinz Brandenburg, ist in Gemäßheit des S. 9 des Organisationsgesepes nach denselben auch ferner zu versahren.

Der Minifter des Innern. von Putitamer.

Der Finang-Minister. Bitter.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.
von Gogler.

an fammtliche herren Oberprafibenten.

miliche Herren Oberpräfidenten. DR. d. J. I. A. 10248.

%. 9R. I. 111.

DR. b. g. M. U. II. 3128. M. 6947.

Auf den Bericht vom 25. November c. bestimme 3ch fur Diejenigen Provinzen, in welchen bas Geset vom 26. Juli 1880, betressend die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung (G. S. 6. 291) bereits eingeführt ist oder demnächst eingeführt wird, daß bei den Provinzial-Schulkollegien, sofern für dieselben nicht beson-dere Dirigenten bestellt find oder kunftig bestellt werden, die Prafidenten der am Orte befindlichen Regierungen die Bertretung des Borfigenden in Behinderungsfällen zu übernehmen und die Geschäfte ftandiger Direktoren zu fubren haben. Die Stellvertretung bes Regierungs-Prafibenten in biefen Gunttionen erfolgt ber Regel nach durch das jedesmal anwesende dienftaltefte Mitglied der Behorde. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist befugt, in befonderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen.

Berlin, ben 28. November 1881.

(gez.) Wilhelm. von Kamete. Maybach. Bitter. (ggez.) von Puttkamer. Eucius. Ariedbera. von Boettider. von Gokler.

bas Staats.Minifterium

8, Busammensepung der Prüfungstommissionen für tie wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amtes für das Jahr 1. April 1882/83.

(Centrbl. pro 1881 Seite 322 Rr. 58.)

Berlin, den 13. Marz 1882. Im Berfolg der Bekanntmachung vom 9. Marz v. 3. wird bierdurch gur öffentlichen Renntnis gebracht, daß die Prufungs-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amtes für das Jahr 1. April 1882/83 wie folgt jufammengefest find:

- I. Rommiffionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.
  - in halle a./S., Provinz Sachsen:
- Dr. Jacobi, Professor und Konfiftorialrath, zugleich Borfigender ber Rommiffion,
- Dr. Shlottmann, Professor,
- Dr. Benfolag, beegl.
  - in Ronigsberg, Provinzen Oft- und Beftpreußen:
- Dr. Shraber, Geheimer Regierungs-Mund Provinzial-Schulrath, jugleich Borfigender der Rommiffion,

Dr. Boigt, Professor,

Dr. Jacoby, desgl.

in Berlin, Proving Brandenburg:

Dr. Dorner, Dber - Ronfiftorialrath, jugleich Borfipender ber Rommission,

Dr. Semifd, Konfistorialrath und Professor,

Dr. Rleinert, besgl.

in Stettin, Proving Dommern:

Rrummacher, Ronfiftorialrath, jugleich Borfigenber ber Rommiffion,

Bilbelmi, Ronfiftorialrath und Militar-Oberpfarrer, Brandt, Ronfiftorialrath und Schlofprediger.

5. in Dofen, Proving Dofen:

Dr. Geg, General-Superintendent, jugleich Borfitender ber Rommiffion,

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath, Reichard, Konfistorial-Rath.

in Breslau, Proving Schlesien:

Dr, Erdmann, General-Superintendent, jugleich Borfigender ber Rommiffion,

Dr. Beingarten, Professor, Richter, Konfiftorialrath und Militar-Oberpfarrer.

7. in Munfter, Proving Beftfalen:

Dr. Smend, Ronfiftorialrath, jugleich Borfigender ber Rommiffion. Niemann, Konfiftorialrath, Dr. gindner, Professor.

in Robleng, Rheinproving:

Rorten, Ronfiftorialrath und Militar = Dberpfarrer, augleich Borfigender der Rommisfion,

Dr. Lange, Ober-Ronfistorialrath und Professor, Bartelbeim, Superintendent.

in hannover, Proving hannover:

Dr. Thilo, Ober-Ronfistorialrath, jugleich Borfigender der Rommission,

Dr. Bagenmann, Ronfiftorialrath und Professor, Dr. Biedasch, Professor und Gymnafial-Direttor.

10. in Riel, Proving Soleswig-holftein:

Dr. Schwary, Konfistorialrath, Bugleich Borfipender ber Rom-miffion,

Dr. Bahmener, Provinzial-Soulrath, Dr. Soeppig, ordentlicher Lehrer an der Realicule zu Riel.

11. in Marburg, Regierunge Begirt Raffel:

Dr. Luca, Professor, jugleich Borfigender der Rommission, Dr. herrmann, Professor, Dr. Bergmann, beegl.

12. in herborn, Regierungs-Bezirk Biesbaden:

Ernft, Profeffor, zugleich Borfipender der Rommiffion,

Dr. Maurer, Professor, Dr. Spieß, Gymnafial-Direktor in Dillenburg.

# II. Rommiffionen, welche die Staatsprüfung ohne Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen:

1. in Emben, Proving Sannover:

Bartels, Konfistorialrath, General-Superintendent in Aurich, zugleich Borfipender der Kommission,

Dr. Soweden bied, Comnafial-Direttor, van Senden, Seminar-Direttor.

2. in Breslau, Proving Schlefien:

Dr. Reisader, Symnafial Direttor, zugleich Borfigender ber Rommiffion,

Dr. Beinhold, Professor,

Dr. Dilthen, besgl.

3. in Münster, Provinz Westfalen:

Dr. Souls, Geheimer Regierungs - und Provinzial - Schulrath, augleich Borfipender der Kommission,

Dr. Riebues, Professor,

Dr. Stord, desgl.

4. in Bonn, Rheinproving:

Dr. Schafer, Profeffor, zugleich Borfipender ber Kommiffion,

Dr. Bilmanne, Professor, Dr. Reuhaufer, besgl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blattern der verschiedenen Provinzen seitens der Borssiehenden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Befanntmachung.

G. I. 223.

Bufammenfepung ber Biffenfcaftlichen Prufungs. 9) tommissionen für das Jahr 1. April 1882/83.

(Centrbl. pro 1881 Seite 324 Rr. 59.)

Berlin, den 29. April 1882.

Die Roniglichen Wiffenschaftlichen Prufunge-Rommiffionen find für das Jahr 1. April 1882 bis 31. Marg 1883 wie folgt gufammengefest:

(Die Prüfungsfächer find in Parenthese angebeutet.)

# 1. für die Provinzen Oft- und Best-Preußen in Königsberg i./Pr.

# Ordentliche Mitalieder:

Dr. Friedlander, Professor (Massighe Philologie), zugleich Direttor der Rommisfion,

- Ludwich, (flaffische Philologie),
- (Mathematit), Beber,
- (Deutsch), Shabe, = £
- Balter, (Philosophie und Padagogit),
- Drug, (Geichichte), Zöpprig, (Geographie),
- Voigt, (evangel. Theologie und Hebräisch),
- (Englisch und Französisch), (Chemie und Mineralogie). Rigner,
- Loffen,

# Außerordentliche Mitglieder:

- Dr. Dittrich Professor in Braunsberg (katholische Theologie und Bebraifd),
  - Caspary, (Botanit),
  - hertwig, (Boologie),
  - Pape, (Physit).

#### für die Proving Brandenburg in Berlin. 2.

#### Ordentliche Mitglieber:

- Provinzial = Schul- und Geheimer Regierungs Rath (Deutsch), zugleich Direktor ber Rommiffion, Dr. Klir,
  - Bahlen, Professor (flaffifche Philologie),
  - Bubner, (flaffifche Philologie), (Mathematif und Phofit), Shellbach, 5 5
  - Sherer, (Deutsch), 5
  - Dropfen, (Geichichte und Geographie), Beigfäder, (Beichichte und Geographie),
  - Lic. Lommapfc, (evangelifche Theologie),
  - Zupipa, (Englisch)
  - Tobler, (Frangofifch),

Dr. Beller, Professor und Gebeimer Regierunge-Rath (Philosophische Propadeutit), Philosophie und Padagogit). = Paulsen, Außerordentliche Mitglieder: Dr. Peters, Professor (Boologie), Somendener, (Botanit), Dillmann, (Bebraifd), (Polnisch), Brudner. Rammelsberg, (Chemie und Mineralogie), für die Proving Pommern in Greifswald. Orbentliche Mitglieber: Professor (Chemie und Mineralogie), qu-Dr. Schwanert, gleich Direttor der Rommiffion, Thomé, (Mathematit und Phyfit), Riegling, (flaffice Philologie), (flaffice Philologie) v. Wilamowis, Shuppe, (Philosophie und Badagogit), (Geschichte und Geographie) Ulmann, (evangel. Theologie u. Bebraifch), Bodler, (Deutsch), (Französisch), (Englisch), Reifferfcheid, Rojowis, Ronrath, Münter, (Botanit), Berftader, (Boologie). für die Provinzen Schlefien und Posen in Breslau. Ordentliche Mitglieder: Dr. Commerbrodt, Provingial-Schul- und Geheimer Regierungs-Rath, Direttor der Rommiffion, = Reiffericheib, Professor (flaffische Philologie), event. Ber-treter des Direttore der Rommiffion, Berg, Friedlieb, (klassische Philologie), (kathol. Theologie und Hebraisch), Shult, (evangel. Theologie und Debraifch), Schröter, (Mathematik), Dilthen, (Philosophie und Padagogit), Beinhold, (Deutsch), Riefe, (alte Geichichte), (mittlere und neue Geschichte), Dove, (Geographie), Partid.

(Frangöfisch).

Gaspary,

Bufammensehung der Biffenschaftlichen Prüfungs. tommiffionen für bas Sahr 1. April 1882/83. 9)

(Centrbl. pro 1881 Seite 324 Dr. 59.)

Berlin, ben 29. April 1882. Die Königlichen Biffenschaftlichen Prüfunge-Rommiffionen find für das Jahr 1. April 1882 bie 31. Marg 1883 wie folgt gusammengesett:

(Die Prüfungsfächer find in Parenthese angedeutet.)

# 1. für die Provinzen Oft: und Best-Prengen in Ronigsberg i./Dr.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Friedlander, Professor (Massigne Philologie), zugleich Direttor ber Rommiffion,

(flaffische Philologie), Ludwich.

Beber, (Mathematik),

Schabe, (Deutsch), = Balter, (Philosophie und Padagogit),

(Geschichte), Pruß,

Zöpprig, (Geographie), (evangel. Theologie und Bebraifch), Boigt,

Rigner,

(Englisch und Französisch), (Chemie und Mineralogie). Boffen,

Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Dittrich Professor in Braunsberg (katholische Theologie und Debraifd),

(Botanit), Caspary, Bertwig, (Boologie),

Dape, (Physit).

# für bie Proving Brandenburg in Berlin.

Ordentliche Mitglieder:

Provinzial = Schul- und Geheimer Regierungs = Rath (Deutsch), zugleich Direktor ber Kommission, Dr. Rlir,

Bablen, Professor (flaffische Philologie), Bubner, (flaffifche Philologie),

Shellbach, (Mathematit und Phofit),

Sherer, (Deutsch), Dropfen (Gefdichte und Geographie),

Beigfäder, Lic. Commapfd, (Beidichte und Geographie), (evangelische Theologie),

Zupiga, (Englisch) Tobler, (Frangofiich),

Drofeffor und Geheimer Regierungs-Rath Dr. Beller, (Philosophische Propadeutit), Philosophie und Padagogit). = Paulsen, Außerorbentliche Mitglieder: Dr. Deters, Professor (Zoologie), Somendener, (Botanit), Dillmann, (Bebraifc), . Brudner, Polnisch), . Rammeleberg, (Chemie und Mineralogie), für die Proving Pommern in Greifswald. Ordentliche Mitglieder: Dr. Schwanert, Professor (Chemie und Mineralogie), zugleich Direktor der Kommission, = Thomé, (Mathematik und Physik), (Massigne Philologie), (Massigne Philologie), (Philosophie und Padagogit), . Riegling, = v. Wilamowis, 2 Shuppe, (Geschichte und Geographie), (evangel. Theologie u. Sebraisch), Ulmann, Bödler, Reifferscheib, (Deutsch), • (Französtsch), (Englisch), Roschwit, Ronrath, Münter, (Botanit), . Gerftader, (Boologie). für die Provinzen Schleffen und Pofen in Breslau. Ordentliche Mitglieder: Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schul- und Geheimer Regierungs-Rath, Direktor der Kommission, Beifferscheid, Professor (flassische Philologie), event. Bertreter des Direttors der Rommiffion, Derp, (flaffische Philologie), Briedlieb, (fathol. Theologie und Hebraifch), (evangel. Theologie und Bebraifch), Shuly, Schröfer, (Mathematit), Dilt bev. (Philosophie und Vädagogik). Beinhold, (Deutsch), Riefe, (alte Geschichte), Dove, (mittlere und neue Geschichte), Partid, (Geographie),

(Französisch).

Gaspary,

## Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Schneiber, Professor (Zoologie),

(Botanit), gerb. Cobn,

Poled, (Chemie und Mineralogie), • Meper, (Phyfit), Rolbing, (Englisch),

#### Rebring, (Polnisch). für bie Proving Sachfen in Salle.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Rramer, Profeffor und Gebeimer Regierungs = Rath

(Pabagogit), zugleich Direftor ber

Kommission,

(flaffifche Philologie), Reil,

Siller, Cantor, (flaffifche Philologie), (Mathematit),

hanm, Thiele, (Philosophie),

(Philosophie), Bacher, (Deutsch), Dummler, (Geschichte und Geographie),

Rirdhoff, (Geographie), Bolhard, (Chemie),

(Englisch), (Französisch), Elze, Suchier,

Schlottmann, (evangel. Theologie und Bebraifc), Dberbed, (Phyfit), Rraus, (Botanit),

(Boologie), Greenacher, (Mineralogie), v. Fritich,

# für die Proving Soleswig-Solftein gu Riel.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Cahmener, Provingial-Schulrath (Padagogit), gugleich Direltor der Rommiffion,

Rörfter, Professor (flassische Philologie), (Philosophie), Erdmann,

(Deutsch), Pfeiffer, Dochhammer, (Mathematit),

Rloftermann, (evangel. Theologie und Bebraifd), Shirren, (mittlere und neue Beidichte),

Bufolt, (alte Geschichte), Bijder,

(Geographie), (Physit und Mineralogie), Rarften (Englisch und Französisch). Stimming,

#### Außerordentliche Mitglieder:

```
Professor (Zoologie), (Chemie),
Dr. R. Möbius,
    Labenburg,
                                Danisch),
    Th. Mobius,
   Engler,
                               (Botanit).
             für die Proving Sannover in Göttingen.
                   Ordentliche Mitglieder:
Dr. Bolquardien, Professor (alte Geschichte), zugleich Direttor ber Rommiffion,
                                      Geheimer Regierungs = Rath
    Sauppe,
                                   (flaffifche Philologie),
                                (flaffifche Philologie), (Philosophie und Padagogit),
    Dilthen,
    Baumann,
    Pauli
                                (mittlere und neue Geschichte),
                                (Deutsch),
    28. Muller,
                                (Englisch und Frangöfisch),
und Ronfistorial-Rath (evangelische
    Bollmöller,
    Biefinger,
                                   Theologie und Bebraifd),
    Schering,
                                (Mathematit),
                                (Phyfit),
(Chemie),
    Riede,
    Bubner,
    b. Bagner,
                                (Geographie),
                                (Mineralogie),
 . v. Ronen,
    Chiers,
                                (Boologie),
    Graf zu Solms-Laubach, Profeffor (Botanit).
           8. für die Proving Bestfalen in Münfter.
                  Ordentliche Mitglieder:
Dr. Souly, Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath
                                   (Pabagogit), zugleich Direttor ber
                                   Rommission,
                    Professor (Deutsch), event. Bertreter des Diret-
tors ber Rommission,
 · Stord,
                              (flaffische Philologie),
(flaffische Philologie),
    gangen,
    Stahl,
                               (Mathematit).
   Bachmann,
    Lindner,
                               (Geschichte und Geographie),
                              (tatholische Theologie und Hebraisch),
    Bisping,
    Spider,
                              (Philosophie),
    Rarid,
                              und Medizinal - Rath (Boologie und
```

Botanit),

(Englisch und Französisch).

(Phyfit),

5

. hittorf,

Rorting,

12) Ausschluß der Gewährung eines Gnadenmonates von Witwen- und Waisenpensionen.

Berlin, den 28. Februar 1882. Auf den Bericht vom 30. Januar b. 3., betreffend die Gemab rung eines Onadenmonates an die hinterbliebenen der Opmnafiallehrer-Bitme R. in R., erwidere ich der Koniglichen Regierung, daß bat in dem Berichte angezogene Gefet vom 27. Marg 1872, betreffend die Penfionirung der unmittelbaren Staatsbeamten sowie der Lehrer und Beamten an den hoheren Unterrichtsanstalten, eine Bestim-mung über die Gewährung der Witwenpension über den Tod der Empfängerin hinaus nicht enthält, auch fonftige allgemeine Beftimmungen, welche die Gewährung des fogenannten Gnadenmonates von Bitwen- und Baifenpenfionen ermöglichen wurden, nicht vorhanden

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

find, und daber eine Penfionerate fur einen Monat an den Rauf-

An bie Ronigl. Regierung ju D.

mann N. in N. nicht gezahlt werden tann.

G. III. 451.

13) Bezugsquelle für Druderemplare bes Regulatives über die Dienstwohnungen der Staats. beamten.

(Centrbl. pro 1881 Geite 121 Rr. 4.)

Berlin, ben 18. Marg 1882. Das Ronigliche Provinzialschulkollegium mache ich unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 24. November 1880. G. III 8236 behufs weiterer Beranlaffung darauf aufmerkfam, daß das Regulativ über die Dienstwohnungen ber Staatsbeamten vom 26. Juli 1880 nebst dem mit der vorgedachten Berfügung im Besentlichen übereinstimmenden Ausstührungserlasse des herrn Finanz-Ministers vom 27. Oktober dess. S. in der hiefigen Kralagsbuchandlung von 3. Guttentag (D. Collin) Bilbelm Kralag Nr. 100, erschienen und dieskt aber im huchbönderschap Montage Der der ber bei beitett aber im huchbonderschap Dere der bei beitett aber dirett oder im buchandlerifden Bege zu beziehen ift.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Bartbaufen.

An fämmtliche Ronigl. Provingial. Schultollegien, Ronfiftorien,

Univerfitate Ruratorien, ac.

G. III. 5510.

14) Erzwingung bes Beugniffes in Disziplinar-Untersuchungen.

In einer Disziplinar-Untersuchung verweigerte ein Zeuge sein Zeugnis unter ber Angabe, daß er sich nicht für verpflichtet erachte, in einer Disziplinar-Untersuchung Zeugnis abzulegen. Die Erzwingung des Zeugnisses wurde von dem betreffenden Amtsgerichte mit dem Bemerken abgelehnt, daß es für unzulässig erachtet werde, im vorliegenden Falle die in der deutschen Strafprozesordnung bezüglich Sivisprozesordnung zur Erzwingung des Zeugnisses vorzeschriebenen Maßregeln anzuwenden. Auf erhobene Beschwerde wurde sedoch von dem Sivissente des zuständigen Oberlandesgerichtes die Weigerung des Umtsgerichtes als unbegründet erachtet und dassielbe auf Grund des S. 87 des Ausstührungsgesetzes vom 24. April 1878 und S. 160 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes anzewiesen, dem Ersuchen des Untersuchungskommissars stattzugeben, indem angenommen wurde, daß die Vorschriften in §S. 7 und 312 der Kriminal-Ordnung vom 11. Dezember 1805 auf den vorliegenden Fall Anwendung sinden, welche das vormalige Ober-Tribunal in konstanter Praxis auch in Disziplinarsachen für anwendbar erzlätt hat.

15) Bauunternehmungen, welche von der Atademie des Bauwesens zu beurtheilen sind.

Berlin, den 13. September 1881. Mach einer zwischen dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und den betheiligten übrigen Herren Resortefes getroffenen Bereinbarung, sollen für die Folge die Projekte der in der Anlage bezeichneten Bauunternehmungen theils unabhängig von der Kostenhöhe, theils dann, wenn die Kosten den Betrag von 750,000 Mt. übersteigen, der Beurtheilung der Akademie des Bauwesens unterworfen werden, aber auch Projekte anderer, als der in dieser Nachweisung aufgeführten Bauunternehmungen ebenfalls der Beurtheilung der Akademie unterbreitet werden dürfen, wenn die Superrevisions Instanz hierauf einen besonderen Werth legen zu müssen glaubt.

Rachweisung derjenigen wichtigen öffentlichen Bauunternehmungen, welche von der Alademie des Bauwesens nach Nr. 2 des Allerhöchsten Erlasses vom 7. Mai 1880 (Ges. Samml. 1880 S. 261. 2) zu beurtheilen find.

I. Banunternehmungen, welche der Atademie unbedingt und in jedem Falle vorzulegen find.

- A. Aus dem Gebiete des hochbaues.
- 1) Die Gebäude des Reichstages und der beiden Saufer des Landtages, die Dienstgebäude der Ministerien und der obersten Reichsbehörden, des Generalstabes der Armee und das Ingenieur-Dienstgebäude.
- 2) Die für mehr als 1500 gleichzeitige Kirchganger bestimmten Kirchen.
- 3) Die Mufeen und Galerien aller Art, die Landesbibliotheten, die Theater, (soweit die Koften des Baues der letteren gang
- oder theilweise der Staatstaffe zur Last fallen).
  4) Die Kollegienhäuser der Universitäten und technischen Hochsschulen, die Kriegs Atademie, die Artilleries und Ingenieursschule, die Haupt = Radetten = Anstalt, sowie das medizinische dirurgische Friedrich = Wilhelm = Institut, die Runstes, Bergs,
- hirurgische Friedrich-Wilhelm-Institut, die Runst-, Berg-, Forst-, und landwirthschaftlichen Akademien. 5) Die Projekte zu wesenklichen Umanderungen an den vorstehend aufgeführten und solchen Gebäuden, welche einen historischen
  - ) Die Projette zur Anlage von öffentlichen Plagen und Dents malern. B. Aus dem Gebiete bes Ingenieurs und Maschinens
- wesens.

  1) Die herstellung oder Erweiterung von Basserwegen für Seesschiffe, die Anlegung von Seehafen, Schiffsbauwerften und Dock.
- 2) Die fystematische Regulirung und Schiffbarmachung von Stromen.
- 3) Die Anlegung neuer und die in großerem Umfange vorzunehmende Berbefferung bestehender Schifffahrtstanale.
  II. Bauunternehmungen, welche der Atademie nur dann vor-
- II. Bauunternehmungen, welche der Atademie nur dann vorzulegen sind, wenn die Kosten für die hauptanlage mit Ausschluß der Grunderwerbstoften über den Betrag von 750,000 Mark hin- ausgehen.
  - A. Aus dem Gebiete des Hochbaues.

oder Runstwerth baben.

- 1) Die Dienstgebäude der Central- und Provinzial-Berwaltungen.
  der General = Rommandos und anderer Militärchargen, der Archiv- und der Steuer-Berwaltung, soweit dieselben nicht unter
- bie Rlaffe I fallen.
  2) Die Dienstgebaube der Gerichtsbehorden und Generaltommisfionen.
- 3) Die Berwaltungsgebäude für die Ober = Post = Direktionen und die Reichsbruckerei, sowie die Betriebsgebäude für große Postund Telegraphenämter.
- 4) Die Eisenbahn-Direktions- und Berwaltungsgebaude, sowie die Empfangsgebaude auf größeren Bahnhöfen.

5) Die Juftitutegebäude der Universitäten und hochschulen, die militarifden gehr- und Bildunge-Inftitute, soweit fie nicht zu ben ad I 4 genannten gehören, die Sternwarten.

6) Die Gymnafien, Realschulen und Schullehrerseminare, die ge-

werblichen, tunftgewerblichen und Ravigationeschulen.

7) Die Boblthatigfeite-, Blinden-, Taubftummen-, Befferungeund Straf-Anftalten, Rrantenhaufer, Deffentliche Brunnen- und Badeanftalten.

B. Aus dem Gebiete des Ingenieur- und Maschinenwesens.
1) Leuchtthurme, Rebel- und andere Signale fur die Seeschifffahrt,

Molenbauten, Strandbefeftigungen, Dampfbagger für Seehafen.
2) Meliorationen von Bruchern, Trodenlegung von Mooren und Binnenfeen, Gindeichung größerer Polder.

3) Bruden über Seearme oder größere Strome, Schleufen- und Behr-Anlagen, Flughafen, Aquadulte, Biadulte, Thalfperren, Bafferversorgung und Ranalifirung von Städten.

4) Bichtigere Bahnhof-Projette, namentlich folche, welche auf den Bebauungsplan größerer Stadte von Ginfluß find.

16) Bermittelung der Seehandlung bei Ans und Bers läufen von Effekten für Rechnung des Staates, seiner Raffen und Inftitute.

(cfr. Centrbl. pro 1879 Seite 508.)

Berlin, ben 5. April 1882.

Indem ich den fammtlichen Beborben meines Refforts beifolgend in Abschrift einen seitens des Herrn Finang-Ministers am 12. Fetruar d. 3. an die ihm untergeordneten Behorden gerichteten Erlag, betreffend den An= und Bertauf von Effetten fur den Staat, deffen Kaffen und Inftitute durch Bermittelung der Seehandlungs-Sozietät bierfelbst, übersende, veranlaffe ich Dieselben, bei vorkommenden Geslezenheiten innerhalb Ihres Geschäftstreises, insoweit Ans und Bers fäuse von Effetten für Rechnung des Staates, seiner Raffen und feiner Institute bei Ihnen vorkommen, Sich dabei ebenfalls der Bermittelung der Seehandlung zu bedienen.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Lucanus.

Emmtliche Beborben bes biesfeitigen Refforts. G. 111. 540.

Berlin, den 12. Februar 1882. Die Bahrnehmung, daß von den Staatsbehörden nur felten Aufträge zu An- und Verkäufen von Effekten für den Staat, deffen Raffen und Institute an die Seehandlung gelangten, hat bereits meinem herrn Amtevorganger Beranlaffung gegeben, die Bestim: mungen unter Rr. IV 4. der Allerhochften Rabinetsordre vom 17. Januar 1820 (Gef. Samml. S. 25), nach welchen jene Beichafte durch die General-Direttion der Seebandlungs. Sozietat auf Requifition ber betreffenden Beborben gegen Erftattung ber üblichen Roften beforgt werden follen, der Königlichen Regierung mittels ber Berfügung vom 24. Mai 1855 in Erinnerung zu bringen. Rad einer Mittheilung der General-Direttion der Seehandlunge-Sozietat ift indeffen noch jest die Bahl der Behorden und Gingelbeamten, welche bei den fur Rechnung des Staates und von Inftituten ftatte findenden An- und Berkaufen von Effekten fich der Bermittelung der Seehandlung bedienen, nur eine verhaltnismäßig geringe, und es find namentlich von den Regierungs, bezw. Bezirts Saupt-Raffen nur in vereinzelten Fallen der Seehandlung einschlägige Auftrage jugegangen. In Folge beffen und ba ber Gegenftand auch von ber Ronigliden Dber=Rechnungstammer bei Revision der Geschäftsbucher der Seehandlung in Anregung gebracht worden ist, sehe ich mich veranlaßt, die obigen Vorschriften hierdurch von Neuem gur Befolgung in Erinnerung zu bringen. 3ch bemerke dabei, daß die Generaldirektion der Seehandlungs-Sozietät den Provisionslas für Effetten-An- und Bertaufe Beborden, Beamten, Instituten ::. gegenüber tunftig von 1/4 Prozent auf 1/4 Prozent ermäßigt ba und daß babel nach wie vor in den gallen, mo durch ihre Bermittelung Effetten vertauft und fur ben Erlos andere Effetten angetauft werden, die Provifion nicht vom Bertaufes und Antaufebetrage, fondern nur von dem großeren diefer beiden Betrage alfo nur einmal, jedoch mindeftens mit 50 Martpfennigen in Rechnung geftellt wirb.

Außerdem bietet die Bermittelung der Seehandlung bei den in Rede stehenden Geschäften mancherlei Vortheile, welche auf anderem Wege nicht in gleichem Maße geboten werden. Bahrend bei den durch Banquiers vermittelten An- und Verkäufen von Effetten grundsählich meist 1/2 0/000 vom An bezw. Verkaufs-Rourswerthe an Rourtage berechnet werden, berechnet die Seehandlung diese Gebühr nur dann, wenn dieselbe von ihr selbst den Maklern hat gezahlt werden muffen. Die Rourtage kommt also nicht in Anias, wenn die Seehandlung die Geschäfte ohne Vermittelung eines Maklers hat aussuhren können, und dies wird, da es sich bei den surless hat aussuhren konnen, und dies wird, da es sich bei den für Rechnung der Staatsbehörden auszusührenden Geschäften hauptssächlich um Staatspapiere, Pfand- und Rentenbriese handelt, nicht selten der Fall sein. Ferner kann eine Ersparung an Portokosten

erzielt werden, wenn sich die Behörden der General=Staatstaffe und des Girofonto's der Seehandlung bei der Reichsbant jum Zwecke der portofreien Uebermittelung baarer Gelder und Effekten bedienten und wie auch bisher bei vorliegendem Einverständnisse der Betheisligten bereits üblich in getrennten Paketen, Obligationen zc. für sich und die dazu gehörigen Koupons für sich, mit verschiedenen Postzügen unter Deklaration eines geringeren Werthes oder der Deklaration eines solchen und der Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versicherungs-Gesellschaft versendet werden.

Die Königliche Regierung wolle daber dafür Sorge tragen, daß die oben gedachten Bestimmungen fortan in Ihrem Berwaltungsbereiche in den dazu geeigneten Källen überall und ausnahmslos

Beachtung finden.

An fämmtliche Ronigl. Regierungen, mit Ausschluß ber Regierungen zu Wiesbaben, Kaffel und Schleswig.

Abschrift erhalt die Königl. Regierung zc. zur Kenntnisnahme und Rachachtung resp. gleichmäßigen weiteren Beraulassung.

Der Finang-Minister. Bitter.

An die Adnigl. Regierungen zu Biesbaben, Kaffel und Schleswig, Die Königl. Finang. Lireftion zu hannover u f. w.

17) Verrechnung der bei fistalischen Bauten zc. auftommenden Konventionalstrafen.

Berlin, den 10. Mai 1881.

Auf Anregung der Königlichen Ober = Rechnungs = Rammer hat das Königliche Staats-Ministerium sich bereit erklärt, die bei sissfalischen Bauten :c. aufkommenden Konventionalstrasen nicht mehr bei den Bausonds verrechnen, sondern ausnahmslos den Einnahmen des Staates zuführen, im Bereiche der Bau-Berwaltung also unter Kapitel 28 Litel 5 vereinnahmen zu lassen. Das Versahren wegen Ermäßigung oder Niederschlagung bereits sestgeseter Konventionalstrasen bleibt unverändert, doch ist bei derartigen Anträgen anzusgeben, ob eingezogene Strasen inzwischen schon definitiv und eventl. wann verrechnet worden sind, da in diesem Falle die Erstattung besionders zu veranlassen ist, während anderenfalls die Absehung des betressenden Betrages von der Einnahme erfolgt.

Em. Hochwohlgeboren setze ich zur gefälligen Nachachtung biervon ergebenft in Renntnis.

Der Minifter ber öffentlichen Arbeiten. Manbach.

Mn

bie herren Oberpräfibenten ju R. 2c. und abidriftlich an mehrere herren Regierungs-Brafibenten und Ronigl. Regierungen.

III. 6896. I. 451. II. a. (b.) 1683.

18) Verrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinaruntersuchungen der Staatstaffe entstehenden Rosten.

Berlin, den 8. April 1882. Das Königliche Staats-Ministerium hat auf Anregung der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer beschlossen, daß bei Berrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinaruntersuchungen der Staatstasse entstehenden Koften für die Folge dergestalt zu verfahren ist, daß

- 1) die Rosten, welche durch die Stellvertretung eines suspenditen Beamten und durch die Untersuchung entstehen, siell sofort auf die betreffenden Etatsfonds definitiv zu übernetmen find;
- men find;
  2) der innebehaltene Theil des Diensteinkommens aber bis pa Beendigung des gegen den Beamten eingeleiteten Verfahrent in Rest zu halten und dann je nach dem Ausfalle desselben zur Befriedigung entweder des Beamten oder der Staatskasse, hinsichtlich der letteren in der Art zu verwenden ist, daß der der Staatskasse zukommende Betrag, sofern nicht aus besonderen Gründen, z. B. wegen einer sestgeseten Geldstrafe, eine besondere Vereinnahmung geboten erscheiut, als erspart bei der Restausgabe in Abgang gestellt wird.

erspart bei der Restausgabe in Abgang gestellt wird. Die Behörden meines Ressorts werden zur Nachricht und Radachtung hiervon in Kenninis gesett.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

fämmtliche nachgeordneten Beborben bes biesseitigen Refforts. G. III. 1089. U. I. n. II. M. 1925.

19) Berrechnung der nicht verwendeten Mittel bei den Baufonde der Seminare, tednifden Sochidulen u. f. w.

Berlin, den 11. Januar 1882. 3m Einverständniffe mit dem herrn Finanzminifter und der Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer veranlaffe ich das Königliche Provinzial=Shulkollegium anzuordnen, daß vom laufenden Rechnungejahre ab in den Final-Abichluffen und Rechnungen der Schullehrer= und Lehrerinnen - Seminare, Titel 6, sowie der ftaatlichen Praparanden - Anstalten, Titel 13, die nicht verwendeten Mittel ber etatsmäßigen Bau=Konde nicht mehr in Reft, fondern in Abgang geftellt werben, wenn und soweit fie nicht etwa gur Dedung fälliger, aber noch nicht abgehobener Zahlungen erforderlich find.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

fammtliche Ronigl. Provingial-Schultollegien.

G. III. 3666, U. I.

In gleichem Sinne ift bezüglich ber technischen Sochschulen und einiger anderen Anftalten eod. dat. verfügt worben.

20) Uebereinkunft mit der Schweiz wegen Schupes der Rechte an litterarischen Erzeugnissen ac.

(Centrbl. pro 1869 Seite 579 unb 588.)

Berlin, den 23. November 1881.

In Artitel 15 der unterm 13. Mai 1869 diesseits mit ber Someiz abgeschlossenen, durch die prototollarische Berabredung zwischen beiden gandern vom 23. Mai d. 3. (Reichs-Ges. Bl. S. 171) in Kraft erhaltenen Uebereintunft wegen gegenseitigen Schufes der Rechte au litterarischen Erzeugniffen und Berten der Runft ift beftimmt, daß die im Artitel 6 jener Uebereinkunft vorgesehene Gintragung derjenigen in Deutschland veröffentlichten Berte, beren Berfaffer fich das Recht auf die Uebersepung vorbehalten wollen, bei bem eidgenösfischen Departement bes Innern in Bern au erfolgen babe.

Einer hierher gelangten amtlichen Mittheilung zufolge find durch Bundesbeschluß, betreffend die Organisation und den Geschäftsgang des Schweizerischen Bundesrathes, die Geschäfte, welche fich auf den Soup des litterarifden Gigenthumes beziehen, bem Departement bes Inuern abgenommen und bem Sandels. Departement übertragen worden, und demnach Anmeldungen für Ginregistrirung von litterarischen Berten nunmehr an legigedachtes Departement gu

ricten.

Im Anschlusse an den diesseitigen Erlaß vom 19. August 1869 — U. 23556 — veranlasse ich die Königliche Regierung u., dieset durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und die Ortspolizeibehörden hiernach mit etwa erforderlichen besonderen Beissungen zu versehen.

An fammtliche Königl. Regierungen und an bie Königl. Banddrofteien in ber Proving Hannover.

Abichrift erhalt das Konigliche Polizei-Prafidium jur gleich: maßigen Rachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Un bas Rönigl. Polizei Prafibium bier.

U. IV. 2558.

# 21) Buthersammlung ju Bittenberg.

Bu Bittenberg hat sich eine Anzahl historisch benkwurdiger Gegenstände aus der Reformationszeit erhalten, welche theils im Besite des Königlichen Prediger-Seminars daselbst befindlich sint, theils der Stadt oder dem Kirchenarar angehören und bisher dem größeren Publitum entweder überhaupt nicht oder doch nur schwazugänglich waren.

Ein im Jahre 1877 zusammengetretenes Komité machte es fie beshalb zur Anfgabe, eine geordnete und übersichtliche Gesammtaniftellung der in Wittenberg vorhandenen Schäpe zu bewirken, und außerdem die noch sonst zerftreuten Erinnerungszeichen zu sammeln. Bu letterem Zwede richtete das Komité in einem öffentlichen Aufrust an alle Diesenigen, in deren Besige sich denkwurdige Gegenstände aus der Reformationszeit befinden, die Vitte, solche geschents oder tausweise an die Sammlung zu überlassen oder doch die Aufstellung in berselben unter Borbehalt des Eigenthumsrechtes zu gestatten.

Dieser Aufruf fand in weiteren Rreisen Beachtung. Insbesonbere- wendeten auch der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten und der Evangelische Ober-Kirchenrath dem Plane ihre fördernde Theilnahme zu. Bur Aufstellung der Sammlung wurde das Lutherhaus zu Wittenberg ausersehen, welches staatsseitig in einer der historischen Reminiscenz entsprechenden würdigen Weise restaurirt worden ist. Den Kern der Sammlung werden die dem Prediger-Seminar bereits gehörenden Gegenstände, insbesondere die Augustinische Sammlung bilden, über welche in dem Gentralblatte für die Unterrichts-Verwaltung pro 1860 Seite 400 einige Nachrichten gegeben sind. Bezüglich der Berwaltung der Sammlung haben der Minifter und der Evangelische Dber-Rirchenrath bestimmt, daß dieselbe einem Ruratorium übertragen werde, welches aus je einem Deputirten des Miniftere und des Evangelischen Dber-Rirchenrathes, ans dem Regierunge-Prafidenten zu Merseburg, dem Burgermeister zu Bittenberg, den Direktoren des dortigen Prediger-Seminars und aus zwei Mitgliedern des in Bittenberg fur die Euthersammlung gusammengetre-tenen Komite's bestehen foll. Nach ber demgemäß erfolgten Ronftituirung des Ruratoriums ift von demfelben die folgende Geschäftsordnung erlaffen worden:

Geschäftsordnung für das Ruratorium und den Ronservator der Euthersammlung zu Wittenberg.

I. Das Ruratorium besteht nach der unter bem 27. Dezember 1880 getroffenen Bestimmung des herrn Ministere fur die geist= lichen, Unterrichte- und Dediginal-Angelegenheiten und des evange= lijden Ober-Rirdenrathes aus neun Ditgliedern, nämlich:

1) aus einem von dem genannten herrn Minifter zu ernennenden

Mitgliede,

2) aus einem von dem Evangelischem Ober = Rirchenrathe zu ernennenden Mitgliede,

3) aus dem jeweiligen Regierungs - Prafidenten zu Merfeburg, 4) aus dem jeweiligen Burgermeifter der Stadt Bittenberg,

5) 6) 7) aus den Direttoren des Prediger = Seminars zu Bittenberg,

8) 9) aus zwei Mitgliedern, welche von bem zur Errichtung einer "Reformationshalle im Eutherhaufe" jufammengetretenen

Romité zu designiren find.

Die Mitglieder des Kuratorii muffen der evangelischen Ronfestion angehören, anderenfalls bat für den Regierungs-Prafidenten der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenbeiten, für ben Burgermeifter der Stadt Bittenberg der Magiftrat ein dem betreffenden Rollegium angehöriges Mitglied evangelischer Ronfession zu ernennen.

II. Der Borfigende und ber Schriftfuhrer werden von bem

Kuratorium auf funf Jahre aus seinen Mitgliedern ermählt.
Der Borfipende tann sich im Falle seiner Berhinderung einen Stellvertreter aus der Zahl der in Bittenberg wohnenden Mitglieder, wie auch im Falle der Berhinderung des Schriftführers einen Stellvertreter desselben substituiren.

Der Ronfervator wird vom herrn Minifter ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal = Angelegenheiten und dem evangelischen Ober-Kirchenrathe gemeinsam aus der Bahl der Direktoren des Pre-

diger-Seminars ernannt.

III. Das Ruratorium halt der Regel nach alljährlich im ersten Quartale eine Sigung, um den Etat für das nächste Geschäftsjahr festzustellen und den Bericht des Konservators entgegenzunehmen; außerdem, so oft der Vorsigende die Einberufung für nöthig halt, welcher auch die regelmäßigen Jahres-Versammlungen anberanmt und unter Mittheilung der wichtigeren Gegenstände der Tagesordnung zu den Sigungen einladet.

Es bleibt dem Borfipenden überlaffen, in geeigneten gallen

per Cirtular abstimmen zu laffen.

Bei mundlicher Berathung ift das Kuratorium beschlußfähig, wenn auf eine acht Tage vorher ergangene Ginladung funf Mitglieder anwesend sind.

In allen Abstimmungen entscheidet die absolute Majoritat, bei

Stimmengleichheit die Stimme des Borfipenden.

IV. In bringenden Fallen, namentlich wenn es sich um Beschlignahme über Anschaffungen handelt, treten die in Bittenberg wohnhaften Mitglieder zu einer vom Konservator zu berufenden Konferenz zusammen, von deren Einladung dem Borfigenden des Kuratorit Nachricht zu geben ist.

V. Der Konservator vertritt das Kuratorium nach außen, bewirft die Korresspondenz, führt die Kasse und legt Rechnung. Er ist besugt, innerhalb der Grenzen des Etats selbstständig Ausgaben anzuordnen. Doch darf der Betrag einer einzelnen Ausgabe zum Zwecke der Anschaffung von Gegenständen, die der Sammlung einverleibt werden sollen, die Summe von 60 Mark nicht übersteigen. Zu Ausgaben von Beträgen bis zu 150 Mark ist die Zustimmunz der Wittenberger Mitglieder (ad IV), bei Ausgaben von höherem Betrage die Zustimmung des Kuratorii ersorderlich.

VI. Der Konservator nimmt den mit dem Herumführen von Fremden in der Sammlung zu beauftragenden Unterbeamten auf 14 tägige Kündigung an, sobald der jesige Schloßtüster nicht mehr

im Umte ift.

Der Konservator verwahrt die Schluffel zu den Schränken, in benen Mappen mit Rupferstichen, alte Drucke, Mungen u. s. waufbewahrt werden.

Es ift ihm anheimgegeben, legitimirten Fremben, welche die Benuhung der Sammlung zu wiffenschaftlichen Zweden wünschen, die Schränke öffnen, und die Mappen u. s. w. vorlegen zu lassen. In solchem Falle hat er saber einem Mitgliede des Seminars die Aufsicht anzuvertrauen, falls er dieselbe nicht selbst führen kann. Zum Zwede von Studien können einzelne Mappen an legitis

Bum Zwede von Studien können einzelne Mappen an legtte mirte Gelehrte zur Benutung auf einem im Lokale einzuräumenden Arbeitsplate unter Abstandnahme von spezieller Aufsicht vorgelegt werden. Der Betreffende hat dann eine Quittung, welche den Inhalt der Mappe zc. genau bezeichnet, auszustellen und vor Verlassen des

Lofales das Dargeliehene gegen Rudempfang der Quittung zurud-

Ausleihen von Sammlungs - Gegenftanden ift nur mit Geneh= migung des Minifters und des Evangelischen Dber = Rirchen = Rathes

gestattet.

VII. Der Konservator wird einen Katalog der Euther-Sammlung und die Inventarien der unter Borbehalt des Eigenthumes von Korporationen und Privaten hergegebenen Gegenstände fertigen außerbem ein Berzeichnis solcher in der Sammlung befindlichen Duplistate oder Objekte geringen Berthes, welche er zur Veräußerung geeignet halt.

Der Minister wie der Evangelische Ober - Rirchen = Rath haben

fich die Genehmigung zu Beraußerungen vorbehalten.

VIII. Antrage auf Geldbewilligungen aus den Mitteln des Staates ober der Universitats - Berwaltung find vom Kuratorio zu

prüfen und an die Central-Instanzen einzureichen.

IX. Ueber die Sipungen des Kuratorii und der Lotal-Ronferenz (ad IV) wird ein turges Prototoll aufgenommen, welches die Ramen der Anwesenden, die gestellten Antrage und gesaßten Beschlusse entshalten muß, ohne auf die Distussion einzugehen.

#### 22) Statut der Rönig Bilhelm-Stiftung für erwachfene Beamtentochter\*).

Es ift ein glücklicher Gedanke gewesen, eine Stiftung zur Unterstügung unverheiratheter und unversorgter Töchter verstorbener
Staatsbeamten ins Leben zu rusen; Mir gereicht es zur lebhaften
kreude, daß Meinen aus Anlaß Meiner goldenen Hochzeit geäußerten
kreude, daß Meinen aus Anlaß Meiner goldenen Hochzeit geäußerten
Intentionen auch in dieser Richtung Folge gegeben worden ist, und
mit Wohlgefallen erkenne Ich die eifrigen Bemühungen des Komités
an, welche ein für den Beginn des Unternehmens immerhin erhebliches Resultat in verhältnismäßig kurzer Zeit erzielt haben. Unbeschadet der im geordneten Wege zu beantragenden staatlichen Genehmigung der Stiftung will Ich der Bitte des Komités in dem
Gesuche vom 22. d. M. gern willsahren: Unter Annahme des Protektorates über die Stiftung genehmige Ich, daß dieselbe den Namen
"König Wilhelm-Stiftung für erwachsen Beamtentöchter" sühre, mit dem Wunsche, daß die Mittel der Stiftung

<sup>\*)</sup> Das Kuratorium, deffen Mitglieder durch die Allerhöchste Ordre vom 31. Oktober 1881 für die nächsten fünf Jahre ernannt worden sind, hat am 28. November 1881 die Berwaltung der Stifstung übernommen.

fraftig wachsen mogen, um den Kreis ihrer segensreichen Birtsamkeit thunlichft bald zu erweitern. Zur Bethätigung Meines Interesses an der gedeihlichen Förderung der Stiftungszwecke will Ich dem Romité zur Abrundung des vorhandenen Grundkapitales ein Gnadengeschent von 7000 Mark gewähren, welches Ich dem Aufruse entsprechend an die Hauptkasse der Seehandlung abführen lasse.

Berlin, ben 28. Marg 1881.

Bilbelm.

bas Romité gur Grunbung ber Ronig Bilbelm. Stiftung für erwachfene Beamtentochter

Auf den Bericht vom 18. Ditober d. 3. will 3ch die "Konig Bilbelm Stiftung fur erwachiene Beamtentochter" hiermit landesherrlich genehmigen und berselben auf Grund bes zuruchfolgenden Statutes vom 22. Marz d. 3. die Rechte einer juriftischen Person mit der Maßgabe verleiben, daß an Stelle bes im §. 17 gedachten Termines der 1. November cr. tritt.

Bugleich ernenne 3ch ju Mitgliedern des Stiftungefuratoriums

für die nachften funf Jahre:

1) ben Prafidenten ber Seehandlung Rotger als Borfigenden,

2) den Geheimen Sofrath Miegner als Stellvertreter Des Borfigenden,

3) den gandgerichtsprafidenten Bardeleben.

Berlin, den 31. Oftober 1881.

Bilbelm. gez.

von Putttamer. Bitter. Briedberg. ggez.

bie Minifter bee Innern, ber Finangen und ber Juftig.

Mit einem Rapital von 160 457.40 M., welches in Folge eines im April 1880 erlaffenen öffentlichen Aufrufes unter den Civilbes amten des preußischen Staates gesammelt worden ift, wird zu Gunften erwachsener Beamtentochter eine milde Stiftung begrundet, beren Berwaltung nach Maggabe bes nachstehenden Statutes erfolgt:

Protektorat. Name. Gip.

§. 1.

Die Stiftung steht unter dem Protektorate Seiner Majestät des Raifers und Königs und führt den Namen: Ronig Bilhelms Stiftung für erwachsene Beamtentöchter. Sie hat ihren Sig in Berlin.

3med.

§. 2.

3wed der Stiftung ift, den im S. 3 naber bezeichneten ermachfenen Beamtentochtern gur Forderung ihres wirthichaftlichen Bobles, fowie zu ihrer Ausbildung Unterftupungen zu gewähren.

§. 3.

Die Bohlthaten dieser Stiftung find bestimmt für die nach dem Tode ihres Batere unverheirathet und unverforgt gurudgebliebenen Töchter derjenigen preußischen unmittelbaren Staatsbeamten, welche im Bereiche der Civilverwaltung eine bobere oder Subalternftelle bekleidet haben. Den unmittelbaren Staatsbeamten werden gleichgeachtet die gehrer und Beamten der Univerfitaten sowie derjenigen Unterrichte = und fonftigen Anftalten, bei welchen die Ge= mahrung ber erforderlichen Unterhaltungezuschuffe ausschließlich bem Staate obliegt.

An Beamtentochter, welche bas 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und an folde, welche ihren Bohnfip außerhalb des Deutschen Reiches haben, werden Unterftupungen in der Regel nicht

gezahlt.

Stiftungsvermögen.

Das Stiftungsvermögen wird aus dem im Gingange bezeichneten Rapitale gebildet. Demfelben treten bingu:

1) 10 Prozent der jahrlich auftommenden Binfen, und zwar fo lange, bis das Stiftungevermogen die Summe von 500 000 Mart erreicht bat;

2) Buwendungen und Gefchente, welche ber Stiftung gemacht werden, fofern von den Gebern nicht ausdrucklich eine andere

Bermendung angeordnet ift; 3) fortlaufende jabrliche Beitrage;

4) Stiftungeeinfunfte, welche bem Stiftungevermogen außer dem sub 1 aufgeführten Binsenantheile nberwiesen werden (§. 9 Abf. 1); 5) für ben Fall wiederholter Gelbsammlungen, der Ertrag

derfelben.

**§**. 5.

Das Stiftungevermögen ift in Berthpapieren ober Sppotheten unter Beobachtung ber Borschriften des S. 39 der Bormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875 zinsbar zu belegen.

Das Stiftungsvermögen darf zur Erreichung der Stiftungs= zwede in seinem Rapitalbestande nicht angegriffen werden.

#### Binfen.

§. 7.

Bur Berwendung fur bie 3wede ber Stiftung find bie gefammten Binfen des Stiftungevermögens mit der im §. 4 Rr. 1 feftgeseten Maggabe bestimmt.

### Dberauffict.

§. 8.

Die staatliche Oberaufsicht über die Stiftung wird von dem Minifter des Innern geführt.

#### Berwaltung.

Die Verwaltung der Stiftung erfolgt unentgeltlich durch ein

Ruratorium von drei in oder bei Berlin wohnhaften Mitgliedern, von denen das erste als Vorsigender, das zweite als dessen Stellvertreter fungirt. Dieselben werden aus der Zahl der aktiven oder pensionirten Eivilstaatsbeamten auf den Vorschlag des Ministers des Innern von dem Protektor der Stiftung, Seiner Majestät dem Raiser und Könige, jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren ernannt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf dieses Zeitraumes aus, so geschieht die Ernennung des Nachfolgers auf die noch übrige Dauer der fünfjährigen Periode durch den Minister des Innern. Bis zu dieser Ernennung wird die Verwaltung der Stiftung von den beiden anderen verbliebenen Mitgliedern allein geführt.

Das Auratorium hat, geeignetenfalls mit Substitutionsbefugnis, die Stiftung nach außen bin in allen Angelegenheiten, einschlichlich derjenigen zu vertreten, in welchen nach den Gesehen Bevollmächtigte einer Spezialvollmacht bedürfen. Dasselbe führt seine Legitimation durch ein vom Minister des Innern zu ertheilendes Attest.

Bur Ausstellung von Urkunden, durch welche die Stiftung vermögensrechtlich verpflichtet werden foll, ift die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Auratoriums erforderlich. Sonftige Schriftstude werden vom Borsigenden allein oder deffen Stellvertreter vollzgogen.

#### Ruratorium.

§. 9.

Ueber allgemeine Anordnungen im Interesse der Stiftung hat das Ruratorium nach Stimmenmehrheit zu beschließen. Insbesondere hat dasselbe über die zinsbare Belegung des Stiftungsvermögens sowie darüber zu entscheiden, ob und inwieweit Stiftungseinkunfte, welche im Laufe des Jahres nicht zur Verwendung gelangt sind, als solche auf das nächfte Jahr übertragen, oder dem Stiftungsvermögen überwiesen werden sollen. Bur Verstärtung des

Stiftungsvermögens tann das Ruratorium mit Buftimmung der betreffenden Reffortchefs die Geldsammlungen unter den betheiligten Staatsbeamten von Zeit zu Zeit wiederholen.

### Borfigenber.

Der Borsigen de hat die allgemeine Aufsicht über die Stiftung zu führen, die Berwaltung des Stiftungsvermögens und die bestimmungsmäßige Berwendung der Stiftungseinkunfte zu überwachen, sowie für die Erledigung der Unterstühungsgesuche und aller sonst eingehenden Schreiben zu sorgen.

# Raffe und Bureau.

Die der Stiftung gehörigen Effekten und geldwerthen Dokumente sowie die nicht zur Leistung der laufenden Ausgaben erforsberlichen Baarbetrage werden bei der Königlichen haupt-Seehandlungs-Rasse niedergelegt. Für die laufenden Einnahmen und Ausgaben wird eine besondere Kasse gebildet, deren Verwalter das Kuratorium bestellt.

Bur Fertigung der Expeditions-, Registratur= und Kanzlei= arbeiten können die nöthigen Kräfte gegen Vergütung angenommen werden.

#### Provinzial=Rommissionen.

#### §. 10.

Um die Interessen der hinterbliebenen Töchter von Beamten in den Provinzen zu wahren, wird in jeder Provinz als Beirath des Auratoriums eine Provinzial=Rommission eingesetz, bestehend aus drei Staatsbeamten, von denen jedenfalls einer dem Justizressort und einer dem Subalternsache angehören muß. Das Amt ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder werden, nachdem sie sich zur Annahme desselben bereit erklärt haben, jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren von dem Oberpräsidenten der betressenden Provinz ernannt und demnächst dem Kuratorium namhaft gemacht. Für Berlin wird eine besondere Kommission bestellt.

Der Oberprafident ift befugt, die Kommiffion im Falle des Bedürfniffes durch eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern zu verftarten.

Die Provinzial = Rommissionen bilben die Organe des Kuratoriums. Sie haben die ihnen vom Kurotorium zu diesem 3wede überwiesenen Unterstützungsgesuche in Bezug auf Dürftigkeit und Bürdigkeit der Bittsteller zu prüfen, über das Ergebnis zu berichten und über die Höhe der zu gewährenden Beihülfen Vorschläge zu machen; auch können sie selbständig Anträge auf Unterstützung stellen. Den Kommissionen liegt es ferner ob, das allgemeine Interesse für die Stiftung in der Provinz wach zu halten und zu beleben, sowie

überhaupt die Interessen der Stiftung und deren Gedeihen nach Möglichkeit zu fördern. Bu diesem Behufe sind ihnen vom Kuratorium von Zeit zu Zeit geeignete Mittheilungen über den Stand
und die Birksamkeit der Stiftung zu machen.

### Revisione. Rommission.

#### §. 11.

Für die jahrliche Rechnungsabnahme wird eine Revisions. Kommission aus drei im Staatsdienste stehenden und verschiedenen Ressorts der Civilverwaltung angehörigen Mitgliedern gebildet. Unter denselben muß sich wenigstens ein in Rechnungsfachen erfahrener Subalternbeamter befinden. Die Rommission wird vom Minister des Innern jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren ernannt.

# Bewilligung von Unterstützungen.

### §. 12.

Die Bewilligung der Unterstüßungen, sowohl was die Auswahl der Empfängerinnen als was die Hohe der Beträge anlangt, erfolgt auf den Borschlag des Borsißenden durch das Kuratorium, welches bei Meinungsverschiedenheiten nach Stimmenmehrheit beschließt In dringenden Källen kann der Borsißende selbständig einmalige Untersstüßungen bis zur Höhe von 100 Mark gewähren, hat aber alsdann dem Kuratorium davon Wittheilung zu machen.

# Berleihung von Stipendien.

#### §. 13.

In besonders dazu geeigneten Kallen konnen Beamtentochter, wenn sie wurdig und befahigt sind, aus den Stiftungseinkunften zu ihrer Ausbildung und Borbereitung für einen kunftigen Erwerbszweig auf wissenichaftlichen, technischen oder artistischen Lehranstalten durch Stipendien unterstüpt werden. Solche Stipendien sind jedoch im Allgemeinen nur auf die Dauer von zwei Jahren, und nur ausnahmsweise auf die Dauer von höchstens drei Jahren zu verleihen. Auch zur Aufnahme von Beamtentochtern in Kranten- und Altervversorgungs-Anstalten konnen Beihülfen bewilligt werden.

# Rechnungslegung und Berichterstattung.

#### §. 14.

Ueber die Berwaltung des Stiftungsvermögens und die Berwendung der Stiftungseinkunfte wird alliabrlich am Schluffe des Etatsjahres Rechnung gelegt. Die Entlastung wird nach erfolgter Revision der Rechnung durch die Revisions-Rommission vom Minister des Innern ertheilt. Ueber die Birksamkeit der Stiftung ift Seiner Majestat dem Kaiser und Könige als Protektor in augemessenen

Zeitraumen vom Kuratorium Bericht zu erstatten. Abschrift biefes Berichtes erhalten die Provinzial-Rommissionen.

Roften.

§. 15.

Porto, Schreibgebuhren und fonftige unvermeidliche Ausgaben find aus den Stiftungseinkunften zu beftreiten.

Statutanberungen.

§. 16.

Aenderungen des Statutes werden von dem Kuratorium unter Genehmigung des Ministers des Innern beschlossen. Aenderungen, welche den Sig, den Zwed und die außere Bertretung der Stiftung betreffen, bedürfen der landesherrlichen Genehmigung.

§. 17.

Die Stiftung tritt mit dem 1. November 1881 ins Leben. Berlin, den 22. März 1881.

23) Candesherrlicher Kommissarius bei der Litthau=
ischen Friedensgesellschaft.

(Centrbl. pro 1879 Seite 690 Dr. 183.)

Seine Majeftat der Raiser und Rönig haben durch Allerhöchste Ordre vom 5. Dambr. 1881 den herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, den herrn Regierungspräspräsitätenten Steinmann zu Gumbinnen zum landesherrlichen Romsmissarius für die Litthauische Friedensgesellschaft zu ernennen. — Diese Ernennung ist durch Berfügung vom 22. Dzmbr. 1881 erfolgt.

# II. Universitäten, technische Soch: schulen, 2c.

24) Bestätigung der Prorettor= bzw. Rettorwahlen an den Universitäten zu Königsberg und Greifswald.

(Centrbl. pro 1881 Seite 141 und Seite 312.)

Der herr Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten hat bes statigt, burch Berfügung

1. vom 3. Februar d. 3. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Bauer jum Prorettor der Universität ju Königsberg für das Studienjahr von Oftern 1882 bis dahin 1883,

2. vom 5. April d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Behrend zum Rektor der Universität zu Greifswald für das Jahr vom 15. Mai 1882 bis dahin 1883.

25) Reglement des hiftorischen Seminars an der Königlichen Universität zu Marburg.

§. 1.

Das historische Seminar hat den Zwed, Studierenden der Marburger Universität zur methodischen Behandlung der Geschichte Anleitung zu geben.

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine für alte, die andere für mittlere und neuere Geschichte, und die lettere wieder in zwei Unterabtheilungen, von denen die erfte für Geübtere, die zweite, das Proseminar, für Anfänger bestimmt ift.

. 2.

An der Spipe des Seminars stehen drei von dem Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten ernannte Direktoren, von welchen der eine die Abtheilung für alte Geschichte, die beiden anderen in jährlichem Bechsel die beiden Abtheilungen für moderne Geschichte leiten.

§. 3.

Studierende, welche Mitglied einer der Seminarabtheilungen zu werden munichen, haben fich im Beginne jedes Studiensemesters bei dem Direktor der bezüglichen Abtheilung personlich zu melden. Der Direktor darf den Eintritt nur bei genügender Borbildung gestatten.

In der Abtheilung für moderne Geschichte muffen Studierende, welche bisher an seminariftischen Uebungen noch nicht theilgenommen haben, junachst in das Proseminar eintreten und können erft, wenn deffen Dirigent ihre Leiftungen und Kenntniffe für genügend erklart hat, in die höhere Unterabtheilung aufgenommen werden.

honorar ift fur bie Theilnahme an bem Seminar nicht gu entrichten.

§. 4.

Für die Uebungen seder Seminarabtheilung sind wöchentlich mindestens zwei Stunden zu verwenden. Es sind denselben Gesschichtsquellen vornehmlich des Alterthumes und Mittelalters zu Grunde zu legen.

#### §. 5.

Die Direktoren der altgeschichtlichen Abtheilung und der oberen Abtheilung für mittlere und neuere Geschichte sind berechtigt, von deren Mitgliedern die Einreichung schriftlicher Arbeiten über Thesmata zu fordern, welche nach Ruckprache mit den Direktoren zu mahlen find.

Die eingelieferten Arbeiten sind in den Uebungestunden zu

befprechen.

Auch im Profeminar tonnen schriftliche Arbeiten der Mitglieder, welche freiwillig eingereicht werden, jum Gegenstande der Besprechung gemacht werden.

§. 6.

Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen als solche nicht nachfommen, oder durch ihr Verhalten sich als störend für die 3wecke
des Seminars erweisen, können von dem Direktor der betreffenden
Abtheilung von der ferneren Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.
Ihre Biederaufnahme in irgend eine Abtheilung kann nur durch
zemeinsamen Beschluß der drei Direktoren erfolgen.

#### §. 7.

Bon der Seminardotation steht ein bestimmter Betrag für jedes Semester dem Direktor der Abtheilung für alte Geschichte und ebenso dem Direktor der ersten Unterabtheilung für moderne Geschichte zur Berfügung zur Ertheilung von Prämien an Mitglieder für Auszeichnung bei den Seminararbeiten. Aus dem Prämiensonds der ersten Unterabtheilung für moderne Geschichte kann durch gemeinsamen Beschluß der Direktoren dieser Unterabtheilung und des Proseminars ausnahmsweise auch einem Mitgliede des letzteren eine Prämie für eine besonders gute schriftliche Arbeit ertheilt werden.

Ueberschüffe der beiden Pramienfonds konnen nach dem Ermessen des betreffenden Abtheilungsdirektors zu Pramien in den folgenden Semestern oder zur Berftarkung des Bibliothekfonds ver-

wendet werden (§. 8).

#### §. 8.

Der zu Prämien nicht bestimmte und bezw. nicht verwendete Theil des für die Abtheilung für mittlere und neuere Geschichte ausgeworfenen Jahresbetrages ist zur Unterhaltung und Vermehrung ihrer Bibliothet bestimmt, deren Verwaltung dem Dirigenten der oberen Abtheilung obliegt.

Die Bibliothet der altgeschichtlichen Abtheilung ift mit der des

philologifden Seminars vereinigt.

Bei ber Bermehrung ber letteren aus Mitteln der altgeschichtlichen Abtheilung bat beren Direktor die entscheidende Stimme.

24

§. 9.

Die Direktoren haben am Schlusse jedes Sommersemesters mir durch Bermittelung des Senates und des Universitätskuratoriums über die Thätigkeit des Seminars und die Berwendung der Seminardotation Bericht zu erstatten.

Berlin, den 3. Februar 1882.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5017.

26) Reglement für das philologische Seminar und das Proseminar an der Röniglichen Universität zu Riel.

. 1.

Das philologische Seminar und das Proseminar stehen unter der gemeinsamen Direktion dreier von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten beauftragter Prosessoren der klassischen Philologie. Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlichem

Bechsel jedesmal zwei die Uebungen bes Seminars, einer Die bes Profeminars. Den Borfit und Die allgemeine Geschäftsleitung führt bis auf

Beiteres der gegenwärtig alteste, später immer jedoch derjenige Direktor, welcher die Disputationen zu leiten hat (§. 11).

Die Bahl der Mitglieder des Profeminars ift unbeschrantt, die Bahl der Mitglieder des Seminars dagegen auf hochstens sechsehn feftgesett.

§. 3.

Unfleißige oder unwürdige Mitglieder können durch Beschluß der Direktion ausgeschlossen werden. Die Ausschließung zieht für Mitglieder, denen ein Seminar-Stipendium verliehen ist, zugleich den Berluft dieses Stipendiums nach sich.

. 4.

Die Studierenden der klassischen Philologie, welche in das Profeminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wunschen, haben sich bei dem jeweiligen Direktor desselben zu melden.

§. 5.

Die Uebungen bes Proseminars finden in wöchentlich zwei Stunden statt und bestehen in der Interpretation eines tiaffischen Schriftstellers und nach Ermeffen des Direktors in Disputirubungen

in lateinischer Sprache. Auch die Interpretation ift thunlichft zur Uebung der Mitglieder im Lateinsprechen zu benugen.

6.

Für die Interpretation ist der Regel nach semesterweise zwischen griechischen und lateinischen Schriftftellern zu wechseln.

§. 7.

Die Aufnahme von Studierenden in das Seminar, erfolgt nach Maßzabe der freigewordenen Stellen.

Die Direktion hat durch einen Anschlag am schwarzen Brette zur schriftlichen Anmeldung aufzufordern und dabei zugleich den Tag zu bestimmen, bis zu welchem dieselbe erfolgen muß.

§. 8

Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gemährt, welche entweder mindeftens ein Semefter dem Proseminar als Mitglied angehört oder bereits mehrere Semefter auf einer anderen Universität ftudiert haben.

§. 9.

Die Studierenden haben mit ihrer Anmeldung zugleich eine felbste versaste lateinische Arbeit über eine selbstgewählte philologische Aufgabe einzureichen, nach deren Prüfung die Direktion über die Aufnahme entscheidet.

Studierende, welche früher bereits Mitglieder des Seminars gewesen find, und inzwischen eine andere Universität besucht haben, tonnen auf bloge Meldung wieder aufgenommen werden.

§. 10.

Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums an der Universität zu Riel; jedoch erlischt die Mitgliedschaft spateftens mit dem zehnten philologischen Studiensemester überhaupt.

S. 11.

Bu den Uebungen des Seminars sind wöchentlich 4 Stunden bestimmt, von welchen eine Stunde auf Disputationen, drei auf Interpretation und zwar semesterweise abwechselnd eine und zwei auf lateinische bezw. griechische Schriftsteller zu verwenden find.

auf lateinische bezw. griechische Schriftsteller zu verwenden find.
Derjenige Direktor, welcher die einstündige Interpretations-Uebung leitet, ist zugleich Leiter der Disputationen. Es bleibt seinem Ermessen überlassen, in welcher Beise die Arbeiten auf die zwei

Stunden zu vertheilen find. Die Sprache in den Uebungen ift regelmäßig die lateinische.

Die Zulaffung von Nichtmitgliedern zu diesen Uebungen als bloße Buhörer fteht in dem Ermeffen der Direktoren.

# §. 12.

Jedes Mitglied des Seminars liefert in jedem Semefter eine wiffenschaftliche Arbeit in lateinischer Sprache bei bem Direttor ein, welcher die Disputation ju leiten hat. Diefer übergiebt die Arbeit einem anderen Mitgliede gur Beurtheilung und veranlaßt fodann darüber eine Disputation.

### §. 13.

Mit der Mitgliedschaft ist für eine bestimmte Anzahl der Mitglieder zugleich der Genuß des philologischen Stipendiums ver bunden.

Die Berleihung bes Stipendiums erfolgt nach Burbigfeit durch Beschluß der Direktion.

#### §. 14.

Das Stipendium wird auf zwei Jahre verliehen. Ausnahmsweise kann es nach Beschluß der Direktion noch auf ein drittes Jahr verliehen werden.

Falls ein Stipendium frei wird, find bei der Berleihung diejenigen Mitglieder des Seminars, welche fich bisher nicht im Genuffe desfelben befunden haben, zunächst zu berücksichtigen.

Stivendiaten, welche vor Ablauf der zwei Sahre, fur welche das Stipendium ihnen verliehen war, die Rieler Universität verlaffen haben, find, wenn fie nach ihrer Rudtehr wieder in das Seminar eintreten, in Beziehung auf die an den zwei Jahren fehlende Beit in erfter Linie zu berudfichtigen.

#### **§**. 15.

Für die Uebungen im Seminar und Profeminar, sowie für die Vorlesungen der Professoren der klassischen Philologie mit Einschluß der Archaologie ift das Auditorium Nr. 48 bestimmt. Dit Ausnahme der hierfür reservirten Stunden bleibt das Auditorium, sofern nicht ber Mangel an anderen geigneten Auditorien eine Ausnahme nothig macht, dem Bertehre der Direttoren mit den Mitgliedern des Seminare und des Proseminars, sowie den wiffenschaftlichen Arbeiten der Mitglieder, namentlich ihrer Vorbereitung für ihre philologischen Interpretationen und Disputationen vorbehalten. Auch tonnen die Mitglieder mit Genehmigung ber Direktoren die Berfammlungen und Berhandlungen ihrer wiffenschaftlichen Bereine in dem Auditorium balten.

#### §. 16.

Mit bem Seminar und bem Profeminar ift eine Sandbibliothet verbunden, für deren Bermehrung ein Theil des Seminarfonds beftimmt ift.

Die Anschaffung von Buchern erfolgt nach gemeinsamem Be-

Die Ausführung ber Beichluffe liegt bem schluffe der Direktoren.

vorfigenden Direttor ob.

Den Mitaliedern des Seminars und des Proseminars steht es frei, die Bibliothet in dem Auditorium 48 zu benugen. Sofern dies nicht ausreicht, tonnen auch Bucher auf bochftens 4 Bochen an Mitglieder verlieben werden; der Entleiher hat über jedes Buch einen Empfangeichein mit genauer Bezeichnung bes Buches und Angabe der ihm gesetten Leihfrift auszustellen.

Für die Aufrechthaltung der Ordnung in der Bibliothek, sowie für bie Beforgung des Ausleihe - Gefchaftes wird von der Direttion eines derjenigen Mitglieder des Seminars, welche im Genuffe des Stipendiums (§. 13) fich befinden, beftellt. Dasfelbe ift der Direttion verantwortlich. Für den Behinderungsfall ernennt die Direktion einen Stellvertreter. Die Kontrole über feine Geschäftsführung übt der vorfigende Direttor, welcher namentlich auch am Schluffe jedes Semeftere die Ordnung und Bollftandigfeit der Bibliothet ju prufen bat.

Berlin, den 15. Februar 1882.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5189.

27) Reglement für das Seminar und das Proseminar für flassische Philologie an der Königlichen Universität au Göttingen.

#### §. 1.

Das Seminar und das mit ihm verbundene Proseminar für flaffifche Philologie haben den Zwed, ftrebfamen Studierenden diefes Kaches anregende Gelegenheit und methodische Anleitung zu tieferem Studium und zu fruchtbarer felbftandiger Arbeit auf bem Gebiete ber flaffischen Philologie unter gebuhrender Berudfichtigung bes Bedürfniffes der höheren Lehranstalten zu geben.

#### **§**. 2.

Das Seminar nebst dem Proseminar fteht unter der gemeiniamen Direktion breier von bem Minifter ber Unterrichtsangelegenbeiten beauftragten Lehrer der Universität.

Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlichem Bechsel jedesmal zwei die Uebungen des Seminars, einer die des Profeminars, und zwar unabhangig von einander nach den Bor-ihriften diefes Reglements.

Im Uebrigen werden die Angelegenheiten des Seminars und des Profeminars von den drei Direktoren tollegialisch erledigt;

Borfip und allgemeine Geschäftsführung wechseln unter ihnen jahrlich nach ber Reihenfolge bes Dienstalters als Mitglied der Direktion.

9. 3. Für das Proseminar ist die Zahl der Mitglieder unbeschränkt. Für das Seminar dagegen beträgt sie regelmäßig zwölf, darf jedoch ausnahmsweise auf sechszehn erhöht werden.

Studierende, welche nicht Mitglieder des Seminars find, durfen den Uebungen als Buborer nach Maggabe ber für öffentliche Bor-

lefungen beftehenden Borichriften beimohnen.

S. 4.

Die Mitglieder find. zu regelmäßigem Besuche der Uebungeftunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger
und grundlicher eigener Arbeit verpflichtet.

Unfabige, unfleißige oder unwurdige Mitglieder tonnen burch

Beichluß der Direktion ausgeschloffen werden.

8. 5

Studierende, welche in das Profeminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wunschen, haben fich bei dem jeweiligen Direttor des Profeminars zu melden, welcher unter Berucksichtigung der nachzuweisenden Vorbildung über die Aufnahme entscheidet.

§. 6.

Die Uebungen des Proseminars finden in wochentlich zwei Stunden ftatt und bestehen zunächst in der Interpretation eines klassischen Schriftftellers, welche thunlichst zur Uebung der Mitglieder im Lateinsprechen zu benuten ist. In der Regel ist dabei semesterweise zwischen griechischen und lateinischen Schriftstellern zu wechseln. Es steht im Ermessen des Direktors, auch schriftliche Arbeiten zu sordern und, wenn er dies thut, zur Besprechung derselben eine dritte Uebungsstunde anzuseten.

§. 7.

Die Aufnahme von Studierenden als Mitglieder des Seminars erfolgt nach Maßgabe der freigewordenen Stellen und innerhalb der in §. 3 bestimmten Grenze durch Beschluß der drei Direktoren.

Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gewährt, welche entweder bereits mindestens ein Semester dem Proseminar mit gutem Erfolge als Mitglieder angehört haben oder sich über den für die Anforderungen des Seminars genügenden Erfolg ihrer bisherigen philologischen Studien an einer anderen Universität ausweisen.

Der Meldung ift eine eigene lateinische Arbeit des Bewerbers beizulegen; es kann dafür eine im Proseminar gelieferte und von dessen Direktor gunftig beurtheilte Arbeit (§. 6) benust werden.

Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums an der Universität zu Göttingen, langftene jedoch der Regel nach auf vier Semefter. Gine Berlangerung über vier Semefter hinaus fann nur durch besonderen Beschluß der Direktion erfolgen.

Studierende, welche in bas padagogische Seminar eintreten,

icheiden aus bem philologischen Seminar aus.

§. 8.

Bu Pramien für Mitglieder des Seminars, beren Leiftungen zufriedenstellend gewesen find, ist ein Theil des Seminarfonds

Die Anweisung der Prämien erfolgt am Schlusse jedes Semeftere auf Antrag der Direttion durch den Universitäteturator.

§. 9.

Bu den Uebungen des Seminars find wöchentlich vier Stunden bestimmt.

In je zwei Stunden wird unter der Leitung des einen Direktors ein lateinischer, unter der des anderen ein griechischer Schriftsteller interpretirt, in der Regel in lateinischer Sprache.

Die Mitglieder des Profeminars burfen den Uebungen als, Bu-

borer beimobnen.

§. 10.

Jedes Mitglied des Seminars ift verpflichtet, in jedem Semester mindestens eine wiffenschaftliche Arbeit einem ber Direttoren einzureichen, mit welchem er fich vorher über bie Bahl bes Themas zu besprechen bat.

Der Direktor übergiebt die eingelieferte Arbeit einem anderen Mitgliede zur Beurtheilung und veranlaßt demnächft eine Disputation darüber oder bespricht selbst die Arbeit in einer der von ihm geleiteten Uebungestunden oder in einer besonders angesetten Stunde.

§. 11. Mit dem Seminar und dem Proseminar ist eine Handbibliothet verbunden, fur deren Bermehrung ein Theil des Seminarfonds

beftimmt ift.

Die Anschaffung von Buchern erfolgt nach gemeinsamer Beichluffaffung der Direktoren. Die Ausführung der Beichluffe, die Eintragung der erworbenen Bucher in den Ratalog und die Ueberwachung des Ausleihegeschäftes liegt dem vorsitzenden Direktor ob, welcher fich babei ber Bulfe eines Seminarmitgliedes bedienen barf. Am Schlusse jedes Semesters hat er die Ordnung und Bollftandigfeit ber Bibliothet zu prufen.

§. 12. Am Schlusse des Wintersemesters hat die Direktion durch Bermittelung bes Univerfitatsturators dem Minifter ber Unterrichtsangelegenheiten über die Thatigkeit des Seminars und Profeminars während des abgelaufenen Studienjahres unter Beilegung einiger Seminararbeiten Bericht zu erftatten.

Berlin, ben 11. Marg 1882.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

ad U. I. 626.

28) Unzulässigkeit der Aufnahme der von einer höheren Unterrichtsanstalt verwiesenen Schüler auf einer technischen Sochschule und auf der Bergakademie zu Rlausthal in demselben Semester und an demselben Orte.

> . Martin San Ol Mananta

Berlin, den 21. November 1881.
Ew. 2c. erhalten beifolgend Abschrift des Erlasses an die Unisversitätskuratoren und die Universitätskuratorien vom 20. September d. J. ") — betreffend die wegen Bergehen gegen die Schuldisziplin verwiesenen Schüler höherer Echranstalten und deren Aufnahme bei den Landesuniversitäten — zur Kenntnisnahme und mit dem Besmerken, daß die Bestimmungen dieses Erlasses auch auf die Königl. technischen Hochschulen gleichmäßig Anwendung sinden und darnach in Zukunft relegirte Schüler in demselben Semester, in welchem ihre Berweisung aus der Schule erfolgt ist, an der dortigen Anstalt weder als Studierende, noch als Hospitanten zuzulassen sind.

bie Herren Rettoren ber Königl. technischen hochschulen gu Berlin, hannover und Nachen.

Auf ben Bericht vom 8. Oktober b. 3. — erwidere ich bem Königl. Provinzial - Schulkollegium, daß die wegen Aufnahme ver-wiesener Schüler bei ben Landesuniversitäten unter dem 20. September d. 3. erlassenen Bestimmungen auf die Königl. technischen Hochschulen gleichmäßig Anwendung finden.

An bas Königl. Brovingial-Schultollegium ju Bannover.

Abschrift erhalt das Konigl. Provinzial - Schultollegium gur Renntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.

bas Rönigl. Provinzial-Schultollegium bier und ju Robleng.

U. V. 2326.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1881 Seite 615.

2

Berlin, den 22. Dezember 1881. Auf den Bericht vom 8. Oktober d. J. und im Berfolge meines Erlasses vom 21. November d. J. — U. V. 2326 — erwidere ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß die wegen Aufnahme verwiesener Schüler bei den Landesuniversitäten unter dem 20. September d. J. erlassenen Bestimmungen künftig auch auf die Königliche Bergakademie zu Klausthal gleichmäßig Anwendung sinden werden, und das Königliche Oberbergamt daselbst von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten nach der in Abschrift beisolgenden Berfügung vom 6. Dezember d. J. mit entsprechender Beijung verssehen worden ist.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bas Adnigi. Brovinzial-Schultollegium zu hannover.

U. I. 8122. U. V.

29) Kontrole über die Ausführung von Bauten für Universitäten bezüglich der Innehaltung der Kostenanschläge.

Berlin, den 2. November 1881. Ew. Hochwohlgeboren lasse ich hierneben Abschrift der von dem herrn Minister der öffentlichen Arbeiten im Interesse einer lachgemäßen Kontrole über die Aussührung von Staatsbauten an lämmtliche Königliche Regierungen unterm 30. März d. J. erlassenen Cirkular-Berfügung zur Kenntnisnahme und zur analogen Beobachtung der in derselben aufgestellten Grundsäße bei den zur Aussührung gelangenden Universitätsbauten zugehen. Ich bemerke dabei, daß bezüglich der letteren die inhalts der Anlage sonst den Königslichen Regierungen, bezw. Regierungs-Präsidenten und Abtheilungs-Dirigenten zugewiesenen Funktionen von Ew. Hochwohlgeboren wahrzunehmen sind.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren veranlasse, danach das Erforberliche in die Wege zu leiten, gebe ich zugleich der Erwartung Ausdruck, daß den Regierungs-Baurathen bei Vornahme der angeordneten Kontrole mit vollster Willsahrigkeit entgegen gekommen

werben wird.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

jämmtliche Königs. Universitäts-Auratoren und Auratorien. U. I. 7534. G. III.

Berlin, den 30. Marg 1881.

Durch meinen Erlag vom 25. November 1879 — III. 18143\*) · ift wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei der Ausführung von Staatsbauten die nach den superrevidirten Unschlägen festgesetten, resp. bewilligten Rostenbetrage ftreng innegehalten und daß bei Richtbefolgung der hieruber ertheilten Anweisungen Die betreffenden Baubeamten perfonlich zur Berantwortung gezogen

In neuester Zeit haben bei dem Neubau des Oberprafidials Gebaudes zu Schleswig und bei dem Umbau bes Belfenichloffes zu Sannover porgetommene erbebliche Etatsüberschreitungen im Land.

tage zu unliebsamen Erörterungen Anlaß gegeben. Dbwohl die bezeichneten beiden Falle nur vereinzelt dafteben, febe ich mich boch, um abnlichen Bortommniffen fur die Folge vorzubeugen, veranlaßt, die forgfältigfte Aufmerksamkeit der Königlichen Regierung von Neuem auf diefen wichtigen Gegenftand zu tenken und Derfelben behufs sachgemäßer Rontrole über die Ausführung ber Staatsbauten die nachstehenden speziellen Anweisungen ju ertbeilen:

1) Es ist dafür Sorge zu tragen, und von Seiten der Regierungs-Baurathe darauf zu achten, daß bei allen nicht in größerer Entreprise herzustellenden Staatsbauten eine ordnungsmäßige und leicht ju übersehende Buchung der Ausgaben zu dem 3mede ftatte finde, um in jedem Augenblice eine genaue Prufung ber berzeitigen

Finanglage bes Baues eintreten laffen gu fonnen. 2) Es ift darauf bingumirten, und fortgefest barauf zu achten, daß die Abrechnung der einzelnen Bauarbeiten mit der Ausführung derselben thunlichst gleichen Schritt halte und daß insbesondere etmaige unvermeidliche Abweichungen von dem genehmigten Anschlage

bezüglich der daraus erwachsenden Roften ungefaumt in Rechnung gestellt und hoheren Ortes zur Anzeige gebracht werden.
3) Bei allen, den Rostenbetrag von 50 000 Mart übersteigenben Staatsbauten ift eine weitergehende finanzielle Kontrole dabin

einzuführen, daß die Baubeamten anzuweisen find, der Roniglichen Regierung vierteljährlich spezielle Nachweisungen über die finanzielle Lage des Baues einzureichen. Diese Nachweisungen sind nach Borschrift des anliegenden Formulars aufzustellen. Die Ministerial-Referenten meines Resportes sind beauftragt, sich bei Gelegenheit ihrer Dienstreisen ebenfalls davon ju überzeugen, daß die vorftebenben Anweisungen überall punttlich befolgt und ungerechtfertigte Ctats-Ueberschreitungen vermieden werden.

Benngleich den Regierunge-Baurathen die Ueberwachung der auszuführenden Staatsbauten in erster Linie obliegt, so vertraue ich

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1880 Seite 628.

doch, daß auch der herr Präfident und die betreffenden herren Abtheilungs-Dirigenten der Königlichen Regierung diesem Gegenstande vom sinanziellen Standpunkte fortan ihre besondere Ausmerksamkeit zuwenden werden, indem ich zugleich darauf hinweise, daß ungerechtsfertigte oder nicht rechtzeitig zur Sprache gebrachte Urberschreitungen genehmigter Kostenanschläge gegen die Schuldigen in Zukunft unnachsichtlich werden verfolgt werden. Schließlich bemerke ich noch, daß in solchen Källen, wo es sich um die höhere Genehmigung zur theilweisen Berwendung erzielter Ersparnisse handelt, jedesmal ein spezieller Nachweis dieser Ersparnisse zur Begründung des Antrages beizufügen ist.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Da ba d.

lämmtliche Königl. Regierungen.
III. 4180.

30) Statuten ber Beuth'ichen Stipendien=Stiftung.

Das verstorbene Fräulein Elisabeth Emilie Angelica Anna Beuth hat in ihrem am 26. Juli 1858 eröffneten Testamente vom 5. Mai 1854 den nach Abzug ausgesetzer Legate verbliebenen Rest ihres Rapital-Bermögens der Königlichen Friedrich-Bilhelms-Universität zu Berlin zu einer unter dem Namen der "Beuth'schen Stipendien" zu führenden Stipendien=Stiftung vermacht. Derselben ift durch den Allerhöchsten Erlas vom 31. Dezember 1858 die lans desberrliche Genehmigung ertheilt worden.

ift durch den Allerhöchsten Erlaß vom 31. Dezember 1858 die lans besherrliche Genehmigung ertheilt worden. Für diese Stiftung find unter Zugrundelegung der testamentarischen Bestimmungen der Erblasserin die nachstehenden Statuten

festgesett worden.

§. 1.

Die Stiftung der "Beuth'schen Stipendien" wird nach den für die Berwaltung von Mündelgeldern geltenden Borschriften von dem Senate der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität verwaltet.

§. 2.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörenden Berthpapiere, Dokumente und baaren Bestände werden von der Quaftur der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität wie die übrigen Berthpapiere, Dokumente und baaren Bestände der Stiftungssonds unter der üblichen Kontrole aufbewahrt.

§. 3.

Aus den Revenuen der Stiftung werden Stipendien zum Betrage von 1200 Mart jährlich gebildet, welche und zwar jedesmal auf fünf Jahre an würdige und bedürftige Studierende einer der vier Fakultäten der Königlichen Kriedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin oder der Abtheilungen I und II der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin von dem Senate der Universität vergeben werden und den Stipendiaten in vierteljährlichen Raten im Boraus auszuzahlen sind.

§. 4.

Der Inhaber des Stipendiums ift verpflichtet, mindeftens ein Jahr auf der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin zu studieren; die übrige Zeit kann sich derselbe dem Studium auf einer anderen deutschen Universität widmen, das Stipendium auch nach beendigtem Studium in der Zeit fortbeziehen, welche er zu seiner weiteren Ausbildung verwendet, bevor er in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Berufsthätigkeit eintritt.

§. 5.

Die Erledigung des Stipendiums ift jedesmal drei Monate vor der anderweitigen Bergebung öffentlich bekannt zu machen.

§. 6.

Wenn sich Rachsommen des Generalmajors von Willisen, des Geheimen Finanz-Rathes und Provinzial-Steuer-Direktors August von Maaßen, des Ober-Regierungs-Rathes Sugo von Schierstedt oder des Medizinal-Rathes (späteren Geheimen Medizinal-Rathes) Dr. Hermann Duinde um ein zu vergebendes Stipendium bewerben, soll denselben auch ohne daß sie den Nachweis der Bedürftigkeit führen, ein unbedingtes Vorzugsrecht vor jedem anderen Bewerber zustehen. Treten aus den genannten Familien gleichzeitig mehrere Bewerber auf, hat der Bedürftigste den Borzug.

§. 7.

Nachft den in §. 6 gedachten Personen haben Gingeborene der Stadt Cleve, der Baterftadt der Stifterin, vor anderen Bewerbern ein Borzugerecht.

§. 8.

Etwaige Revenüen - Ueberschüsse ober nicht zur Auszahlung gelangte Stipendienraten werden zum Rapital geschlagen und, soweit es möglich, zinsbar angelegt, bis ein ferneres, nach denselben Grundsäpen zu vergebendes Stipendium von 1200 Mart aus den Zinserträgnissen gebildet werden kann.

§. 9.

Das Stipendium geht verloren, wenn der Stipendiat — worüber der Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu befinden und zu beschließen hat — sich des weiteren Genusses bes Stipendiums unwurdig macht, ober wenn derfelbe (vergleiche §. 4) in eine felbständige, mit einem Ginkommen verbundene Berufsthatige feit eintritt.

Berlin, ben 12. Ottober 1881.

Rettor und Senat ber Konigl. Friedrich-Wilhelme-Universität. (L. S.) hofmann.

Vorstehende Statuten der Beuth'schen Stipendien-Stiftung vom 12. Oktober v. J. werden hierdurch genehmigt. Berlin, den 6. Februar 1882.

> (L. S.) Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Genehmigung.

U. I. 3177.

31) Sizung der Atademie der Wissenschaften, in welcher der Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung zu erstat
ten ist.

Nach §. 34 bes Statutes der humboldt. Stiftung für Naturferichung und Reisen (Centralbl. f. d. Unt. Berw. pro 1861 Seite 67)
ist in der öffentlichen Sitzung, welche die Königl. Atademie der Biffenschaften zur Feier des Jahrestages Friedrichs II. halt, über die Wirksamkeit der Stiftung in dem verstoffenen Jahre Bericht zu erstatten.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 23. Januar 1882 zu genehmigen geruht, daß dieser Bericht fortan in der zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages des jedesmaligen Landesherrn veranstalteten Sigung erstattet werde.

32) Bestätigung der Bahlen des Präsidenten und des Bertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1881 Seite 431 Rr. 117.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 25. Januar 1882 die durch den Tod des Geheimen Regierungs-Rathes Sigig nothwendig gewordene, auf den Ober-Kapellmeister Taubert gefallene Bahl zum Präfidenten der Königl. Alademie der Künste zu Berlin auf die Zeit bis zum 1. Oftbr. 1882 zu bestätigen.

Bon dem herrn Minister der geiftlichen ic. Angelegenheiten ift durch Berfügung vom 25. Februar 1882 die Bahl des Baurathes und Professors Ende jum Stellvertreter des Prafidenten derselben Alademie auf die Zeit bis jum 1. Oftbr. 1882 bestätigt worden.

33) Große atademifche Runftausftellung ju Berlin.

(Centrbl. pro 1881 Seite 357 Dr. 76.)

1.

Der herr Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 3. Februar 1882 genehmigt, daß in der Zeit vom 20. August bis einschl. den 15. Ottbr. d. J. eine große akademische Kunstausstellung von der Königl. Akademie der Künste zu Berlin veranstaltet werde.

Die große akademische Ausstellung von Berken lebender Kunftler des In- und Auslandes wird in diesem Sahre Sonntag, den 20. August in den Raumen des provisorischen Ausstellungsgebandes auf dem Cantianplage hierselbst eröffnet. Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, konnen bei allen deutschen Kunftakademien in Empfang genommen werden.

Berlin, den 28. Februar 1882.

Der Senat der Königlichen Atademie der Kunfte, Settion für die bildenden Kunfte. Ende.

Befanntmachung.

34) Preisbewerbungen bei der Afademie der Runfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1881 Seite 172 Rr. 17.)

1. Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königl. Akabemie der Künste zu Berlin vom 24. Januar 1882 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 30 vom 3. Februar d. J.) ist die diesjährige Konkurrenz um den großen Staatspreiß für das Fach der Gesschichtsmalerei bestimmt. Die Zuerkennung des Preises (Stipensbium zu einer Studienreise nach Italien auf zwei Jahre von jährlich 3000 Mark und außerdem Entschädigung von 600 Mark sur hin- und Küdreise) erfolgt am 8. August 1882.

2. Zufolge Bekanntmachung des Senates vom 6. Februar 1882 (Reichs. und Staats-Anzeiger Rr. 42 vom 17. Rebruar d. 3.) ift die Konkurrenz um den Preis der I. Michael Beer'schen Stife

tung für Maler und Bildhauer judischer Religion im laufenden Jahre für Maler aller Facher bestimmt. Der Preis besteht in einem Stipendium von 2250 Mark zu einer einfährigen Studienreife nach Italien, und die Zuerkennung besselben erfolgt am 3. August 1882.

3. Bufolge Bekanntmachung des Senates vom 6. Februar 1882 (Reichs= und Staats=Anzeiger Nr. 42 vom 17. Februar d. 3.) ist die Konturrenz um den Preis der II. Michael Beer'ichen Stiftung, ju melder Bewerber aller Ronfessionen zuzulaffen find, im laufenden Sabre fur Rupferftecher beftimmt. Der Preis befteht in einem Stipendium von 2250 Mart zu einer einjahrigen Studienreife nach Stalien, und bie Buerkennung besfelben erfolgt am 3. Auguft 1882.

Ausschreiben wegen Bewerbung um Mendelssohn= Bartholdy=Staats. Stipendien für Musiter. 35)

(Centrbl. pro 1881 Seite 357 Dr. 77.)

Berlin, den 1. April 1882. Um 1. Oftober or. tommen zwei Stipendien der Felir Men-belejohn=Bartholdy'ichen Stiftung fur befahigte und ftrebfame Mufifer zur Berleihung. Jedes derfelben beträgt 1500 Mark. eine ift für Romponisten, das andere für ausübende Tonkunftler be-Die Verleihung erfolgt an Schuler ber in Deutschland vom Staate subventionirten mufifalischen Ausbildungs. inftitute, ohne Unterschied bes Alters, des Geschlechtes, der Religion und der Nationalität.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr Studien an einem der genannten Inftitute gemacht hat. Musnahmeweise konnen preußische Staatsangehörige, ohne daß fie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Rustatarium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung fie dazu für qualifizirt erachtet.
Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betrefsieden um Staats lieben der Befahlen und Staats

fenden, vom Staate subventionirten Institute eriheilt, das Rurato-rium ift aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Bollendung ihrer Studien auf dem Inftitute ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute 2c.) zu verleihen.

Sammiliche Bewerbungen nebft den Nachweisen über die Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbst= geidriebenen Lebenslaufe, in welchem befonders der Studiengang bervorgehoben wird, find nebst einer Bescheinigung der Reife zur Konfurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugniffe von der zulest besuchten Anstalt bis zum 1. Juli er. an das unterzeichnete Ruratorium — Berlin W., Bilhelmftr. Nr 70a. — ein-

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Bahl, unter eidesstattlicher Bersstückerung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt worden ist, beizufügen.

Die Berleihung des Stipendiums für ausübende Confünstler erfolgt auf Grund einer am 30. September cr. in Bertin durch das Ruratorium abzuhaltenden Prüfung.

> Das Ruratorium für die Berwaltung der Felir Mendelssohn-Bartholdy-Stipendien.

36) Beibringung eines Zeugniffes bes Lehrherrn über haltung und Leiftungen eines Apotheterlehrlinges bei ber Melbung zur Prüfung.

Berlin, den 24. Februar 1882. den Herrn Reichstanzler gelangenden

Bei der Prüfung der an den herrn Reichstanzler gelangenden Gejuche um Dispensation von einzelnen Bedingungen der Zulassung un den Apothekerprüfungen ist mehrfach wahrgenommen worden, daß die den Apothekerlehrlingen ertheilten Zeugnisse über die Lehrzeit entgegen der Anforderung der Bekanntmachung vom 25. Dezember 1879 (Centralblatt f. d. deutsche Reich Se. 850\*)) eine Aeugerung der Lehrherren über die Kührung der Lehrlinge nicht enthielten.

Bur Verhütung ber durch berartige Berfaumnisse erwachsenden Rachtheile und Weiterungen wollen Em. Hochwohlgeboren die betreffenden Medizinal-Beamten des Bezirkes, denen die Beglaubigung der fraglichen Zeugnisse obliegt, ausdrücklich anweisen, streng darüber zu wachen, daß die Zeugnisse in jedem einzelnen Falle mit einer Aeußerung des Lehrherrn auch über die Haltung und die Leistungen des Lehrlinges versehen sind. Zugleich ist diese Bestimmung in geeigneter Weise zur Kenninis der Apotheter zu bringen.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

bie Rönigl. Regierungs Prafibenten in ben Rreis . Ordnungs. Brovingen, an ben Rönigl. Regierungs. Brafibenten au Sigmaringen, ben Rönigl. Boligei-Brafibenten bier, fowie an bie Rönigl. Regierungen ber übrigen Brovingen und bie Rönigl. Landbrofteien in Dannover.

M. 1013.

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1880 Geite 250.

# III. Cymnasial: 2c. Lehranstalten.

37) Cirkularerlaß, betreffend Ordnung der Ent= laffungeprüfungen an den höheren Schulen.

Die Königlichen Provinzial=Schulkollegien haben der Begutachtung des durch meinen Erlaß vom 14. Oktober 1881 — U. II. 2645 — Denselben vorgelegten Entwurfes der Prüfungs=Ordnungen für die höheren Schulen eine eingehende Sorgfalt zugewendet, für welche ich Denselben gern meine Anerkennung ausspreche. Die von den Königlichen Provinzial=Schulkollegien vorgetragenen Bemerkungen sind einer erneuten Erörterung unterzogen und für die schließliche Redaktion verwerthet worden. Die aus dieser Revision hervorgesangene "Ordnung der Entlassungsprüfungen an den höheren Schulen," von welcher das Königliche Provinzial=Schulkollegium in der Anlage — Eremplare erhält, ist von dem Oftertermine 1883 an zur Ausschhrung zu bringen. In sachlicher Hinlicht sind die setzt zur Geltung gelangenden Prüfungs=Ordnungen, insoweit es sich um Gymnassien und Realghmnassien handelt, im Wesentlichen mit den bischer bestehenden in Uebereinstimmung; es ist nur in erneuter Erwägung aller einzelnen Punkte darauf Bedacht genommen, solche Bestimmungen zu beseitigen, welche, wie z. B. der erforderte zusammenhängende historische Bortzag, erfahrungsmäßig auf die Gestaltung des Unterrichtes in den obersten Klassen der auf eine spezielle Borzbereitung für die Prüfung einen nachtheiligen Einsus ausgeübt baben. Die wenigen sachlichen Unterschiede der anliegenden Brüsungs-Ordnung von der bisher geltenden, z. B. bezüglich der griechischen und der französischen schriftlichen Arbeit in der Gymnassial-Reiseprüfung, sinden ihre Begründung in den zu den Lehrplänen vom 31. März d. 3.\*) beigegebenen Ersäuterungen, welche zugleich als Ersäuterung über das Maß der in der Reiseprüfung zu stellenden Forderungen zu betrachten sind.

Auf den durch die Ersäuterungen zu den Lehrplänen bezeichneten Rasktoh der Beurtheilung ist inkbesondere kinzuweisen bezüglich des

Auf den durch die Erläuterungen zu den Lehrplänen bezeichneten Maßstab der Beurtheilung ist insbesondere hinzuweisen bezüglich des Zeichenunterrichtes an Ober-Realschulen, bezw. Gewerbeschulen. Das Zeichnen kann seiner Natur nach nicht einen Gegenstand der Prüfung bilden, sondern das Urtheil für das Reisezeugnis ist auf Grund der Klassenleistungen festzustellen, von denen es sich empsiehlt Proben bei der mündlichen Prüfung zur Borlage zu bringen. Für die Absassung des Urtheiles sind die auf dem angefügten Formulare entshaltenen allgemeinen Weisungen um so bestimmter für das Zeichnen

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 234.

in Anwendung zu bringen, als für manche Berufswege auf dieses Urtheil ein besonderer Berth zu legen ist.

2C. 2C.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

An bie Röniglichen Brovingial. Schultollegien.

U. II. 1279.

### I.

# A. Ordnung der Entlassungsprüsung an den Symnasien.

§. 1. Zwed ber Brüfung.

3med der Entlassungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches ziel des Inminasiums ift.

§. 2. Wo die Prüfung abgehalten wird.

Bur Abhaltung von Entlassungsprüfungen sind alle diejenigen Gymnasien berechtigt, welche von dem Unterrichtsminister als solche anersannt worden sind.

§. 3.

Maßstab zur Ertheilung bes Zeugnisses der Reife.

Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen entsprechen; dieselben bilden den Maßtab für die Beurtheilung der schriftslichen und mundlichen Leiftungen.

1. In der chriftlichen Religionslehre muß der Schüler von dem Inhalte und dem Zusammenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der kirchlichen Konfession, welcher er angehört, und von den Hauptevochen der Kirchengeschichte eine genügende

Kenntnis erlangt haben.

2. In der beutschen Sprache muß der Schüler ein in seinem Gedankenkreise liegendes Thema richtig aufzusassen und mit eigenem Urtheile in logischer Ordnung und sehlerfreier Schreibart zu bearbeiten im Stande sein. Beim mündlichen Gedrauche der Muttersprache hat derselbe Geübtheit in sprachrichtiger, klarer und zusammenhängender Darstellung zu beweisen. Ferner muß er mit den wichtigsten Epochen des Entwickelungsganges der deutschen Litteraturgeschichte und mit einigen klassischen Berken der Nationallitteratur bekannt sein.

In der lateinischen Sprache muß der Schüler die leichteren Reden und philosophischen Schriften Ciceros, den Sallustius und Livius, die Aeneide Bergils, die Oden und Spisteln bes Horaz verfteben und ohne erhebliche Rachhilfe übersetzen, auch über die am häufigsten vorkommenden Beremaße sichere Kenntnis besitzen. Seine Schriftlichen Brufungearbeiten muffen von Jehlern, welche eine grobe grammatische Unsicherheit zeigen, und von Germanismen im Besentlichen frei sein und einen Anfang stillstischer Gewandtheit erfennen lassen.

4. In der griechischen Sprache muß der Schüler den Homer, den Xenophon, die kleineren Staatsreden des Demosthenes und die leichteren Dialoge Platons verstehen und ohne erhebliche Rachhilfe zu übersetzen vermögen, ferner in der griechischen Formen-lehre und den Hauptpunkten der Syntax Sicherheit beweisen.

5. In der frangofischen Sprache wird grammatitalisch und leritalisch ficheres Berftandnis und geläufiges Ueberseten projaifcher und poetischer Schriften von nicht besonderer Schwierigkeit, iewie eine ausreichende Sicherheit in der Formenlehre und ben Grundregeln der Syntar für den schriftlichen Gebrauch der frangofi=

iden Sprache erfordert.

In der Geschichte und Geographie muß der Schüler die epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte, namentlich der griechischen, romischen und beutschen sowie ber preußischen Geschichte, im Zusammenhange ihrer Ursachen und Wirkungen kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wichtigsten topischen Verhältnissen und der politischen Gintheilung der Erdoberflache, unter besonderer Berücksichtigung von Mittel-Europa, genügenbe Renntnis befigen.

In der Mathematit hat der Schüler nachzuweisen, bag er in der Arithmetik bis zur Entwickelung des binomischen Lehrsatzes und in der Algebra bis zu den Gleichungen zweiten Grades ein-ichließlich, ferner in der ebenen und förperlichen Geometrie und in der ebenen Trigonometrie sichere, geordnete und wissenschaftlich begrundete Renntnisse besitht, und daß er sich ausreichende Uebung in der Anwendung seiner Kenntnisse zur Lösung von einfachen Aufgaben

erworben hat.

In der Physik muß der Schüler eine klare Ginsicht in die hauptlehren von den Gesetzen des Gleichgewichtes und der Bewegung ber Körper, von der Barme, dem Magnetismus und der

Elettrizität, bem Schalle und bem Lichte gewonnen haben. 9. In der hebraischen Sprache (vergl. §. 6, 2) wird geläufiges Lesen, Bekanntschaft mit der Formenlehre und die Fähig-feit erfordert, leichtere Stellen des Alten Testamentes ohne erhebliche Nachhilfe ins Deutsche zu übersetzen.

10. In der polnischen Sprache (vergl. §. 6, 2) muß der Schüler ein nicht zu schwieriges deutsches Diktat in korrekter und nicht ungewandter Schreibweise ins Polnische zu übersehen vermögen.

§. 4

Zusammensetzung ber Prüfungekommission.

1. Die Prüfungskommission besteht aus dem von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium ernannten Königlichen Kommissa als Borsitzenden, dem Direktor des Gymnasiums und denjenigen Lehrern, welche in der obersten Klasse mit dem Unterrichte in den lehrplanmäßigen wissenschaftlichen Gegenständen betraut sind.

2. Das Königliche Provinzial Schulfollegium ernennt regelmäßig dasjenige seiner Mitglieder, welches die inneren Angelegensheiten des betreffenden Gymnasiums bearbeitet, zum Prüfungstommisser. Dasselbe kann im einzelnen Falle für die Leitung der mündlichen Prüfung (§§. 10—14) einen stellvertretenden Kommissarernennen und mit dieser Stellvertretung insbesondere den Direktor

des Gymnafiums beauftragen.

3. Dassenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung der Schule zusteht, ist befugt, aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitgliede der Prüfungssommission zu ernennen. Die Ernennung erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in der Kommission.

An den für einzelne Anstalten außerdem etwa bestehenden besonderen Besugnissen zur Theilnahme an den Brüfungen wird hier-

durch nichts geandert.

4. Auf sammtliche Verhandlungen der Prüfungskommission erstreckt sich für die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsversschwiegenheit.

§. 5.

Meldung und Zulassung zur Prüfung.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet in der Regel nicht früher als im vierten Halbjahre der zweisährigen Lehrzeit der Prima statt. Im dritten Halbjahre dieser Lehrzeit kann die Zulassung nur ausnahmsweise auf den einstimmigen Antrag der der Prüfungssommission angehörenden Lehrer seitens des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums genehmigt werden.

Provinzial-Schulkollegiums genehmigt werden. Unbedingt erforderlich für die Zulaffung eines Schülers jur Entlaffungsprüfung ift, daß derfelbe in dem Halbjahre der Meldung

der Oberprima angehört.

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarwege von einem Gymnasium entsernt worden ist, oder dasselbe verlassen hat, um sich einer Schulstrase zu entziehen, oder in willkurlicher, durch die Berhältnisse nicht genügend gerechtfertigter Weise, so barf ihm an dem Gymnafium, an welches er übergegangen ist, bei seiner Meldung zur Entlassungsprüfung das Halbjahr, in welches oder an dessen Schluß der Bechsel der Anstalt fällt, nicht auf die zweijährige Lehrzeit der Prima

angerechnet werden.

Ob in dem letztbezeichneten Falle der Wechsel der Anstalt als ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semester auf die zweisährige Lehrzeit der Prima anzurechnen ist, entscheidet auf den Bortrag des Direktors, bezw. des Direktors und der der Prüfungskommission angehörenden Lehrer, das Königliche Provinzialschussionen. Falls die Eltern oder deren Stellvertreter es des antragen, erfolgt diese Entschulen unmittelbar beim Eintritte des Schülers in die neue Schule.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betreffenden Schulsemesters dem Direktor schrifts

lich einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Weldungen vorgelegt und auf Grund der in der Prima den betreffenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Nr. 6 und §. 12, 2) darüber seftgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissenschaftlichen Leistungen und nach ihrer sittlichen Haltung als den Zielforderungen des Ghmnasiums entsprechend anzuerkennen sind.

5. Wenn ein Schüler nach bem einstimmigen Urtheile der Konserenz die erforderliche Reife in wissenschaftlicher oder sittlicher Hinslicht noch nicht erreicht hat, ist der Direktor verpslichtet, ihm von dem Eintritte in die Prüfung abzurathen und seinen Eltern oder deren Stellvertreter entsprechende Borstellungen zu machen. Bleiben diese Borstellungen erfolglos, so kann die Uebermittelung der Meldung an das Königliche Provinzial-Schulkollegium nicht verweigert werden; daß die Abmahnung stattgefunden hat, ist dabei ausdrücklich zu vermerken.

6. Das Verzeichnis der Schüler, welche sich zur Prüfung gemeldet haben, nehst den erforderlichen näheren Angaben über ihre Person und dem Gutachten über ihre Reise (Nr. 4), eventuell eine Vakatanzeige, hat der Direktor dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium spätestens 21/4. Monat vor dem Schlusse bes betreffenden Semesters einzureichen.

In dem einzureichenden tabellarischen Verzeichnisse sind zu dem Namen jedes Abiturienten folgende Rubrisen auszufüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Wohnort des Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der Brima und Oberprima insbesondere (bei solchen Schülern, welche erst in die Prima eingetreten sind, Angabe der Schule, welcher sie stüher angehörten und der Dauer des Aufenthaltes), ferner ein durch furze Bezeichnung der bisherigen gesammten Entwickelung des Schülers

zu begründendes Gutachten über seine Reife. Diesem Gutachten ist die Formulirung des Urtheiles beizufügen, welches in dem eventuellen Reifezeugnisse in die Rubrit "Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird. Schließlich ift zu bezeichnen, welchen Beruf der Schüler zn mahlen beabsichtigt.

Wenn für einen Schüler bezüglich der unter Dr. 1 und 2 feste gestellten Bedingungen der Zulassung zur Prüfung eine Ausnahme beantragt wird, so ist dies in dem tabellarischen Berzeichnisse kenntlich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich zu erwähnen.
7. Das Königliche Provinzial Schulkollegium prüft, ob die für die Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1. und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prüfung.

### **§**. 6.

### Art und Wegenstände der Brüfung.

Die Entlassungsprüfung ift eine schriftliche und mundliche

2. Bur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher und ein lateinischer Aufsat, eine llebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, eine Uebersetzung aus dem Griechischen in das Deutsche, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar je eine aus der Planimetrie, Stereometrie, Trigonometrie und Algebra. Es wird empfohlen, eine der mathematischen Aufgaben fo zu mahlen, daß fie den Schülern Gelegenheit giebt, ihre Bekanntichaft mit physikaliichen Gesetzen barzulegen. Diejenigen Schuler, welche sich einer Brufung im Bebraifchen

unterziehen wollen, haben bie deutsche Uebersetung eines leichten Abschnittes aus bem Alten Testamente nebst grammatischer Analyse zu liefern. An denjenigen Gymnasien, an welchen die polnische Sprace einen lehrplanmäßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt fakultativ hinzu eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Polnische.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionolehre, die lateinische, griechische und französische Sprache, die Geschichte und Geographie, und die Mathematik, fakultativ (Mr. 2) auf die hebraische Sprache.

# Schriftliche Prüfung.

### Stellung der Aufgaben.

Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten dieselben Aufgaben.

Die Aufgaben find so zu bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der Prima in keiner Beije überschreiten; fie durfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nabe stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer felbftandigen Leiftung zu haben.

Für die Uebersetzung aus dem Griechischen ist aus einem der Lefture ber Brima angehörenden oder dazu geeigneten Schriftsteller cin in der Schule nicht gelesener, von besonderen Schwierigkeiten freier Abschnitt zu wählen.

Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denselben in der oberften Rlaffe vertritt, dem Direktor

gur Genehmigung por.

Die Texte zu den Uebersetzungen aus dem Deutschen be-

durfen nur der Genehmigung des Direftors.

Für den deutschen und lateinischen Auffat, für die Uebersetzungen aus dem Griechischen und Sebraischen haben die Fachlehrer je drei Borschläge, für die mathematische Arbeit hat der Fachlehrer drei Borschläge, für die mathematische Arbeit hat der Fachlehrer drei Gruppen von je vier Aufgaben dem Direktor vorzulegen. Nachbem dieser die Borschläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Verschläge dem Königlichen Prüfungskommissar ein, behufs der aus den Borschlägen zu tressenden Auswahl.

6. Die Justellung der Aufgabenvorschläge an den Königlichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium; zugleich mit der Entscheidung des letzteren über die Meldungen stellt der Königliche Kommissar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getrossenen Rabl unter besonderem Verschusse

Bahl unter besonderem Berschlusse zurud.

7. Der Königliche Kommissar ift befugt, statt aus den vorgeschlagenen Aufgaben zu mahlen, andere Aufgaben zu bestimmen, sowie anzuordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutt werden. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweifeln an der Selbständigkeit der gefertigten Prüfungearbeiten für alle ober für einzelne Fächer neue Aufgaben zur Bearbeitung zu ftellen.

8. Es ist Pflicht ber Prüfungstommission, insbesondere der bie Aufgaben stellenden Lehrer und des Direktors, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben fur die schriftliche Brufung den Schülern erst beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis tommen; auch ist jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste zu vermeiden.

**§**. 8.

### Bearbeitung ber schriftlichen Aufgaben.

Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer des Gymnasiums unter der beständigen, durch den Direktor anzuordnenden Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungstommission angehören.

Für jeden der beiden Auffate und für die mathematische Arbeit find funf Bormittagestunden zu bestimmen; die Frist darf bei den Aufsäten nöthigenfalls um eine halbe Stunde überschritten werden. Bu der Anfertigung der Uebersetzung aus dem Griechischen

werben, ausschließlich der für das Diktiren des Tertes erforderlichen Zeit, drei Stunden, zur Anfertigung der Uebersetzung in das Lateinische (bezw. Bolnische) werden, ausschließlich der für das Dittiren bes Tertes erforderlichen Zeit, ferner für die Uebersetzung aus dem Hebraischen je zwei Stunden bestimmt.

3. Reine Arbeitszeit (Nr. 1 und 2) barf burch eine Pause unterbrochen werben. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspause getrennte hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die halfte der Aufgaben zu stellen und deren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden halben Arbeitszeiten abliefern zu lassen.

Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als für den lateinischen Aufsatz ein lateinisch beutsches, für die Ueberjetung aus dem Griechischen ein griechisches, für die Uebersetung aus dem Hebraischen ein hebraisches Lexikon und für die mathema-

aus dem Hebräischen ein hebräisches Lerikon und für die mathematische Arbeit Logarithmentaseln, ist nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigensden Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlassen.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ist, hat sie unvollendet abzugeben.

In sedem Falle ist von den fertigen wie von den unvollendeten Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.

6. Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung unserlaubter Hilfsmittel, einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unersaubter Hilfsmittel, zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuche bebilsslich ist, wird zu einer Taufchung ober einem Tauschungeversuche behilflich ift, wird mit Ausschluß von ber weiteren Prufung und, wenn die Entdedung erft nach Bollendung berfelben erfolgt, mit Vorenthaltung bes Brufungszeugnisses bestraft. Die in solcher Beise Bestraften sind hinsichtlich ber Wiederholung der Prufung denjenigen gleichzustellen, welche die Prufung nicht bestanden haben (vgl. §. 16, 1 u. 2). Ber sich einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches auch bei ber Wiederholung der Brufung schuldig macht, kann von der Zulaffung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches ordnet zunächst der Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Rommiffion vor ber mundlichen Brufung (§. 10, 2). Fur bie Balle, in benen ein Schüler von der Julassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ift die Entscheidung des Ministers einzuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Direktor bei Beginn der erften schriftlichen Brufungearbeit bie Schuler ausbrucklich aufmertfam gu

machen.

§. 9.

### Beurtheilung ber schriftlichen Arbeiten.

1. Jebe Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer korrigirt und censirt, d. h. die sich sindenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden oder nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über den Werth der Arbeit im Berhältnisse zu den Prüsungsforderungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eines der vier Prädikate: sehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zusammenzusassen ist. Hinzuzusügen ist die Angabe über die Beschaffenheit der betreffenden Klassenleistungen; es darf jedoch dem Urtheile über die Klassenleistungen kein Einfluß auf das der Prüssungsarbeit zuzuerkennende Prädikat gegeben werden.

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor mit denselben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arbeiten ertheilten Prädikate zusammengestellt und wird darüber Beschluß gefaßt, ob und für welche Eraminanden die Ausschließung von der mündlichen Prüfung (§. 10, 3) oder die Dispensation von

berselben (§. 10, 4) zu beantragen ift.

3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nebst dem Prüfungsprotokolle und dem geschriebenen Terte für die Uebersehung aus dem Griechischen und in das Lateinische rechtzeitig vor dem Termine zur mündlichen Prüfung dem Königlichen Kommissar zuzustellen. Am Rande der Terte für die Uebersehungen aus dem Griechischen und in das Lateinische sind die den Eraminanden etwa angegebenen Bokabeln oder anderweiten Uebersehungshilfen zu bezeichnen; diese Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem keine Uebersehungshilfen den Eraminanden gegeben sind. Den Prüfungsarbeiten sind ferner beizusügen die Uebersehungen in das Griechische und in das Französische, welche die Schüler behufs ihrer Versehung nach Prima geliefert haben.

Der Königliche Rommissar ist befugt, Aenderungen in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Pradifaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ist in dem Protosolle (§. 13) Kenntnis zu geben.

§. 10.

# Mündliche Prüfung.

1. Borbereitung.

1. Die mundliche Prüfung ift innerhalb der letten sechs Bochen bes betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt den Tag und führt den

Vorfit.

Für den Tag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem Lokale der Prüfung die Censuren, welche die Eraminanden während der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben, (von Schulern, welche einen Theil des Primakursus auf einer anderen Schule zugebracht haben, auch deren Abgangszeugnisse) und ihre schriftlichen Arbeiten aus Prima zur Ginfichtnahme bereit zu halten.

Bei ber mundlichen Brufung, jedoch mit Ausschluß der derfelben vorausgehenden (Nr. 2) und nachfolgenden (§. 12, 1) Berathung, haben außer den der Rommiffion angehörenden auch alle übrigen wiffenschaftlichen Lehrer der Unftalt anwesend zu fein. In bem Falle einer mehrtägigen Dauer der Brufung (§. 11, 1) gilt bieie Bestimmung nur fur ben erften Zag.

Der Prufung geht voraus eine Berathung und Beichlusfaffung barüber, ob einzelne ber Bewerber von ber Bulaffung jur mundlichen Prufung auszuschließen oder von ihrer Ablegung zu be-

freien sind (vgl §. 8, 6 und §. 9, 2). 3. Gin Schüler, bessen schriftliche Brufungsarbeiten sammtlich ober ber Debrzahl nach bas Praditat "nicht genügend" erhalten haben, ist von ber munblichen Brufung auszuschließen, wenn bereite in der auf Anlaß der Meldung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6) der Zweifel an der Reife desselben Ausdruck gefunden hat. Ist ein ber 3weifel an ber Reife besselben Ausbruck gefunden hat. soller Zweisel nicht ausgedrückt worden, so wird der Erwägung der Kommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der mündlichen Prüfung ertheilt werden soll.

4. Wenn die Leistungen eines Schülers während der Lehrzeit der Prima nach dem einsteinigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben und die schrischen Arbeiten der Erklassungigung sammtelle von den einste darunter hesser ausgesollen sied einze darunter hesser ausgesollen sied einze darunter ber

lich genügend, einige darunter besser ausgefallen sind, so kann der selbe von der mundlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin geshender Beschluß muß einstimmig gefaßt sein.

Bei Anwendung dieser Bestimmung ist auf die sittliche Führung bes betreffenden Schülers mahrend feiner Lehrzeit in Der Brima entsprechende Rudficht zu nehmen.

### §. 11.

### 2. Ausführung.

Mehr als zehn Schüler burfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als zehn zu prüfen, so sind dies selben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Prufung jeder Gruppe ift gesondert vorzunehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge der Brufungsgegenstände und die jedem berfelben zu widmende Zeit. (fr ift befügt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fachern nach Befinden abzufürzen.

Die Schüler durfen feine Bucher gur Brufung mitbringen

In Betreff etwaiger Täuschungen oder Täuschungsversuche bei der mundlichen Prufung gelten die Beftimmungen bes §. 8, 6.

Bu prufen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der oberften Rlaffe. Der Königliche Kommiffar ist befugt, seiner= seits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Brufung felbst zu übernehmen.

6. Bur Brufung im Lateinischen und Griechischen werden ben Schülern zum Uebersetzen Abschnitte aus solchen Schriftstellern vorgelegt, welche in der Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein Inwieweit dazu Dichter und Profaiter benütt werden ober mit beiden gewechselt wird, bleibt ber Beftimmung bes Roniglichen Kommissars überlassen, welcher auch befugt ift, die Auswahl ber vorzulegenden Abschnitte zu treffen. Aus Prosaitern find nur solche Abschnitte vorzulegen, welche von den Schülern in der Klasse nicht gelesen sind, aus den Dichtern in der Regel solche Abschnitte, welche in der Klassenlekture, aber nicht während des letten Halbjahres vor-

gekommen sind.
Durch geeignete, an die Uebersetzung anzuschließende Fragen ist ben Schülern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer gramma-tischen Kenntnisse und ihre Bekanntschaft mit Kauptpunkten der Metrik, der Mythologie und der Antiquitäten zu beweisen. Bei der llebersetzung des lateinischen Schriftstellers ift ihnen auch Gelegenheit zu geben, eine gewisse Geübtheit im mundlichen Gebrauche der latei-nischen Sprache zu zeigen. 7. In ahnlicher Beise sind an die Uebersetzung aus einem, in

gleicher Beise zu mahlenden frangösischen Schriftsteller Fragen aus der Grammatit und Synonymit anzuschließen.

Die geschichtliche Prüfung hat insbesondere die Geschichte. Briechenlands, Roms, Deutschlands und bes preußischen Staates zum

Gegenstande.

Jedem Schüler find, abgesehen von den in der geschichtlichen Brufung etwa vortommenden Beziehungen auf Geographie, einige

geographische Fragen vorzulegen.

9. Die Brufung in der Mathematif darf nicht auf das Lehrvensum der Brima beschränkt werden. Die Physik bildet nicht einen besonderen Prüfungsgegenstand, es wird aber empfohlen, physitalische Fragen mit den mathematischen zu verbinden (§. 6, 2).

10. Im Berlaufe der mundlichen Brüfung sind auf Borschlag der betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Pradikate fest= zustellen, welche jedem Eraminanden in den einzelnen Gegenstanden auf Grund der mundlichen Prufungeleiftungen zuzuerkennen find.

### §. 12.

### Feststellung des Urtheiles.

Nach Beendigung der mundlichen Prufung findet eine Berathung der Brufungetommiffion über das Ergebnie der gesammten

Prüfung statt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfaffung gebracht werden follen, beftimmt ber Königliche Rommiffar.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob die Prüfung beftanden sei, sind außer den Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung die vor dem Beginne der gesammten Prüfung festgestellten Prädistate (§. 5, 6) über die Klassenleistungen in Betracht zu ziehen. 3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfung und die Klassenleistungen (Nr. 2) gegründete Gesammtsurtheil in keinem abligesteristen wissenleichen Lehregesestrande

urtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegenftande

"nicht genügend" lautet.
Gine Abweichung hiervon in Berücksichtigung des von dem Schüler gewählten Berufes ist nicht zulässig. Dagegen ist zulässig, daß nicht genügende Leistungen in einem Lehrgegenisten Guard frank beftens gute Leiftungen in einem anberen obligatorischen Gegenstande als ergänzt erachtet werden.

Die Religionslehrer haben sich der Abstimmung zu enthalten, wenn es sich um einen Schüler handelt, ber an ihrem Unterrichte

nicht theilnimmt.

Bei allen Abstimmungen ber Rommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diejenige Anficht, für welche ber Königliche Rommiffar ftimmt.

6. Gegen ben Beschluß der Prüfungskommission über 3uerkennung oder Berweigerung des Zeugnisses der Reise steht dem Königlichen Kommissar das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzial-

Schulkollegium zur Entscheidung einzureichen.
7. Nachdem die Berathung abgeschlossen und das Protokoll von sammtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ist, verkundigt der Königliche Rommiffar den Graminanden das Gesammt-

ergebnis der Prufung.

### §. 13.

## Prüfungsprotofoll.

Ueber die gesammten Borgange ber Prüfung ift ein Protofoll

mit folgenden Abschnitten zu führen:

Protofoll über die durch S. 5, 4 bestimmte Ronfereng; bazu gehören als Beilagen die Melbungen zur Prüfung (§. 5, 3), das in §. 5, 6 bezeichnete, an das Konigliche Provinzial-Schulfollegium eingereichte Verzeichnis und die Verfügung besselben über die Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).
2. Prototoll über die schriftliche Prufung (§. 8). In demfel-

ben ift zu verzeichnen, mann jebe einzelne schriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufficht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer mahrend der Arbeitszeit zeit-

weilig verlaffen haben, wann jeder seine Arbeiten abgegeben bat; außerdem ist jedes Bortommnis zu verzeichnen, welches barauf schlie-ben läßt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange dieses Protokolles ist zu vermerken, daß der Direktor ben Schülern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Eröffnung gemacht hat; am Schlusse daß protokolles hat der Direktor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß während des Verlaufes der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ift, was barauf schließen ließe, daß der Fall bes §. 8, 6 vorliege. 3. Protofo

Protofoll über die Borberathung vor der mundlichen Pru-

fung. §) 9, 2).

Protofoll über die mündliche Prüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Borberathung (§. 10, 2), den Inhalt der gestellten Fragen, und die Beschaffenheit der Antworten in der Beise, daß daraus die Begrundung ber über die Ergebniffe ber mundlichen Brufung gefällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

### §. 14.

### Zeugnis.

Ber die Brufung beftanden hat, erhalt ein Zeugnis der Dasselbe muß enthalten: ein Urtheil über das fittliche Berhalten, die Aufmerksamkeit und den Fleiß bes Schulers, für jeden einzelnen Lehrgegenstand der Oberprima die Bezeichnung des Berhaltnisses der Schul = und Brufungsleistungen zu den Forderungen ber Schule, und schließlich die Erklarung, daß die Prufung bestan= den fei.

Gin Formular für die Zeugnisse ist dieser Prüfungsordnung beigefügt. (Anlage A).

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs = und über die Schulleistungen in dem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ift schließlich in eines der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zu- sammenzufassen; dies Prädikat ist durch die Schrift hervorzuheben.

3. Für Physik ist das auf Grund der Klassenleistungen fest-

gestellte Praditat in das Zeugnis aufzunehmen. Für das Griechische und das Frangösische ift zu dem Zeugniffe über die Prüfungsleiftungen das Prädikat aufzunehmen, welches dem behufs der Verfetzung nach Prima gelieferten Extemporale ertheilt worden ift.

Wenn die philosophische Propädentik an einem Symnafium gelehrt wird, so ist ein Urtheil über den Erfolg Dieses Unterrichtes bem für die deutsche Sprache bestimmten Abschnitte des Zeugnisses

beizufügen.

Die auf Grund des gesammten Prüfungsergebniffes unter der Berantwortlichkeit des Direktors zu entwerfenden und von allen Mitgliedern ber Kommission zu unterzeichnenden Konzepte ber Reife= zeugnisse sind nebst der gleichen Zahl von Blanketten dem Königlichen Rommiffar zur Unterschrift vorzulegen. Lettere muffen ben Namen und die Versonal-Berhältniffe der abgehenden Schüler und die Unterschrift des Direktors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sämmtlichen Mitgliedern der Bru-

funge-Kommiffion unterzeichnet.

5. Eingehändigt werden die Zeugnisse in der Regel sämmtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Unsprache durch den Direttor in einer Bersammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

Einreichung ber Prüfungeverhandlungen an bie König: lichen Provinzial=Schulkollegien.

Der Direktor des Symnafiums hat das Prüfungsprotokoll nebst Beilagen (§. 13) sowie Abschrift der Reifezeugnisse und die schrift-lichen Arbeiten der Schüler spätestens vier Wochen nach Abschluß der mundlichen Brufung an das Konigliche Brovingial-Schultollegium einzureichen, behufe Mittheilung an die betreffende Wiffenschaftliche Priifungekommiffion. Die Arbeiten fammtlicher Examinanden über denfelben Brufungegegenstand find zusammenzuheften; jedem Sefte ift bie Angabe der vorgeschlagenen Aufgaben, bei den Uebersehungen aus bem Griechischen und in das Lateinische (bezw. Polnische) ber

biktirte Text unter Bezeichnung der etwa dazu gegebenen Vokabeln oder sonzepte der schriftlichen Arbeiten (§. 8, 5) find nur in dem Falle beizulegen, wenn der betreffende Fachlehrer zur Begrünsdung seines Urtheiles Bezug darauf genommen hat oder der Königsliche Commission est gerfordert

liche Kommissar es erfordert.

### **§**. 16.

Berfahren bei benjenigen, welche bie Entlassungsprus fung nicht bestanden haben.

Ber die Entlassungsprüfung einmal nicht bestanden bat, darf zur Wiederholung derfelben, mag er ferner ein Gymnafium

darf zur Wiederholung derselben, mag er ferner ein Gymnasum besuchen oder nicht, höchstens zweimal zugelassen werden.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Entslassungsprüfung das Gymnasium verlassen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in dessen Eingang das ungenügende Ergebnis der Entlassungsprüfung zu erwähnen ist.

3. Studierende, denen in dem Reisezeugnisse eine genügende Kenntnis des Heräsischen nicht zuerkannt worden ist, haben sich, wenn sie nachträglich das Zeugnis der Reise in diesem Gegenstande erwerden wollen, an eine Wissenschaftliche Prüfungskommission für das höhere Schulamt zu menden Schulamt zu wenden.

### §. 17.

Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler eines Gymnafiums find.

Mer, ohne Schüler eines Gymnasiums zu sein, die an die Entlassungsprüfung desselben geknüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und feines sittlichen Berhaltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das Königliche Brovinzial = Schulkollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Bohnort der Eltern oder durch den Ort seiner letzten Schul= bildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nachweisungen als ausreichend befunden find, einem Gymnafium gur Prüfung überwiesen.

Benn jemand bereits die Universität bezogen hat, bevor er das für vollberechtigte Zulassung zu dem betreffenden Fakultätsstudium erforderliche Reifezeugnis erworben hat, und nachträglich die Reife-prüfung abzulegen wunscht, so hat er hierzu die besondere Bewilli-gung des Ministers nachzusuchen. Wenn derselbe nach erhaltener Erlaubnis die Brüfung nicht besteht, so kann er nur noch einmal zur Prüfung zugelassen werden.
2. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate

vor dem Schluffe des Schulhalbjahres einzureichen.

Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten Schul= oder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufügen.

3. Das Königliche Provinzial-Schulfollegium ift verpflichtet, wenn sich aus den Zeugnissen ergiebt, daß der Bittsteller bereits an einem Gymnasium einer anderen Provinz als Primaner die Ent-lassungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium dieser Proving in Einvernehmen darüber zu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulassung zu erheben sind, welche aus den Zeugnissen nicht erhellen.

Junge Leute, welche früher ein Gymnafium besucht haben, durfen zur Prufung nur zugelaffen werden, wenn mit Ablauf des Halbjahres, in welchem sie sich melden, von dem Eintritte in die Brima an gerechnet, zwei Jahre und, falls fie ichon aus Obersekunda abgegangen, außerdem noch diejenige Zeit verflossen ist, welche sie normalmäßig in dieser Klasse noch hätten zurücklegen mussen, um in die Prima versett zu werden. Hierbei bleiben bezüglich der Anrech-nung des Besuches der Prima die Bedingungen des §. 5, 2 in Kraft. 5. Für die Prüfung sind die §§. 3 bis 16 mit folgenden näheren Bestimmungen maßgebend.

Für die schriftlichen Prufungsarbeiten find andere Aufgaben gu stellen, als die Schüler des betreffenden Gymnasiums erhalten.

Außer den §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben die Eraminans den, sofern sie nicht bereits der Prima eines Gymnasiums angehört

haben und das bei der Versetzung in diese Klasse erhaltene Zeugnis vorlegen, eine Uebersetzung aus bem Deutschen ins Griechische und eine aus dem Deutschen in das Französische zu fertigen, welche beftimmt sind, ihre Sicherheit in der Formenlehre und in den Elementen der Syntax zu ermitteln.

Eine Ausschließung oder eine Befreiung von der mundlichen

Prüfung findet nicht ftatt.

Die mundliche Prufung ift getrenut von derjenigen der Schuler

des Gymnasiums abzuhalten.

Bu der Brufung in den S. 6, 3 bezeichneten Gegenstanden tritt die in der deutschen Litteratur und in der Physik behufs Ermittelung

bie in der deutschen Litteratur und in der Physik behufs Ermittelung bes durch §. 3, 2 und 8 erforderten Maßes der Kenntnisse hinzu.

Das Protosoll über die Prüfung ist abgesondert von dem über die Prüfung der Schüler des Ghunasiums zu führen.

6. Das in das Reisezeugnis aufzunehmende Urtheil über das sittliche Berhalten ist auf Grund der beigebrachten Nachweisungen (Nr. 1) und unter Berufung auf dieselben abzusassen.

7. Wird die Prüfung nicht bestanden, so ist die Kommission berechtigt, nach Besinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst nach Berlauf eines Jahres erfolgen darf.

8. Die Prüfungsgebühren betragen dreißig Mark. Sie sind vor dem Beainne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

por bem Beginne ber schriftlichen Brufung zu entrichten.

### §. 18.

Bestimmung über die Prüfung der Schüler, welche das Reifezeugnis an einem Realgymnasium ober einer Dber=Realichule erworben haben.

Die Beftimmungen bes §. 17 finden auch auf biejenigen jungen Leute sinnentsprechende Anwendung, welche die Entlaffungsprüfung an einem Realgymnasium ober einer Ober = Realschule bestanden haben und sich die mit dem Reisezeugnisse eines Gymnasiums verbundenen Rechte erwerben wollen. Saben dieselben bereits die Unis versität bezogen, so haben sie für die Bulaffung zur Gomnafial-Reifeprüfung die ministerielle Genehmigung nachzusuchen (§. 17, 1. Abs. 2). 2. Wenn diesen Bewerbern durch das Reifezeugnis der Real-

anftalt im Deutschen, im Frangofischen und in der Mathematit bas Pradifat genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ift, so wird ibre schriftliche Prüfung auf den lateinischen Auffat, eine Uebersetzung ins Lateinische, eine Uebersetzung aus dem Griechischen und eine Uebersetzung ins Griechische (§. 17, 5), ihre mündliche Prüfung auf die lateinische und die griechische Sprache und die alte Geschichte beschränkt.

Db das von dem Realgymnafium, bezw. der Ober = Realschule ertheilte Reifezeugnis diese Beichrantung der Prufung begründet, bat das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu entscheiden.

Die Brufungegebühren betragen breißig Mart. Sie find vor dem Beginne der schriftlichen Prufung zu entrichten.

S. 19. Das Reglement für die Brüfungen der zu den Universitäten übergebenden Schuler vom 4. Juni 1834 und die burch die Cirtular-Berfügung vom 12. Januar 1856\*) erfolgten Abanderungen und Erganzungen besielben, so wie alle barauf bezüglichen erganzenden oder erlauternden Berordnungen treten hiermit außer Rraft.

Die Bestimmungen der unter den deutschen Staatsregie= rungen im April 1874 \*\*) getroffenen Bereinbarung über gegenseitige Anerkennung der Gymnasial = Reifezeugnisse werden dadurch nicht

berührt.

# B. Ordunug der Entlassungsprütung an den Prognmnafien.

Für die Entlassungsprüfungen an Progymnasien sinden die vorstehenden Anordnungen für die Entlassungsprüfung an Gymnasien sinnentsprechende Anwendung mit folgenden näheren Bestimmungen:

Bu S. 3. Bur Erwerbung eines Zeugniffes ber Reife hat ber Schüler in ben einzelnen Lehrgegenstanden die für die Berfetung in die Prima eines Gymnasiums erforderlichen Renntnisse nachzuweisen.

3 u S. 5.

1. Die Zulaffung eines Schulers zur Entlaffungsprüfung findet nicht früher als im vierten Semester ber zweisährigen Lehrzeit ber Sefunda ftatt. Der Schüler muß im Semefter ber Melbung ber Dberfekunda angehören. 2. Findet keine Anwendung.

Zu §. 6.

- 2. Bur ichriftlichen Prufung gehören: ein beutscher Auffat, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, in das Griechische und in das Frangofische, und in ber Mathematit vier Aufgaben, und zwar zwei algebraifche, eine planimetrische und eine trigono-metrische. Gine schriftliche Arbeit im hebraischen wird nicht geforbert.
- Die mundliche Prüfung erftrectt fich auf die driftliche Religionslehre, die lateinische, griechische und französische Sprache, die Geschichte und die Geographie, Mathematik, fakultativ auf die hebräische Sprache.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 225. \*\*) Degl. pro 1874 Seite 476.

### Bu §. 11.

9. Die Brüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf sich nicht auf das Lehrpensum der Sekunda beschränken. In das Zeugnis wird das Urtheil über die Rlassenleistungen in der Physik aufgenommen.

Bu §. 15.

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, sind
die Prüfungsprotokolle nebst Anlagen (h. 13), sowie Abschriften der
Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Framinanden von dem
Mektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzusenden.

3u §. 17.

8. Die Prufungegebühren betragen zwanzig Mart.

An mer tung. Die für die Entlassungsprüfungen an Brogymnasien geltenden Bestimmungen sinden Anwendung auf die Brufungen, welche jungt Leute an Gymnasien ablegen, um fich das Zeugnis der Reife für die Brima ju erwerben. Den Borsts bei diesen Prüfungen führt der Direttor des Gymnasiums. Die Brufungeverhandlungen sind nur auf besondere Anordnung an das königliche Brovinzial-Schulfollegium einzusenben.

### Π.

# A. Ordnung der Entlassungsprüfnug an den Bealgymnafien und den Ober-Bealschulen.

§. 1.

3med ber Brufung.

3med der Entlassungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel des Reals gymnasiums, bezw. der Ober=Realschule ist.

§. Z.

Bo die Prüfung abgehalten wird.

Bur Abhaltung von Entlassungeprüfungen sind alle diejenigen Realgymnasien und Ober-Realschulen berechtigt, welche von dem Unterrichtsminister als solche anerkannt worden sind.

S. 3.

Maßstab zur Ertheilung des Zeugnisses der Reife.

Um das Zeugnis ber Reife zu erwerben, muß ber Schüler in ben einzelnen Gegenständen den nachstebenden Forderungen ent-

iprechen; diefelben bilden den Maßstab für die Beurtheilung der

idriftlichen und mundlichen Leiftungen.

1. In der driftlichen Religionslehre muß der Schüler von dem Inhalte und dem Zusammenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der firchlichen Konfession, welcher er angehört, und von den Hauptepochen der Kirchengeschichte eine genügende Kenntnis

erlangt haben.

2. In der deutschen Sprache muß der Schüler ein in seinem Gedankenkreise liegendes Thema richtig aufzusassen und mit eigenem Urtheile in logischer Ordnung und sehlerfreier Schreibart zu bearbeiten im Stande sein. Beim mundlichen Gebrauche der Ruttersprache hat derselbe Geübtheit in sprachrichtiger, flarer und zussammenhängender Darstellung zu beweisen. Ferner muß er mit den wichtigsten Epochen des Entwickelungsganges, der deutschen Litteraturgeschichte und mit einigen flassischen Werken der Nationallitteratur bekannt sein.

3. In der lateinischen Sprache muß der Schüler der Realspomnasien im Stande sein, Abschnitte aus den prosaischen und poetisien Berten, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein wurden, zu verstehen und ohne erhebliche Rachhilfe zu übersieben. Er mnß in der Formenlehre und in den haupregeln der Syntax sichere Kenntnisse besitzen und mit dem Bichtigsten aus der

Berelehre genugend befannt fein.

4. In der frangosischen Sprache muß der Schüler Absichnitte aus den prosaischen und poetischen Werken, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet seine wurden, verstehen und ohne erbebliche Nachhilfe übersehen. Seine schriftlichen Prüfungsarbeiten mussen von Zehlern, welche eine grobe grammatische Unsicherheit zeisgen, und von Germanismen im Wesentlichen frei sein.

5. In der englischen Sprache muß der Schüler Abschnitte aus den projaischen und poetischen Berken, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein wurden, verstehen und ohne erhebliche Rachhilfe übersetzen. Die schriftliche Prufungsarbeit muß von er=

beblichen Berftogen gegen die Grammatit frei fein.

An die Schüler der Ober-Realschulen sind im Französischen und Englischen höhere Forderungen zu stellen, entsprechend den in der Bezeichnung ihrer Lehraufgabe (Lehrplan IL 2. Nr. 4 und 5)

darüber getroffenen Beftimmungen.

6. In der Geschichte und Geographie muß der Schüler die epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte, namentlich der griechischen, römischen und deutschen sowie der preußischen Geschichte, im Zusammenhange ihrer Ursachen und Wirkungen kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wichtigken topischen Verhältnissen und der politischen Eintheilung

ber Erboberflache, unter besonderer Berudfichtigung von Mittel : Eu-

ropa, genügende Renntnis befiben. 7. In der Mathe matit b In der Mathematik hat der Schüler nachzuweisen, dak in der Arithmetit bis zur Entwidelung der einfacheren unendlichen Reihen und in der Algebra bis zu den Gleichungen des dritten Grabes einschließlich, in ber ebenen und forperlichen Geometrie, in ber ebenen und sphärischen Trigonometrie und in ben Elementen ber analytischen Geometrie der Ebene bis zu den Regelschnitten einschließlich sichere, geordnete und wissenschaftlich begründete Kenntnise befitt, und daß er fich hinreichende Uebung in der Lofung von Aufgaben aus den bezeichneten Gebieten erworben hat.

8. Naturwissenschaften. In der Physit muß der Schiler mit ben Gesetzen des Gleichgewichtes und ber Bewegung ber Körper sowie mit der mathematischen Entwickelung dieser Gesetz, mit der Lehre von der Wärme, dem Magnetismus und der Elektrizität, dem Schalle und dem Lichte hinreichend bekannt sein und die Befähigung besitzen, seine Kenntnisse zur Lösung einsacher Aufgaben

anzuwenden.

In der Chemie und Mineralogie muß der Schüler ausreichende Renntnis von der Darftellung, den Eigenschaften und den hauptsächlichsten anorganischen Berbindungen der wichtigeren Elemente, sowie von den stöchiometrischen Grundgeseten nachweisen und mit ben Krystallformen, den physikalischen Eigenschaften und der chemischen Zusammensehung der wichtigsten Mineralien bekannt sein. An den Ober=Realschulen kommt hinzu Kenntnis der für Technologie und Physiologie besonders wichtigen Berbindungen aus der organischen Chemie.

### §. 4.

Bufammenfegung ber Prüfungetommiffion.

Die Prüfungstommiffion befteht aus dem von dem Koniglichen Provinzial=Schulkollegium ernannten Koniglichen Kommiffat ale Borfitenden, dem Direktor ber Anftalt und benjenigen Lehrern, welche in der oberften Klaffe mit dem Unterrichte in den lehrplanmäßigen wiffenschaftlichen Gegenständen betraut find.

2. Das Königliche Provinzial Schulfollegium ernennt regel-mäßig dasjenige seiner Mitglieder, welches die inneren Angelegen-heiten der betreffenden Schule bearbeitet, zum Prüfungskomissian. Dasselbe tann im einzelnen Falle für die Leitung ber mundlichen Brufung (§§. 10 — 14) einen stellvertretenben Rommiffar ernennen und mit dieser Stellvertretung insbesondere den Direktor der Anftalt

beauftragen.

Dasjenige Organ, welchem bie rechtliche Bertretung der Schule zusteht, ift befugt, aus feiner Mitte einen Bertreter zum Mitgliede der Brufungstommiffion zu ernennen. Die Ernennung

erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium rechtzeitig an= gezeigt. Der ernannte Bertreter hat Stimmrecht in der Kommission.

An den für einzelne Anstalten außerdem etwa bestehenden besonderen Besugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hiersdurch nichts geandert.

Auf sammtliche Berhandlungen der Prüfungskommission erstreckt sich für die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsverschwiegenheit.

§. 5.

### Melbung und Zulassung zur Prüfung.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet in der Regel nicht früher als im vierten Halbjahre der zweisährigen Lehrzeit der Prima statt. Im dritten Halbjahre dieser Lehrzeit kann die Zulassung zur Entlassungsprüfung nur ausnahmsweise auf den einstimmigen Antrag der der Prüfungstommission angehörenden Lehrer seitens des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums genehmigt werden.

Unbedingt erforderlich für die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung ift, daß derselbe im halbjahre der Meldung der

Dberprima angehöre.

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarwege von einem Realsgymnasium oder einer Ober-Realschule entsernt worden ist, oder dieselbe verlassen hat, um sich einer Schulstrase zu entziehen, oder in willfürlicher, durch die Verhältnisse nicht genügend gerechtsertigter Beise, so darf ihm an der Schule, an welche er übergegangen ist, bei seiner Weldung zur Entlassungsprüsung das Halbsahr, in welches oder an dessen Schluß der Wechsel der Anstalt fällt, nicht auf die zweisährige Lehrzeit der Prima angerechnet werden.

Db in dem letztbezeichneten Falle der Wechsel der Anstalt als ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semester auf die zweisährige Lehrzeit der Brima anzurechnen ist, entscheidet auf den Bortrag des Direktors, bezw. des Direktors und der der Prüfungskommission angehörenden Lehrer, das Königliche Provinzialschulkollegium. Falls die Eltern oder deren Stellvertreter es beantragen, erfolgt diese Entscheidung unmittelbar beim Eintritte des

Schülers in Die neue Schule.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ift brei Monate vor bem Schlusse bes betreffenden Schulsemesters bem Direktor schriftlich

einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der Prima den betreffenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Nr. 6 und §. 12, 2) darüber sestgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissenschaftlichen

Leiftungen und nach ihrer fittlichen haltung als ben Zielforberungen

ber Schule entfprechend anzuerkennen find.

5. Wenn ein Schüler nach dem einftimmigen Urtheile der Konferenz die erforderliche Reise in wissenschaftlicher oder sittlicher Hinschlicht noch nicht erreicht hat, so ist der Direktor verpflichtet, ihm von dem Eintritte in die Prüfung abzurathen und seinen Eltern oder deren Stellwertreter entsprechende Vorstellungen zu machen. Bleiben diese Vorstellungen erfolglos, so kann die Uebermittelung der Meldung an das Königliche Provinzial-Schulkollegium nicht verweigert werden; daß die Abrathung stattgefunden hat, ist dabei ausbrücklich zu vermerken.

6. Das Berzeichnis ber Schüler, welche fich zur Prüfung gemeldet haben, nebst den erforderlichen näheren Angaben über ihre Berson und dem Gutachten über ihre Reise (Nr. 4), eventuell eine Bakatanzeige, hat der Direktor dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium spätestens 21/2 Monat vor dem Schlusse des betreffenden

Semeftere einzureichen.

In dem einzureichenden tadellarischen Berzeichnisse sind zu dem Namen jedes Abiturienten folgende Rubriken auszufüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Bohnort des Baters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der Prima und Oberprima insbesondere (bei solchen Schülern, welche erst in die Prima eingetreten sind, Angade der Schüle, welcher sie früher angehörten und der Dauer des Aufenthaltes), ferner ein durch kurze Bezeichnung der bisherigen gesammten Entwickelung des Schülers zu begründendes Gutachten über seine Reise. Diesem Gutachten ist die Formulirung des Urtheiles beizufügen, welches in dem eventuellen Reisezeugnisse in die Rubrik "Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird. Schließlich ist zu bezeichnen, welchen Beruf der Schüler zu wählen beabsichtigt.

Benn für einen Schüler bezüglich ber unter Rr. 1 und 2 festgestellten Bedingungen der Julassung zur Prüfung eine Ausnahme beantragt wird, so ist dies in dem tabellarischen Berzeichnisse kenntlich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich zu erwähnen.

7. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium prüft, ob die für die Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1 und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prüfung.

§. 6.

Art und Gegenstände der Prüfung

1. Die Entlassungsprüfung ist eine schristliche und mundliche. 2. Bur schriftlichen Brüfung gehören: ein beutscher und ein französischer Auffat, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das

französischer Auffatz, eine Uebersetung aus bem Deutschen in das Französische und in das Englische, in der Mathematik vier Aufgaben, welche aus der Algebra, der ebenen und körperlichen Geometrie, der Erigonometrie und der analytischen Geometrie zu mablen find; in ber Phyfit zwei Aufgaben, welche fich an den Lehrstoff der Prima anschließen.

Dazu kommt bei den Realgymnasien eine Uebersetzung aus dem Lateinischen in das Deutsche, bei ben Ober-Realschulen eine chemische

Aufgabe.

An denjenigen Anstalten, an welchen die volnische Sprache einen lehrplanmäßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt fakultativ hinzu eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Polnische.

3. Die mundliche Prufung erftredt fich auf die driftliche Religionslehre, die frangofische, englische, bezüglich auf die lateinische Sprache, ferner auf Geschichte und Geographie, Mathematit, Physik und Chemie.

## §. 7. Schriftliche Prufung.

1. Stellung ber Aufgaben.

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schuler erhalten

dieselben Aufgaben.

2. Die Aufgaben sind so zu bestimmen, daß fie in Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der Brima in keiner Weise überschreiten; fie durfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben jo nabe stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer selb-

ftandigen Leistung zu haben.
Für die Uebersetzung aus bem Lateinischen ist aus einem der Lefture der Prima angehörenden ober bazu geeigneten Schriftsteller ein in der Schule nicht gelesener, von besonderen Schwierigkeiten

freier Abschnitt zu mahlen.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denjelben in ber oberften Rlaffe vertritt, dem Direktor zur Genehmigung vor.

4. Die Terte du ben Uebersetzungen aus bem Deutschen be-

dürfen nur der Genehmigung des Direttors.

5. Für den beutschen und französischen Auffat, für die Uebersehung aus dem Lateinischen und für die chemische Arbeit haben die Fachlehrer je drei Borschläge, für die mathematische und physitalische Arbeit je drei Gruppen von je vier, beziehungsweise zwei Aufgaben dem Direktor vorzulegen. Nachdem dieser die Borschläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Berschlusse dem König-lichen Prüfungskommissar ein, behufs der aus den Borschlägen zu treffenden Auswahl.

6. Die Zustellung der Aufgabenvorschläge an den Römiglichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium; zugleich mit der Entscheidung des letteren über die Meldungen ftellt ber Konigliche Kommissar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen

Bahl unter besonderem Verschlusse zurud.

7. Der Königliche Kommissar ist befugt, statt aus ben vorgeschlagenen Aufgaben zu mahlen, andere Aufgaben zu bestimmen, so wie anzuordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutt werben. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweifeln an der Selbständigkeit der gefertigten Prüfungsarbeiten für alle ober einzelne Facher neue Auf-

gaben zur Bearbeitung zu stellen.

8. Es ist Pflicht ber Prüfungskommission, insbesondere der die Ausgaben stellenden Lehrer und des Direktors, dafür zu sorgen, daß bie Aufgaben für die schriftliche Prüfung ben Schülern erft beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis tommen, auch jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste zu ver=

meiben.

§. 8.

Bearbeitung ber schriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Bimmer ber Schule unter ber beständigen, burch ben Direktor anguordnenden Aufficht von Lehrern, welche der Prufungekommission an-

gehören.

2. Für jeden ber beiden Auffate und für die mathematische Arbeit sind fünf Bormittagestunden zu bestimmen; die Frist darf bei den Auffagen nöthigenfalls um eine halbe Stunde überschritten werden. Für die Uebersetzung aus dem Lateinischen werden, ausschließlich der gum Diftiren bes Tertes erforderlichen Zeit, drei Stunden, zu der Anfertigung ber Uebersetzungen in das Französische und Englische (und Bolnische), ausschließlich ber für das Diktiren der Terte erfors derlichen Zeit, je zwei Stunden, für die physikalische Arbeit drei, für die chemische zwei Stunden bestimmt.

demische zwei Stunden bestimmt.

3. Keine Arbeitözeit (Nr. 1 und 2) darf durch eine Pause unsterbrochen werden. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspause getrennte Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben zu stellen und deren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden hals den Arbeitözeiten abliefern zu lassen.

4. Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als sür den französsischen Auffat ein französsischen, sür den Lateinische deutsches Mörterbuch), für die mathematische und die physisalische Arbeit Logarithmentoseln (für die mathematische und die physisalische Arbeit Logarithmentoseln (für

die mathematische und die physitalische Arbeit Logarithmentafeln (für bie chemische Arbeit chemische Tafeln), ist nicht erlaubt.
5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie bem beauffichtigenden

Lehrer abzugeben und bas Arbeitszimmer zu verlassen. Wer nach Ablauf ber vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ift, hat fie unvollendet abzugeben.

In jedem Falle ift von den fertigen wie von den unvollendeten

Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.

6. Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches
schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerdaubter Hilfsmittel,
zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuche behilflich ist,
wird mit Ausschluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Entbedung erst nach Bollendung derselben erfolgt, mit Borenthaltung
bes Prüfungsweinerisch bestroft. Die in solder Weise Bestroften des Brüfungszeugnisses bestraft. Die in solcher Weise Bestraften sind hinsichtlich der Wiederholung der Brüfung denjenigen gleichzustellen, welche die Brüfung nicht bestanden haben (vergl. §. 16, 1 und 2). Wer sich einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches auch bei der Wiederholung der Prüfung schuldig macht, kann von der Zulassung zur Reiseprüfung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches ordenet zunächst der Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Kommission vor der mundlichen Brufung (§. 10, 2). Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Zulaffung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ist die Entscheidung des Ministers einzuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Direktor beim Beginne der ersten schriftlichen Brüfungsarbeit die Schüler ausbrücklich aufmerksam zu

machen.

### **§**. 9.

### Beurtheilung ber ichriftlichen Arbeiten.

Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer korrigirt und censirt, d. h. die sich sindenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden oder nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über den Berth der Arbeit im Berhältnisse zu den Prüfungsforderungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eins ber vier Prabitate: fehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zusammenzufaffen ift. hinzuzufügen ift die Angabe über die Beichaffenheit der betreffenden Rlaffenleiftungen; es darf jedoch dem Urtheile über die Rlassenleistungen kein Ginfluß auf das der Prüfungsarbeit zuzuerkennende Brabitat gegeben werden.

2. Sodann cirtuliren die Arbeiten bei den der Prüfungs= tommission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor mit benfelben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arbeiten ertheilten Brabitate zusammengestellt und wird darüber Beschluß gefaßt, ob und für welche Eraminanden die Ausschließung von der mundlichen Brüfung (§. 10, 3) oder die Dispensation von derselben (§. 10, 4) zu beantragen ist.

Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nebst dem Prüfungeprotofolle und bem geschriebenen Terte ber Uebersehungen aus bem Lateinischen, in das Französische und in das Englische rechtzeitig vor dem Termine zur muublichen Prufung dem Koniglichen Kommiffar znzustellen. Am Rande der Terte für die Uebersetungen in die fremden Sprachen und aus dem Lateinischen sind die den Examinanden etwa angegebenen Botabeln ober anderweiten leberfetungshilfen zu bezeichnen; diese Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem keine Uebersetzungshilfen den Examinanden gegeben find. Den Brufungsarbeiten find ferner bei ben Realgymnafien die lebersepungen in das Lateinische beizulegen, welche die Schüler behufs ihrer Bersehung nach Prima geliefert haben.
Der Königliche Kommissar ist befugt, Aenderungen in den den

Brüfungsarbeiten ertheilten Brabifaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ift in dem Prototolle (§. 13) Kenntnis zu geben.

# §. 10.

# Mündliche Prüfung.

### Vorbereitung.

1. Die mündliche Brüfung ift innerhalb der letten jedes Wochen des betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Rommissar bestimmt den Tag und führt den

Vorfit.

Für den Tag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem Lotale ber Prufung die Censuren, welche die Framinanden während der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben (von Schülern, welche einen Theil des Primakurfus auf einer anderen Schule zugebracht haben, auch ihre Abgangezeugnisse) und ihre schriftlichen Arbeiten aus Prima sowie die von denselben mahrend des Aufenthaltes in Brima in den Unterrichtsftunden angefertigten Zeichnungen zur Ginsichtnahme bereit zu halten.

Bei der mundlichen Brufung, jedoch mit Ausschluß der derfelben vorausgebenden (Nr. 2) und nachfolgenden (§. 12, 1) Berathung, haben außer ben ber Kommission angehörenden auch alle übrigen wiffenschaftlichen Lehrer der Anstalt anwesend zu sein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer ber Prufung (§. 11, 1) gilt diefe Bestim-

mung nur fur ben erften Tag.

2. Der Brufung geht voraus eine Berathung und Beschluß-

2. Der Pruining gezi vorans eine Betaihung und Seziging-fassung darüber, ob einzelne der Bewerber von der Zulassung zur mündlichen Prüsung auszuschließen oder von ihrer Ablegung zu be-freien sind. (Bgl. §. 8, 6 und §. 9, 2). 3. Ein Schüler, dessen schriftliche Prüsungsarbeiten sämmtlich oder der Mehrzahl nach das Prädisch "nicht genügend" erhalten haben, ist von der mündlichen Prüsung auszuschließen, wenn bereits in der aus Auszuschlichen Russellten Russchliung (§ 5, 6) in der auf Anlaß ber Melbung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6)

ber 3weifel an ber Reife besfelben Ausbrud gefunden bat. 3ft ein solcher 3weifel nicht ausgedrückt worden, so wird der Erwägung der Kommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rückritte vor der

mundlichen Brufung ertheilt werben foll.
4. Wenn die Leiftungen eines Schulers mabrend ber Lehrzeit der Prima nach dem einstimmigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben und die schriftlichen Arbeiten der Entlassungsprüfung fammtlich genugend, einige darunter besser ausgefallen find, so tann berselbe von der mundlichen Brufung befreit werden. Gin dahin gehender Befoluß muß einftimmig gefaßt sein. Bei Anwendung dieser Bestimmung ift auf die sittliche Führung

des betreffenden Schulers während seiner Lehrzeit in der Prima ent=

iprechende Rucfficht zu nehmen.

#### §. 11.

#### 2. Ausführung.

Mehr als acht Schüler dürfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als acht zu prüfen, so sind dieselben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen.

Die Prüfung jeder Gruppe ift gesondert vorzunehmen.

Der Königliche Kommiffar bestimmt die Folge der Brufungsgegenstände und die jedem derfelben zu widmende Zeit. ist befugt, bei einzelnen Schülern die Brüfung in einzelnen Fachern nach Befunden abzukurzen. Ferner ist derselbe befugt, an Realgym= nafien die Brufung nur in einer ber neueren Sprachen eintreten und bei genügenden schriftlichen Leiftungen die Prufung in der Phyfit ausfallen zu lassen, an Ober-Realschulen die Prüfung in den Naturs wissenschaften auf Physit oder Chemie zu beschränken.

3. Die Schüler dursen keine Bücher zur Prüfung mitbringen.

4. In Betress etwaiger Täuschungen oder Täuschungsversuche

4. In Betreff etwaiger Täuschungen ober Täuschungsversuche bei der mundlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6. 5. 3u prüfen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der obersten Klasse. Der Königliche Kommissar ist befugt, seinerseits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Prüfung selbst zu übernehmen.

Bur Brufung im Lateinischen werden den Schülern zum Ueberseten Abichnitte aus folden Schriftstellern vorgelegt, welche in ber Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein wurden. Inwieweit dazu Dichter und Profaiter benützt werden, bleibt der Beftimmung des Königlichen Kommiffars überlassen, welcher auch befugt ift, die Auswahl der vorzulegenden Abschnitte zu treffen. Aus Brosaikern find nur solche Abschnitte vorzulegen, welche von den Schulern in der Rlasse nicht gelesen find, aus den Dichtern in der Regel jolche Abschnitte, welche in der Klassenlekture, aber nicht während des letten Halbjahres, vorgekommen find. An die Uebersetzung find

Fragen aus der Grammatik und Metrik anzuschließen.

Für die Auswahl der im Frangofischen und Englischen vorzulegenden Abschnitte gelten biefelben Bestimmungen wie im Lateinischen. An die Uebersehung sind Fragen aus der Grammatik und Synonymit sowie über die hauptpunkte der Metrik anzuschließen. Ferner ift ben Schülern bei ber Uebersetzung bes französischen und bes englischen Schriftstellers Gelegenheit zu geben, ihre Genbtheit im munblichen Gebrauche ber Sprache zu zeigen.

8. Die geschichtliche Brufung hat insbesondere die Geschichte Griechenlands, Roms, Deutschlands und des preußischen Staates jum Gegenstande. Eine Prüfung in der Geographie sindet nicht statt (vergl. Lehrplan zu 6 und 7 und Prüfungsordnung §. 14, 2). Durch die Hinzufügung von Geographie zu Geschichte in §. 6, 3 ist nur die Ermittelung der zum Verständnisse der Geschichte gehörens den geographischen Kenntnisse erfordert.

Die Prüfung in der Mathematif und Phofit darf nicht 9.

auf das Lehrpensum der Prima beschränkt werden.

An die Prufung in der Chemie find einige Fragen aus der Mineralogie anzuschließen.

In der Botanit und Zoologie wird nicht geprüft (vgl. §. 14, 2). 10. Im Verlaufe der mundlichen Prüfung find auf Vorschlag der betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Prädikate fest= zuftellen, welche jedem Eraminanden in den einzelnen Gegenstanden auf Grund der mundlichen Prufungeleiftungen zuzuerkennen find.

#### §. 12.

#### Feststellung des Urtheiles.

Nach Beendigung der mundlichen Prufung findet eine Berathung der Brufungetommiffion über bas Ergebnis der gefammten Prufung ftatt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen gur Erwägung und Beichlußfassung gebracht werden follen, beftimmt der Königliche Kommiffar.

2. Bei ber Entscheidung darüber, ob die Prüfung beftanden find außer den Leistungen in der schriftlichen und mundlichen Brufung die vor bem Beginne ber gesammten Brufung festgeftellten Brabitate (§. 5, 6) über die Rlaffenleiftungen in Betracht zu ziehen.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfungs = und die Klassenleistungen (Nr. 2) gegründete Gesammturtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegenstande "nicht genügend" lautet.

Eine Abweichung hiervon in Berückstätigung des von dem

Schüler gewählten Berufes ist nicht zulässig. Dagegen ist zulässig, baß nicht genügende Leiftungen in einem Lehrgegenstande burch

mindesteus gute Leistungen in einem anderen obligatorischen Gegen= stande als erganzt erachtet werben.

Die Religionslehrer haben fich der Abstimmung zu enthal= ten, wenn es sich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen der Kommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diejenige Ansicht, für welche ber Königliche

Kommiffar ftimmt.

Gegen den Beschluß der Prufungetommiffion über Zuertennung oder Berweigerung des Zeugniffes der Reife fteht dem Koniglichen Kommiffar bas Recht ber Einsprache zu. In biesem Falle find die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium zur Entscheidung einzureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschlossen und bas Protofoll von fammtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ift, verfündigt der Königliche Kommissar den Eraminanden das Gesammt-

ergebnis der Brufung.

#### §. 13.

# Brufungsprotofoll.

Ueber die gesammten Borgange der Prufung ift ein Protofoll

mit folgenden Abschnitten zu führen:

1) Protofoll über die durch §. 5, 4 bestimmte Konserenz; dazu gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung (§. 5, 3), das in §. 5, 6 bezeichnete, an das Königliche Provinzials Schulfollegium eingereichte Berzeichnis und die Berfügung desselben über die Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2) Protofoll über die schriftliche Prüfung (§. 8). In demselben ist zu verzeichnen, wann jede einzelne schriftliche Arbeit be-gonnen ist, welche Lehrer die Aufficht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer während der Arbeitszeit zeitweilig verlaffen haben, mann jeder feine Arbeiten abgegeben hat; außerdem ift jedes Bortommis zu verzeichnen, welches darauf schließen läßt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange biefes Protofolles ift zu vermerten, daß der Direktor den Schulern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Er= öffnung gemacht hat; am Schluffe des Prototolles hat ber Direktor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß mahrend des Berlaufes der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ist, was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

3) Protofoll über die Borberathung vor der mundlichen Prufung

(§. 9, 2). 4) Das Protofoll über die mundliche Prüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Borberathung (§. 10, 2), den Inhalt der gestellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Weise, daß daraus die Begründung der über die Ergeb-nisse der mündlichen Prüfung gefällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

# §. 14.

# Beugnis.

Ber die Brüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der Dasselbe muß enthalten : ein Urtheil über das fittliche Berhalten, die Aufmerksamteit und den Fleiß des Schulers; für jeden einzelnen Lehrgegenstand der Oberprima die Bezeichnung des Berhaltnisses ber Schul- und Prufungeleiftungen zu den Forderungen ber Schule, und schließlich die Ertlarung, daß die Prufung beftanden fei.

Ein Formular für die Zeugnisse ist dieser Prüfungsordnung

beigefügt. (Anlage B.)

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs = und über die Schulleistungen in jedem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ist schießlich in eins der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zusammenzufassen. Dies Prädikat ju durch die Schrift hervorzuheben.

Für Botanit und Zoologie wird die bei der Berfetzung nach Dberfefunda, fur Geographie die bei der Berfetung nach Prima

ertheilte Cenfur in das Zeugnis aufgenommen.

Die auf Grund des gesammten Brufungbergebniffes unter der Berantwortlichkeit des Direktors zu entwerfenden und von allen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnenden Konzepte der Reifezeugnisse sind nebst der gleichen Bahl von Blanketten dem Konig-lichen Kommissar zur Unterschrift vorzulegen. Lettere muffen den Namen und die Versonalverhaltniffe ber abgebenden Schuler und die Unterschrift des Direktors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sammtlichen Mitgliedern der Pru-

fungstommission unterzeichnet.

4. Eingehandigt werden die Beugnisse in der Regel sammtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ansprache durch den Direktor in einer Versammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

§. 15.

Einreichung der Prüfungeverhandlungen an die König: lichen Provinzial=Schulkollegien.

Der Direftor hat das Brufungsprotofoll nebst Beilagen (§. 13) sowie Abschrift der Reifezeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Schüler spätestens vier Wochen nach Abschluß der mündlichen Prüfung an das Königliche Provinzial-Schulfollegium einzureichen, behufs Mittheilung an die betreffende Biffenschaftliche Brufungetommiffion. Die Arbeiten fammtlicher Eraminanden über denfelben Brufungsgegenstand find zusammenzuheften; jedem Hefte ist die Angabe der vorgeschlagenen Aufgaben, bei den Uebersetzungen in eine fremde Sprache und aus dem Lateinischen der diktirte Tert unter Bezeichnung der etwa dazu gegebenen Vokabeln oder sonstigen Hisfen (vergl. §. 9, 3) beizufügen.

Die Konzepte der schriftlichen Arbeiten (§. 8, 5) find nur in dem Falle beizulegen, wenn der betreffende Fachlehrer zur Begrünsdung seines Urtheiles Bezug darauf genommen hat oder der Königs

liche Kommiffar es erfordert.

# §. 16.

Berfahren bei benjenigen, welche die Entlassungsprus fung nicht bestanden haben.

1. Wer die Entlassungsprüfung einmal nicht bestanden hat, darf zur Wiederholung derselben, mag er ferner eine Realanstalt be-

fuchen ober nicht, höchstens zweimal zugelaffen werben.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Entlaffungsprüfung die Schule verlaffen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in bessen Eingang das ungenügende Ergebnis der Entlaffungsprüfung zu erwähnen ist.

#### §. 17.

Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler eines Realgymnasiums ober einer Ober=Realschule sind.

1. Wer, ohne Schüler einer Realanstalt zu sein, die an die Entlassungsprüfung derselben geknüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und seines fittlichen Bershaltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das Königliche Brovinzial-Schulkollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort der Eltern oder den Ort seiner letzten Schulbildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nachweisungen als ausreichend befunden sind, einem Realgymnasium oder einer Ober-Realschule zur Prüfung überwiesen.

Wenn Jemand bereits die Universität bezogen hat, bevor er das für die vollberechtigte Zulassung zu dem betreffenden Fakultätöstudium erforderliche Reisezugnis erworden hat, und nachträglich die Reisezprüfung abzulegen wünscht, so hat er hierzu die besondere Bewilligung des Ministers nachzusuchen. Wenn derselbe nach erhaltener Erlaubnis die Prüfung nicht besteht, so kann er nur noch einmal

jur Prüfung zugelaffen werben.

2. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betreffenden Schulsemesters einzureichen.

Der Nachweisung bes Bilbungsganges find die letten Schulsoder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufugen.

3. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium ift verpflichtet,

wenn fich aus bem Zeugniffe ergiebt, daß ber Bittsteller bereits an einer Realanstalt einer anderen Proving als Primaner die Entlaffungeprüfung erfolglos abgelegt bat, mit dem Koniglichen Brovingial - Schultollegium biefer Broving in Ginvernehmen barüber qu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulaffung zu er-

heben find, welche aus ben Zeugniffen nicht erhellen.

4. Junge Leute, welche früher ein Realgymnasium oder eine Ober-Realschule besucht haben, dursen zur Prüfung nur zugelassen werden, wenn mit Ablauf des Halbjahres, in welchem sie sich melden, von dem Eintritte in die Prima an gerechnet, zwei Jahre, und salls sie schon aus Obersekunda abgegangen, außerdem noch diesenige Zeit verflossen ist, welche sie normalmäßig in biefer Klasse noch hatten zurudlegen muffen, um in die Brima versetzt zu werben. Hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung des Besuches der Prima die Bestimmungen von §. 5, 2 in Kraft.

Für die Prüfung find die §§. 3 bis 16 mit folgenden 5.

naberen Beftimmungen maßgebenb.

Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Aufgaben zu

stellen, als die Schüler ber betreffenden Schule erhalten.

Außer den in §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben die Eraminanden an den Realgymnafien, sofern sie nicht bereits der Brima eines Realgymnafiums angehört haben und das bei der Versetzung in diese Rlaffe erhaltene Zeugnis vorlegen, eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische zu fertigen, welche bestimmt ift, ihre Sicherheit in ber Formenlehre und in ben hauptregeln ber Syntar zu ermitteln.

Eine Ausschließung ober eine Befreiung von ber mundlichen

Brufung findet nicht ftatt.

Die munbliche Brufung ift getrennt von derjenigen ber Schuler

der Anftalt abzuhalten.

Bu ber Brufung in ben §. 6, 8 bezeichneten Gegenstanden tritt bie in der beutschen Litteratur, der Boologie und Botanit und in der Geographie hinzu, zur Ermittelung des durch §. 3, 2 und §. 14, 2 erforderten Maßes der Renntnisse.

Das Protofoll über die Prüfung ift abgesondert von dem über die Prüfung der Schüler der Reglanftalt zu führen.

6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das fittliche Verhalten ift auf Grund der beigebrachten Rachweisungen und unter Berufung auf dieselben abzufaffen.

7. Wird die Brufung nicht bestanden, so ist die Kommission berechtigt, nach Befinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erft

nach Ablauf eines Jahres erfolgen barf.

Die Prüfungegebühren betragen dreißig Mart. Sie find por bem Beginne ber schriftlichen Brufung zu entrichten.

# §. 18.

Beftimmung aber bie Prufung ber Schuler, welche bas Reifezeugnis an einer Ober-Realschule erworben haben.

- Die Bestimmungen bes §. 17 finden auch auf diejenigen jungen Leute finnentsprechende Anwendung, welche die Entlassungs= prüfung an einer Ober=Realschule bestanden haben und sich die mit dem Reifezeugniffe eines Realgymnafiums verbundenen Rechte erwerben wollen.
- Wenn diesen Bewerbern durch das Reifezeugnis der Ober-Realschule im Deutschen und im Frangosischen das Pradikat genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ift, so wird ihre Prüfung auf das Lateinische beschrankt; in der schriftlichen Brufung haben Dieselben außer der Uebersetzung aus dem Lateinischen eine Uebersetzung ins

Lateinische (vgl. S. 17, 5) zu fertigen.
Db das von der Ober-Realschule ertheilte Reifezeugnis diese Beschränkung der Prüfung begründet, hat das Königliche Provinzial-

Schulkollegium zu entscheiben. 3. Die Gebühren für eine solche Prüfung betragen zehn Mark.

§. 19.

Die Prufungsorbnung vom 6. Oftober 1859") und die gur Erläuterung und Erganzung berfelben erlaffenen Berfügungen treten hiermit außer Kraft.

#### Ordnung der Entlassungsprüsung an den В. Realprogymnaßen.

Für die Entlassungsprüfung an den Realprogymnasien finden die vorstehenden Anordnungen für die Entlassungsprüfung an Realgymnafien finnentsprechende Anwendung mit folgenden naheren Be-ftimmungen:

Zu §. 3.

Bur Erwerbung eines Beugniffes ber Reife hat der Schuler in den einzelnen Lehrgegenftanden die für die Versetzung in die Prima eines Realgymnafiums erforderlichen Renntnisse nachzuweisen.

Zu §. 5.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet nicht früher als im vierten Semester der zweijährigen Lehrzeit der Sekunda statt. Der Schüler muß im Semester der Meldung der Obersekunda angehören.

2. Findet feine Anwendung.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 582.

3 u §. 6.

2. Bur schriftlichen Brufung gehören: ein beutscher Auffat, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, in das Französische und in das Englische, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar zwei algebraische, eine planimetrische und eine trigono-metrische.

3. Die mundliche Brufung erstreckt sich auf die driftliche Religionolehre, die lateinische, französische und englische Sprache, Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Chemie.

Bu §. 11.

9. Die Brüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf sich nicht auf das Lehrpensum der Sekunda beschränken.

3u S. 14.

Für Botanit und Boologie wird die bei der Berfetjung nach Obersekunda ertheilte Gensur in das Zeugnis aufgenommen.

Zu §. 15.

Wenn der Departementerath des Königlichen Provinzial:Schulkollegiums den Borfit bei der Brüfung nicht selbst geführt hat, so sind die Brüfungsprotokolle nebst Anlagen (§. 13) sowie Abschriften der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Eraminanden von dem Rektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Brüfung an das Königliche Brovinzial = Schulfollegium zur Kenntnisnahme ein = zusenden.

3u §. 17.

8. Die Brufungegebühren betragen zwanzig Mart.

Anmertung. Die für die Entlaffungsprüfung an den Realprogymnaften geltenden Bestimmungen finden Anwendung auf die Brüfungen, welche junge Leute an Realgymnasten ablegen, um fich das Zeugnis der Reife für die Brima ju erwerden. Den Borfit bei diesen Brüfungen führt der Direktor des Realgymnasiums. Die Brüfungsverhandlungen find nur auf besondere Anordnung an das Königliche Provinzial-Schultollegium einzusenden.

#### C. Ordnung der Entlassnugsprüsung an den Reallaulen.

Für die Entlassungsprüfung an den Realschulen gelten in formaler Beziehung Diefelben Beftimmungen wie fur die Brufung an Dher-Realichulen.

Ju S. 3.

Bas den Maßstab der Leiftungen betrifft, so ift in den Sprachen die Reife fur die Prima einer Ober-Realschule zu fordern. In

den Wiffenschaften werden diese Schulen in Rudficht auf diejenige Mehrheit ihrer Schüler, welche nicht in eine Schule mit höheren allgemeinen Lehrzielen einzutreten beabsichtigen, darauf Bedacht zu nehmen haben, einen gewissen Abschulß der Schulbildung zu erreichen. Hierauf ist entsprechend bei der Reiseprüfung Rucksicht zu nehmen.

## Bu &. 5.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung fin-det nicht früher als im vierten Semester der zweijährigen Lehrzeit der Prima statt.

2. Findet feine Anwendung.

#### Zu §. 6.

2. Bur schriftlichen Prüfung gehören: ein beutscher Auffat, eine Ueberfetjung aus bem Deutschen in bas Französische und in bas Englische, vier mathematische Aufgaben, und zwar je eine algebraische, planimetrische, trigonometrische und stereometrische.

3. Die mundliche Prufung erstreckt sich auf die christliche Resligionolehre, die französische und englische Sprache, Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Chemie.

#### Zu §. 11.

9. Die Prüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf fich nicht auf das Lehrpenfum der Brima beschränken.

# Zu §. 14.

7. Für Zoologie und Botanik wird bas auf Grund ber Rlaffenleistungen festgestellte Brabitat in bas Zeugnis aufgenommen.

## Zu §. 15.

Benn der Departementerath des Königlichen Provinzial=Schul= kollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, so sind die Prüfungsprotokolle nebst Anlagen (§. 13) sowie Abschriften der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Eraminanden von dem Rektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das Ronigliche Provinzial-Schulfollegium zur Kenntnisnahme einzusenden.

#### 3 u §. 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mart.

#### Ш

# Gronung der Entlaffungsprüfung an den höheren Bürgerichulen.

§. 1.

3med ber Brufung.

3weck der Entlassungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel der hosberen Bürgerschule ist.

§. 2.

Wo die Prüfung abgehalten wird.

Bur Abhaltung von Entlassungsprüfungen sind alle höheren Bürgerschulen berechtigt, welche vom Unterrichtsminister als solche anersannt worden sind.

§. 3.

Maßstab jur Ertheilung bes Beugniffes ber Reife.

Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen entsprechen; dieselben bilden den Maßstab für die Beurtheilung der schriftlichen und mundlichen Leistungen.

1. In der christlichen Religionslehre muß der evangelische Schüler von dem Haupinhalte der heiligen Schrift, besonders des Reuen Testamentes, und von den Grundlehren seiner Konfession eine genügende Kenntnis erlangt haben; außerdem muß er mit der Ordnung des Kirchenjahres, den Hauptereignissen der Reformationsgesichiste und mit einigen Kirchenliedern wer nen Verfassern bekannt sein.

Der fatholische Schüler muß von der Gintheilung und dem wesentlichen Inhalte der heiligen Schrift, von den Hauptpunkten der Glaubends und Sittenlehre seiner Konfession eine genügende Kenntnis erlangt haben; außerdem muß er mit der Ordnung des Kirchensjahres, den epochemachenden Greignissen der Kirchengeschichte und einer Anzahl von Kirchenhymnen befannt sein.

2. In der deutschen Sprache muß der Schüler ein seiner Bildungsstufe angemessens Thema zu disponiren und in torretter Sprache auszuführen im Stande sein. Er muß beim mündlichen Gebrauche der Muttersprache Geübtheit in sprachrichtiger und klarer Darftellung zeigen. Ferner muß er mit einigen Dichtungen der klassischen Litteratur befannt sein, an welchen ihm das Erforderliche über die Dichtungsarten und Dichtungsformen zum Berständnisse gebracht ist.

3. In der frangofischen und englischen Sprache wird richtige Aussprache, Geläufigkeit im Lesen, Sicherheit in der Formenlehre und in den Hauptregeln der Syntax erfordert. Der Schüler muß befähigt sein, leichte historische und beschreibende Prosa mit grammatischem Verstandnisse und ohne erhebliche hilfe zu überseben und ein nicht zu schweres beutsches Diftat ohne grobere Fehler in

die fremde Sprache zu übersetzen.
4. In der Geschichte und Geographie muß der Schüler bie epochemachenden Ereignisse aus der griechischen, römischen und insbesondere aus der deutschen und preußischen Geschichte kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wich= tigsten topischen Berhältnissen und der politischen Eintheilung der Erdoberfläche, insbesondere von Mittel-Europa, genügende Kenntnis befiten.

In der Mathematif hat der Schüler nachzuweisen, baß er in der allgemeinen Arithmetit bis dur Lehre von den Logarithmen und Progreffionen und in der Algebra bis zu einfachen Gleichungen bes zweiten Grades mit einer unbefannten Große, in ben Glementen ber ebenen und forperlichen Geometrie und ben Anfange= gründen der ebenen Trigonometrie sichere und wissenschaftlich begrundete Kenntniffe befigt und fich ausreichende Uebung in der Anwendung seiner Kenntnisse zur Lösung von einfachen Aufgaben erworben hat.

6. In ber Raturbeschreibung muß ber Schüler eine auf Anschauung begründete Renntnis einzelner wichtigen Mineralien so-wie der wichtigeren Pflanzenfamilien und Ordnungen der Wirbel-thiere und Inselten besitzen und mit dem Bau des menschlichen

Korpers befannt fein.

7. In der Naturlehre muß der Schüler eine auf Grund von Experimenten erworbene Kenntnis von den allgemeinen Eigenschaften der Körper, von den Grundlehren des Gleichgewichtes und der Bewegung ber Korper, bes Magnetismus, ber Elettrizität und ber Barme, ferner von ben wichtigften chemischen Elementen und ihren Berbindungen befigen.

#### §. 4.

Zusammensehung der Prüfungekommission.

Die Brüfungekommission besteht aus bem von dem Koniglichen Provinzial-Schultollegium ernannten Roniglichen Rommiffar als Vorsitzenden, dem Rektor der höheren Burgerschule und denjenigen Lehrern, welche in der obersten Rlasse mit dem Unterrichte in den lehrplanmäßigen wiffenschaftlichen Gegenständen betraut find.

2. Das Königliche Provinzial-Schultollegium ernennt regelmäßig dasjenige feiner Mitglieber, welches bie inneren Angelegenheiten ber betreffenden höheren Burgerschule bearbeitet, zum Prüfungetommiffar. Dasselbe fann im einzelnen Falle für die Leitung der mundlichen Prufung (g. 10-8. 14) einen stellvertretenden Kommiffar ernennen

und mit diefer Stellvertretung insbesondere ben Reftor ber hoheren

Burgerichule beauftragen.

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung ber Schule zusteht, ist befugt, aus seiner Mitte einen Bertreter gum Mitgliebe ber Brufungstommiffion zu ernennen. Die Ernennung erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindeftens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Bertreter hat Stimmrecht in ber Kommission.

An ben für einzelne Anftalten außerdem etwa bestehenden be-sonderen Besugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hier-

durch nichts geanbert.

4. Auf sammtliche Verhandlungen ber Prüfungetommiffion erstreckt sich für die Mitglieder derselben bie Pflicht ber Amteverschwiegenheit.

§. 5.

Melbung und Zulaffung zur Prüfung.

Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungeprüfung findet nicht früher als im zweiten Salbjahre der einfährigen Lehrzeit der

erften Rlaffe ftatt.

2. Wenn ein Schüler ber erften Klaffe im Disziplinarwege von einer höheren Burgerschule entfernt worden ift, oder dieselbe verlaffen hat, um fich einer Schulftrafe zu entziehen, fo barf ihm an der höheren Burgerschule, an welche er übergegangen ift, bei feiner Meldung zur Entlassungsprüfung das halbjahr, in welches oder an bessen Schluß der Wechseit der Anftalt fällt, nicht auf die Lehrzeit dieser Klaffe angerechnet werden.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ist brei Monate vor bem Schlusse bes betreffenden Schulsemesters bem Rektor ichriftlich

einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Rektor mit den der Prüfungölommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der ersten Klasse den betreffenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Rr. 6 und §. 12, 2) darüber festgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissen sichaftlichen Leistungen und ihrer sittlichen Haltung als den Zielschaftlichen Leistungen und eine Burgerschalb ung als den Zielschaftlichen Der höheren Burgerschalb angebernen find forderungen der höheren Burgerichule entiprechend anzuerkennen find.

Wenn ein Schüler nach dem einstimmigen Urtheile ber Konferenz die erforderliche Reife in wiffenschaftlicher oder fittlicher Sinficht noch nicht erreicht hat, so ist ber Reftor verpflichtet, ihm von bem Gintritte in die Brufung abzurathen und seinen Eltern ober beren Stellvertreter entsprechende Vorstellungen zu machen. Bleiben diese Borftellungen erfolglos, so fann die Uebermittelung der Meldung an das Königliche Provinzial - Schulfollegium nicht verweigert werden; daß die Abmahnung stattgefunden hat, ift dabei ausdrudlich zu vermerken.

6. Das Berzeichnis ber Schüler, welche fich zur Prüfung ge-meldet haben, nebst den erforderlichen naberen Angaben über ihre Berjon und bem Gutachten über ihre Reife (Rr. 4), eventuell eine Batatanzeige, hat der Rektor dem Königlichen Provinzial=Schul= tollegium spätestens 2½ Monat vor dem Schlusse des betreffenden Semesters einzureichen.

In dem einzureichenden tabellarischen Berzeichniffe find zu dem Namen jedes Eraminanden folgende Rubriten auszufüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Wohnort des Baters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der oberften Klasse insbesondere, ferner ein durch kurze Bezeichnung ber gesammten bisherigen Entwidelung des Schülers zu begrundendes Gutachten über seine Reife. Diesem Gutachten ift die Formulirung bes Urtheiles beizufügen, welches in dem eventuellen Reifezeugnisse in die Rubrit "Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium pruft, ob die für bie Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1 und 2) erfüllt find, und entscheidet biernach über die Bulaffung zur Prüfung.

#### **§**. 6.

# Art und Gegenstände ber Brufung.

Die Entlassungsprüfung ist eine schriftliche und mundliche.

Bur schriftlichen Brufung gehoren: ein beutscher Auffat, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in bas Frangofische und in bas Englische, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar zwei aus der Algebra, je eine aus der ebenen Geometrie und der Trigonometrie.

3. Die mundliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Resligionslehre, die französische und englische Sprache, Geschichte und Geographie, Mathematik und Naturlehre.

#### §. 7.

# Schriftliche Prufung.

#### Stellung der Aufgaben.

Alle gleichzeitig bie Prüfung ablegenden Schüler erhalten

dieselben Aufgaben.

Die Aufgaben sind so zu bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Rlaffenaufgaben der erften Klasse in keiner Beise überschreiten; fie durfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nabe steben, daß ihre Bearbeitung aufhört, ben Werth

einer selbständigen Leiftung zu haben.
3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denselben in der oberften Klasse vertritt, dem Rettor

zur Genehmigung vor.

4. Die Terte zu ben llebersetzungen aus bem Deutschen be-

durfen nur der Genehmigung des Reftors.

5. Für den deutschen Aufjat hat der Fachlehrer drei Borschläge, für die mathematische Arbeit drei Gruppen von je vier Aufgaben dem Rektor zur Genehmigung vorzulegen. Nachdem dieser die Borschläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Berschlusse dem Königlichen Kommissar ein, behufs der aus den Borschlägen zu treffenden Auswahl.

6. Die Zustellung der Aufgabenvorschläge an den Königlichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der Ginreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial-Schulfollegium; zugleich mit der Gntscheidung des letzteren über die Meldungen stellt der Königliche Kommmissar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen Babl

unter besonderem Berichluffe gurud.

7. Der Königliche Kommissar ist befugt, statt aus den vorgeschlagenen Aufgaben zu mählen, andere zu bestimmen, sowie anzusorden, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutzt werden. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweiseln an der Selbständigkeit der gesertigten Brüfungsarbeiten für alle oder für einzelne Fächer neue Aufgaben zur Bearbeitung zu stellen.

zur Bearbeitung zu stellen.

8. (Fo ist Pflicht der Prüfungokommission, insbesondere der die Aufgaben stellenden Lehrer und des Rektors, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben für die schriftliche Prüfung den Schülern erft beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis kommen, auch jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste zu vermeiden.

# §. 8.

#### 2. Bearbeitung ber ichriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer der höheren Bürgerschule unter der beständigen, durch den Restor anzuordnenden Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungstommission angehören.

2. Für den deutschen Auffatz und für die mathematische Arbeit sind fünf Bormittagsstunden zu bestimmen. Zu der Anfertigung der Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Französische und Engliche werden, ausschließlich der für das Diktiren der Terte erforder-

lichen Zeit, je zwei Stunden bestimmt.

3. Keine Arbeitszeit darf durch eine Paufe unterbrochen werben. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Beit in zwei durch eine Erholungspause getrennte Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben zu stellen und deren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden halben Arbeitszeiten abliefern zu lassen.

4. Andere Silfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als die Logarithmentafeln für die mathematische Arbeit, ist nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtisgenden Lehrer abzugeben und daß Arbeitszimmer zu verlassen.
Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ist, hat sie unvollendet abzugeben.
In jedem Falle ist von den fertigen wie von den unvollendeten Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.
6. Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung unserlaubter Silfsmittel einer Käulchung ober eines Käulchungsperjuches

erlaubter hilfsmittel, einer Taufchung ober eines Taufchungsversuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, zu einer Tauschung ober einem Tauschungsversuche behilflich ift, wird mit Ausschluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Entdeckung erst nach Vollendung berselben erfolgt, mit Vorenthaltung des Prüfungszeugnisses bestraft. Die in solcher Beise Bestraften find hin= fichtlich der Wiederholung der Brufung denjenigen gleichzustellen, welche die Brufung nicht bestanden haben (§. 16, 1 und 2). Wer fich einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches auch bei ber Biederholung der Brufung schuldig macht, kann von der Zulassung zur Reiseprufung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Taufdung ober eines Taufdungsversuches ordnet junachst der Rettor mit den der Brufungstommission angehörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Rommissten vor der mundlichen Prüfung (§. 10, 2). Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Julassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ist die Entscheidung des Ministers einzubolen.

Auf diese Vorschriften hat der Rektor beim Beginne der erften schriftlichen Brufungsarbeit die Schüler ausbrudlich aufmerksam zu

machen.

#### **§**. 9.

#### Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten.

Sebe Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer forrigirt und cenfirt b. h. die sich findenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden ober nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über ben Berth ber Arbeit im Berhaltnis zu ben Prufungeforderungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eins ber vier Prädikate: sehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zusammenzufassen ist. Hinzuzufügen ist die Angabe über die Be-ichaffenheit der betreffenden Rlassenleiftungen, es darf jedoch dem Ur-theile über die Klassenleistungen kein Einfluß auf das der Brüfungsarbeit zuzuerkennende Prädikat gegeben werden.

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prufungekommission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Rektor mit denselben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arbeiten

ertheilten Brabitate jusammengeftellt und wird barüber Beschluß gefaßt, ob und fur welche Graminanden die Ausschließung von ber mundlichen Prufung (§. 10, 3) oder die Dispensation von derselben (§. 10, 4) zu beantragen ift. 3. Der Reftor hat hierauf die Arbeiten nebst dem Brufungs-

protokolle und den Terten zu den Uebersehungen in das Französische und Englische rechtzeitig vor dem Termine der mundlichen Brufung dem Königlichen Kommissar zuzustellen. Am Rande der Terte zu den Uebersetungen find die den Framinanden etwa angegebenen Botabeln oder anderweiten Ueberfetungshilfen zu bezeichnen; Diefe Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem feine Ueberfehungehilfen den Eraminanden gegeben find.

Der Königliche Kommissar ist befugt, Aenderungen in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Praditaten zu verlangen und eintreten zu laffen. hiervon ift in dem Prototolle (g. 13) Kenntnis zu geben.

§. 10.

# Mündliche Prüfung.

1. Borbereitung.

Die mundliche Prufung ist innerhalb ber letten seche Wochen bes betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Kommiffar bestimmt den Tag und führt den

Borfit,

Für den Tag der mundlichen Prufung hat der Rektor in dem Lotale ber Brufung die Cenfuren, welche die Graminanden mahrend der Zeit ihres Aufenthaltes in der erften Klaffe erhalten haben, ferner ihre schriftlichen Arbeiten aus der ersten Klasse und die von ihnen während biefer Zeit in den Unterrichtsftunden angefertigten Beichnungen zur Ginfichtnahme bereit zu halten.

Bei ber mundlichen Prufung, jedoch mit Ausschluß der derfelben vorausgehenden (Rr. 2) und nachfolgenden (§. 12, 2) Berathung, haben außer ben ber Kommiffion angehörenden auch alle übrigen Lehrer der höheren Burgerichule anwejend zu fein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer der Prufung (g. 11, 1) gilt diefe Beftimmung nur für ben erften Tag.

2. Der mundlichen Brufung geht voraus eine Berathung und Beschluffassung darüber, ob einzelne der Bewerber von der Bulaffung zur mundlichen Prüfung anezuschließen oder von ihrer Ablegung zu

befreien find (§. 8, 6 und §. 9, 2).

3. Ein Schüler, beffen schriftliche Brufungearbeiten fammtlich ober ber Debrzahl nach bas Prabitat "nicht genügenb" erhalten haben, ist von der mundlichen Prufung auszuschlieben, wenn bereits in der auf Anlaß ber Melbung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6) ber 3weifel an ber Reife besjelben Ausbruck gefunden hat. Ift ein folcher Zweifel nicht ausgedrückt worden, so wird ber Erwägung der

Rommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der mundlichen Prüfung ertheilt werden soll.
4. Wenn die Leistungen eines Schülers während der Lehrzeit

der oberften Rlaffe nach dem einstimmigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben und die schriftlichen Arbeiten der Entlassungsprüfung sammtlich genügend, einige darunter beffer ausgefallen find, fo tann derfelbe von der mundlichen Prüfung befreit werden. Gin dahin gehender Beschluß muß einstimmig gefaßt sein.

Bei Anwendung diefer Bestimmung ift auf die sittliche Fuhrung des betreffenden Schulers mahrend feiner Lehrzeit in der

erften Rlaffe entsprechende Rudficht zu nehmen.

## §. 11.

## Ausführung.

1. Mehr als zehn Schüler dürfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als zehn Schüler zu prüfen, so find diefelben in zwei ober nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Brufung jeder Gruppe ift gesondert vorzunehmen.

2. Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge der Prüfungs-gegenstände und die jedem derselben zu widmende Zeit. Er ist befugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen

Fachern nach Befinden abzukurzen.
3. Die Schüler durfen keine Bucher zur Prufung mitbringen.

4. In Betreff etwaiger Tauschungen oder Tauschungsversuche bei der mundlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6.

5. Zu prüfen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der ersten Klasse. Der Königliche Kommissar ist befugt, seiner= seits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fallen die Prüfung selbst zu übernehmen.

6. Bur Prüfung im Frangösischen und Englischen werden den Schülern zum Uebersehen aus prosaischen Werken, welche in der ersten Rlaffe gelesen werden oder dazu geeignet sein wurden, solche Abschnitte vorgelegt, welche von den Schulern in der erften Klaffe nicht gelefen find. Der Königliche Kommissar ift befugt, die Auswahl der

vorzulegenden Abschnitte zu treffen. Durch geeignete an die Uebersetzung anzuschließende Fragen ist den Schulern Gelegenheit zu geben, Die Sicherheit ihrer grammatisichen und leritalischen Renntnisse barzuthun.

7. Jedem Schüler ift, abgesehen von den in der geschichtlichen Brüfung etwa vorkommenden Beziehungen auf Geographie, eine Anzahl von Fragen über topische und politische Verhältnisse der Erdoberstäche und über die Grundbegriffe der mathematischen Geographie vorzulegen.

8. In der Naturbeschreibung wird nicht geprüft; in das Zeug-nis ift jedoch das auf Grund der Rlassenleistungen festgestellte Praditat aufzunehmen.

9. Im Berlaufe ber munblichen Brufung find auf Borichlag ber betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Pradisate festzustellen, welche jedem Eraminanden in den einzelnen Gegenständen auf Grund der munblichen Prufungsleistungen zuzuerkennen sind.

#### 8. 12

## Feststellung des Urtheiles.

1. Nach Beendigung der mundlichen Prüfung findet eine Berathung der Prüfungskommission über das Ergebnis der gesammten Prüfung statt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfassung gebracht werden sollen, bestimmt der Königliche Kommissar.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob die Prüfung beftanden sei, find außer ben Leistungen in der schriftlichen und mundlichen Prüfung die vor dem Beginne der gesammten Prüfung feftgeftellten Praditate (§. 5, 6) über die Klassenleistungen in Betracht zu ziehen.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf bie Brüfungs - und die Klassenleiftungen (Nr. 2) gegründete Gesammturtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegen-

ftande "nicht genügend" lautet.

Eine Abweichung hiervon in Beruckfichtigung des von dem Schüler gewählten Berufes ift nicht zulässig. Dagegen ift zulässig, daß nicht genügende Leistungen in einem Lehrgegenstande durch minbestens gute Leistungen in einem anderen als ergänzt erachtet werden.

4. Die Religionslehrer haben sich der Abstimmung zu enthalten,

wenn es sich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte

nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen der Kommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diejenige Ansicht, für welche der Königliche

Rommiffar stimmt.

6. Gegen den Beschluß der Prüfungstommission über Zuertennung oder Verweigerung des Zeugnisses der Reise steht dem Königlichen Kommissar das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zur Entscheidung einzureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschloffen und das Protokoll von fämmtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ist, verkundigt der Königliche Kommissar den Eraminanden das Gesammtergebnis

der Prüfung.

# §. 13.

#### Prüfungsprotofoll.

Ueber die gesammten Borgange der Prüfung ist ein Protofoll mit folgenden Abschnitten zu führen.

1. Protofoll über die durch §. 5, 4 beftimmte Ronfereng; dagu

gehoren als Beilagen die Melbungen zur Prüfung (§. 5, 3), bas durch §. 5, 6 bezeichnete, an das Konigliche Provinzial-Schulkollegium eingereichte Berzeichnis und die Berfugung besselben über bie Annahme ber Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).
2. Protofoll über die schriftliche Prüfung (§. 8).

In dem= selben ist zu verzeichnen, wann jede einzelne schriftliche Arbeit begonnen ift, welche Lehrer die Aufficht geführt haben, welche Schuler und wann und wie lange fie das Zimmer während der Arbeitszeit zeitweilig verlassen haben, wann jeder seine Arbeiten abgegeben hat; außerdem ist jedes Vorkommnis zu verzeichnen, welches darauf schliesen lätt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange biefes Protofolles ift zu vermerten, daß der Rettor den Schülern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Eröffnung gemacht hat; am Schlusse des Prototolles hat der Rektor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß mahrend bes Berlaufes der schriftlichen Brufung nichts vorgekommen ift, was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6

vorliege.

**3**. Protofoll über die Vorberathung vor der mündlichen Prü-

fung (§. 9, 2).

Das Protofoll über die mündliche Brüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Borberathung (§. 10, 2), den Inhalt der geftellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Beise, daß daraus die Begrundung der über die Ergebnisse der mundlichen Prüfung gefällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

# §. 14.

# Beugnis.

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der Dasselbe muß enthalten : ein Urtheil über das fittliche Berhalten, die Aufmerksamkeit und ben Bleiß bes Schulers; für jeden einzelnen Lehrgegenstand ber erften Rlaffe bie Bezeichnung bes Berhaltnisses der Schul= und Prüfungsleiftungen zu den Forderungen der Schule und schließlich die Erklarung, daß die Prüfung bestan= den fei.

Ein Formular fur die Zeugniffe ift diefer Brufungsordnung beigefügt. (Anlage C.).

Das aus dem Urtheile über die Prüfunge- und über die Schulleistungen in jedem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ist schließlich in eins der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zusammen zu fassen; dies Prädikat ist durch die Schrift hervorzuheben. Bezüglich des Prädikates für Naturbeschreibung vergl. §. 11, 8.

3. Die auf Grund des gesammten Prüfungsergednisses unter

der Berantwortlichkeit des Rektors zu entwerfenden und von allen Mitgliedern der Rommiffion zu unterzeichnenden Konzepte der Reifezeugniffe find nebst der gleichen Bahl von Blanketten dem Königlichen Kommissar zur Unterschrift vorzulegen. Lettere muffen ben Namen und die Berfonalverhaltniffe ber abgehenden Schuler und die Unterschrift des Reftors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sammtlichen Mitgliedern der Rommis-

sion unterzeichnet.

Eingehandigt werden die Zeugnisse in der Regel fammtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ansprache durch den Reftor in einer Bersammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Rlaffen.

§. 15.

Ginsendung der Prüfungeverhandlungen.

Wenn der Departementerath des Königlichen Provinzial=Schul= Kollegiums den Vorsit bei der Brufung nicht selbst geführt hat, find die Prufungsprotofolle nebst Beilagen (§. 13) sowie Abschriften der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Examinanden von dem Reftor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das Rönigliche Provinzial = Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzufenden.

Die Arbeiten sammtlicher Eraminanden über denselben Brufungegegenstand find zusammenzuheften; jedem Sefte ift die Angabe ber vorgeschlagenen Aufgaben, bei den französischen und englischen Exercitien ber diftirte Text unter Bezeichnung ber etwa dazu gegebenen Vokabeln oder sonstigen Hilfen (vergl. §. 9, 3) beizufügen.

**§**. 16.

Berfahren bei denjenigen, welche die Entlasungeprüfung nicht bestanden haben.

Wer die Entlaffungeprüfung einmal nicht bestanden hat, darf jur Biederholung derfelben, mag er ferner eine hohere Burgerichule besuchen ober nicht, hochstens zweimal zugelaffen werben. 2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Ent-

laffungeprufung die hohere Burgerichule verlaffen, wird ein gewohnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in deffen Gingang bas ungenügende

Ergebnis der Entlassungsprüfung zu erwähnen ist.

Reifeprüfung berjenigen, welche nicht Schuler einer höheren Bürgerschule sind.

Ber, ohne Schuler einer höheren Burgerichule zu fein, die an die Entlaffungsprüfung desfelben gefnüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und seines sittlichen Verhaltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das König-liche Provinzial-Schultollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort der Eltern ober durch den Ort seiner letzten Schulbildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nachweisungen als ausreichend befunden find, einer höheren Burgerschule zur Prüfung überwiesen.

2. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate vor dem Schlusse bes Schulhalbsahres einzureichen.

Der Nachweifung bes Bilbungsganges find die letten Schuloder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufügen.

3. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium ift verpflichtet, wenn sich aus ben Zeugnissen ergiebt, daß der Bittsteller bereits an einer höheren Bürgerschule einer anderen Provinz als Schüler der ersten Rlasse die Entlassungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Brovingial Schulfollegium biefer Broving in Ginvernehmen darüber zu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulaffung zu

erheben find, welche aus den Zeugniffen nicht erhellen.

Junge Leute, welche früher eine höhere Bürgerschule besucht haben, durfen zur Prüfung nur zugelaffen werden, wenn mit Ablauf bes Halbjahres, in welchem sie sich melben, von dem Eintritte in die erste Klasse an gerechnet, ein Jahr, und falls sie schon aus der weiten Klasse abgegangen sind, vom Eintritte in diese an gerechnet zwei Jahre verflossen sind. Hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung des Besuches der ersten Klasse die Bestimmungen §. 5, 2 in Kraft.

5. Für die Prüfung sind die §§. 3 bis 16 mit folgenden naheren Bestimmungen maßgebend.

Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Aufgaben zu stellen, ale die Schüler der betreffenden Anstalt erhalten.

Eine Ausschließung ober eine Befreiung von der mündlichen

Prüfung findet nicht statt.

Die mündliche Prüfung ift getrennt von berjenigen ber Schüler

der Anftalt abzuhalten.

Bu ber Prüfung in ben §. 6, 3 bezeichneten Gegenständen tritt die in der deutschen Sprache und in der Naturbeschreibung zur Ermittelung des durch &. 3, 2 und 6 erforberten Mages ber Rennt= nisse hinzu.

Das Protofoll über die Prüfung ist abgesondert von dem über

die Brufung ber Schuler ber hoberen Burgerichule gu führen.

Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das sittliche Verhalten ist auf Grund der beigebrachten Nachweisungen

und unter Berufung auf dieselben abzufassen, so ist die Kommission berechtigt, nach Besinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst nach Ablauf eines Jahres erfolgen darf.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mart. vor dem Beginne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

## Anlage A

(Reichsformat.)

#### Sumuafium an

# Beugnis der Reife.

N. N. 1)

geboren den zu 2) 18 zu 5) Sohn des 4) Jahre auf bem Gymnasium und zwar mar

Jahre in Prima, 6)

- [1] Sämmtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterftreichen; 2 Geburtsort; 3) Konfession bez. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 5) Bohn ort des Baters, nöthigenfalls unter Beifügung des Kreises; 6) falls der Schüler erst in die Prima eingetreten ift, hinzuzususugen: vorher Jahre auf
  - Betragen und Fleiß.

(Am Soluffe der Charafteriftit ift eventuell die Dispenfation von der mund. lichen Brufung angugeben. — In den Formularen für fremde Maturitate-Afpiranten lautet Rubrit I. : Sittliches Berhalten.)

II. Renntnisse und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch, La-tein, Griechisch, Französisch, Hebraisch, Polnisch (event. Englisch), Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik — Turnen, Zeich= nen, Gefang).

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenftande miffen den allgemeinen Stand der Kenntniffe des Examinanden im Berhältniffe zu den Lehrzielen bezeichnen und, falls die Leiftungen in der schriftlichen und mindlichen Brufnng fich von den Riaffenleiftungen unterschieden haben, diese Berschiedenheit zum deutlichen Ausdrucke bringen. Die Urtheile find bei jedem Lehrobjekte schließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift kenntlich gemachtes Brabikat zusammenzusaffen, vergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungekommission hat ihm demnach, da er jest bas Gymnafium verläßt, um 1) das Zeugnis

der Reife

zuerkannt und entläßt ihn 2)

, ben 3)

18

Bezeichnung bes gewählten Berufes; ? hing finungen; ?) Datum der munblichen Prufung.] 3 Singufügung bon Binichen und Boffnungen;

# Königliche Prüfungskommission.

N. N. Rönigl. Rommiffar.

(Siegel des Rönigl. Rommiffars.) N. N

Bertreter bes Magiftrate (Ruratoriums). N. N. Direttor.

(Siegel bes Gymnaftume.) N. N. Oberlehrer u. f. w.

#### Anlage B.

(Reicheformat.)

# Realgymnafium (Ober-Realschule) ju

# Benanis der Reife.

N. N. 1)

geboren den 3) ten zu 3) 18 , Sohn des 4) 3u 5) Jahre auf dem Realgymnafium (der Ober-Realschule) und mar Jahre in Prima 6) zwar

[1) Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterstreichen; 2) Geburtsort; 3 Konfession bezw. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 3) Bohnort des Baters, nöthigenfalls unter Beifügung des Kreises; 6) falls der Schüler erft in die Brima eingetreten ift, hinzuzufügen: vorher Jahre auf

## Betragen und Fleiß.

(Am Schluffe ber Charafteriftit ift eventuell bie Dispenfation bon ber munb. lichen Prufung anzugeben. — In den Formularen für fremde Maturitäts-Afpiranten lautet Aubrit I.: Sittliches Berhalten.)

Renntniffe und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch (bezw. Latein), Französisch, Englisch, Polnisch, Geschichte und Geographie, Mathematit, Physit, Chemie, Naturbeschreibung — Turnen, Zeich= nen, Gefang.)

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenstände muffen den allgemeinen Stand der Kenntnisse des Examinanden im Berhältnisse zu den Lehrzielen bezeichenen und, falls die Leistungen in der schriftlichen und mundlichen Brufung sich von den Rlassenleistungen unterschieden haben, diese Berschiedenheit zum deutlichen Ausbrucke bringen. Die Urtheile sind bei jedem Lehrobjette schließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift kenntlich gemachtes Prädlich zusammenzusassen, bergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungekommission hat ihm bemnach, da er jest das Realgymnafium (die Ober-Realschule) verläßt, um 1) , das Zeugnis

# der Reife

zuerkannt und entläßt ihn ")

, ben 3)

18

[1) Bezeichnung bes gewählten Berufes; 7) hinzuffigung von Bunfchen und hoffnungen; 3) Datum ber mundlichen Brufung.]

# Königliche Prüfungskommission.

N. N. Ronigi. Rommiffar.

(Siegel des Rönigl. Rommiffars.) N. N.

Bertreter bes Magiftrate (Ruratoriums).

Direttor.

(Siegel ber Schule.) N. N. Oberlehrer u. f. w.

1882.

28

## Anlage C.

(Reicheformat.)

## Söhere Bürgerichule ju

# Bengnis der Reife.

N. N. ')

geboren den ten 18 zu 3) zu 5) Sohn bes 4) Sahr in der erften Jahre auf der Schule und zwar war Rlaffe, 6)

[1) Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterstreichen; 2) Geburtsort; 3) Ronfession bezw. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 5) Bohnort des Baters, nothigenfalls unter Beiftigung des Kreises; 6) sofern der Schuler erft in die erste Klasse eingetreten ift, hinzuzufügen: vorher Jahre auf

# Betragen und Fleiß.

(Am Shluffe ber Charafteriftit ift eventuell die Dispensation von der mandlichen Brufung anzugeben. — In den Formularen für fremde Maturitäts-Afpiranten lautet die Rubrit I.: Sittliches Berhalten.)

Renntnisse und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte und Geographie, Mathematik, Raturlehre, Naturbeschreibung — Turnen, Zeichnen, Gesang).

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenstände müffen den allgemeinen Stand der Kenntnisse des Graminanden im Berhältnisse zu den Lehrzielen bezeichnen und, falls die Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Brufung sich von den Rlassenleistungen unterschieden haben, diese Berichiedenheit zum dentlichen Ausbrucke bringen. Die Urtheile sind in jedem Lehrobjelte schließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift seuntlich gemachtes Prädikat zusammenzusaffen, vergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungskommission hat ihm bemnach, da er jett die Schule verläßt, um 1) das Beugnis

# der Reife

zuerkannt und entläßt ihn 3)

, den 3)

[1) Bezeichnung des gewählten Berufes; 2) hinzufügung von Bunichen und hoffnungen; 3) Datum ber mundlichen Briliung.]

# Königliche Prüfungskommission.

N. N. Ronigl. Rommiffar.

(Siegel bes Ronigl. Rommiffare.)

Bertreter bes Dagiftrate (Ruratoriums). Reftor.

18

(Giegel ber Schule.) N. N. Oberlehrer u. f. w. 38) Beifügung der Zeugnisse über bereits bestandene Lehramtsprüfungen bei der Meldung zu einer Nach= prüfung vor einer Wissenschaftl. Prüfungskommission.

Berlin, ben 31. Dezember 1881.

Durch §. 38 des Prüfungsreglements vom 12. Dezember 1866 ift die Borausseyung ausgesprochen, daß der Wissenschaftlichen Prüstungskommission, welche eine Nachprüfung vornimmt, die Zeugnisse über die Hauptprüfung und über fammtliche etwa bereits abgelegte

Rachprufungen des Graminanden vorliegen.

Rit Rudficht auf einen neuerdings vorgetommenen Kall, in welchem die Abstandnahme von dieser Forderung zu einem Umgehen der Prüfungsordnung geführt hat, veranlasse ich die Direktionen sämmtlicher Wissenschaftlicher Prüfungskommissionen, streng darauf zu halten, daß jeder Meldung zu einer Nachprüfung die Zeugnisse über sämmtliche bisher bestandenen Lehramtsprüfungen, Vollprüfung und etwaige Nachprüfungen, im Original beigefügt sind. Auch sind die Bewerber um Nachprüfungen in Kenntnis zu setzen, daß die Unterlassung der Beifügung irgend eines der bereits erworbenen Lehramtsprüfungszeugnisse die Ungiltigkeit der auf Grund unvollständiger Einreichung der Zeugnisse etwa vorgenommenen neuen Prüfung zur Folge haben würde.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

un bie herren Direktoren fammtlicher Königl. Biffenschaftlichen Brifunge-Rommiffionen.

U. II. 3121.

39) Gelegenheit zur Erwerbung ber Lehrbefähigung für ben Unterricht in der spanischen Sprache an höheren Schulen vor der Bissenschaftlichen Prüfungekommis=

sion zu Münfter.

Berlin, den 14. April 1882. Auf Anlaß eines besonderen Falles ist Borsorge getroffen, daß zur Erwerbung der Lehrbefähigung für den Unterricht in der spanischen Sprache an höheren Schulen die Prüfung vor der Wissenschaftlichen Prüfungskommission in Münfter abgelegt werden kann. An diese Rommission wollen daher Ew. Hochwohlgeboren etwa bei Ihnen eingehende Meldungen für die fragliche Lehrbefähigung weisen.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

vin bie herren Direktoren ber Rönigs. Wiffenschaftlichen Prafunge-Rommiffionen.

U. II. 524.

40) Mag für Bertheilung des Religionsunterrichtes an verschiedene Behrfrafte bei den höheren Unterrichts= anstalten.

Berlin, den 17. März 1882. Aus Anlaß der von den Generalsuperintendenten der altlandi= schen Provinzen im Jahre 1880 ausgeführten Revisionen des Religionsunterrichtes an hoberen Schulen ift zu meiner Renntnis gebracht worden, daß an einzelnen Anftalten in der Bertheilung Des Religionsunterrichtes an verichiebene Lehrfrafte das zuläffige Mag überschritten zu fein scheine. Allerdinge tann durch die Uebertragung einer zu großen Anzahl von Religionsftunden an denfelben Cehrer bie Barme und Energie Diefes Unterrichtes gefährdet werden; andererseits aber wird durch eine zu weit gehende Bertheilung an verichiedene Lehrtrafte der Busammenhang und der Erfolg des Unterrichtes entichieben beeintrachtigt.

Das Königliche Provinzial - Schultollegium wolle daber barauf Bedacht nehmen, daß in diefer hinficht je nach den thatsachlichen Berhaltniffen jeder Anftalt das richtige Dag möglichft eingehalten

werbe.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Uп fammtliche Ronigl. Brovingial. Schultollegien in ben alteren Arovingen.

U. II. 3086.

41) Ausschluß der Schulgeldbefreiungen in den Borschulen höberer Unterrichtsanstalten, in besondere auch für die Söhne der Lehrer und Beamten dieser Anstalten.

Berlin, ben 17. Februar 1882.

Auf den Bericht des Königlichen Provinzialschulkollegiums vom 19. Januar d. 3. will ich fur Die Bergangenheit bie jum 1. April d. 3. ausnahmsweise genehmigen, daß ben Gobnen der Lehrer und Beamten an den ftaatlichen boberen Unterrichtsanftalten des dortigen Berwaltungsbezirkes freier Schulunterricht in den Borschulen gewährt worden ift.

In Zukunft dürfen aber nach Maßgabe des Erlasses vom 9. Juli 1870 (Centralbl. f. b. Unterr. Berw. C. 480) und dem aus dem Cirfular - Erlaffe vom 9. Auguft 1877 — U. II. 1591 — fich ergebenden Grundfage Schulgeldbefreiungen in den Borfchulen, auch bei herkommlich befreiten Beamten nicht bewilligt werden. Die Borfculen find erft eine Ginrichtung neueren Datums, fo daß bei ihnen von einem Herkommen nur in beschränktem Maße die Rede fein tann.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bas Ronigl. Brovingial.Schultollegium ju R. U. II. 162.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

42) Aussehung bes Schulunterrichtes am Tage der Erbebung einer Berufsstatistit; Mitwirtung der Lebrer bei dem Bahlergeschafte, Ausschluß der Schuler.

(cfr. Centrbl. pro 1880 Seite 715 Rr. 167.)

Berlin, den 20. April 1882.

Am 5. Juni d. J. wird die Erhebung einer allgemeinen Berufsstatistit in Berbindung mit einer Erhebung der landwirthschaft-

lichen und der gewerblichen Betriebe ftattfinden.

Damit den Lehrern Gelegenheit gegeben werde, wie es feither bei Bolts - 2c. Bahlungen zu wesentlicher Forderung der Sache geschen ift, sich auch an dem bevorftebenden Bablergeschafte mithelfend zu betheiligen, finde ich mich zu der Anordnung veranlaßt, an dem bezeichneten Tage, dem 5. Juni d. I., den Unterricht an allen Cehranftalten ausfallen zu laffen, in der Erwartung, daß die Lehrer überall da, wo es gewünscht wird, mitzuwirken bereit sein werden. Die Zuziehung von Schülern ist nicht statthaft.
Das Königliche Provinzial=Schulkollegium 2c. hat hiernach das

Beitere zu veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

fammtliche Adnigl. Brovingial-Schulfollegien und Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien in ber Proving Sannover und ben Königl. Ober Rirchenrath ju Rorbhorn.

U. III. a. 12255. U. II. U. V.

# 43) Der Unterricht in den Schullehrer. Seminaren.

(Aus einem Revifionsberichte.)

Berlin, ben 20. November 1881.

Anzuerkennen war überall gewissenhafte, planmäßige Arbeit in Gemäßheit der geltenden Vorschriften. Nur bei der Korrektur der deutschen Aufsäße wurde in zwei Fällen, in dem einen in bedauerlichem Grade die erforderliche Sorgfalt vermißt. Ferner war überall das Streben ersichtlich, den Unterricht nach Form und Inhalt auf das Ziel der Bildung von Volksschullehrern zu beziehen, und durchweg zeigte sich außerdem, daß die Lehrer für ihr Fach arbeiten. Besonders erfreulich endlich war es, daß sowohl in C. wie in D. — Direktor B. in A. war krank — die Direktoren auch die besten Lehrer waren. Indeh blieb immerhin mancherlei zu erinnern.

Lehrer maren. Indes blieb immerhin mancherlei zu erinnern. Der Lehrplan fur bas Seminar ift abfichtlich so angelegt, daß Die Penfen der einzelnen Behrgegenftande fich auf einander beziehen, so daß die gesammte Lehrarbeit einer Rlaffe ein in fich zusammenhangendes Ganges bildet. Außerdem liegt dem Lehrplane Die Abficht ju Grunde, die Boglinge der oberften Rlaffe möglichft von Bernarbeit ju befreien, um ihnen Beit und geiftige Freiheit für ihre eigene Lehrthatigfeit ju geben. Die Durchführung bes Planes wird baburch erleichtert, daß namentlich in Folge der großen Fortidritte, welche das Praparandenwesen gemacht bat, die Seminariften die für fie, bezw. fur ihren fpateren Beruf unentbehrlichen Renntniffe, in allen Fachern, außer in Padagogit, mitbringen. Tropbem geschieht es namentlich in den fogenannten referirenden Gegenftanben, wie der Geschichte, nicht felten, daß die Lehrer ihr Sahrespensum nicht absol-Dem muß und dem tann felbft dann begegnet werden, wenn besondere Umftande wie verlangerte Ferien mitgewirft haben. Lehrer wird nur nöthig haben, sich zu beschränken, sobald er wahrnimmt, daß ihm die Zeit zu kurz wird. In keinem Falle aber darf,
was Klasse III nicht mehr vermochte, mit auf II gelegt werden.
Geschieht dies dennoch, so ist die Folge davon, daß der Lehrplan
seine einheitlichen Charakter verliert, daß die oberste Klasse überlaste
sieh und im Geschichtsunterrichte nach ganz besonders das der wird und im Geschichtsunterrichte noch gang besonders, daß der vaterlandischen Geschichte ihr Recht nicht wird.

Auch ein anderer Mangel tritt mehrfach, am augenfälligsten ebenfalls beim Geschichtsunterrichte, vor. Befentliches und Unwesentliches wird nicht genügend geschieden, dadurch die Anschaulichseit bes Unterrichtes verwischt, daß Interesse der Zöglinge an demselben vermindert. Bahrend sich Lehrer und Schüler abqualen, Nebendaten, Kandertausche im 15. Jahrhundert, die im 16. schon wieder geandert wurden, zu lernen, lassen die Böglinge die einfache Frage: nennen Sie von jedem der Hohenzollernschen Regenten einen Saupt-

zug oder eine wichtige handlung, unbeantwortet oder führen von Albrecht Achilles nur an, daß er seinen hof in Franken gehalten habe und von Soachim I, daß er Gegner Luthers gewesen sei. Beder ein Interesse für die gewaltigen Personlichkeiten ber meiften Sobenzollernichen Fürsten, noch ein Berftandnis für die von ihnen tonsequent verfolgte Politit wird gewonnen.

Auch bei den anderen Lehrgegenftanden, felbft beim Rechnen, halten die Lehrer nicht immer klar im Auge, was unentbehrlich oder nothwendig und mas nur nublich ift. Außerdem wird ba zu viel erlautert und zu wenig wirklich gerechnet, so daß fich die Bablkraft ber Seminariften nicht gehörig ftartt.

Die Gefahr der Beriplitterung, bes Aufgebens in zuviel Detail und der Bernachläffigung der formellen Bildung zeigt fich auch mitunter beim Unterrichte in den Realien, bei welchen noch bemerkt wird, daß bei der Physis bisweilen nicht elementar genug unterrichtet wird, bei der Geographie von Einzelnen das politische Gebiet vernachlässigt, das physische, physisalische und mathematische allzusehr in den Vordergrund gestellt wird, während Andere sich gar zu elementar halten und die vielen erziehlichen Momente, welche gerade in diefem Gegenstande wirten tonnen, nicht in Bewegung feben. Der deutsche Unterricht beftimmt, einer lebendigen Geiftesgym=

naftit zu dienen, ift bisweilen geradezu langweilig. Die Grunde liegen theils darin, daß es der Lehrer unterlägt, zu prufen, ob feine Rraft fur das von ihm gewählte Lefestuck ausreiche, daß er fich bei demfelben gar zu lange verweilt und dadurch daß Intereffe ber Boglinge tobtet, daß er endlich basselbe, ftatt es auf den hauptpunkt

zu leiten, auf Ginzelheiten ablentt.

Ich darf hinzufügen, daß die Direktoren und Lehrer meine Ausstellungen in ben einzelnen Fallen freundlich und bescheiben ans genommen, daß fie namentlich anertannt haben, wie viel barauf antomme, daß die Seminariften ein gewiffes Daß flarer, ficherer und fester Renntnisse und Fertigkeiten gewinnen und felbft das Rothwendige von bem nur Ruplichen icheiden lernen.

## 44) Termin für die Prüfung als Borfteher an Taub. ftummen an ftalten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 115.)

Berlin, den 6. Marg 1882.

Die Prufung fur Vorsteher an Taubftummenanftalten gemäß der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 wird im laufenden Jahre ju Berlin am 23. Auguft beginnen.

Die Melbungen ju berselben find bis jum 15. Juni d. 3. bei dem Roniglichen Provingial-Schultollegium, in deffen Auffichtetreife der Bewerber angeftellt oder beschäftigt ift, bei Ginreichung der in S. 5 der Prüfungsordnung bezeichneten Schriftftude angubringen; folche Bewerber jedoch, welche nicht an einer Taubstummenanstalt in Preugen thatig find, haben ihre Melbung bis zu dem angegebenen Termine unmittelbar an mich zu richten.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

Befanntmachung.

U. III. a. 10052.

45) Reuer Rurfus in der Turnlehrer-Bildungsanftalt. (Centrbl. pro 1881 Seite 393 Rr. 93.)

Berlin, den 18. Marg 1882.

In der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt hierselbst wird ju Anfang Oftober d. 3. wiederum ein fechemonatlicher Rurfus eröffnet werden.

Für die Anmeldung und die Aufnahme find die Bestimmungen ber diesseitigen Cirfular = Berfugung vom 20. Marg 1877 und ber

Anlage derfelben maßgebend. Die Königliche Regierung 2c. veranlaffe ich, diefe Anordnung in Ihrem Bermaltungebegirte in geeigneter Beife betannt zu machen und über bie bort eingehenden Meldungen bis jum 1. Auguft b. 3. zu berichten. Benn teine Anmeldungen zu bewirken find, erwarte ich gleichfalls Anzeige.

fämmtliche Ronigl. Regierungen, Die Ronigl. Ronfiftorien in ber Proving Bannover, bas Ronigl. Provingial. Schultollegium bier und ben Ronigl. Dber-Rirchenrath ju Rorbhorn.

Abschrift erhalt das Ronigliche Provinzial = Schultollegium zur

Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung.

Auch jest wieder ift darauf Bedacht zu nehmen, daß für höhere Unterrichteanstalten und für Schullehrer-Geminare, an welchen befähigte Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für ben nachften Rurfus angemeldet werden.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

fämmtliche Ronigl. Provingial. Schultollegien.

U. III. b. 5600.

46) Termin für Ginziehung, Anlaß zum Berfallen der Prufungsgebuhren bei den Prufungen der Lehrer an Mittelichulen und der Rettoren.

Berlin, den 9. Februar 1882. Auf den Bericht vom 22. Dezember v. I., betreffend die Einziehung der Prüfungsgebühren bei den Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen und der Reftoren, will ich nach dem Autrage des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums in Ergänzung des §. 15, bezw. des §. 8 der Prüfungsordnung für Lehrer an Mittelschulen und Rektoren vom 15. Oktober 1872 hierdurch genehmigen,

1) daß die Brufungsgebuhren seitens der Prufungstommission bereits bei dem die Annahme der Meldung erklarenden Besicheide, bezw. bei Justellung der Aufgabe für die hausliche

Arbeit eingezogen werden;

2) daß, wenn ein Graminand innerhalb der gestellten Frist, bezw. Nachfrist die häusliche schriftliche Arbeit nicht eingereicht hat, die gestellte Aufgabe erlischt und damit zugleich die eingezahlten Gebühren verfallen;

gezahlten Gebühren verfallen;
3) daß die gleichen Folgen bezüglich des Berfallens der Prüsfungsgebühren auch eintreten, wenn ein Eraminand nach rechtzeitiger Einlieferung der Arbeit doch ohne genügende Entschuldigung zu der mundlichen Prüfung an dem festgesiehten Termine nicht erscheint.

Diefe Bestimmungen find in funftigen Fallen gur Anwendung zu bringen.

An bas Lönigl. Provinzial-Schullollegium zu R.

Abichrift erhalt das Ronigliche Provinzial-Schulkollegium zur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

bie Abrigen Ronigl. Provinzial-Schultollegien.

U. IIL a. 19230

47) Berzeichnis der Lehrer, welche im Sahre 1881 die Prüfung als Lehrer für Taubstummen-Anstalten bestanben haben.

Die Prüfung als Lehrer für Taubstummen-Anstalten (Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878) haben im Jahre 1881 bestanden:

- 1) Adam, Gulfelehrer an der Caubftummen-Anftalt gu Beißenfels,
- 2) Ahrens, Probelehrer an der Taubftummen-Anftalt ju Denabrud,

- 3) Berge, Gulfelehrer an ber Taubstummen-Anstalt zu Somberg. Regierungebegirt Raffel,
- 4) Bleber, desgl. an ber Taubftummen . Erziehungsanftalt ju Frankfurt a./M.,
- 5) Bludau, beegl. an ber Bereine-Taubftummen-Anftalt ju Ronigeberg i./Dft=Pr.,
- 6) Burdhardt, besgl. an der Taubstummen Anftalt zu Briegen a./D., Regierungsbezirt Potedam, 7) Carmefin, besgl. an ber Taubftummen-Unftalt gu Stettin,
- 8) Denftedt, ordentlicher Lehrer an der Taubstummen Anftalt zu Weimar,
- 9) Findh, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anftalt zu Schleswig,
- 10) Fuhrmann, Lehrer an der Taubstummen Anftalt zu Berlinden, Regierungsbezirt Frantfurt, 11) Glamann, Gulfelehrer an ber Taubftummen-Anftalt zu Liegnis,
- 12) Gogmann, beegl. an ber Taubftummen . Anftalt ju Liegnis, 13) Grose, Taubstummenlehrer zu hamburg,
- 14) Sager, Behrer an ber Taubstummen Anftalt zu Ramberg,
- Regierungsbezirt Biesbaden, 15) Sarand, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anstalt gu Erfurt, 16) Rarth, Probelehrer an der Taubstummen-Anftalt zu Denabrud,
- 17) Rilian, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anftalt gu Breslau, 18) Knöfler, ordentlicher Lehrer an der Taubstummen-Anftalt zu Weimar,
- 19) Roftner, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Ratibor, 20) Rolepte, desgl. an der Taubstummen - Anftalt zu Roffel i./D[t-9)r., 21) Rraufe, besgl. an ber Taubstummen-Anstalt zu Liegnis,
- 22) Lied, desgl. an der Bereins-Taubftummen-Anftalt ju Ronigsberg i./Ost-Pr.,
- Meinede, desgl. an ber Taubftummen-Anftalt ju Beigenfels,
- 24) Soroder, Lehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Schneidemübl, 25) Schröter, Lehrer an der Privat-Taubstummen - Anstalt zu
- Halle a. d. S. 26) Sourmann, Gulfslehrer an ber Taubftummen - Anftalt gu gangenhorft, Regierungsbezirt Munfter,
- 27) Seibel, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Röffel i./Dft=Pr., 28) Stobbe, desgl. an der Taubstummen - Anstalt zu Graudenz
- i./Beft-Pr.,
- 29) Stolte, desgl. an der Laubstummen-Anstalt zu Soeft i. Befti., 30) Töpler, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Breslau,
  - 31) Biechmann, besgl. an der Provinzial-Taubstummen-Anftalt zu Königsberg i./Oft-Pr.,

32) Bemte, Gulfelehrer an der ftabtifchen Taubstummenschule au Berlin, und

33) Bindler, Lebrer an der Taubftummen = Anftalt zu Schneides

ad U. IIL a. 10014.

48) Prüfungsordnung für handarbeitslehrerinnen für die Proving Oftpreußen.

§. 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Handarbeitslehrerinnen wird ju Konigeberg i./Oft-Pr. eine Rommiffion gebildet. Dieselbe beftebt:

1) aus einem Rommiffarius des Roniglichen Provinzial-Schul-Rollegiums als Borfigendem,

2) aus dem Dirigenten einer hoberen Tochterschule zu Ronigs= berg und

3) aus drei Sandarbeitelehrerinnen.

Die sub 2 und 3 genannten Mitglieder werden burch das Roniglice Provinzial-Schultollegium ernannt.

Bur Prufung werden zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung gur Ertheis lung von Schulunterricht vorfchriftsmäßig nachgewiesen haben;

2) sonstige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Souls bilbung nachweisen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Prufung wird jahrlich einmal und zwar im Anschlusse an die im Frühjahre in Ronigsberg ftattfindende Prüfung von Lehrerinnen an Maddenschulen abgehalten.

Die Anmelbung muß spatestens vier Bochen vor bem Prufungs-termine bei dem Koniglichen Provinzial. Schultollegium erfolgen. Der Meldung find beigufügen:

1) der Geburtsichein,

🚅 2) der selbstgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gefundheitsatteft,

4) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Schulbezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugnis über die in der Anfertigung weiblicher Sandarbeiten erlangte Ausbildung und bei Lehrerinnen auch ihre bisberige Birtfamteit.

6) von ben bei §. 2 Rr. 2 bezeichneten Bewerberinnen ein amtliches Subrungsatteft.

Die Prufung ift eine praktische und eine theoretische.

**§**. 6.

Bei der praktischen Prüfung haben die Bewerberinnen 1) eine Probelektion in einer Schukklaffe zu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigfeit in weiblichen Sandarbeiten abzulegen.

Bu biefem 3mede find von benjenigen Bewerberinnen, welche bie Befähigung fur ben handarbeiteunterricht an mittleren und boheren Töchterschulen zu erlangen munschen, vorzulegen und als selbst= gefertigt zu bezeugen:

a. ein ichulgerecht genahtes Manneoberhemd,

b. ein Frauenhemb, c. ein paar Strumpfe,

d. ein Beichentuch, e. eine Batelarbeit,

f. eine Stiderei und einige gestidte Buchftaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen-, Roper-, Damaft-, Mafchen- und Tüllftopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesetten Fliden.

Solde Bewerberinnen, welche nur die Qualification jum Unterrichte an Boltsichulen nachsuchen, haben vorzulegen und als felbftgefertigt ju bezeugen:

a. ein Mannehemb (nicht Dberhemb),

b. ein Frauenhemb,

c. ein paar Strumpfe mit ben nothigen Ausbefferungen, d. ein Zeichentuch,

e. eine Batelarbeit,

f. ein Stopftuch mit einigen Leinen = und Rover - Stopfen und einer Maichenstopfe,

g. ein Tuch mit verschiedenen eingesetzen Flicken.

Alle diese Arbeiten sind aber nicht gang fertig zu ftellen, sonbern erft bei der Prüfung unter Aufficht zu vollenden, bezw. weiter fortzusepen.

§. 7.

Die theoretische Prufung bezieht fich:

- 1) bei fammtlichen Bewerberinnen auf 3med und Biel und ben gesammten iculmäßigen Betrieb des Sandarbeiteunterrichtes, fowie,
- 2) bei ben §. 2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen auf die Rennt. nis ber wichtigften Regeln ber Souldisziplin, mobei zugleich

ermittelt werden foll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauche der Muttersprache geubt find.

§. 8.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prufung beftanden haben, erhalten ein Befähigungszeugnis.

§. 9.

Sede Bewerberin hat beim Beginne der Prufung eine Prufungegebuhr von 5 Mart zu entrichten.

Ronigsberg, ben 22. September 1881.

Ronigliches Provinzial-Schultollegium. von born.

49) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauerns der Berbindung von Schuls und Rirchenamt.

Berlin, den 24. Dezember 1881.

Auf den Bericht vom 9. Dezember d. 3. ermächtige ich die Königliche Regierung, den Lehrer und Organisten N. in N. auf das zurückfolgende Gesuch vom 16. Oktober d. 3. um Aufbesserung seines Einkommens im Sinne des Berichtes vom 10. November d. 3. ablehnend zu bescheiden.

Dabei mache ich jedoch darauf aufmerklam, daß, wenn in dem lepteren Berichte von der Auffassung ausgegangen ist, als beziehe der erste Lehrer und Organist N. eine besondere Besoldung als Lehrer aus der Lehrerbelle, und eine besondere Besoldung als Organist bezw. einen bestimmten Theil seiner Besoldung als Organist bezw. einen bestimmten Theil seiner Besoldung als Organist aus der Organistenstelle, diese Auffassung dem bestehenden Sach- und Rechtsverhältnisse nicht entspricht. Diese Auffassung würde richtig sein, wenn in N. eine dauernde oder herkömmliche Berbindung des Schulamtes mit dem Kirchenamte nicht stattsände, sondern der z. N. nur neben dem Schulamte zugleich auch das Kirchenamt, lepteres als ein Rebenamt, verwaltete. Aus dem Berichte aber ist zu entnehmen, und die Matrikel vom 23. Juli 1880 bestätigt es, daß in N. mit der ersten Lehrerstelle das Organistenamt dauernd verbunden ist. In solchen Fällen ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein ein heit liches Stelleneinkommen aufzusassen des selles, und ohne Unterscheidung zwischen Schulvermögens oder aus den welchen aus den Gertrage besonderen Schulvermögens oder aus den

Beitragen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleiftet wird, und dem Betrage, welcher aus kirchlichen Mitteln entnommen wird, dergestalt, daß es nicht zulässig ist, den ersteren Betrag als ein beson- beres Lehrerdiensteinkommen, den letteren als ein besonderes Organistendiensteinkommen anzusprechen.

Indem ich die Königliche Regierung dieserhalb auf den Erlaß vom 22. Juli 1875 (Centralbl. S. 546) verweise, veranlasse ich dieselbe zugleich, den 2c. N. über dessen irrige Meinung in seiner Borstellung vom 16. Oktober cr., als beziehe er als erster Lehrer ein besonderes Diensteinkommen, excl. Wohnung und Brennmaterial, im Betrage von 495 Mk. und als hätte er als erster Lehrer Anspruch auf ein besonderes Lehrerdiensteinkommen im Betrage von 750 Mk., sonach noch 255 Mk. zu fordern, im Sinne der vorstehensben Eröffnung zu besehren.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: de la Croix.

An bie Königs. Regierung zu N. U. III. a. 19028.

50) Gnadenkompetenz für die hinterbliebenen von Schullehrern: Analoge Anwendung der Allerhöchsten Rabinets=Drdres vom 27. April und 27. Mai 1816, und 15. Rovember 1819, sowie des §. 3 des Geses vom 6. Februar 1881.

1.

Berlin, den 15. Oktober 1881. Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 4. September b. J. unter Wiederanschluß der Beschwerde des ersten

Lehrers und Rufters R. ju R. vom 5. Auguft d. 3. in Betreff ber

einzelnen Duntte der Beichwerde Folgendes:

Bu 1. Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 27. April 1816, wegen der den hinterbliebenen Königslicher Beamten zu bewilligenden Gnaden- und Sterbe-Quartate (Ges. Samml. Seite 134) auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in den zur diesseitigen Kognition gelangten Källen weber früher noch in neuerer Zeit einem Bedenken unterlegen hat, — ich verweise in dieser hinsicht u. A. auf die Erlasse vom 31. März 1859, 5. März 1860, 20. April, 17. und 18. Juli 1861, 13. Mai 1867, 30. Juni 1871 und 7. Juni 1878 (Gentralblatt 1859 S. 700; 1860 S. 178; 1861 S. 265, 495, 496; 1867 S. 347; 1871 S. 477; 1878 S. 521) —, ebensowenig ist es für bedenklich zu

erachten, auch die Borschrift der Allerhöchsten Rabinete = Ordre vom 27. Mai 1816, betreffend ben ben hinterbliebenen der Penfionars zu bewilligenden Gnadenmonat (Gef. Samml. Seite 261), wonach den hinterbliebenen der Penfionars ohne Ausnahme außer dem Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden foll, gleichfalls auf die hinterbliebenen der mit Penfion in den Rubeftand verfegten Schullehrer analog in Anwendung zu bringen. Der §. 16 des durch die Allerhochfte Rabinets = Ordre vom

1. September 1834 genehmigten Reglements der Penfionsanftalt für ausgediente Elementar Schullehrer in der Proving Schlefien (Annal. Band 19 Seite 136) enthalt fogar eine dem entsprechende

ausdrückliche Bestimmung folgenden Inhaltes:
"Der Genuß der Pension hört mit dem Tode des Pensionirten auf, jedoch wird die Anstalt in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets : Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 und der zu ihrer Erläuterung erlassenen Borfdriften den hinterbliebenen des Penfionars, außer dem

Sterbemonate, auch den geordneten Gnadenmonat bezahlen." Die Berufung der Königlichen Regierung auf die Borichrift im §. 842 Titel 11 Theil II Aug. Land = Rechts tann ich für zutreffend nicht erachten, weil die hinterbliebenen von Lehrern binfict= lich ihrer Gnadenbezuge überhaupt nicht nach den Borschriften des Titel 11 Theil II Aug. Land-Rechts behandelt werden.

Es ist deshalb für die Entscheidung der vorliegenden Beschwerde auch ohne Belang, daß der Bater des Beschwerdeführers als Lehrer in einer Gemeinde emeritirt worden ift, welche nicht zu ben in ben

Bereich ber M.'er Rirchenordnung fallenden Gemeinden gehört. Die Königliche Regierung wolle baber die erforderliche Anordnung treffen, daß den hinterbliebenen des am 6. Januar 1879 ver-ftorbenen penfionirten Cehrers R. zu R. der Betrag der Penfion für den Gnadenmonat Februar 1879 seitens der Verpflichteten gewährt merde.

2C.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Ronigl. Regierung gu R.

U. III. a. 16527.

Berlin, den 21. November 1881. Bie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. April 1816, wegen der den hinterbliebenen Königlicher Beamten zu bewilligenden Gnaden und Sterbe Duartale (Gef. Samml. S. 134) auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in den zur diesseitigen Rognition gelangten Fällen aus dem Bereiche der älteren Provinzen des Staates weder früher, noch in neuerer Zeit einem Bedenken unterlegen hat, ebensowenig ist es, nachdem in Kolge der Berordnung, betreffend die allgemeine Regelung der Staatsdienerverhältnisse in den neu erworbenen Landestheilen, vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619) die Rabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 (Ges. Samml. 1820 S. 45) in den bezeichneten Landestheilen in Kraft getreten sind, für bedenklich zu erachten, in diesen gleichfalls die Vorschriften der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 27. April 1816 und bezw. der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 15. November 1819 analog auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in Anwendung zu bringen.

Ich lasse beshalb ber Königlichen Regierung in Erwiederung auf den Bericht vom 1. Oktober d. J. das Gesuch der Helene N. zu N. um Gewährung eines Gnadenquartales an die drei hintersbliebenen Kinder des am 13. Mai d. J. in N. verstorbenen Lehrers N. nebst dem Gesuche vom 29. Mai d. J. mit der Beranlassung wieder zugehen, über dies Gesuch unter Beachtung der obigen Eröffnung anderweitig zu befinden, indem ich der Königlichen Regierung gleichzeitig Abschrift eines unterm 15. Oktober d. J. an die Königliche Regierung in N. gerichteten Erlasses (U. III. 16527), welcher demnächst durch das Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung veröffentlicht werden wird, zur Kenntnisnahme und gleichsmäßigen Beachtung mittheile.

Der Minister ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 17846. G. III. 2862.

Berlin, ben 7. Dezember 1881. Auszug.

Hierbei bemerke ich, daß, obwohl die analoge Anwendung der Borschriften der Allerhöchsten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816, 27. Mai 1816 und 15, November 1819 (Ges. Samml. 1816 S. 134 u. 201, Ges. Samml. 1820 S. 45) \*) auch auf die hinterbliebenen

<sup>\*)</sup> Die Allerhöchsten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. Rovember 1819 sind abgedruckt in dem Centralbl. f. d. Unt. Berw. pro 1881 Seiten 289 und 288. Dic Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. 1816 Seite 201) lautet: unter den am 18. v. M. von Ihnen angezeigten Umständen bewillige Ich hierdurch im Allgemeinen:

von Schullehrern an fich teinem Bebenten unterliegt, doch die Praris der Koniglichen Regierung, Shrerfeits auch den Eltern eines verftorbenen Schullehrers die Gnadentompetenz zu gewähren, unftatt-

haft und in Bukunft abzustellen ift.

Rach der Borschrift der oben erwähnten Allerhöchsten Ordre vom 15. November 1879 steht die Gnadensompetenz in der Regel nur den Bitwen, den Rindern und Enteln des Verstorbenen zu. Ausnahmsweise tann, falls der Berstorbene der Ernährer armer Eltern, Geschwister, Geschwisterlinder oder Psiegekinder gewesen ist, zwar auch diesen die Gnadenkompetenz angewiesen werden. Die Befugnis hierzu steht aber nicht den Provinzialbehörden, sondern allein dem Departements-Chef zu.

allein dem Departements-Chef zu. Es ist deshalb in derartigen Fällen meine Genehmigung einzuholen, welche ich für den vorliegenden Fall nachträglich hiermit aus-

nahmsweise ertheilen will.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croir.

Un bie Ronigl. Regierung zu R.

U. III. a. 18137.

Berlin, den 20. Januar 1882.

Bie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. April 1816 wegen der den hinterbliebenen Königlicher Beamter zu bewilligenden Gnadenkompetenzen und bezw. der Allershöchten Kabinets-Ordre vom 15. November 1819 (Gesep-Sammlung 1820 Seite 45) auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in den zur diesseitigen Rognition gelangten Fällen seither keinem Besenken unterlegen hat, so erachte ich es auch nicht für bedenklich, die Borschrift des S. 3 des Geseps vom 6. Februar 1881 \*), wonach, wenn ein verstorbener Beamter eine Bitwe oder eheliche Nachkommen nicht hinterlassen hat, mit Genehmigung des Berwaltungschess die Gnadenkompetenz außer den in der Rabinets-Ordre vom 15. November 1819 erwähnten auch solchen Personen, welche die Kosten der lepten Krankheit und der Beerdigung bestritten haben,

Berlin, ben 27. Mai 1816.

Friedrich Wilhelm.

ben Staats- und Finanzminifter Grafen bon Billow.

\*) Centrbl. f. b. Unt. Berw. pro 1861 Seite 287. 1882.

daß den hinterbliebenen der Penfionars ohne Ausnahme außer dem Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden soll.

für den Kall gewährt werben kann, daß der Nachlaß zu deren Deckung nicht ausreicht, ebenfalls analog in Beziehung auf Schuls lehrer anzuwenden.

٠.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

An bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 18967.

# V. Volksschulwesen.

51) Befugnis der Schulaufsichtsbehörde zur Anord= nung der gastweisen Aufnahme von Kindern aus einem benachbarten Orte in die Schule; Bemessung der für die Aufnahme von Gastschülern zu entrichtenden Bergütung.

(Centrbl. pro 1863 Seite 435; pro 1864 Seite 120; pro 1878 Seite 688.)

Wit der in dem Berichte vom 22. November v. 3. dargelegten Auffassung, daß es der Königlichen Regierung als Schulaussichts behörde zustehe, die Schulgemeinde N. anzuhalten, die Kinder aus dem Rooge A., welche keiner Distriktsschule zugewiesen sind, in die Schule zu N. aufzunehmen, kann ich mich nur einverstanden erklären. Ebenso trete ich der Königlichen Regierung darin bei, daß Sie als Schulaufsichtsbehörde die Höhe des Beitrages zu bestimmen habe, welcher für die dergestalt die Schule in N. gastweise besuchenen Kinder außer dem dem Lehrer als Nebeneinkommen zustehenden gesetlichen Fremdenschulgelde zu den Kosten der Unterhaltung der Schule zu leisten sei. Ob diese Beiträge ebenfalls als Fremdenschulgeld oder als Schulunterhaltungsbeiträge zu bezeichnen sind, darüber zu befinden, will ich der Königlichen Regierung überlassen. Dazegen nehme ich Anstand, der Königlichen Regierung darin zuzustimmen, daß die Bergütung von . . . . Mark jährlich — einschließlich des gesehlichen Fremdenschulgeldes — als den Berbältnissen angemessen bestimmt anzusehen sei. Es erscheint vielmehr dem Rechte und der Billigkeit entsprechend, daß bei der der desfallsigen Festsehung zu Grunde zu legenden Berechnung zwar einerseits in Bestracht gezogen werde, daß die Angehörigen der die Schule in N. gastweise besuchenen Kinder von der letzteren nicht denselben Bor-

theil haben, als wenn im Rooge selbst eine Schule vorhanden ware, andererfeits aber auch, daß die Betheiligten dadurch einen erheblichen Bortheil genießen, daß ihnen die Koften der Ginrichtung und Un-terhaltung einer eigenen Schule durch die gastweise Zuweisung ihrer Rinder gur Schule in R. erfpart merden. Die Ronigliche Regie= rung wolle in Beziehung auf diesen Punkt die Beschwerde nochmals in Ermagung ziehen, bemnachft eine anberweitige Festsepung megen der Bobe der zu leistenden Bergutung treffen und sodann das Schul- tollegium auf seine anbei zuruckfolgende Gingabe bescheiden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croir.

bie Ronigl. Regierung ju R. U. III.a. 18499.

52) Empfehlung der Befeitigung bezw. Ermaßigung des Soulgeldes bei Boltsichulen.

(Centrbl. pro 1581 Seite 645 Rr. 197.)

Berlin, den 4. Marz 1882. In Erwiderung auf den Bericht vom 4. Januar d. J. lasse ich dem Königlichen Konsistorium hierbei die Immediat=Vorstellung der Heuerleute R. und R. zu N. vom 6. November v. J. wieder jugeben, um junachft Seinerfeits reffortmagig bie Befcwerde ju prufen, Entideidung zu treffen und die Beichwerdeführer zu besicheiden, ba, soviel ersichtlich, die letteren an die Instanz des Konig-lichen Konfistoriums fich noch nicht gewendet haben. Bur Cache felbst tann ich nicht unbemerkt lassen, daß die Auf-

bringung der Unterhaltungetoften bei Bolteschulen durch Ropficulgeld ein Buftand ift, auf deffen thunlichfte Befeitigung bingumirten Die Schulbehörden fich angelegen fein laffen muffen, weil diefe Art, die Bolksschulunterhaltungetoften ober auch nur einen erheblichen Theil derfelben zu beichaffen, vorzugsweise die armeren Boltstlaffen bedrudt. Es ware deshalb erwunscht gewesen, wenn das Ronigliche Ronfistorium vollends der Erhöhung der Schulgeldsase bei der Schule in N. von jahrlich 3 Mart auf jahrlich 6 Mart seiner Zeit die Genehmigung versagt hatte.

Db jest von Auffichtewegen die Biederherabsehung der Schulgeldfape von 6 Mart jahrlich auf 3 Mart jahrlich herbeizuführen fein wird, eventuell auch gegen den Billen des Schulvorftandes, überlaffe ich zunächst der pflichtmäßigen Erwägung des Roniglichen

Ronfistoriums.

Die Beschwerdeführer befinden sich nach ihren Angaben in burftigen Berhaltniffen und find vermuthlich nur gur erften ober zur zweiten Stufe der Rlassensteuer veranlagt. Trifft letteres zu, so liegt es zu Tage, daß, wenn sie — abgesehen von etwaigen sonstigen Schulunterhaltungsbeiträgen — allein an Schulgeld und an Feuerungsgeld jährlich 14 Mart resp. 18 Mart zohlen muffen, sie in unzulässiger Beise mit Leistungen für die Schulunterhaltung überburdet find und daß hier auf irgend welche geeignete Beise Ab-hülfe geschaffen werden muß.

Das Königliche Ronfiftorium wolle biefe Bemertungen für bie

Butunft gur grundfaplichen Richtichnur nehmen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croix.

An das Königi. Konfiftorium ju R. (in ber Proving hannover.)

U. III.a. 10258.

Berlin, ben 24. Januar 1882.

Auszug.

Uebrigens will ich nicht unbemerkt lassen, daß, da die Aufbringung der Unterhaltungskoften bei Bolksichulen durch Kopfschulgeld ein Zustand ist, auf dessen thunlichste Beseitigung hingewirkt werden muß, weil diese Aufbringungsart vorzugsweise die armeren Klassen der Bevölkerung bedrückt, es erwünscht gewesen wäre, wenn das Königliche Konsistorium dem Beschulste des Schulvorstandes, den Sap des jährlichen Schulgeldes für jedes Kind von 4 auf 5 Mark zu erhöhen, die Genehmigung versagt hätte.

Das Königliche Konsiftorium wolle diese Andeutung fur bie

Bufunft zur grundfaplichen Richtschnur nehmen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: de la Croir.

an bas Rönigl. Ronfiftorium ju R. (in ber Proving Sannover).

U. III. a. 10345.

53) Soulpflichtige Kinder dürfen aus der Schule an dem Orte, innerhalb dessen dieselben ihren regelmäßisgen Aufenthalt haben, von dem Schulvorstande oder von der Schulgemeinde nicht zurückgewiesen werden.

Berlin, den 21. Januar 1882.

Nach den Angaben in der hier wieder beigefügten Vorstellung des Landwirthes B. zu L. vom 8. September v. J., denen die Konigliche Regierung in dem Berichte vom 1. November v. J. nicht widersprochen hat, ist anzunehmen, daß die beiden Töchter des zc. B. dermalen ihren regelmäßigen Aufenthalt nicht in L. bei ihrem Bater, sondern bei einem Einwohner von B. haben.

Benn diese Annahme zutrifft, so ist der Besuch der Schule in B. seitens der gedachten Kinder des zc. B. nicht als ein gaftweiser anzusehen und deshalb nicht abhängig von der Zustimmung des

Schulvorftandes in B.

Die Königliche Regierung wolle die Beschwerde des 2c. B., welcher am 6. Januar d. J. um Beschleunigung der Entscheidung gebeten hat, nach diesen Gesichtspunkten anderweit in Erwägung ziehen und derselben Abhülfe verschaffen, eventuell, falls die Annahme nicht zutreffend sein sollte, daß die Kinder des 2c. B. in der That ihren regelmäßigen Aufenthalt in B. haben, anderweit Bericht erstatten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

un die gonigl. Regierung ju R.

U. III. a. 10191.

54) Boraussehungen für die Zulässigkeit der Unterstützung der Schulunterhaltungspflichtigen aus Staatssfonds bei ihren Schulleistungen.

Berlin, den 21. Januar 1882.

Auszug. Die Koften der Schulunterhaltung haben die zur Beftreitung derselben gesetzlich Berpflichteten aufzubringen und der Ginzelne hat zur Deckung des Bedarses nach Maßgabe der diessälligen Borsschriften soviel beizutragen als nothwendig und nach seinem Bersmögen billigerweise thunlich ist. Es geht daher nicht an, eine Aenderung dahin zu treffen, daß die Beiträge der Pflichtigen überhaupt auf einen bestimmten Prozentsas dieser oder jenet Staatssteuer besichränkt werden. Es ist nur zulässig, zeitweilig Staatsbeihülse insoweit zu gewähren, als die Berpflichteten erweislich außer Stande sind, den Bedarf bei angemessener Bertheilung desselben aus eigenen Ritteln zu beschaffen.

Bas insbesondere Ew. Hochw. Beiträge zu den Unterhaltungstoften der Schule zu R. anbelangt, so können Sie, mit jährlich 72 Mark zur Klassensteuer veranlagt, nicht für überbürdet erachtet werden, wenn Sie an Schulbeiträgen, neben einem Zins- und Amortisationsbeitrage von 14,40 Mark, 65,30 Mark, einschließlich der Raturalien, zu entrichten haben. Staatsbeihülsen zu den Lehrersbesoldungen können nur zu Gunsten der leistungsunfähigen Mitgliesder einer Schulgemeinde gewährt werden. (zu verzl. Erlaß vom 10. November 1880 — Centrlbl. f. d. Unt. Berw. 1881 S. 233 —).

un ben Rittergutsbefiber herrn v. R. Dodwohlgeboren ju R.

Abschrift zur Nachricht auf den Bericht vom 10. September v. 3. Die Annahme, daß die sogenannten assozierten Rittergutsbesitzer auch im Falle eigener Unterstützungsbedürftigkeit an den den Schulzgemeinden gewährten Staatsbeihülfen zu Lehrerbesoldungen nicht theilhaben dürfen, trifft nicht zu, ist auch in der von der Königlichen Regierung erwähnten Berfügung des herrn Oberpräsidenten vom 7. Mai v. 3. nicht ausgesprochen, wie letterer dies der Königlichen Regierung inzwischen in einem anderen Falle bereits bemerklich gemacht hat.

Außerdem mache ich darauf aufmerksam, daß die am Schlusse bes vorliegenden Berichtes kundgegebene Auffassung, daß Staatsbeihülfen Großgrundbesißern überhaupt nicht zugänglich seien, unbezgründet ist, wie dies die Erlasse vom 29. April 1873 — Centrlbl. S. 365 —, 8. November 1875 — Centrlbl. 1876 S. 129 —, und 9. Dezember 1879 unter 4 — Centrlbl. 1880 S. 492 —

ergeben.

Daß ferner auch einem Rittergutsbesiter bei Bestreitung seiner Schulbaubeiträge ein etwa zu gewährendes Gnadengeschenk unter gewissen Boraussehungen mit zu Gute kommen kann, wolle die Rönigliche Regierung aus dem in Abschrift beisolgendem Bescheide entnehmen, welcher von dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Preußen auf diesseitige Beranlassung unterm 17. Juli 1877\*) dem Borstande des Ostpreußischen landwirthschaftlichen Central-Bereines in Königsberg ertheilt worden ist.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Rönigl. Regierung gn R.

U. III. a. 18425.

55) Staatsbeihülfen für Gutsherren bei ihren Schulleistungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 365, - pro 1876 Seite 129, - pro 1880 Seite 492 ff, inebes. Seite 495.)

Berlin, den 5. Januar 1882.

anglad. sc. sc.

Im Uebrigen bemerke ich, daß, sofern einem Gutsberrn mit diesseitiger Genehmigung eine jederzeit widerrufliche Staatsbeihulfe bewilligt worden ift und solche in Folge veranderter Berhaltniffe des Gutsherrn im Laufe der Bewilligungsperiode ganz oder theilweise zurudgezogen werden kann, dies ohne Weiteres geschehen muß. Bur

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1881 Seite 675.

Erhöhung einer folden Beihulfe ift meine Genehmigung in allen Ballen, alfo auch in dem Falle, wenn innerhalb der Bewilligunge-periode eine neue Regulirung des Cehrerdiensteinkommens unter Erbohung desselben stattfindet, erforderlich, ebenso wie zur Zahlung einer Beihulfe über die ursprungliche hier festgesepte Bewilligungsperiode hinaus. Dauert das Unterftugungsbedurfnis einer Gutsberrichaft wahrend der Bewilligungsperiode in gleichem Mage fort, fo unterliegt es teinem Bedenten, daß die Ronigliche Regierung biesfeits bewilligte Beihulfen innerhalb der hier feftgefesten Bewilligungs= periode Ihrerseits ferner gewähre.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Ronigl. Regierung ju D. U. III. a. 16834.

56) Bewilligungen aus Fonds der Domanen-Bermal-tung jum Antaufe des tulmischen Schulmorgens im Geltungegebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 1845; Bewilligungen aus Fonds der Unterrichtsvermaltung zum Antaufe und zur Melioration von Dienftlan-bereien für Boltsichullehrerftellen auf dem gande.

Berlin, den 22. Dezember 1881.

Aus Anlag eines meinerseits befürworteten Antrages der Roniglichen Regierung in R. an Stelle der bisherigen, vom Domanen-Fistus zur Befoldung des Lehrers an der tatholifchen Boltsichule gu R. gezahlten, jabrlichen Rente von 57 Mt., jum Antaufe bes nach &. 12 der Provingial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845 gur Ausstattung jeder erften Bolksichullehrerftelle auf dem gande für erforderlich erachteten fogenannten tulmifchen Schulmorgens die dem zwanzigfachen Betrage der jährlichen Rente entsprechende Kapitalfumme feitens des Domanen-Fistus zu bewilligen, weil fich Gelegenbeit zum Erwerbe des Schuldotationslandes darbietet, bat der herr Minifter für Landwirthschaft, Domanen und Forften mittels des abichriftlich beifolgenden Graffes an die Königliche Regierung vom 16. September d. J. unter den darin gestellten Bedingungen das Kapital bewilligt und sich vorbehalten, in ähnlichen Fällen, sofern die bezüglichen Fonds es gestatten, in gleicher Weise zu verfahren. Die Königliche Regierung benachrichtige ich hiervon behufs kunftiger Beachtung.

Bei der allgemeinen Bichtigkeit der Magnahme, den Lehrern auf dem gande Dienftland zur Rupniegung zu überweisen, wolle die Ronigliche Regierung thunlichft darauf Bedacht nehmen, daß bei fic darbietender Gelegenheit die betreffenden Lehrerstellen überhaupt

mit dem fogenannten tulmifden Schulmorgen, geeigneten Salles auch mit einer ganddotation von noch größerem Umfange ausgestattet wer-Soweit in folden Fallen der Domanen-Ristus bei Durchfubrung ber Magregel nicht betheiligt ift, mache ich barauf aufmerkfam, daß die gemäß dem Bermerte zu Rap. 121 Tit. 27 des Staatshaushaltsetate in die folgenden Sabre übertragbaren Ersparniffe bei bem gedachten Fonds unter Anderem insbesondere auch zu Beihulfen zum Antaufe und zur Melioration von Dienftlandereien fur öffentliche Ankaufe und zur Melioration von Dienstländereien für öffentliche Bolkschulftellen behufs dauernder Berbesserung unzulänglich dotirter Elementarlehrerstellen verwendet werden können. Der Königlichen Regierung bleibt deshalb überlassen, in geeigneten Fällen unter Beachtung der Borschriften in den Cirkular-Erlassen vom 5. Mai 1869 — Central = Bl. 1869 S. 271 u. f. —, 8. Mai 1872 — Central = Bl. 1872 S. 293 — und 24. Februar 1874 — U. III. 2184 — gehörig motivirte Anträge auf bezügliche Bewilligungen an mich zu richten. Wegen der Berrechnung solcher Bewilligungen verweise ich auf den Cirkular = Erlas vom 6. November v. J. — III. a. 15547 U. III a. 15547.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

von Gogler.

bie Ronigl. Regierungen in ben Brovingen Oftund Beftpreußen.

U. III. a. 18307.

57) Unzulässigkeit einer ftarkeren heranziehung ber Berpflichteten zu Schulleiftungen lediglich in Folge bes Geses vom 10. Marz 1881 eingetretenen Steuererlaffes.

Berlin, den 7. Februar 1882. Nach den gurudfolgenden Anlagen des Berichtes vom 24. Degember v. 3. ift, unter Bewilligung einer Staatsbeibulfe von jabrlich 200 Mart, die evangelische Schulgemeinde zu R. auf Grund bes Gutachtens der Finanz-Abtheilung der Königlichen Regierung vom 13. Ottober v. 3. mit Rudficht auf den im vorigen Jahre in Folge bes Gesehes vom 10. Marz 1881 (Ges. Samml. S. 126) eingetretenen dauernden Erlaß von drei Monatsraten der Rlaffensteuer für fähig erachtet worden, von dem vom 1. Januar d. 3. ab für die Beit des Borhandenseins eines Emeritus zur Erganzung des Diensteinkommens ber Lehrerstelle zu leiftenden Bufchuffe von jahrlich 343 Mart ben Betrag jenes Steuererlaffes mit 143 Mart aufzu-

Allerdings ist nach dem Cirkular-Erlasse vom 5. Mai 1869 (Centribl. 1869 S. 271) als Regel festzuhalten, daß ber zwingende

und porübergebende Umftand, das Rubegebalt eines Emeritus beichaffen zu muffen, eine ftartere Beranziehung ber Berpflichteten mit Schulunterhaltungsbeitragen rechtfertigt. Auch wurde nach dem Erlasse vom 27. Dezember 1873 — Centribl. 1874 S. 228 und dem Cirkular-Erlaffe vom 10. Februar 1874 — U. III. 1601 in Betracht zu ziehen sein, daß unter Anderem veränderte Steuerverhaltnisse, wie die damals in Folge des Gesetses vom 25. Mai 1873 (Ges. Samml. S. 213) und neuerdings in Folge des Gefepes vom 10. Marg 1881 eingetretenen, Die Leiftungefabigfeit auch minder gut fituirter Schulgemeinden fur Schulzwecke erhöhen konnen. Im vorliegenden Salle bleibt aber zu ermagen, nicht nur, daß es fich anerkanntermaßen um eine Schulgemeinde mit schwachen Leiftungefräften handelt, sondern auch, daß durch den in Folge des Gesehes vom 10. Marg 1881 eingetretenen Steuererlaß unter allen Umftanden eine wirkliche Erleichterung der Betheiligten hat herbeis geführt werden follen. Diefe Abficht bes Gefeges murbe nicht erreicht werden, wenn die letteren, ftatt 143 Mart für allgemeine Staatszwede burch Rlaffenfteuer aufzubringen, die ihnen erlaffen wird, nun ohne Beiteres für fahig und verpflichtet erachtet wurden, eine völlig gleich hohe Summe fur Schulzwede mehr zu beschaffen.

Mit Rudficht hierauf wolle die Ronigliche Regierung die Berhältnisse unter Zuziehung der Finanz Abtheilung nochmals näher prüfen, event. nicht lediglich um jenes Steuererlasses willen eine weitere Staatsbeihülfe versagen und die Bittsteller auf die Borftelslung vom 10. November v. 3. bescheiden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Ronigl. Regierung in R. U. III. a 10151.

58) Bohnungsbedarf für Behrer; Festsepung der Mietheentschädigungen nach den örtlichen Berhalt-nissen, auf geringere Betrage für die letten Lehrer= ftellen.

(cfr. Centrbl. pro 1879 Geite 695 9Rr 187.)

Berlin, den 3. Januar 1882.

Bei Rudsendung der Anlagen des Berichtes vom 18. Oktober v. 3., bezüglich des Gesuches der Elementarlehrer zu R. um Er-bohnng der Mietheentschädigungen, erwidere ich der Königlichen Regierung, daß im Allgemeinen daran festzuhalten ift, die Guls lebrern ju gemahrenden Dienftwohnungen auch fur ben Bohnungebedarf verheiratheter Lehrer ausreichend, und dementfprechend auch

bie in Ermangelung einer Dienstwohnung den Lehrern zu gemahren= ben Mietheentschädigungen nach den örtlichen Berhaltniffen zu be=

meffen und festzusegen.

Benn die Königliche Regierung hiernach die den Lehrern in R. zu gewährenden Miethsentschädigungen, entsprechend den örtlichen Miethspreisen der Bohnungen, im Algemeinen auf . . . Mark jährlich sestschen will, so sinde ich hiergegen nichts zu erinnern. Ich erachte es auch nicht für bedenklich, daß ausnahmsweise für die letzte, oder nach Besinden für die zwei bezw. drei letzten Lehrerstellen bei der katholischen bezw. dei der evangelischen Schule in N. der Bohnungsbedarf für die Inhaber der Stellen geringer bemessen werde, als für die übrigen Lehrerstellen, und daß demgemäß die den Inhabern dieser Stellen eventl. zu gewährende Riethsentschädigung ebenfalls geringer bemessen, auf nur . . . . Mark jährlich sestgeset werde, jedoch unbeschadet der Besugnis der Königlichen Regierung, auch für diese Lehrerstellen die Gewährung größerer Dienstwohnungen, bezw. höherer Miethsentschädigungen zu beanspruchen, wenn die als Ausnahme zugelassene Maßnahme einen häusigen Lehrerwechsel in den lepten Stellen zur Kolge haben und dadurch das Schulinteresse sährdet werden sollte.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gogler.

Un bie Ronigl. Regierung ju R.

U. III.a. 17858.

59) Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu den hausvätern oder Einwohnern der zur Schule gewiesfenen Ortschaften, auch dann nicht, wenn er feinen Bohnsit an einem anderen Orte innerhalb des Schulbezirkes hat, als auf dem Gute, auf dessen Besite das gutsherrliche Berhältnis zur Schule beruht.

(Centrbl. pro 1876 Seite 625 Rr. 217.)

Berlin, ben 5. April 1882.

Die nebst zugehörigen Anlagen hier wieder beigefügte Beschwerde bes Rittergutsbesigers von R. in R. vom 8. Dezember v. 3. über seine Heranziehung zu hausväterbeitragen zur Unterhaltung ber Schule in R. tann, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 6. Januar d. 3. erwidere, für unbegründet nicht ersachtet werden.

Die Unterhaltung der Schulen liegt nach §§. 29 und 34 Titel 12 Th. II Allg. Landrechtes den hausvätern ober Ginwohnern ber zur Schule gewiesenen Ortschaften ob. Rach §§. 33 und 36

daselbst hat die Gutsherrschaft des Schulortes die besondere Berspslichtung, die Gutseinsassen bei Besoldung des Schullehrers zu unterstüßen und zu den Bauten die vorhandenen Materialien unents

geltlich zu liefern.

Das Allgemeine Canbrecht unterscheidet hiernach die Gutsherrschaft des Schulortes von den zur Schule gehörigen Sausvätern und Einwohnern; es betrachtet sie abgesondert von den legteren und legt ihnen besondere Verpflichtungen auf. Die Gutsherrschaft des Schulortes gehört daher nicht zu den zur Schule gewiesenen Einwohnern und hat zu der den legteren obliegenden gemeinen Unterhaltungslast — abgesehen von der Vorschrift des §. 33 Titel 12 Th. II Allg. Landrechtes — nicht beizutragen. Dieses Verhältnis andert sich auch dann nicht, wenn der Gutsherr an irgend einem anderen im Schulbezirke belegenen Orte, als auf dem Gute, auf dessen Bestig sein gutsherrliches Verhältnis zur Schule beruht, seinen Wohnsig hat, sei letzteres in einer zur Schule gehörigen Gemeinde oder auf einem zur Schule gehörigen Rittergute. Der Gutsherr tritt damit aus seiner Eigenschaft als Gutsherr des Schulortes nicht heraus, er kann nicht Gutsherr und Hausvater derselben Schulsgemeinde zugleich seine.

hiernach wolle die Königliche Regierung die Anordnung, nach welcher der Rittergutsbesitzer von N., welcher in seiner Eigenschaft als Besitzer des Rittergutes R. Gutsherr des Schulortes ist, aus Anlaß des Umstandes, daß er auf dem zum Schulbezirke R. gehörigen Rittergute R. seinen Wohnsitz hat, als sogenannter assozirter Rittergutsbesitzer zu Hausväterbeiträgen für die Schule in R. herangezogen worden ist, zurücknehmen, den zc. von N. dementsprechend bescheiden und mir seinerzeit eine Abschrift des demselben ertheilten

Bescheides einreichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 11451.

60) Abgabe des Brennmateriales aus fiskalischen Forften an die Schulen in den Provinzen Ost- und Bestpreußen bei Bakanzfällen.

Berlin, ben 22. September 1881.

Bur gleichförmigen Regelung der Frage, wie es mit der Abgabe des Brennmateriales aus fiskalischen Forsten an die Schulen in den Provinzen Oft= und Bestpreußen bei Bakanzfällen zu halten, bestimme ich im Ginverständniffe mit der Königlichen Ober-Rechnungskammer Folgendes:

1. Die Bakanzzeit beginnt

beim Tode des Stelleninhabers mit Ablauf der Friften des §. 24

- ber Schulordnung, in allen anderen Fällen mit dem Tage, mit welchem der Stelleninhaber ben Anspruch auf bas Ginkommen der Stelle verliert.
- 2. Die Bakanzzeit endet mit dem Tage, an welchem der neue Stelleninhaber nach seiner Berufung in den Genug des Ginkommens der Stelle tritt.
- 3. Liegt zwischen bem Gintritte und bem Aufhoren ber Batang tein langerer als ein dreimonatlicher Zeitraum, so wird das auf die Bakanzzeit fallende Brennmaterial unverfürzt gewährt, d. h. nicht jurudgefordert, bezw. nicht jurudgehalten.

4. Dauert die Bakang langer als drei Monate, fo find folgende

Fälle zu unterscheiden.

Bindet eine Stellvertretung nicht ftatt, fo fällt die Gemahrung des Brennmateriales auf die gange Dauer der Batang fort.

- Dasselbe gilt, wenn an einer mehrklassigen Schule die Stellver-tretung burch ben Inhaber einer anderen Lehrerstelle berselben Shule geleistet wird und nicht ausnahmsweise der Rlassenraum der unbesetten Lehrerstelle jum Unterrichte mit benutt werden
- Findet eine Stellvertretung mit Benutung des Rlaffenraumes ber vafanten Stelle ftatt und bezieht der Stellvertreter als Lehrer einer anderen Soule oder Soulflaffe, oder als Rirchenbeamter seinen Bedarf an Brennholz oder ein Aequivalent dafür, fo ift auf die Dauer dieser Stellvertretung von dem Brennmateriale der vakanten Stelle der zur heizung der Schulftube bestimmte Theil zu gemähren. In dem Falle der Bertretung durch den Lehrer einer anderen Rlaffe ift die Gewährung durch die Bescheinigung des Lotal = Coulinspettors, daß neben dem Rlaffen-raume des Stellvertreters die Schultlaffe der vakanten Stelle benugt wird und fur ben Unterricht durch den Stellvertreter nicht entbehrt werden tann, ju begrunden. d. Findet die Stellvertretung ftatt durch eine Person, welche nicht

anderweit ihren Brennbedarf oder ein Aequivalent dafür aus einer amtlichen Stellung erhalt, fo wird auf die Dauer einer folchen Stellvertretung das ganze Brennmaterial der Stelle

gewährt.

5. Diejenige Zeit, mahrend welcher eine Bertretung nach der Boraussepung unter 4 d. ftattfindet, tann fo angesehen werden, als ware mahrend derfelben die Stelle befest gewesen, wenn die übrige Beit der Batang (f. oben unter 1 und 2) zusammen die Dauer von drei Monaten nicht überfteigt.

6. Bei der Bertheilung des Deputates auf die verschiedenen Abschnitte des Jahres ift nach den in §. 4 des Jusapes §. 205 des Oftpreußischen Provinzialrechtes vorgeschriebenen Grundsapen zu verfahren.

Eine Berechnung nach Tagen findet nicht ftatt, sondern nur nach halben Monaten, dabei find 8 Tage und mehr für einen halben Monat, fieben Tage und weniger aber gar nicht zu rechnen.

7. Coweit das Brennmaterial, deffen Gemahrung nach vorstehenden Bestimmungen aufhören mußte, bereits abgegeben ist, hat der Schulvorstand dasselbe ju afferviren. Dasselbe ift, womög-lich dem Amtonachfolger ober Stellvertreter, oder einem gehrer desfelben Ortes in Anrechnung auf funftige Bezuge zu überweisen und nur, wenn dies nicht ausführbar fein follte', nach vorherigem Ginvernehmen mit der Gemeinde zc. in Bezug auf deren Antheil an

Anfuhr- und Zerkleinerungstoften zu verlaufen. 8. Die Regierungsabtheilung fur Kirchen- und Schulwefen, welche als Schulaufsichtsbehörde nicht nur von jeder Batanz, sondern auch davon Kenntnis erhalten muß, ob und wie eine Stellvertretung stattfindet, hat hierüber in jedem Falle, in welchem Fistus Brenn-material gewährt, Mittheilung an die Finanz-Abtheilung zu machen und in Gemeinschaft mit letterer die etwa erforderlichen Anweis fungen an den Oberforfter bezw. an die Forftfaffe zu erlaffen.

Bei Bakangen, welche in die Zeit der Golge ober Torfabgabe ober die Bahlung der Geldentschädigung hierfur fallen, ift eine folche Anweisung unbedingt erforderlich und darin anzugeben, ob und gegen wessen Quittung (oder Abfuhranweisung) das Holz oder der Torf zu verabfolgen, bezw. das Geld auszuzahlen ift. Im Uebrigen ift eine Anweisung nur zu erlaffen, wenn eine Beranderung in der Holz- 2c. Abgabe eintreten muß.

9. Der Dberforfter hat die erlaffenen Anweisungen gur Rechnung beizubringen und, soweit in benselben nicht etwas Anderes ausdrucklich bestimmt ift, tein Brennmaterial abzugeben auf Duit-tungen (oder Abfuhranweisungen), welchen die Unterschrift bes Lehrers fehlt, neben welcher selbstverftandlich die Unterschrift des Schulvor-

standes wie bisber erforderlich bleibt. 10. Der Kontrole wegen ist auf den Berabfolgungszetteln vor deren Beransgabung die Schule (Schulklasse) und der Name des Lehrers, für welchen das Brennmaterial bestimmt ift, anzugeben.

Der Minister für gandwirthschaft, Domanen und Forsten. 3m Auftrage: Ulrici.

bie Ronigl. Regierungen gu Ronigeberg, Gumbinnen, Dangig und Marienwerber.

III. 8279.

61) Berpflichtung zur Beheizung der Schulftube und zur Berrichtung der bazu erforderlichen Arbeiten.

(Centrbl. pro 1859 Seite 567 n. f. m.)

Berlin, den 4. Februar 1882. Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 14. Januar cr., daß die Beheizung der Schulftube nebst den dazu erforderlichen Arbeiten (Zerkleinern des Brennmateriales 2c.) nicht Sache des Lehrers, sondern der Schulgemeinde ift, und hieran auch nichts geandert wird, wenn die Konigliche Regierung bei Gelegenheit ber im Sabre 1876 erfolgten Reuregulirung des Gintommens ber Behrer von anderer Borausfepung ausgegangen ift. Sofern daber nicht über die Besorgung dieser Arbeiten zwischen bem Behrer und der Schulgemeinde eine Bereinbarung zu Stande tommt, ift bie leptere zu berfelben anzuhalten. Allerdings ift fie bei ber Ausfubrung an die im Intereffe ber Schulordnung gu treffenden Beftimmungen gebunden. Sollte daber im einzelnen Falle inebefondere die Beizung des Rlaffenzimmers durch die Gemeindemitglieder oder einen von der Schulgemeinde zu engagirenden Diener zu Unzuträg-lichkeiten führen, so ist die Leitung der betreffenden Arbeiten dem Lehrer gegen billige Vergutung zu übertragen. Die Königliche Regierung wolle demgemäß das Erforderliche

veraulaffen und über bas Ergebnis feiner Beit berichten.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

bie Ronigl. Regierung in D.

U. III. a. 10461.

62) Nothwendige Vorbedingungen einer Rlage im Ber-waltungestreitverfahren gemäß §. 77 Rr. 1 bes Bustandig-teitsgesepes vom 26. Juli 1877, insoweit diese Borschrift fich auf fteuerliche Leiftungen für bie Schulen begiebt, sind rechtzeitige Reklamationen bei der veranlagenden Beborde und Reflamationsbescheid derfelben.

Provinzial=Landesgesete, welche, wie die Schlesi. iden katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln, sind aus fich felbst auszulegen, Duntelheiten und Zweideutigkeiten in denselben nicht nach den Borschriften des Allgemeinen gandrechtes zu entscheiben.

Berpflichtung der Gutsherrschaften und Gemeinden in Schlesten gur Unterhaltung des Lebrers an den ta. tholijden Glementarichulen auf dem gande nach

Reglements von 1765 und 1801.

Diejenigen Abgaben und Leiftungen, welche gum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglements der herrichaft und der Gemeinde obliegen, sind von der herrschaft allein zu übernehmen, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gehört, von der Gemeinde allein, wenn eine herrschaft zur Schule nicht gebört.

(Centrbl. pro 1880 Seite 674 Rr. 154; Seite 681 Rr. 158.)

## 3m Ramen bes Ronigs.

In der Berwaltungestreitsache

des Roniglichen Regierunge : Prafidenten zu D. und der Guteherricaft bezw. des Gutevorfteber - Stellvertretere vom B.er=S., Beflagten, jest Revifioneflager,

wider

den Hauptmann a. D. von S. zu R.

Rlager und Revifionsbeflagten,

bat das Ronigliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in feiner

Sipung vom 18. Oftober 1881 für Recht erkannt, bag auf die Revision des Koniglichen Regierungs = Prafiden= ten zu D. und der beflagten Guteherrichaft bezw. des Gutevorsteher = Stellvertreters vom B.er. bie Entscheidung des Roniglichen Bezirkeverwaltungsgerichtes zu D. vom 18. Dt. tober 1880 aufzuheben und auf die Berufung des Klagers die Entscheidung des Kreisausschuffes des Kreises B. vom 22. Juni 1880 zu bestätigen, und die Roften der Berufunge= und Revisionsinstanz — unter Festsepung des Werthes des Streitgegenstandes auf 211 Mart 71 Pf. - bem Rlager gur Laft zu legen.

Rechts Begen. Bon -

### Grünbe.

hinfictlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches das Endurtheil des Kreisaus= schuffes des Kreises B. vom 22. Juni 1880 dahin abgeandert daß der Gutevorfteber - Stellvertreter gur Erftattung von 211 Mart 71 Pf. an den Rlager fur verpflichtet zu erachten und unter Festsehung des Berthes des Streitgegenstandes auf 211 Mark 71 Pf. und unter Außeransahlaffung des Pauschquantums — Die baaren Auslagen des Berfahrens und des Rlägers dem Beklagten zur gaft zu legen find.

Gegen diese Entscheidung ift sowohl von dem Roniglichen Re-

gierungs - Prafibenten zu D. aus Grunden des öffentlichen Intereffes, als auch von dem Gutsvorfteber Stellvertreter das Rechtsmittel der Revision ergriffen worden. Es wird beantragt, unter Aufhebung der angefochtenen Enticheidung die Rlage abzumeisen.

Der Gutevorfteber = Stellvertreter wiederholt, daß er nicht aus -eigenem Rechte gehandelt habe oder habe handeln wollen, daß er lediglich der Anweisung seiner vorgesepten Beborde - ber Koniglichen Regierung zu D. - Folge geleiftet habe und daß er bemnach die Beranlagung weder im Verwaltungoftreitverfahren zu vertreten habe, noch dafür verantwortlich gemacht werden fonne.

Der Ronigliche Regierunge-Prafident halt gleichfalls das Berfahren des Gutsvorsteher - Stellvertreters für forrett und nimmt im Uebrigen auf seine Revisionsschrift vom 19. November 1880 in Sachen des Direktors 3.wider den Gutsvorsteher von S. Bezug.

Der Magistrat zu B. hat sich den Antragen der Revisions. fläger angeschloffen.

Der Rlager beantragt bagegen bie Berwerfung ber eingelegten Revisionen, weil fur die Gefeglichkeit seiner Sandlungen ber eretutirende Beamte bem Geschädigten immer bireft verantwortlich fei, auch wenn er im höheren Auftrage gehandelt habe.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden. Benn der Borberrichter den Gutsvorsteher Stellvertreter als die veranlagende Behörde anfieht, fo hatte er zunächst zu prufen, ob der Rläger bei diesem rechtzeitig reklamirt hatte. War dies nicht der Fall, fo mußte er die Rlage nach §. 1 des Gefetes vom 18. Juni 1840 abweifen. Da nun im vorliegenden Falle feststebt, daß Rläger eine Reklamation bei dem Gutevorsteher nicht angebracht hat, so war die den Beklagten zur Erstattung der erhobenen Steuer verurtheilende Borenticheidung als auf der Nichtanwendung des bestehenden Rechtes beruhend aufzuheben.

Bei freier Beurtheilung ber Sache muß ber Ginwand bes Beklagten, daß er die ftreitige Steuerveranlagung nicht zu vertreten habe, für durchgreifend erachtet werden. Der Gutsvorsteher als folder ift nicht berechtigt, Schulfteuern auszuschreiben. Es hat benn auch im vorliegenden Falle der Beklagte ein derartiges Recht weder für fich in Anspruch genommen, noch thatsächlich ausgeübt. Derselbe hat vielmehr lediglich einer Anweisung seiner vorgesesten Behörde Folge geleistet und dies auch in der Bekanntmachung vom 20. März 1880 durch die Worte: "Auf Anordnung der Königlichen Regierung zu D." zum Ausdrucke gebracht. Die Handlungen der Königlichen Regierung hat Beklagter nicht zu vertreten. Es kann dahin gestellt bleiben ab die Känigliche Regierung nachdem immetliche gestellt bleiben, ob bie Ronigliche Regierung, nachdem fammtliche Mitglieber bes Schulvorftandes bis auf Ginen, ben jegigen Rlager, ihr Amt niedergelegt hatten, berechtigt gewesen ware, diesem Einen

vie Beranlagung aufzugeben, — in welchem Falle übrigens der Rläger doch nicht befugt gewesen sein wurde, in eigener Sache zu besinden, sich selbst zu bescheiden — da feststeht, daß die Regierung nicht in dieser Beise prozedirt, sondern vorgezogen hat, die Beranlagung selbst ins Bert zu sehen. Zu einer solchen Magnahme aber muß dieselbe nach §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 für voll berechtigt angesehen werden. Nimmt die Königsliche Regierung die Obliegenheiten des Schulvorstandes bei einer Steuer-Beranlagung selbst wahr, so tritt sie dadurch in die Stellung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war daher im vorliegensben Falle zu reklamiren, sie hatte die Beranlagung im Berwaltungssftreitversahren zu vertreten.

Es mußte hiernach die Klage abgewiesen werden, da diese gegen eine Behörde gerichtet ist, welche die Beranlagung nicht zu vertreten hat, überdies auch weder bei der beklagten Behörde, noch

bei der zuständigen Behörde reklamirt worden ift.

Unter diesen Umftanden bedarf es auch keines weiteren Eingehens auf die Frage, ob die Beranlagung an und für fich dem Gesebe gemäß ift, und auf die in dieser Beziehung von dem Regierungs-Prafidenten in einer anderen Sache geltend gemachten Gesichtspunkte.

Da durch die Revision des Regierungs Prafidenten besondere Kosten nicht erwachsen sind, war der Kostenpunkt gemäß §. 72 des

Berwaltungsgerichtsgesetes, wie geschehen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

O. 8. 6. Nr. I. 1653.

2.

Im Ramen des Ronigs!

In der Berwaltungsstreitsache des Königlichen Regierungs-Prafidenten zu D. und des stells vertretenden Gutsvorstehers vom B.er-S., Beklagten, beide Revisionskager,

wider K.. Kläger 1

ben Direktor E. J. zu F., Rläger und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sigung vom 18. Oktober 1881 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Königlichen Regierungs-Präsidenten zu D. und des Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu D. vom 18. Oktober 1880 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entsscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom 6. Juli

30

· 1880 zu bestätigen und die Koften der Berufungs= und der Revisionsinftanz — unter Festsepung des Werthes des Streitsgegenstandes auf 93 Mart 24 Pf. — dem Rlager zur Laft zu legen.

Bon Rechts Begen.

### Grunbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes tann auf das zweitinftanzliche Erkenntnis verwiesen werden, welches die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom

die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom 6. Juli 1880 aufgehoben und die Reklamationsklage vom 8./29. Mai d. J. dahin als begründet anerkannt hat, daß Kläger von der Entrichtung von Hausvaterbeiträgen pro I. Duartal 1880 zur Unterhaltung der Lehrer an der katholischen Schule zu F. im B.er. . freizulassen und die erhobenen Beiträge dem Kläger zu erstatten, ferner die baaren Auslagen des Berfahrens und des Klägers —

ferner die baaren Auslagen des Berfahrens und des Klägers — unter Festsehung des Werthes des Streitgegenstandes auf 93 Mark 24 Pf. — dem Beklagten zur Last gelegt, im Uebrigen aber die Kosten beider Instanzen außer Ausat gelassen hat.

Gegen biefes Erkenntnis ift sowohl von dem Königlichen Regierungs - Prafidenten ju D. aus Grunden des öffentlichen Interesses, als auch von dem Beklagten das Rechtsmittel der Revision ergriffen worden. Es wird beantragt, unter Aufhebung der ange-

fochtenen Enticheidung die Rlage abzuweisen.

Der Königliche Regierungs = Präsident wirst dem Vorderrichter vor, die Rr. III des Publikations-Patentes zum Allgemeinen Landrechte und die §§. 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes durch Nichtanwendung, den §. 14 des Schulreglements vom 3. November 1765 und den §. 19 des Schulreglements vom 18. Mai 1801 durch unrichtige Anwendung verlett zu haben. Er sührt aus, daß die Reglements von 1765 und 1801 Bestimmungen über die Unterhaltung von Gutsschulen, d. h. von Schulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder Theile desselben bestimmt seien, nicht enthielten, daß derartige Schulen nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes zu unterhalten seien und daß daher die Veranlagung, wie sie im vorliegenden Falle bewirkt worden, dem Gesehe gemäß sei.

Der beklagte Gutsvorsteher tritt diesen Aussührungen bei, macht jedoch noch seinerseits geltend, daß er nicht der richtige Be-klagte sei und die von der Königlichen Regierung zu D. bewirkte Beranlagung im Berwaltungsstreitversahren nicht zu vertreten habe.

Der Rlager bestreitet dem Regierungs - Prafibenten bas Recht gur Ginlegung der Revision, indem er barguthun sucht, daß das öffentliche Interesse bei der Entscheidung nicht betheiligt sei. Er halt die An- und Ausführungen beider Revifionstlager für irrig und beantragt Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

Es mußte, wie geschehen, ertannt werden.

Dem Regierungs Prasidenten ist das Rechtsmittel der Revision zur Wahrung des öffentlichen Interesses durch den S. 61 des Berwaltungsgerichtsgesehes in gleichem Umfange, wie den Parteien selbst gegeben. Giner Erörterung darüber, ob im vorliegenden Falle das öffentliche Interesse für betheiligt zu erachten, bedarf es daher nicht (Endurtheil des Oberverwaltungsgerichtes vom 23. April 1877.

Entscheidungen Band II Seite 258).

In der Sache selbst tann den Ausführungen des Regierungs-Prafidenten, daß unter "Gemeine" im Sinne der Schlefischen Schulreglements von 1765 und 1801 nicht die politische Gemeinde, fondern die Gesammtheit der zur Ortsichule gewiesenen Ginwohner des Gemeindebezirkes zu verstehen sei, nicht beigetreten werden. Wenn die §§. 22, 23, 24 des Reglements vom 18. Mai 1801 dahin auszulegen find, daß für den Fall des Borhandenseins zweier Shullehrer in einem Dorfe der Gemeindeantheil für den evangeli= ichen Schullehrer von den evangelischen Ginfaffen, fur den tatholis ichen Schullehrer von den katholischen Ginsaffen aufzubringen ift, fo ift zuzugeben, daß in diefer Beftimmung eine Abweichung von bem Grundfage, daß der bauerlichen Gemeinde die Unterhaltung der Lehrer obliegt, gefunden werden fann. Allein Abweichungen von dem Grundfage, daß Gemeindelaften von der gefammten Gemeinde zu tragen find, ftatuirt selbst das Allgemeine gandrecht in einem bem vorliegenden abnlichen Kalle, namlich in dem bes Borhandenseins mehrerer Gerichtsbarkeiten in ein und demselben Dorfe (S. 45 Titel 7 Theil II des Allgemeinen Landrechtes). Gine abnliche Ausnahme-Bestimmung findet sich auch im S. 49 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Ges. Samml. 1846 S. 1)"), obgleich lettere unzweideutig die Schullaft ale eine gaft der politischen Gemeinde hinstellt. — Der leitende Grundsat eines Gesetze läßt fich aber niemals aus Bestimmungen, welche für besondere Fälle gegeben find, entnehmen, sondern nur aus dem, was das Ge= fet ale die Regel hinftellt und annimmt. Benn ber Gefengeber im Reglement von 1765 von "Dominiis und Gemeinen" fpricht, fo zeigt icon diese Busammenstellung, daß er unter "Gemeine" die damalige bauerliche Gemeinde verstanden hat, und daß er diese Auffassung auch in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nicht verlaffen bat, ift von dem unterzeichneten Gerichtshofe wiederholt dargethan worden. (Endurtheil vom 21. Februar 1880. Entscheidungen Band VI Seite 174 ff.)

Das General-Land-Schulreglement für Schlesien vom 3. No-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 633 Rr. 218.

vember 1765 ift für alle nieberen tatholifchen Schulen erlaffen. Bei ber Anwendung besselben zeigte es fich, daß die darin enthaltenen Bestimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem auskömmlichen Unterhalte zu verseben, fie gegen "unbillige Berweige-rung ihres Unterhaltes von Seiten der hierzu Berpflichteten" zu fcupen. Diese Misstande zu beseitigen, die Unterhaltungspflicht des Lehrers erschöpfend zu regeln, stellte sich das Reglement vom 18. Mai 1801, wie dessen Eingang erweift, zur Aufgabe. Wenn das Publikations - Patent zum Allgemeinen Candrechte

sub Nr. III bestimmt:

Die in den verschiedenen Provinzen bisher bestandenen besonderen Provinzialgesete und Statuten behalten vor der Sand noch ihre gesetliche Kraft und Gultigleit dergestalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptsachlich nach biefen und erft in beren Ermangelung nach ben Borfcriften des Allgemeinen Canbrechtes beurtheilt und entschie-

den werben follen,

fo ift hierin geradezu die Berpflichtung bes Richters ausgesprochen, Provinzialgefege, welche, wie die Reglements von 1765 und 1801. beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln, aus sich selbst auszulegen. Ift bas Provinzialgeses duntel ober zweifelhaft, so hat er dasselbe unter Bubulfenahme der darin aufgestellten Grundfate auszulegen; Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in einem Provinzial-Landesgesetze berechtigen den Richter nicht, dasselbe unbeachtet zu laffen und ben Fall nach ben Borfdriften bes Allgemeinen Candrechtes zu entscheiben (Erkenntnis bes Koniglichen Ober-tribunales vom 3. Juni 1848. Entscheibungen Band XVI S. 311). Mit Recht hat daher der Borderrichter bie Rorm fur die Enticheis dung der vorliegenden Streitfrage in den Reglements von 1765 und 1801 gesucht.

Wenn nun das Reglement von 1765 die Unterhaltung des Behrers ben Dominiis und ben Gemeinden auferlegte, fo ließ es unentschieden, mas als tonvenabler Unterhalt anzusehen, wie biefer auf die Gemeinde einerseits und auf das Dominium andererseits zu vertheilen, wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, wie falls mehrere Gemeinden ober Dominien gur Schule gehörten, der Antheil jeder Gemeinde und jedes Dominiums zu bestimmen Alle biefe Puntte bedurften ber Regelung und find in bem Reglement vom 18. Mai 1801 geregelt. Dagegen konnte bereits nach dem Reglement von 1765 nicht wohl zweifelhaft fein, daß Laften, welche es dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei bem Begfalle bes einen Ronfurrenten von dem anderen allein gu tragen waren, b. h. bag die Gemeinde das Ganze zu tragen hatte, wenn keine herrschaft vorhanden war und die herrschaft bas Ganze zu leiften hatte, wenn eine Gemeinde nicht bestand. So ist es zu erklaren, wenn das Reglement von 1801 weder des Falles, daß nur eine Gemeinde, noch des Falles, daß nur ein Gut zur Schule geshört, erwähnt. Bon dem Grundsaße, daß bei dem Aussalle des einen Kontriduenten der andere das Ganze zu leisten hat, macht übrigens das Reglement hinsichtlich des Getreidedeputates im §. 19 b. ausdrücklich Anwendung. Diernach kann diesseits dem Borderrichster nur darin beigetreten werden, daß nach Inhalt der Reglements von 1765 und 1801 diesenigen Abgaben und Leistungen, welche zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglesments der Herrschaft und der Gemeinde obliegen, von der Herrschaft allein zu übernehmen sind, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gebört.

Wenn jedoch der Borderrichter, welcher den beflagten Gutsvorsteher als die veranlagende Behörde ansieht, die Klage zugelassen und anf Erstattung der erhobenen Beiträge erkannt hat, obgleich von dem Kläger bei dem Gutsvorsteher eine Reklamation nicht angebracht worden ist, so beruht die angesochtene Entscheidung insofern allerdings auf der Richtanwendung des bestehenden Rechtes. Rach §. 1 des Geseges vom 18. Juni 1840 (Ges. Samml.

Rach §. 1 des Geseses vom 18. Juni 1840 (Ges. Samml. S. 140) erlischt der Anspruch auf Steuerbefreiung, sowie auf Rückerstattung, wenn der zur Steuer Herangezogene nicht binnen 3 Mosnaten bei der veranlagenden Behörde reklamirt hat. Und nur gegen den Reklamationsbescheid sindet nach §. 3 a. a. D. der Rekurs an die vorgesette Behörde, an dessen Stelle gegenwärtig die Klage im Berwaltungsstreitversahren getreten ist, binnen einer Präklusivsrist von sechs Bochen statt. Rechtzeitige Reklamation und Reklamationsbescheid der veranlagenden Behörde sind die nothwendigen Borbedingungen der Klage. Bei deren Fehlen mußte der Vorderrichter die Klage abweisen. Seine Entscheidung war däher in Gemäßheit der §§. 64, 67 des Verwaltungsgerichtsgesesse auszuheben.

Bei freier Beurtheilung der Sache muß der Einwand des Beklagten, daß er die streitige Beranlagung nicht zu vertreten habe, für zutressend erachtet werden. Der Gutsvorsteher als solcher ist nicht berechtigt, Schulsteuern auszuschreiben. Es hat denn auch im vorliegenden Falle der Beklagte ein derartiges Recht weder für sich in Anspruch genommen, noch thatsächlich ausgeübt. Derselbe hat vielmehr lediglich einer Anweisung seiner vorgesesten Behörde Folge geleistet und dies auch in der Bekanntmachung vom 20. März 1880 durch die Borte "auf Anordnung der Königlichen Regierung" zum Ausdrucke gebracht. Die Handlungen der Königlichen Regierunghat Beklagter nicht zu vertreten. Nach den hier vorliegenden thatssächlichen Berhältnissen, wo ein zur Bertretung der Schule berusener Schulvorstand, an den die Aussichbehörde ihre maßgebenden Beizungen hätte richten können, überhaupt nicht besteht, war die Regierung nach §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Ottober 1817

wohl berechtigt, die Obliegenheiten des Schulvorstandes selbst wahrzunehmen und die Steuerausschreibung zu bewirken. Sie trat dadurch
in die Stellung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war daber
zu reklamiren und von ihr auch die Steuerausschreibung im Ber-

waltungeftreitverfahren zu vertreten.

Es mußte hiernach die Rlage abgewiesen werden, da dieselbe gegen eine Behörde gerichtet ift, welche die Beranlagung nicht zu vertreten hat, überdies auch weder bei der beklagten Behörde, noch bei der zuständigen Behörde reklamirt worden ist. Da durch die Revision des Regierungs-Prasidenten besondere Rosten nicht erwachsen sind, war der Rostenpunkt nach §. 72 des Verwaltungsgerichts-geses, wie geschen, zu regeln.

Urkundlich unter bem Siegel bes Koniglichen Oberverwaltungsgerichtes und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Nr. I. 1652.

63) Berpflichtung der Gutsherrschaften und Gemeine den in Schlesien zur Unterhaltung des Lehrers an den Katholischen Elementarschulen auf dem Lande. Bere theilung zwischen Herrschaften und Gemeinden.

theilung zwischen herrschaften und Gemeinden.
In Streitigkeiten zwischen Gutsherrschaften und Gemeinden über die Berpflichtung zur Leistung des Dominialantheiles ist der Rechtsweg nur unter denselben Boraussehungen wie bei der Entrichtung öffentlicher Abgaben zulässig.

(Centrbl. pro 1880 Seite 681 ff. Nr. 158; pro 1881 Seite 250 Nr. 52 und Seite 478 Nr. 132; pro 1882 Seite 442 Nr. 62.)

# Im Namen des Königs!

Auf den von der Königlichen Regierung zu B. erhobenen Romspeteng=Ronflitt in der bei dem Königlichen Oberlandesgerichte zu B. anhängigen Prozessache

bes Grafen 2B. v. M. auf E., Rlagers,

wider

bie Soulgemeinde zu B., Bellagte, betreffend Soulbeitrage,

hat der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte in seiner Sipung vom 10. Dezember 1881 für Recht erkannt:

> daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konslikt daher für begründet zu erachten. Bon Rechts Wegen.

#### Gründe.

In dem Dorfe B., dessen schulpflichtige Kinder früher die Schule in N. besuchten, ist durch Resolut der Königlichen Regierung au B. vom 4. August 1870 eine selbständige katholische Schule errichtet worden. Jur Zahlung des Gehaltes und des Holzgeldes für den neu angestellten Lehrer ist in Gemäßheit des Reglements für die niederen katholischen Schulen für Schlessen vom 18. Mai 1801 der Kläger als Besiger bezw. Vertreter des Dominiums B. trop seines Protestes herangezogen worden; die auf ihn repartirten Beiträge (1/8) sind — zulest mit 73 Thir. 10 Sgr. jährlich — exekutivisch eingezogen und seine im Wege des Verwaltungsstreitverschrens angestellten Klagen haben keine sachliche Entscheidung gefunden. Er ist deshalb im Dezember 1880 mit dem Antrage gegen den Schulvorstand klagdar geworden:

bie Shulgemeinde zu B. zur Anerkennung seiner Freiheit von der Verpflichtung zur Leiftung von Schulbeitragen zur Schule in B. und zur Rudzahlung der bisher und bis zur rechtsträftigen Entscheinung gezahlten Beitrage zu verurthelen.

Bur Begründung der Klage hat er — unter Anerkennung des rechtlichen Fortbestandes des gedachten Reglements — hervorgehoben, daß er 1870 weder Grundbesitz noch gutsherrliche Rechte in B. besiessen habe. Ersteren habe bereits 1818 bis 1822 sein Besitzvorsgänger vollständig durch Parzellirung veräußert, lettere seien 1834—1854 durch Ablösung erloschen und die darüber geschlossenen Rezesse in das Grundbuch des ehemaligen Rittergutes B. eingetragen worden. Er habe daher bei seinem Besitzantritte 1861 im Schulbezirke B. weder Land noch Rechte erworben; auch könne aus dem dingslichen Schulpatronate nicht nach Uebergang des Grundbesitzes auf Andere ein persönliches entstehen, zumal der dinglich berechtigte und verpflichtete Grund und Boden noch im Besitze der Parzellenkäufer eristire.

Die Beklagte hat demgegenüber zunächst behauptet, daß der Rläger noch bis Ende 1873 die gutsherrliche Polizei=Verwaltung über B. ausgeübt habe und noch jest Besiger des zum polizeilichen und Amtsverbande von B. gehörigen Schlosses R. sei; sie hat aber weiter ausgesührt, daß die gutsherrlichen Pflichten an den Besig von Areal, oder auch von Rechten nicht geknüpft seien, und nicht durch einseitige Handlungen des Verpflichteten aufhören könnten, vielmehr könne der kommunalrechtliche Bestand von Rittergütern nur durch einen Akt der Staatshoheit aufgehoben werden. Daß die gutsherrslichen Obliegenheiten mit veräußert seien, werde vom Rläger nicht behauptet, wohl aber besige der Rläger als Erbe seines Besisporgängers noch sest die ihm für die Ablösungen gewährten Rentenbriese. Endliche müsse der Rückforderung der schon gezahlten Bes

trage das Reklamationsverfahren des Gesetzes vom 18. Juni 1840 vorangeben.

Deshalb hat die Beklagte um Abweisung der Klage gebeten.

Der Rlager hat diese Behauptungen und Ausführungen bestritten, hervorgehoben, daß Schloß R. ein felbständiger Gutsbezirt fei, der nie mit Rittergut B. verbunden gewesen, welches lettere ein besonderes Folium habe; er bestreitet, daß seine Borbefiger je ein Schulpatronat ausgeübt hatten, da fie nur zur Besoldung der ersten 3 Lehrer in R. — die auch Rirchenbeamte gewesen — Beitrage geleiftet hatten.

Das Landgericht zu G. hat ohne Beweisaufnahme die Klage abgewiesen, indem es zwar den Rechtsweg für ftatthaft erklärt, aber Die Selbstandigfeit der guteherrlichen Rechte und Pflichten einschließlich bes Rirchen - und Schulpatronates aus beren publiziftischer Ratur herleitet und beshalb bie einseitige Aufgabe berselben fur rechtlich wirfungelos erflart, vielmehr einen Aft ber Staategewalt

Bu deren wirklicher Aufhebung fur nothwendig erachtet. Der Rlager bat gegen diefes Urtheil Berufung eingelegt.

Bevor jedoch über dieselbe verhandelt worden ist, hat die Konigliche Regierung zu B. durch Plenarbeschluß vom 28. April 1881 erflart:

daß der Rechtsweg für unzulässig erachtet werde.

Diese dem Oberlandesgerichte zu B. zugestellte Erklärung ist den Parteien abschriftlich mitgetheilt, auch der Königlichen Regierung zu B. von ihrem Eingange — und nachdem innerhalb der gesehlichen Frist von einem Monate teine Partei einen Schriftsas über den Kompetenz-Ronflitt eingereicht hatte — auch davon Renntnis gegeben worden.

Sowohl das Landesgericht zu G. als das Oberlandesgericht zu B. erachten den Rechtsweg für zuläffig und daber den Kompeteng-

Ronflift für unbegrundet.

Gleichwohl mar der Rechtsweg auszuschließen.

In gleichem Sinne hat ber Gerichtshof zur Entscheibung ber Rompetenz-Ronflitte bereits wiederholt, namentlich durch die Urtheile vom 11. Ottober 1862\*), 14. Dezember 1867\*\*), 13. März \*\*\*) und 9. Ottober 1869\*\*\*\*), 12. März 1870 und 14. September 1878 (Justiz-Minist. Bl. 1863 S. 11, 1868 S. 118, 1869 S. 99 und 1870 S. 11870 S. 119 231, 1870 S. 112 — Centribl. für die Unterrichts Berwaltung 1878 G. 538) ertannt, indem er davon ausging, bag bas Coul-Reglement vom 18. Mai 1801 ein allgemeines Gefet im Sinne

Centrbl. pro 1862 Seite 740.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1868 Seite 308. \*\*\*) Degl. pro 1869 Seite 309.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Degl. pro 1870 Seite 116.

des §. 15 des Gesehes vom 24. Mai 1861 fei, und daß die Schulabgaben, um welche es fich hier handelt, auf einer allgemeinen gefeßlichen Berbindlichkeit beruhen, mithin der Rechtsweg nur in fo weit stattfindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ift. Auch ge= genüber der Enticheidung des Roniglich Preußischen Ober-Tribunales vom 4. Januar 1864 — Entscheidungen Bd. 50 S. 405 — hat der Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Ronflikte an dieser Auffassung festgehalten. Dem ist neuerdings bas Reichsgericht in dem Urtheile vom 24. Juni 1880 — Entscheidungen Bd. II S. 247 entgegengetreten. - In den Grunden besselben acceptirt bas Reichsgericht zunächst die Motivirung jenes Ober-Tribunalsurtheiles vom Jahre 1864, indem es in bem Umftande, daß in dem damals zur Entscheidung gelangten Falle die Berpflichtung des Gutsherrn aus den Bestimmungen des Tit. 12 Th. II A. E. R. hergeleitet wurde, wahrend fie in dem den Gegenstand der Entscheidung des Reichsgerichtes bildenden Falle auf Das Schlefische Schul-Reglement vom 18. Wai 1801 gegründet wurde, nur einen unwesentlichen Unterfchied erkennt. Sodann aber führt das Reichsgericht in felbständiger Motivirung aus,

die Gleichstellung der Kirchen- und Schul-Abgaben mit den Staats Abgaben hinsichtlich der Ausschließung des Rechtsweges habe zur Boraussehung, daß die Bedingungen in beis ben Fallen die gleichen seien, der §. 78 Th. II Tit. 14 A. E. R. verlange, daß die Anlage eine allgemeine und eine folche fei, welcher fammtliche Ginwohner des Staates oder alle Mitglieder einer gemiffen Rlaffe derfelben nach ber beftehenden gandesverfaffung unterworfen feien. Uebertrage man biefe Erforderniffe auf die Berhaltniffe einer Schul-Abgabe, so sei als Bedingung aufzustellen, daß die Anlage eine allgemeine, eine solche fei, der fammtliche Mitglieder ber Schulgemeinde ober alle Mitglieder einer gewiffen Rlaffe nach einer Bestimmung der Gefete unterworfen feien, und nur eine berartige Anlage sei in ber Rr. 1 der Kabinets= Ordre vom 19. Juni 1836 mit der Bezeichnung einer allgemeinen gefestichen Berbindlichkeit gemeint. Es genuge nicht, daß die Anlage durch ein allgemeines Gefet, fur welches allerdings das Schulreglement vom 18. Mai 1801 zu erachten, vorgeschrieben sei, sondern die im Gefete vorgeschriebene Anlage muffe bezüglich ber dazu verpflichteten Personen eine allgemeine fein, welche bie Schulgemeinde von allen ihren Mitgliedern oder allen Mitgliedern einer Rlaffe derselben zu erheben berechtigt sei, und es tomme darauf an, daß dem Ginen Berechtigten eine Mehrheit von Berpflichteten gegenüberstehe. Der beklagten Schule gegenüber ftehe Rlager nur als Ginzelner ba; die Leiftung des Gutsberrn fei für die Beklagte nicht eine allgemeine, nicht eine Leiftung der Gemeindeglieder oder einer Rlaffe derfelben, Rläger sei überhaupt dem Besteuerungerechte der Beklagten nicht unter-worfen; seine aus der Gutsherrlichkeit entspringende Berpstichtung gehöre überhaupt nicht in die Kategorie der öffent-lichen Abgaben und unterliege deshalb nicht den für leptere wegen Zulassung des Rechtsweges gegebenen Vorschriften, wie dies mit den von den Mitgliedern der Schulgemeinde zu entrichtenden beständigen Abgaben der Fall sei.

Die vorstehend wiedergegebene Motivirung legt das Sauptgewicht darauf, daß der in dem Schulreglement vom Sahre 1801 aus-gesprochenen Berpflichtung der herrschaften gur antheiligen Aufbrin= gung bes Brennmateriales und der Lehrerbefoldung der Charafter der Allgemeinheit mangele. Darauf foll unten näher eingegangen werden. hier fei nur vorweg bemerkt, daß die Entscheidung des Ober-Tribunales vom Jahre 1864 nicht hierin, fondern in der Musführung gipfelt, daß die dem Guteberrn in S. 33 Eb. II Dit. 12 A. E. R. zur gaft gelegte Uebertragung unvermögender Unterthanen bei Aufbringung der Schulbeitrage vermöge ihrer Berbindung mit dem alten gutsherrlichen Berhaltniffe feine öffentliche Abgabe, fondern eine privatrechtliche Berpflichtung fei. Diefer Auffassung ift nicht beizupflichten. Ueberbies murbe die Anwendung derfelben auf den vorliegenden gall besonderer Motivirung bedürfen, weil es fich dort um die Berpflichtung aus S. 33 Th. II Sit. 12 A. E. R., hier aber, ebenso wie in dem vom Reichsgerichte entschiedenen Falle, um die Berpflichtung aus §§. 18, 19 des fatholischen Schulreglements vom Jahre 1801 handelt, und dieser Unterschied nicht so unwesentlich ift, wie das Reichsgericht voraussent. Babrend nämlich der S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. nur eine Berpflichtung der Gutsberricaften tonftituirt, ihre Unterthanen, welche zur Aufbringung ihres schuldigen Beitrages ganz oder zum Theile auf eine Zeit lang unvermögend find, dabei nach Nothburft zu unterstüpen, legt bas Schlefische Schulreglement in den §§. 18, 19 der herrichaft und der Gemeinde die Beschaffung des Brennmateriales und der baaren Lehrerbefoldung auf, indem es 1/2 davon auf die herrichaft, 3/3 auf Die Stellenbefiger vertheilt. Die Berichiedenheit beider galle fpringt Dort ein birettes Rechteverhaltnis zwischen ber in die Augen. Gutsherrichaft und ihren hintersaffen, aber kein solches zwischen der Soule und der Gutsherrichaft, welche lettere auch da, wo ihre subfidiarische Berpflichtung aus §. 33 1. c. eintritt, nicht eine eigene, fondern eine Schuld ihrer leiftungeunfahigen hinterfaffen einloft ");

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen bie in Bezug auf §. 33 Dit. 12 Th. II bem entgegen-flebenben Ausstührungen in bem Erlenntniffe bes Röniglichen Gerichtshofes zur Entscheibung ber Kompetenz-Ronflifte vom 12. Februar 1870 (Juftig-Min. Bl.

hier eine direkte Berpflichtung der herrschaften gegen die Schule, dagegen der völlige Mangel eines Rechtsverhältnisses zwischen den Bewohnern des gutsherrlichen Borwerkslandes und der Schule. Der Zusammenhang jener landrechtlichen Vorschrift mit dem alten gutsherrlichen Berhältnisse ist in dem S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. deutlich erkennbar. Dagegen gilt nicht das Gleiche von den SS. 18, 19 des Schlessischen Schulreglements. Gine selbständige Motivirung dieses Zusammenhanges ist in den Gründen der reichsgerichtlichen Entscheidung nicht enthalten. Denn die am Schlusse ohne Verbindung mit der sonstigen Motivirung eingestreute Bemerkung,

daß die aus der Gutsherrlichkeit entspringende Berpflichtung des Klägers überhaupt nicht in die Rategorie der öffentlichen

Abgaben gehöre,

sett als seststehend voraus, was zu erweisen gewesen wäre. Daß übrigens dieser Zusammenhang der gutsherrlichen Berpflichtungen gegen die Schule mit den älteren gutsherrlichen Berpflichtungen segen die Schule mit den älteren gutsherrlichen Berhältnissen sich nicht von selbst versteht, geht daraus hervor, daß den Rittergütern und größeren Grundbesißern ganz ähnliche Berpflichtungen in neueren, lange nach Aushebung des gutsherrlichen Berbandes ergangenen Gesehen auserlegt worden sind. Es genügt in dieser Beziehung, auf die Verordnung über die Beitragspflicht der Rittergutsbesißer und anderer Grundbesißer in den vormals Königlich Sächsischen Landestheilen der Provinz Sachsen zur Unterhaltung von Kirchen, Pfarren und Schulen vom 11. November 1844 — Ges. Samml. S. 698 — und auf die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 — Ges. Samml. 1846 S. 1 — beisspielsweise hinzuweisen.

Es bleibt hiernächst noch übrig, auf diesenige Ausstührung in dem reichsgerichtlichen Urtheile einzugehen, inhalts welcher der durch das Schlesische Schulreglement der Gutsherrschaft auferlegten Verspslichtung gegen die Schule der Charafter der Allgemeinheit um deswillen abgesprochen wird, weil der Gutsherr, innerhald des einzelnen Schulverbandes, der Schule nur als Einzelner gegenüberstehe, und seine Leistung nicht eine allgemeine, nicht eine Leistung der Gemeindeglieder oder einer Klasse derselben darstelle. Wiewohl es nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, drängt doch die gegebene Motivirung zu der Konsequenz, daß das Schulreglement zwar hinsichtlich der Leistung der Stellenbesißer, nicht aber hinsichtlich der Leistung der Stellenbesißer, nicht aber hinsichtlich der Leistung der Herrschaft, als ein allgemeines, den Rechtsweg ausschließendes Geseh anzusehen sei. Ein solches Resultat erscheint von vornherein unannehmbar, zumal wenn man erwägt, daß die Last, welche das Schlesische Schulreglement den Herrschaften und den Stel-

<sup>1870</sup> Seite 107, Centralbl. 1870 Seite 304) und in bem Ertenutniffe bes Rtnigl. Ober-Berwaltungegerichtes vom 9. Marg 1881 (Centralbl. 1881 S. 47/

lenbesitzern auflegt, wenn auch quantitativ verschieden bemessen, so doch qualitativ genau die gleiche ift. Es fann aber auch nicht als eine richtige Parallelifirung zwischen ben Staats-Abgaben und ben Kirchen- und Schullasten anerkannt werden, wenn verlangt wird, daß die Eigenschaften der Staats-Abgabe, als einer allgemeinen, in jeder einzelnen Kirchen- oder Schulgemeinde voll und ganz zur Erscheinung kommen. Wie viele oder wenige Personen in der einzelnen Schulgemeinde von der Abgabe betroffen werden, ist für die Frage, ob der letteren der Charafter ber Allgemeinheit beimobne, nicht von Belang, wie benn die Abgabe ber Stellenbefiger diefen Charafter auch dann behalten murde, menn in der einzelnen Gemeinde zufällig nur ein einziger Stellenbefiber vorhanden mare. Bielmehr manifestirt fich die Allgemeinheit der Abgabe barin, daß innerhalb des Geltungsbereiches des Schulreglements alle herrschaften ihr unterworfen find, und daß die vorgeschriebene Bertheis lung der Schulunterhaltungslaft in allen Schulverbanden stattfindet, welche bem Reglement unterftellt find.

hiernach enthält das reichsgerichtliche Urtheil vom 24. Juni 1880 für den erkennenden Gerichtshof teinen Anlag, in der vorliegenden Frage von der bisher tonftant befolgten Praris abzugeben. Rach der letteren aber tann dem Kläger nur geftattet werden, die Einwendungen, welche er gegen feine Beranziehung auf Grund des Schlefischen Schulreglements erheben zu tonnen glaubt, vor ben Berwaltungsbehörben, beziehungsweise ben Berwaltungsgerichten zur

Geltung zu bringen.

Berlin, ben 10. Dezember 1881.

Röniglicher Gerichtshof zur Entscheidung der Rompetenz = Rouflifte. (L. S.) Someyer.

B. L. Nr. 2068.

64) Buftandigfeit bei Befdwerden über Migbrauch bes Büchtigungsrechtes, insbesondere, wenn die Ausübung der Schulzucht außer der Schulzeit und der Schulzim. mer und burch einen anderen Behrer ber Schule, ale ben Rlaffenlehrer erfolgt ist.

(Centrbl. pro 1881 Seite 671 Mr. 210.)

Im Namen des Königs!

Auf den von der Königlichen Regierung zu R. erhobenen Ronflift in der bei dem Roniglichen Amtsgerichte zu E. anhängigen Untersuchungssache.

wider

den Lehrer R. ju E.,

wegen Uebertretung (§. 360 Rr. 11 des Reichsftrafgefet= buchee),

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in seiner

Sigung vom 18. Januar 1882 für Recht erkannt,
daß der erhobene Konflitt für begründet und der Rechtsweg daber für unzuläffig zu erachten.

Rechts Bon -Begen.

### Gründe.

Auf Antrag bes Amtsanwaltes zu E. ist durch Strafbefehl des bortigen Königlichen Amtsgerichtes vom 16. Dezember 1880 gegen den Lehrer R. in Anwendung des S. 360 Rr. 11 des Reichsstrafgesebuches eine Geldstrafe von 3 Mf. event. 1 Tag haft festgesett worden, weil derfelbe nach einer Anzeige des Backers G. dafelbst beffen schulpflichtigen Sohn Karl am 16. September 1880 zu &. von der Kirchichule bis vor das neue Schulhaus verfolgt, dort bei ber Bruft gefaßt und auf bas vor bem neuen Schulhaufe liegende Solz geworfen haben follte.

Gegen das auf den Ginspruch des Beschuldigten eingeleitete gerichtliche Berfahren hat die Konigliche Regierung zu R. durch Beschluß vom 5. Mai 1881 unter Berufung auf die Bestimmungen der Allerhöchften Rabinetsordre vom 14. Mai 1825 (Gesetsammlung S. 149) ben Konflift erhoben. In dem Konflifte : Befdluffe wird der Bor- fall, welcher zu dem gerichtlichen Berfahren gegen den Lehrer R.

Anlaß gegeben hat, folgendermaßen bargeftalt:

Der Karl S. geborte zur Zeit bes Borfalles der erften Schul-flaffe an. Der Lehrer R. unterrichtete zwar damals nicht in diefer Rlaffe, kannte aber den Schuler S., weil er vom April bis Mitte Juni 1880 auch in der ersten Klaffe Unterricht ertheilt hatte und zugegen gewesen war, als der 2c. S. wegen seines widerspenstigen Benehmens gegen den Lehrer A. im Beisein aller Lehrer gezüchtigt murde.

Am 16. September 1880 Morgens etwa um 63/4 Uhr stand nun der Lehrer R. vor der fogenannten Rirchenschule und bemertte auf der hauptstraße den zc. G., welcher nach dem zweiten Schulgebaude geben wollte. Dbwohl S. den Lehrer R. fab, ging er an demfelben ohne Gruß vorbet, indem er fein Geficht auf die entgegengesette Strafenseite richtete. Auf mehrmaligen Anruf blieb S. fteben und, als er er bedeutet worden, daß er die Dupe abdie Hohe und ging weiter. Der Lehrer N. forderte ihn noch dreimal auf, die Müpe abzunehmen, S. unterließ dies aber, kehrte sich bei der dritten Aufforderung kurz um, rief in frecher Beise "ja" und ging weiter. Der Lehrer N. ging ihm nun nach, traf ihn auf dem freien Plage vor dem Schulhause mit einem Fuße auf dem dort liegenden Rauhalze stehend nackte ihn kröftig am Arme ichüttelte ihn liegenden Baubolze ftebend, pacte ibn traftig am Arme, fouttelte ibn

und machte ihm bemerklich, daß er weiter mit ihm sprechen werde. Bei dem Schutteln verlor S. das Gleichgewicht und tam in eine

Lage, in welcher er fich an das hoch aufgeschichtete Holz anlehnte. Der Lehrer N. verließ ihn hierauf.
Diernach erachtet die Königliche Regierung dafür, daß sich die Handlung des zc. N., obwohl berselbe nicht der Klaffenlehrer war und obwohl der Borfall auf öffentlicher Straße stattgefunden hatte, als ein Alt der Schulzucht charafterisirt. Nach der Allerhöchsten Rabinetsordre vom 14. Mai 1825 Nr. 6 sei — so wird weiter ausgeführt — Die Bulaffigkeit ber gerichtlichen Berfolgung wegen Diß= brauches des Buchtigungsrechtes eines Lebrers durch die Bufugung einer wirklichen Berlepung des gezüchtigten Schulers bedingt und, da eine folche von dem denunzirenden Bater des Rarl S. nicht behauptet und nicht nachgewiesen worden, so sei es lediglich Sache der Schulauffichtsbehörde, darüber zu befinden, ob die Buchtigung des Lehrers R. in den der Schulzucht gesepten Schranken verblieben Beder der Amtsanwalt, noch der Beschuldigte haben sich über den Ronflitt erklärt.

Das Amtsgericht zu &. und das Oberlandesgericht zu S. erach-

ten denselben für begründet.

Die herren Minister der Justig und der Unterrichte-Angelegenheiten haben fich zur Sache nicht geaußert.

Es mußte, wie geschehen, ertannt merden.

Der Beichuldigte ift Mitglied bes Lehrertollegiums an der Schule, welche ber Anabe S. besucht. Demfelben fteht daher bas Recht ber Schulzucht zu. (Bergl. Entscheidungen bes Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenz-Ronflitte vom 18. April 1857 — Juftiz-Minifterial Blatt fur 1858 Seite 78 — und vom 13. Februar 1874 — Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung Seite 383 —.) Die Schulzucht begreift das Erziehungerecht in fich. Der Lehrer hat vermöge beffen die Pflicht, über das sittliche Berhalten der Schulkinder auch außer der Schulzeit und der Schulzimmer zu wachen. (Bergl. Entscheidungen bes Gerichthofes zur Entscheidung der Romspetenz-Konflitte vom 24. Januar 1857 und vom 7. Mai 1859 — Juftig-Ministerial-Blatt für 1858 Seite 77 und für 1859 Seite 442 —.) Der Beschuldigte befand sich sonach, als er auf der Straße den Rarl S. auf das Ungehörige feines Benehmens aufmertfam machte und benselben bafür strafte, in ber rechtmäßigen Ausübung feines Amtes. Er murbe beshalb in Gemägheit ber Allerhöchsten Rabinet8-Ordre vom 14. Mai 1825 zur gerichtlichen Berantwortung nur dann gezogen werden durfen, wenn er die Uebung der Schulzucht bis zu Mißhandlungen ausgedehnt hätte, welche der Gesudheit des Knaben Karl S. auch nur auf entfernte Art schalbe werden konnten. Diefer Fall liegt felbst nach den eigenen Angaben des Antragstellers nicht vor.

Es war daher in Gemäßheit bes §. 3 des Gesehes vom 13. Februar 1854 (Gesehsammlung Seite 86) in Verbindung mit §. 11 des Einführungsgesehes zum Gerichtsverfassungsgesehe vom 27. Januar 1877 (Reichsgesehblatt Seite 77) der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg für unzulässig zu erachten.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Nr. I. 243.

65) Ausübung des Züchtigungerechtes gegen die Bestim= mungen der Schulordnung macht die Züchtigung zu einer strafbaren Körperverlegung.

(Centribl. pro 1880 Seite 621 Rr. 120.)

### 3m Ramen bes Reichs!

In der Straffache wider den Lehrgehülfen R. wegen Rorperverlegung

hat das Reichsgericht, erster Straffenat, am 29. September 1881 für Recht erkannt:

daß auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urtheil der Strafkammer des Königlich Burttembergischen Landgerichtes zu Ulm a./D.
vom 30. Mai 1881, soweit der Angeklagte von der Anklage zweier
in Ausubung des Amtes begangener Bergehen der Körperverlepung
freigesprochen worden, nebst der demselben zu Grunde liegenden ihatsächlichen Feststellung aufzuheben und die Sache zur anderweiten
Berhandlung und Entscheidung an das genannte Landgericht zuruckzuverweisen.

Bon Rechts Begen.

#### Grünbe:

Das Hauptverfahren war gegen ben Angeklagten wegen dreier von ihm in seiner Eigenschaft als Beamter, nämlich als Lehrgehülse, in der Ausübung seines Amtes in der Ortsschule zu R., an den Schulkindern R. N. und R. verübten Bergehen der sahrlässigen Körperverletzung im Sinne der §§. 230 Abs. 2 und 231 Abs. 1 des Strafgesehuches eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch auf Grund des Ergebnisses der hauptverhandlung beantragt, den Angestlagten wegen dreier Bergeben der vorsählichen Körperverletzung im Amte im Sinne des §. 340 des Strafgesehuches zu verurtheilen.

Das Landgericht hat hinsichtlich der drei Källe weder den einen,

Das Landgericht hat hinfichtlich ber drei Falle weder den einen, noch den anderen der vorbezeichneten Reale als zutreffend erachtet und demgemäß den Angeklagten freigesprochen.

Die Revision der Staatsanwaltschaft, welche sich auf die An= fechtung der Freisprechung hinfictlich der an R. und R. durch Schlage an den Ropf, beziehungsweise auf den Ruden verübten Bergeben der Körperverletzung beschränkt, ftutt fich auf die Berlegung des §. 340 des Strafgefegbuches. Diefe Ruge ift begründet.

Das Landgericht hat als erwiesen bezeichnet, der Angeklagte habe, in Ausübung seines Amtes, in bem Schulzimmer ju R., dem 2c. N. mit der Sand einen Schlag an den Ropf, eine sogenannte Ohrfeige, gegeben und dem 2c. N. mit dem Schulftock einen Schlag auf den Rucken verset, welcher kurz darauf als rother Streifen

sichtbar gewesen.

Die Berneinung bes Thatbestandes des S. 340 des Strafgesetzbuches ift in ben Urtheilsgrunden in folgender Beife motivirt : "Mit "diefen Strafen hat zwar der Angeklagte die Schulordnung verlett, "sofern er nach dieser zu einer solchen Buchtigung nicht berechtigt ift. "Da jedoch in diesen Sandlungen an und fur fich mehr als eine jur "Strafe zugefügte forperliche Suchtigung nicht zu erbliden war und "die Ueberschreitung der Schulordnung allein die Buchtigung noch nicht "als eine strafbare Rörperverlepung erscheinen läßt, eine solche im "Sinne des S. 340 des Strafgesethuches vielmehr, wo es sich von "Anwendung einer an fich zuläffigen Strafzuchtigung handelt, nur "bann vorliegen murde, wenn durch diefelbe die Gefundheit gefahr-"bet worden mare, mas in den vorliegenden gallen in feiner Beife "zutrifft, so war ber Angeschuldigte freizusprechen."
Diese Aussührung vermag die Freisprechung, soweit sie angefochten worden, bestehnngsweise die Berneinung des Thatbestandes

des S. 340 cit. nicht zu rechtfertigen.

Es ist zunachft außer Zweifel, daß die Strafbestimmung biefer Gefepesstelle nicht bloß Falle der Gesundheitsbeschädigung, fondern Es ist anzuauch Falle ber forperlichen Mighandlung umfaßt. nehmen, daß das Landgericht durch seine Feststellung: die Ge-fundheit der beiden Knaben sei nicht "gefährdet" worden, das Borliegen einer Gesundheitsbeschädigung verneinen wollte. Es fann daher nur der Thatbestand einer körperlichen Mißbandlung in Frage fommen.

Das Bergeben bes S. 340 ift burch bie Biberrechtlichkeit ber handlung bedingt. Das Strafgefes findet alfo teine Anwendung, wenn gur Bornahme einer an fich die Thatbestandsmerkmale des S. 340 enthaltenden handlung eine Berechtigung vorlag. Dierher gebort insbesondere ber gall des Schulzuchtigungerechtes.

Im porliegenden Falle handelt es fich um die Ausübung der Schulzucht durch einen unftandigen Lehrer ber Bolteichule.

In Burttemberg ift, abgesehen von alteren Bestimmungen, in der Generalverordnung vom 26./31. Dezember 1810 bie forperliche

Züchtigung als Disziplinarstrafmittel ber Bolksschule anerkannt. Die Erlaffung naberer Boridriften über die Schuldisziplin bat jene Generalverordnung, welcher Gefegestraft gutommt, ber Soulordnung vorbehalten.

Durch das Schulgeset vom 29. September 1836 ift eine Aenberung des bestehenden Rechtes nicht eingetreten (vergleiche § 79. biefes Gefeges).

In der Folge find von dem Königlichen Ministerium des Rirchen= und Schulwesens in neuer Berfügung vom 22. Mai 1880 in Beziehung auf die Anwendung der forperlichen Buchtigung in der Boltsichule nabere Borichriften erlassen worden.

Nach derselben sind die Lehrer, was die Art der Bollziehung der körperlichen Züchtigung anbelangt, nur zu einer bestimmten Anzahl von Streichen auf die innere hand tache, beziehungsweise auf das Gefäß befugt. Sebe andere Art körperliche Züchtigung ift unterlagt. ist untersagt; "namentlich durfen die Schuler nicht auf andere Rorpertheile, z. B. nicht an und auf den Ropf, auf den Naden oder Ruden u. f. w. geschlagen, nicht an den Haaren gerauft oder fonft in irgend einer Beife forperlich mighandelt werden" (§. 7).

Im vorliegenden Falle hat der Angeklagte, welcher bie beiben Soulfnaben an den Ropf, beziehungsweise auf den Ruden gefchlagen, jene Vorschriften nicht eingehalten. Seine handlungen waren so-

nach unberechtigte.

Es muß angenommen werden, daß das Landgericht, als es in seinen Urtheilsgrunden ausführte: der Angeklagte habe zwar "die Schulordnung verlett, sofern er zu einer solchen Züchtigung nicht berechtigt gewesen," allein "die Ueberschreitung der Schulordnung allein laffe die Zuchtigung noch nicht als eine straftbare Körper-verletzung erscheinen," durch den Ausdruck: "Schulordnung" die in der Ministerialverfügung vom 22. Mai 1880 enthaltenen Borschriften bezeichnen wollte.

Darüber, ob ber Angeklagte diefe "Schulordnung" wiff ent -lich überschritten hat, sowie darüber, ob an fich die Thatbestandsmertmale einer torperlichen Digbandlung im Sinne des §. 340 des Strafgesehbuches vorliegen, nämlich ob objektiv eine Störung des körperlichen Bohlbefindens der beiben Knaben zutreffe und ob der Angeklagte sich bewußt gewesen, daß diese Störung als die Folge seiner vorsählichen Handlungen eintreten werde, hat sich das Gericht nicht ausgesprochen, indem es davon ausging, daß die Ueberschreitung ber Schulord nung, wenn eine Gefährdung ber Gesundheit nicht autreffe, eine ftrafrechtliche Berantwortlichkeit überhaupt nicht zu begrunden vermoge.

Diefe Anficht ift eine irrige.

Es ift zwar die Annahme nicht ausgeschloffen, daß Berfehlungen und Miggriffe, welche bei ber Ausubung ber Schulguchtigung begangen worden, fo beschaffen fein tonnen, daß, obwohl durch bie Buchtigung, ihrem 3mede entsprechend, eine Störung des forper-lichen Bohlbefindens verursacht worden, die Anwendung der Beftimmungen des Strafgesegbuches nicht in Frage tommen tann, daß viels mehr lediglich eine disziplinare Ahndung einzutreten bat, allein Berfehlungen biefer Art murben in ben vorliegenden gallen, in welchen der Angeklagte eine ibm ausdrücklich verbotene Art Der Buchtigung angeordnet hat nicht zutreffen, wenn die fraglichen Sandlungen in wiffentlicher Ueberschreitung der Buchtigungsbefugnis vorgenommen worden waren und die Thatbestandsmerkmale einer körperlichen Mighandlung im Sinne des §. 340 des Strafgefepbuches als vorliegend angenommen werden follten. Der Angeklagte tonnte fich gegenüber bem Strafgesepe nicht auf sein Buchtigungsrecht berufen, denn das lettere fteht ihm nur innerhalb der durch die Ministerial-Berfügung vom 22. Mai 1880 festgesetten Grengen ju; ein über diese Grenzen binausgebendes Buchtigungerecht "an fich" eriftirt nicht. Fur ben Thatbestand des unter jenen Borausfegungen vorliegenden Delittes im Ginne des §. 340 des Straf-gesehbuches mare auch der Beweggrund, welcher den Angeflagten leitete, insbesondere der Bille, den 3meden der Schule zu dienen, nicht von Bedeutung. 3mar lauten die Schlugworte jener Minifterial-Berfügung dabin : "Als innerhalb des betreffenden Rechtes im Bege der Dienstaufsicht erlassene dienstliche Anweisungen find diese Borichriften dazu bestimmt, den Magstab für die dienstliche Berantwortung der genannten gehrer gegenüber von der vorgesepten Dienstbeborde zu bilden. Gin Ginschreiten der letteren murde dem. gemäß, abgesehen von etwaiger strafrechtlicher Berantwortung, nicht nur in den Fallen, in welchen bei Anwendung einer Schulftrafe bie für dieselbe vorgeschriebene Maximalgrenze überschritten wird, fondern auch bann ftattfinden, wenn sonstigen in ber gegenwartigen Ber-

fügung enthaltenen Geboten und Berboten zuwidergehandelt wird."
Allein es bedarf teiner weiteren Aussührung, daß durch diese Bestimmung, abgesehen davon, daß aus derselben nicht entnommen werden tann, inwieweit die strafrechtliche Berantwortung ausgeschlossen werden wollte, bezüglich derjenigen unberechtigten Handlungen, welche den Thatbestand eines nach dem Strafgesehbuche strafbaren Deliktes enthalten, die Anwendung des Strafgesehs nicht beseitigt werden tonnte, (vergleiche Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen, Band II Seite 10 ff.).

Dem Ausgeführten zufolge mußte das Urtheil, soweit es angefochten worden, als auf Gesegesverlegung beruhend, sammt der mangelhaften thatsächlichen Feststellung aufgehoben und die Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung in die erste Instanz zuruckverwiesen werden.

D. 1854. VI. 2281./81.

66) Berwendung und rechnungsmäßige Behandlung ber Antritts- und Berbesserungsgelder der Mitglieder der Glementarlehrer-Bitwen- und Baisenkassen.

Berlin, ben 31. März 1882. Auf den Bericht vom 23. Februar d. S., betreffend den Etat der allgemeinen Lehrer-Bitwen- und Waisenkasse im dortigen Bezirke für das Jahr 1882, mache ich die Königliche Regierung darauf ausmerksam, daß die bisherige Bestimmung des S. 9 des Geseses vom 22. Dezember 1869, nach welcher die Antritts- und Verbesserungszelder der Kassen-Witglieder zum Kapitale geschlagen werden sollen, durch Artikel 2 des Geseses vom 24. Februar 1881 — Gesemml. Seite 41\*) — aufgehoben ist. Dementsprechend ist es als unzulässig zu erachten, wenn im vorliegenden Etat die erwähnten Gelder unter dem die Bezeichnung "Jur Anlegung als Kapital" führenden Titel II der Ausgabe als besondere Positionen eingestellt sind.

Die Einnahmen dieser Art unterscheiden sich in hinficht auf die Rapitalisirung in nichts von den Einnahmen an Stellen= und Gemeindebeitragen und gehören deshalb in Zukunft mit zu Nr. 4 im gedachten Titel, wo der Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben als zur Anlegung als Rapital bestimmt aufgeführt ift.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

An bie Ronigl. Regierung ju R.

G. III. 744.

### 67) Soulbantipftem von Subert Bandenefc.

Berlin, ben 9. September 1881.
Das Königliche Provinzial schultollegium mache ich auf die Broschüre "die Schulbankfrage vom hygienischen, pädagogischen und technischen Standpunkte aus summarisch beleuchtet von Dr. Meyer. Dritte Auflage. Dort mund. Druck und Berlag von B. Crūswell 1881", in welcher auf eine neue Schulbank mit drehbaren Einzelsigen, System von Hub. Bandenesch in Eupen, hingeswiesen wird, hierdurch ausmerksam und empfehle Demselben gelegentslichen Versuch mit dem genannten Bankspikem, welches in der That die schwierige Frage mit den einfachsten Mitteln zu lösen schent. Begen der eventuellen Ausstührung solcher Versuche wird das Königliche Provinzial schulkollegium Sich mit den, die Bauten leis

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1881 Seite 395.

tenden Behörden (Regierungen 2c.) in Berbindung zu sethen haben. Ueber den Erfolg besselben sehe ich s. 3. entsprechendem Berichte entgegen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fämmtliche Ronigl. Brovingial. Schultollegien.

G. III. 7571. U. III.a. U. II.

(Aus Rr. 119 bes Deutschen Reichs. und Ronigl. Preugischen Staatsanzeigers vom 23. Dai 1882.)

Am 18. Mai ftarb zu Berlin der Geheime Ober=Regierungs= Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen zc. An= gelegenheiten I)r. jur. Heinrich Göppert. In ihm verliert die preußische Berwaltung einen ihrer ausgezeichnetsten, durch Begabung, Bildung und Reinheit der Gesinnung gleich berporragenden Beamten

Bildung und Reinheit der Gesinnung gleich hervorragenden Beamten.
Geboren zu Breslau 1838 als der Sohn des allgemein versehrten Prosessioners der Botanis, Geheimen Rathes Dr. Göppert, ershielt er seine Schulbildung auf bem damals von Schollerteten Magdalenum. 1854 begann er auf der Universität der Baterftadt feine juriftischen Studien, die er in Beidelberg und Berlin fortfeste und mit der Promotion im Januar 1858 in Breslau abichloß. Unmittelbar darauf trat er in den Staatsdienst und murde im Februar 1863 jum Gerichtsaffeffor ernannt. Benige Monate fpater bei der juristischen Fakultat zu Breslau habilitirt und 1865 zum außer-ordentlichen Professor ernannt, schied er 1867 aus dem Justizdienste 1868 erfolgte feine Ernennung jum ordentlichen Profeffor ber Rechte an derfelben Univerfitat. Reben einer erfolgreichen Behrthatigfeit, welche fich über alle Gebiete bes romifchen Rechtes, außerdem über allgemeines Landrecht und Erbrecht erftrecte und neben regem Antheile an den öffentlichen Angelegenheiten, benen er fich auch praftifc ale Stadtverordneter widmete, fand er noch Zeit und Kraft zu mannigfacher litterarischer Produttion. Bon feinen größeren Arbeiten feien bier genannt: Beitrage zur Lehre vom Miteigenthume nach bem preußischen allgemeinen gandrechte. Salle 1864; über bie organischen Erzeugniffe, eine Untersuchung aus bem romifchen Sachenrechte. Halle 1869; über einheitliche, zusammengesette und Gesammtsachen nach römischem Rechte. Halle 1871. Im Sommer 1873
wurde er von dem Staats Minister Dr. Falk, mit Rudficht auf das damals bevorftebende Ausscheiden des Geheimen Dber-Regierungs-Rathes Dr. Dlshausen aus dem Staatsdienste, zur Bearbeitung ber

Angelegenheiten der Universitäten und der dazu gehörigen Anstalten als Hulfsarbeiter einberusen. Unter dem 16. Zebruar 1874 ersolgte alsdann seine Ernennung zum Geheimen Regierungs-Rath und vorstragenden Rath, unter dem 5. April 1879 die Ernennung zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath; im Jahre 1877 ward er durch die vierte, 1881 durch die dritte Klasse des Rothen Adler-Ordens ausgezeichnet.

Göppert brachte zu dem ihm anvertrauten Amte eine unversgleickliche Begabung, eine ungewöhnlich umfassende Bildung und eine Tüchtigkeit des Charakters mit, welche ihm eine in jeder Bes

ziehung hervorragende Birffamfeit ficherte.

Durch das Baterhaus waren ibm die naturwiffenschaftlichen Intereffen nabegelegt. Unzweifelhaft diefer fruben Anregung verdantte er es, wenn er in der Folge fort und fort in diefen und ben mediginifden Biffenichaften fich mit großer Leichtigfeit ju unterrichten und einen Schat von Renntniffen zu sammeln vermochte, ber es ihm ermöglichte, jebe einschlagende wiffenschaftliche Leiftung mit Berftandnis zu verfolgen und die praftischen Interessen auf diesen Gebieten richtig zu wurdigen. In der Jurisprudenz nahm er zwar an den praftischen Fragen lebhaften Antheil, seine besondere Reigung aber geborte der hiftorischen und philosophischen Seite feiner Biffenschaft, welche ihn zu weitergreifenden, namentlich geididtliden Studien führte. Umfaffende Borarbeiten für eine Beiciote der Entstehung des Rolonats haben ibn in den letten Jahren feiner akademischen Thatigkeit beschäftigt. Unter feinen veröffent= lichten Schriften ift vor Allem bie chen an letter Stelle genannte bezeichnend für Art und Umfang feines Arbeitens, indem fie ben oft in allgemeinen Bendungen behaupteten und bestrittenen Ginfluß ber fteifden Philosophie auf die flaifische romifche Jurisprudenz wohl gum erften Dale in flaren Umriffen feststellte und die romifchen Definitionen mit sicherer Sand bis zu ihren Quellen verfolgte. Die Schrift zeigt ebenso wie eine fleine Abhandlung über ferruminare und adplumbare bie einzige Gabe, fich auf jedem, anch einem scheinbar fernliegenden Gebiete, rasch und ficher zu orientiren, die ihn in seinem praktischen Birken auszeichnete. Roch während seiner Berwaltungsthätigkeit wußte er die Litteratur, nicht bloß des Inlandes, anf fast allen wiffenschaftlichen Gebieten zu verfolgen und nicht leicht entging feiner Aufmerkfamkeit eine Perfonlichkeit, welche Anspruch auf Beachtung machen durfte.

In das Ministerium trat er in einer Spoche ein, welche für das von ihm zu bearbeitende Gebiet von der höchsten Bedeutung war. Nachdem durch Jahrzehnte die ohnehin nicht reichen Mittel des Staates für seine Sicherung hatten zusammengehalten werden muffen, war seit dem französischen Kriege eine freiere Bewegung möglich. Mit der unaufhaltbaren Fortentwickelung der Wissenschaft

waren nach und nach zahlreiche neue Aufgaben für die Universitäten Diefen Beund andere miffenschaftliche Staatsinstitute erwachsen. durfniffen Erfüllung zu ichaffen, hatte man eben hand angelegt, als Goppert in das Ministerium eintrat. Bon feinem Amtsvorganger, mit dem ihn bis zu feinem Ende ein Berhaltnis iconer Dietat vertnupfte, in die Geschäfte eingeführt, gab er fich ihnen sogleich mit bem gangen Gifer feiner energischen Natur bin. In einem Zeitraume von fast neun Sahren, mahrend beffen er die Universitatsangelegenheiten bearbeitete, hat er, auf alle Beise gefordert durch seine Borgefenten und Rollegen, unabläffig dabin gewirft, die nothgedrungene Berfaumnis früherer Sahre möglichst nachzuholen, den Univerfitäten die Gulfsmittel und Institute ju schaffen, beren die neuere Biffenschaft nicht zu entrathen vermag, den Unterricht selbst zu vervollständigen und dem Staate eine große Zahl der ersten wissenschafte lichen Rrafte fei es zuzuführen, fei es zu erhalten. Es fann bier nicht verzeichnet werden, mas im Ginzelnen feiner Initiative zu verdanten ift. Es mag genugen zu fagen, daß, wenn es gelungen ift, solche umfassende Magregeln in großartigem und planvollem Sinne, jugleich aber mit nüchterner Bahrung ftrenger Bermaltungeordnung und zwedmäßiger Sparfamteit einzuleiten und bis jest fortzuführen, das der jum nicht geringften Theile aufopfernden Pflichttreue, der umfaffenden Ginficht, der in jedem, auch dem fcwierigften Gefchafte bemahrten Sicherheit und Umficht Gopperte zu verdanken ift.

Im Innersten abgewandt von allem boblen Scheine und aller Unlauterfeit, unentwegt auf die idealen Ziele seines Berufes gerichtet, streng und von unerschrockener Wahrhaftigkeit gegen sich und gegen Andere, frei von Menschenfurcht, wo es die hoben ihm anvertrauten Interessen galt, und voll von reinem Wohlwollen gegen die, welche er seiner Fürsorge überwiesen sah, hat er sein Leben und seine ganze Kraft an seinen Beruf geseht und sich im treuen Dienste seines Königlichen herrn gerechten Anspruch auf das dankbare Andenken wie der Anstalten, für die vornehmlich er zu wirken berufen war,

fo des Baterlandes erworben.

Im fraftigsten Mannesalter ift er den Seinen entrissen. Bahrend er zäh allen Anstrengungen gewachsen schien, vermochte der von jahrelanger übermäßiger Arbeit angegriffene Rörper einer Lungenentzündung, die ihn am 11. Mai besiel, nicht zu widerstehen. Mit den hochbetagten, ihn überlebenden Eltern, mit der Witwe und den Kindern trauern an seinem Grabe seine Freunde und die weiten Kreise derjenigen, für die ihm im Leben segensreich zu wirken vergönnt gewesen ift.

### Bersonal : Beränderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen.

#### Α. Beborben und Beamte.

Bei dem Ministerium der geistlichen ic. Angelegenheiten ift der Bebeime Regierunge- und bautechnische vortragende Rath Spieter Geheimen Dber-Regierunge-Rath, der Regierunge- und Baurath von Dehn=Rotfelser zum Geheimen Regierungs= und vortragenden Rath fowie jum Konfervator der Runftdent-maler, und der Regierungerath Polenz aus Roblenz jum Gebeimen Regierungs= und vortragenden Rath ernannt,

bem Regierungs- und Schulrath Stoveten zu Machen ift ber Charafter als Geheimer Regierungerath verlieben,

den tommiffarischen Mitgliedern des evangelischen Ronfistoriums gu Denabrud, Paftor Mauereberg zu George-Marienhutte und Superintendenten Grashoff zu Meppen der Charatter als Konfistorialrath verliehen,

der Regierungs- und Schulrath Dr. Bezzenberger zu Mer-

seburg an die Regierung zu Robleng verfest,

der Regierungs- und Schulrath Dr. Lauer ju Poppeledorf (Coln)

an die Regierung zu Merfeburg verfest,

ber Bulfsarbeiter in ber Schulverwaltung an ber Regierung ju Duffeldorf, Professor Dr. Rovenhagen jum Regierungs- und Schulrath ernannt und der Regierung zu Duffeldorf überwiesen,

der Hülfsarbeiter in der Schulverwaltung an der Regierung zu Coin, Rreis-Schulinfpettor Dr. theol. Schon en gum Regierungsund Schulrath ernannt und der Regierung zu Coln überwiefen, dem Oberprafidenten der Proving Oftpreugen Dr. jur. von Schlied.

mann ift das Amt des Ruratore der Univerfitat ju Ronigs= berg übertragen,

der Bermaltungebeamte der technischen Sochichule zu Berlin, Regierunge-Affeffor Rubnow jum Regierungerath ernannt,

dem Rreis = Schulinfpettor, Superintendenten und Oberpfarrer Pepholy zu Potedam der Rothe Adler = Orden vierter Rlaffe und

bisherigen Rreis = Schulinspektor, Superintendenten a. D. dem Ritichte ju Bunglau das Rreug der Ritter bes Ronigl. Sausordens von Sobengollern verlieben worden.

## Universitäten, technische Hochschulen zc.

An der Universität ju Ronigeberg i. Oftpreußen ift dem ordentl. Professor Dr. Friedlander der Charatter als Geheimer Regierungerath und dem ordenti. Profess. Dr. Sildebrandt ber Charafter als Geheimer Medizinalrath verliehen, der außerordentl.

Profess. Dr. Quabider daselbft jum ordentl. Profess. und Der Privatdozent Dr. Wichert daselbst jum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakultat ernannt, dem ordentl. Profess. an der Universität und Mitgliede der Akademie

der Biffenschaften zu Berlin, Geheimen Regierungerath Dr. von Rante ift ber Charafter ale Birtlicher Gebeimer Rath mit

dem Praditate Ercelleng,

dem ordentl. Profess. an der Universit. daselbst, Geheimen Dedizinalrath Dr. Lenden der Rothe Adler=Orden dritter Rlaffe mit der Schleife, und dem ordentl. Profess. Dr. Bablen in der philosoph. Fatult. Dieser Univerfit. Der Charafter als Geheimer

Regierungerath verlieben,

die Privatdozenten Dr. Bernhardt und Profess. Dr. G. Bau= mann zu Berlin find zu außerordentl. Professoren in der medizinisch. Fakult. der Universit. daselbst ernannt, — der ordents. Profess, an der Universit. zu Straßburg i. Els. Dr. Schmoller ift jum ordentl. Profeff. in der philosoph. Fatult. der Universit. Bu Berlin ernannt, dem außerordentl. Profess, Gebeimen Re-gierungerath a. D. Dr. Deipen in derselben Fakult. Diefer Universit. der Rothe Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen, und sind zu außerordentl. Professoren in derselben Fafult. dieser Universit. die Privatdozenten Dr. hett ner zu Gottingen und Dr. Tiemann zu Berlin ernannt,

tingen und Dr. Tiemann zu Berlin ernannt, ber Profess. an der Kommunal-Ober-Realschule zu Wien Dr. Konrath ist zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fatult. der Universit. zu Greif swald ernannt, der Oberlehrer und fathol. Religionslehrer an der Realschule zu Reiße Dr. theol. König ist zum ordentl. Profess. in der katholischehrendentl. Profess. an der Universit. zu Breslau, — der außerordentl. Profess. an der Universit. zu Hakult. der Universit. zu Breslau, Drofess. in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Breslau und zugleich zum Medizinalrath und Mitgliede des Medizinal-Rolleaiums der Orovinz Schlessen. es sind der bes Medizinal-Rollegiums der Proving Schleffen, es find der Privatdoz. Dr. Reiffer aus Leipzig und ber frühere Profess. in Tofio, Dr. Gierte zu außerordentl. Professoren in der me-dizinisch. Fakult. dieser Universit., — es ist der außerordentl. Profess. Dr. Caro zu Breslau zum ordentl. Profess. und ber Privatboz. Dr. Beber aus Riel zum außerordentl. Profess. in ber philosoph. Fatult. der Universit. zu Breslau ernannt, — Mufitbirettor und Dom-Rapellmeister Dr. Brofig akademischen Inftitute für Rirchenmusit zu Breslau ift bas Praditat "Professor" beigelegt, ber orbentl. Profess, an ber Universit. zu Rostod, Dr. Grenacher,

der ordentl. Profess, an der Univerfit. ju Erlangen Dr. Bolhard und der außerordentl. Profess. Dr. Bendemann zu Galle find zu ordentlichen Professoren in der philosoph. Fakult. der Universit. zu halle ernannt, und ist dem außerordentl. Profess. Dr. Marcker in derselben Fakult. dieser Universit. der Königl.

Rrouen=Orden vierter Rlaffe verlieben,

dem ordentl. Profess. Dber - Medizinalrath Dr. henle an der Univerfit. ju Gottingen ift der Stern jum Ronigl. Rronen = Orden zweiter Rlaffe verliehen, — der Seminar = Direttor & note zu Bunftorf zum ordentl. Profess. in der theolog. Fafult. derfelben Universität, — und sind der Profess. am Deccan College zu Poona Dr. Kielhorn zum ordentl. Profess, der Privatdoz. Dr. Schmarfow ju Gottingen und der Leftor ber englijchen Sprache bei der Universit. ju Berlin, Rapier zu auberordentlichen Professoren in der philosoph. Fatult. der Uni-

versit. zu Göttingen ernannt, dem ordentl. Prosess. Geheimen Justigrath Dr. Fuchs an der Universit. zu Marburg ist der Rothe Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub, und dem ordentl. Prosess. Geheimen Medizinalrath Dr. von Heusinger an derselben Universit. der Stern zum Königl. Kronen-Orden zweiter Klaffe verliehen, der Pfarrer Achelis ju Barmen jum ordentl. Profess, in der theolog. Fakultat, der ordentl. Profess. an der Universit. Gießen Dr. von List jum ordentl. Profess, in der juriftisch. Fatultat, und der Privatdoz. Dr. Birt zu Marburg zum außersordentl. Profess, in der philosoph. Fatult. der Universit. zu Mars burg ernannt, — dem Bibliothekar der Universitäte-Bibliothek daselbst, ordentlichen Professor Dr. Cafar der Charafter als Dber-Bibliothetar verliehen, an ber Univerfit. ju Bonn ift bem ordentl. Profess. Dr. Mangold in der evangelischetheolog. Fa= fult. der Charafter als Ronfiftorialrath verlieben, — ber Dr. S. Rellner zu hildesheim zum ordentl. Profess. in der tatholisch-theolog. Fakult. ernannt, — dem ordentl. Honorar-Professor in der medizinisch. Fakult. und Direktor der ProvinzialIrrenanstalt zu Bonn, Geheimen Medizinalrath Dr. Rasse der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen, der ordentl. Profess. Dr. Friedr. Trendelenburg zum ordentl. Profess. in der medizinisch. Fakult. und der Privatdoz. Dr. Bogler zu Bonn zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fatult. ernannt worden.

Dem Universitate-Raffen-Rendanten und Quaftor Rechnungerath Dennig zu Königsberg i. Oftprf. ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

Dem Rendanten der Saupttaffe der technischen Sochichule

Berlin, Rechnungerath Froauf ift der Charafter ale Geheimer Rechnungerath verlieben,

dem Bibliothet-Sefretar Deppermuller an der technischen Sochichule zu Nachen der Titel "Bibliothefar" beigelegt worden.

Dem Professor und ständigen Selretar ber Atademie der Biffenschaften Dr. Auwers zu Berlin ift der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.

An dem aftrophyfitalischen Observatorium bei Potsbam ist der Observator Professor Dr. Bogel zum Direktor ernannt, — dem Observator Professor Dr. Spörer die Amtsbezeichnung als Erster Observator beigelegt und demselben die Stellvertretung des Direktors in Verhinderungsfällen übertragen, — und der Aisisftent Dr. Lohse zum Observator ernannt worden.

Die Baumeister Strad und Cremer find zu ordentlichen Lehrern an der Königl. Runft- und Gewerkschule und dem mit derseiben verbundenen Seminar für Zeichenlehrer ernannt worden.

Der historienmaler Schobelt aus Magdeburg, bisher in Rom, ist als ordentl. Lehrer bei der Kunft= und Kunstgewerbe=Schule zu Bresta uangestellt worden.

Der Stadtbaurath a. D. Schulp und der Architekt Degel sind zu Lehrern an der Königl. Baugewerkschule zu Nienburg ersnannt worden.

C. Gymnastal=, Real= 2c. Lehranstalten.

Dem Gymnafial-Direktor Dr. Edardt zu giffa ift der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

Der Symnafial-Direttor Dr. Toppen zu Marienwerder ift in gleicher Eigenschaft an bas Gymnafium zu Elbing, und

gericher Gigenschaft an bas Symnatum zu Erbing, und ber Gymnafial-Direktor heß zu Rendsburg in gleicher Gigenschaft an das Gymnafian Altona verfest,

der Direktor des ftadtischen Gymnasiums zu Lauban, Soppe ift zum Königl. Gymnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktorstelle am Gymnasium zu Brieg übertragen,

zu Gymnafial-Direktoren find ernannt

der Gymnasiallehrer Laudien zu Tilsit, der Rektor des Progymnasiums zu Schwep, Dr. Brods,

der Gymnafial-Dberlehrer Spreer zu Reuftettin,

ber Oberlehrer und Dirigent des Ronig Bilhelms-Gymnafiums zu Stettin, Profess. Dr. Muff, und ber Gymnafial-Oberlehrer Profess. Dr. Ballichs zu Flensburg,

der Gymnofial-Oberlehrer Profess. Dr. Wallichs zu Flensburg, und find denselben übertragen worden die Direktorstellen

dem gaudien am Gymnafium zu hobenstein, dem Dr. Brods am Cymnafium ju Marienwerder, bem Spreer am Padagogium ju Putbus, dem Dr. Muff am Ronig Wilhelms-Gymnasium zu Stettin, und

bem Dr. Balliche an dem Gymnafium und der Realichule zu Rendsburg;

es ift bestätigt worden die Babl

des Gymnafial-Oberlehrers Dittmar zu Neuwied zum Direktor des Gomnafiums zu Rottbus,

des Oberlehrers am Marienstifts-Gymnas. ju Stettin, Professors Lic. theol. und Dr. phil. Rolbe jum Direftor des Gymnas. zu Treptow a/R., des Gymnasial-Direktors Dr. Bouterwet zu Treptow a/R.

jum Direttor bes Gomnaf. ju Bunglau, und

des Gymnafial-Direktore Dr. Bardt zu Reuwied zum Direktor des Opmnaf. zu Elberfeld.

Das Praditat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Schwarz am Gymnas. zu hoben ftein i. Dstprf., Saltowsti am Gymnas. zu Memel,

Dr. heinrichs und Dr. Boldmann am Gymnas. zu Elbing, Krause am Gymnas. zu Marienwerder,

Dr. Soumann am Astanifden Gomnaf. ju Berlin, Dr. Pufdel am Friedriche-Gymnaf. zu Berlin,

Dr. Lange und Dr. Röhricht am humboldte-Gymnas. zu Berlin,

Sholkmann am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin,

Dr. Biggert und Dr. Quidde am Gymnas. zu Stargard i. Pom.,

Nielander am Gymnas. zu Schneidemühl, Köftler am Gymnas. zu Naumburg a/S.,

Ronrettor Ringelmann am Rathe-Gomnaf. ju Denabrud,

Dr. humbert an bem Gymnaf. und der Realschule zu Bielefeld,

Radebold und Wer am Gymnas. zu Dortmund, Dr. theol. et phil. Sillon am Gymnas. zu Roesfeld, Shorre und Dr. Lindentohl am Gymnas. zu Kassel.

Bu etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer, Titular-Dberlehrer Rumler am Gymnaf. zu Gumbinnen, Tieffenbach am Bilhelms-Gymnaf. zu Königs bergi. Oftprf., Dr. Anger am Gymnas. zu Elbing, und Beyer am Gymnas. zu Reustettin.

Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Mollmann am Rneiphöfichen Gymnaf. zu Ronigsberg i. Ostprf., Plew am Gymnas. zu Tilsit, Markull am Königl. Gymnas. zu Dauzig, Alb. Jul. Ad. Gottschick am Französisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Geper am Friedriche-Werdersch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Sedt am Friedrich-Bilbelme. Gymnaf. zu Berlin, Dr. Bog am humboldte-Gymnaf. zu Berlin, Dr. Lamprecht am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin, Rehring am Königstädtisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Brossen am Sophien-Gymnas. zu Berlin, Dr. Gottschid am Gymnas. zu Charlottenburg, Trantow zu Kottbus, Dr. Buth zu Unflam, Dr. Fahland . . zu Greiffenberg, Dr. Textor am König Wilhelms-Gymnas. zu Stettin, Dr. Löwe am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin, Beterling am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. zu Posen, Dr. Bolterling am Glifabeth-Gymnaf. ju Breslau, Bieluf am Gymnas. zu hirschberg, Beinisch am Gymnas. zu Leobschuß, Dr. Scheibe am Gymnas. zu Halberstadt, Dr. Sofer am Gymnaf. zu Seehaufen i. d. Altm., Dr. Grube = ju Schlesmig Råder ju Bandebed, ju Bameln, Korde ju Guterelob, Dr. Rüter = Dr. Meinhold am Gymnaf. zu Münfter, zu Paderborn, Dr. Tendhoff . = Dr. Klippert Dr. Auth II Dr. Baier zu Berefeld, zu Rassel, zu Elberfeld, und Dr. Erich und Dr. Biefe am Gymnaf. zu Rrefeld. Der tatholische Religionelehrer Konig am Gymnas. zu Krefeld ift jum Oberlehrer befordert worden. Ale Dberlehrer find berufen bezw. verfest worden an das Gym.

nafium ju Gumbinnen der Titular Dberlehrer Dr. Sierota vom

Gymnaf. zu End,

ju hobenftein der Rettor Dr. Schwart von der boberen Burgerich. ju Gumbinnen,

zu Prß. Stargard der ordentl. Gymnas. Lehrer Bragvogel aus Dtich. Rrone,

ju Strasburg i. Beftprf. der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Heidenhain aus Marienwerder,

ju Berlin, humboldte: Gymnas., der Dberlehrer Dr. Meufel vom Friedrichs-Gymnas. daselbst, zu Kottbus der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Stephan aus

Naumburg a/S.,

ju Inowraclam der ordentl. Lehrer Dr. Cybichowefi vom Marien=Gymnas. zu Posen,

zu Oftrowo ber ordentl. Gymnaf. Lehrer Giefen aus Bongrowis,

ju Pofen, Marien-Gymnafium, der ordentl. Gymnaf. Lehrer Nowad aus Braunsberg,

ju Brieg der ordentl. Gymnaf. Behrer Schaube aus Sirich.

zu Sagan ber Gymnaf. Dberl. Arens aus Rattowis, Bu Bittenberg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Saupt aus Oblau,

ju Flensburg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Wiegand aus Rendsburg,

au herefeld ber Oberlehrer Stölping von der aufgehobenen höheren Bürgerschule daselbft,

zu Rinteln der Gymnas. Dberlehrer Schmidt aus Raffel, gu Machen ber ordentl. Behrer Dr. Menge vom Gymnaf. an Marzellen zu Coln,

zu Krefeld der Realschullehrer Duoffet,

Bu More der Realschullehrer Dr. Wimmenauer aus Mülheim a. d. Ruhr, und

zu Reuwied ber Gymnas. Dberlehrer Dr. Matthias aus Bochum.

Das Praditat "Dberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen

Dr. Sierofa am Gymnas. zu End,

Suctow am Elisabeth-Gymnas. zu Breslau, Gagner am Gymnasium zu Wilhelmshafen

Ruhl an dem Gymnaf. und der Realschule zu Minden, Dr. Bachenfeld am Gymnas. zu Berefeld, und Petit am Gymnaf. an der Apostelfirche zu Coln.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an dem Gymnasium ju Braunsberg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Chlebowsti aus Roffel,

ju Gumbinnen der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Preibifc aus Tilsit, sowie die Schula. Kandidaten Dr. Band und Laciner,

ju Königsberg i. Dftprf., Kneiphöfsch. Gymnas., der Schula. Randid. Kanzow,

- ju End der ordenil. Gymnaf. Lehrer Moldante aus Sobenftein,
- Röffel der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Sane aus Braunsberg,
- zu Tilsit der ordentl. Gymnaf. L'ehrer Rast aus Gumbinnen, der bisherige Gulfslehrer, Dberlehrer a. D. Preuß, Der Soula. Randid. Ruricat und ber ordentl. Gymnaf. Lebrer Lucas aus Sobenftein,
- gu Dangig, städtisch. Gymnas., der tommiff. Lehrer Dr. Magdeburg und der Gymnas. Lehrer Deinhold aus Tilfit, ju Elbing der tommiff. Gymnas. Lehrer Dr. Schmidt aus
- Prf. Stargardt, ju Graudeng der Lehrer Dr. Brofig von der gandwirth= schaftsschule zu Marienburg,
- zu Ronip ber Gulfelehrer Biefe, der ordentl. Lehrer Bis = fupefi von der bob. Burgerich, ju Dirichau, ju Marienwerder der Gymnas. Lehrer Dr. Denice aus
- Oldenburg, Bu Reuftadt i. Beftprf. der ordentl. Lehrer Reimann von der hob. Burgerich. ju Diricau,
- ju Drg. Stargardt der Gymnaf. Lehrer Biefe aus Ronig, zu Berlin, Friedrichs-Werderich. Gymnaf., der Schula. Randid. Dr. Schneider,
- Berlin, Joachimethalich. Gymnaf., der Schula. Randid. Dr. Dreinhöfer,
- ju Berlin, Luifen-Gymnaf., die ordentlichen Lehrer Dr. Müller von der Konigl. Realschule daselbst, Dr. Basedow vom Gymnaf. zu Charlottenburg, Dr. Bahn vom Gymnaf. zu Potebam und Braune vom Joachimethalich. Gymnaf. ju Berlin,
- zu Berlin, Sophien-Gymnaf., die Schula. Randidaten Schrodt und Uctermann,
- ju Berlin, Bilhelme-Gymnaf., der Schula. Randid. Dr. Schlee, zu Frankfurt a/D. ber ordentl. Lehrer Robley vom Padagog. zu Züllichau,
- zu Rottbus ber Schula. Randid. Dr. Reumann,
- zu Landsberg a/2B. der Schula. Kandid. Dr. Charitius,
- zu Prenglau der Schula. Randid. Monje, zu Spandau der Schula. Kandid. Dr. Pregich,
- Bu Greifenberg i/Pom. der Gulfslehrer Marfeille dafelbft,
- zu Neustettin der Schula. Kandid. Seifert,
- zu Stargard i/Pom. ber Gulfslehrer Runom, zu Stettin, Marienstifts-Gomnas, der ordentl. Lehrer Dr. Hoppe vom Progymnas. zu Schlawe und der Gymnas. Bulfelebrer Tiebe aus Prenglau,

zu Stettin, Ronig Bilhelme-Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Behrmann von der lateinischen hauptichule zu Salle a/S. sowie die Schula. Randidaten Meinhof und Dr. Jürgens, zu Stolp der ordentl. Lehrer Dr. Gragmann vom Marien= ftifte-Gymnaf. zu Stettin, ju Meserip der Schula. Randid. Dr. Danyba, zu Ostrowo Möring, 11 Dr. Damas, zu Schrimm Breslau, Glifab. Cymnaf., ber Gulfelehrer Dr. Degner, ju Gorlig der Bulfelebrer Buchwald, ju Salberftadt der Sulfelehrer Dr. Rampe, Bu Salle a. d. S., lateinische Schule, der Gymnas. Lehrer Dr. Gragmann aus Sangerhausen und ber Bulfelehrer Dr. Jordan, Bu Beiligenstadt der Schula. Kandid. Dr. Greinemann, du Magdeburg, Padagog. bes Rlofters U. E. Fr., der Gulfe- lebrer Dr. Bahr, zu Sangerhausen der ordentl. Lehrer Dr. Paro w von der Gewerbeich, zu Sagen, ju Flensburg der Schula. Randid. und Bulfelehrer Bold= stedt, ju Riel der Schula. Randid. und Gulfelehrer Dr. Bilfe und der Schula. Randid. Peters, ju Schleswig der ordentl. Lehrer Dr. Roch von der Realich.

ju Altona, zu Emden der ordentl. Lehrer Müller vom Gymnaf. Andreas num zu hildesheim,

zu hameln der Schula. Kandid. Amrhein,

Bilbesheim, Gymnas. Andreanum, der Gymnas. Lehrer Pflugmacher aus Emden und der Schula. Kandid. Ballauf,

gu Bilhelmshafen der ordentl. Lehrer Gagner vom Gymnaf. Andreanum gu hildesheim,

gu Bielefeld ber Gulfelehrer Dr. Rufel, gu Dortmund = Eichierich,

zu Hamm = = Dr. Otto hoffmann,

gu Paderborn . Dr. End,

zu Soest = Dr. Schafer vom Gymnas. zu Bielefeld,

zu Dillenburg = # Raufel, zu Raffel = = Dr. Lange,

zu Biesbaden = Dr. Thomä,

Bu Duffelborf ber Lehrer Dr. Euthe von ber Realschule zu Rubrort,

zu Duisburg die Schula. Kandidaten Ruppersberg und Dr. haß,

zu Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Trentepohl und Dr. Lenz, und zu Essen der Schula. Kandid. Neuber,

Es find angestellt worden am Gymnasium zu Cherswalde der Lehrer Herper als Zeichenlehrer, zu Königsberg N./M. der Lehrer Seilheimer aus Bitter= feld als Elementarlehrer,

Bittftod ber Lehrer Rremp als Glementar= und Beichenlehrer, zu hilbesheim, Gymnaf. Andreanum, der Lehrer hendel als

Elementarlehrer, und zu Pader born der Lehrer Schunt aus Schmallenberg als Elementarlehrer.

Es ist bestätigt worden die Bahl
des Gymnas. Oberlehrers Dr. Gronau zu Strasburg i. Westprß.
zum Rektor des Progymnasiums zu Schwer,
des Gymnas. Oberlehrers Ostendorf zu Schleswig zum Rektor
der in der Umwandlung zu einem Progymnasium nebst höherer Bürgerschule besindlichen Realschule zu Neumunster.

Der Gymnasiallehrer Dr. Dietrich zu Landsberg a./B. ist als Oberlehrer an das Progymnas. zu Lauenburg berufen, dem ersten Lehrer Ritter am Progymnas. zu Brühl der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Frankenstein, Reg. Bez. Breslau, der Hülfslehrer Troost, zu Rietberg der Hülfslehrer Terbille, zu Eschweiler der Schula. Kandid. Wohlhage, und zu St. Wendel

Dem Oberlehrer Profess. Dr. heinrichs an der Ronigstädtischen Realschule zu Berlin ift der Rothe Abler Drden vierter Rlasse verlieben,

das Praditat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern Mogt an der Realich. zu Tilfit,

Dr. Steuer und Dr. Bellermann an der Ronigstädtischen Realich. zu Berlin,

Prorettor heuser an der Realich. I. Ordn. zu Raffel, und Wepland an der städtisch. Realich. zu Coln.

Die Titular-Oberlehrer Dr. Möhre an der ftadt. Realich. ju Ronigeberg i. Oftprf., Dr. Karl Hartung an der Realsch. zu Sprottau, und gu Glberfelb Dengstenberg find in etatsmäßige Dberlehrerftellen und find ferner zu Oberlehrern befördert worden die ordentlichen Lehrer Thalmann an der Realsch. zu Tilsit, zu Stralfund. Dr. Bater . zu Sprottau, Tiede Berron zu Münster, und 3 Dr. Rud. Neumann an ber Mufterschule zu Frankfurt a./M., Dr. Delsner, Schlimbach, Dr. Balentin, Dr. Hoburg, Dr. Beber, Dr. Schneiber, Marr, Dr. Richters und Dr. Bolff an der Boblerichule zu Frankfurt a./M. Der Lehrer Dr. Seine an der gandwirthichaftsichule zu Samter ift als Oberlehrer an die Realich. zu Ramitich berufen, und bem ordentl. Lehrer Schumann an der Johannis-Realich. ju Dans gig das Praditat "Dberlehrer" beigelegt worden. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule au Dangig, Petrischule, der Gulfelehrer Schluter, ju Berlin, galt-Realich., die ordentlichen Lehrer Dr. Berg vom Gymnas. zu Spandau und Dr. haustnecht vom Leibniz-Gymnaf. zu Berlin, sowie ber Schula. Randid. Fordemann, zu Berlin, Friedrichs-Realsch., der Schula. Randid. Dr. hoffmann, ju Berlin, Luifenftabt. Realid., ber Schula. Ranbid. Dr. Gropp, zu Frankfurt a./D. der Schula. Kandid. Keiser, Dr. Schmidt, zu Spremberg zu Frauftadt Buchholz, zu Rawitsch die Schula. Kandidaten Resseler und hoppe, ju Breslau, Realich. am Zwinger, ber Gymnaf. Gulfelebrer Lindemann aus Belgard, zu Gorlig der ordentl. Lehrer Dr. Zeipfchel von der höheren Bürgerich. zu Lübben, zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Warnede, zu Hannover, Realich. I., der Schula. Kandid. Sandmann. Bu Sannover, Leibnig-Realich., der Gulfelehrer Bertram und der Schula. Randid. Dr. Beife, ju Munfter der Gulfelehrer Dr. hupstens, Stendell, au Efcmege . au Frankfurt a./M., Realich. ber ifraelit. Religionegefellichaft, der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Stößell aus Konip und der Gulfslehrer Ronnberg,

gu Raffel der Gulfslehrer Dr. Danter,

zu Biesbaden, Realich. II. D., der Gulfelehrer Ufener, zu Mulheim a. d. Ruhr der Schula. Randid. Dr. hupfeld und der Gewerbeschullehrer Dr. Emmerich aus Elber= feld, und zu Ruhrort der Schula. Kandid. Dr. Zawadzky.

Die ordentlichen Lehrer von Arnim, Kleinftuber und Berndt an der Gewerbeschule zu Breslau find zu Oberlehrern ernannt, der ordentl. Lehrer Dr. hummel von der Realich. ju Potedam ift als Dberlehrer an die Gewerbeschule dafelbft berufen, als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Gewerbeschule ju Dortmund ber Bulfelehrer Bled, der Soula. Randid. Prester, und zu hagen

zu Elberfeld = Müller. Es ift bestätigt worden die Bahl

des Gymnaf. Dberlehrers Dr. Rufel ju Gumbinnen gum Reftor der boberen Burgerich. dafelbit, des Gymnas. Lehrers Dr. Schaper zu Röslin zum Rettor ber boberen Burgerich. zu Rauen, bes Rettore Liebhold an der hoberen Burgerich. zu Rauen gum

Rettor der boberen Burgerich. ju Bochum, und des Realic. Oberlehrers Dr. Solfcher ju Duffeldorf jum Rettor der höheren Burgerich, ju Bonn.

Der ordentl. Lehrer Holy an der höheren Bürgerich. zu Riesenburg ift ale Oberlehrer an die bobere Burgerich. ju Dirichau berufen, zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Subrektor Cordemann an der höheren Bürgersch. zu Uelzen,

Schöber an der höheren Burgerich. zu Ginbed,

den ordentlichen Lehrern Sonellenbach an der höheren Bürgersch. zu Riesenburg

und Rottmann an der hoberen Burgerich. ju Dortmund ift der Titel Oberlehrer beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Burgerschule zu Gumbinnen der Schula. Kandid. Powel,

ju Dirichau ber Gulfelehrer Dr. Fride,

ju Savelberg der Schula. Randid. Dr. Behnned, zu Briezen der Realsch. Lehrer Dr. Altmann aus hanau und

die Schula. Randidaten Dr. Pogeldt und Dr. Rolle,

gu Bre flau, evangel. bobere Burgerich. II, ber Realich. Lebrer Dr. Bebichnitt aus Perleberg,

zu Freiburg i. Schlef. der Schula. Randid. Utefder,

ju Gilenburg ber Gulfelehrer Dr. Reuß,

ju Sannover, bobere Burgerich. II, der Gymnas. Lebrer Soimmener aus Budeburg und ber Gulfelebrer Dr. Chrhorn

zu Altena i. Beftfal. ber Rettor Rattke aus Sandau a./E. und der Religionslehrer Fliedner vom Gymnaf. ju Sangerhaufen,

zu Diez der Bulfelebrer Dorr,

an Beifenheim =

zu Geisenheim = = Ewald, und zu Bonn der Gymnaf. Oberlehrer Dr. Ifen trabe aus Rrefeld, ber Realich. Lehrer Dr. Mors aus Duffeldorf, die Lehrer Pullig und Dr. Fromm von der früheren Kortegarnschen Erziehungsanftalt zu Bonn, und ber Schula. Randib. 28 al= deper.

Es find an der höheren Bürgerschule ber Behrer Boff, au Marne

gu Rortheim - Borichullehrer Rnode,

zu Bonn Bebrer Renter und .

Find als Glementarlehrer, zu Gupen

ju Duffeldorf = Sangen ale Beidenlehrer angeftellt morben.

D. Soullebrer- und gebrerinnen-Seminare, Praparanden-Anstalten.

Dem Seminardirettor Mahraun gu hannover ift der Rothe Adler Drben vierter Rlaffe verliehen,

der Seminar Direttor Dr. Ganfen gn Ddentirchen in gleicher Gigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Boppard und

ber Seminar Direttor Dr. gangen zu Buren in gleicher Gigen-ichaft an bas Schull. Seminar zu Obentirchen verfest, ju Seminar-Direttoren find ernannt worden

der Kreis-Schulinspettor Dr. Brarator zu Rybnik, der ordenti. Seminarlehrer Plischte zu Ziegenhals, und Dr. Funte zu heiligenstadt,

und ift verlieben worden bem Dr. Brarator das Direftorat des Schull. Seminars ju Dber : Glogan,

bem Plifchte bas Direttorat des Schull. Seminare ju Biegenhals, und bem Dr. Funte bas Direttorat bes von Langenhorft nach Ba-

renborf zu verlegenden Schull. Seminars.

Der erfte Seminarlehrer Dr. Scharlach zu Dropfig ift in gleicher Eigenschaft an bas Schull. Seminar zu Barby verfest,

als erfte Lehrer find angestellt worden

am Schull. Seminar zu Prf. Friedland ber Lehrer gofchte von der bob. Madchenschule zu Neu-Ruppin,

am Schull. Seminar zu Parabies der Gymnas. Sulfslehrer Storbeur zu Natel, und

an den Lehrerinnen-Bildungs- und Erziehungs-Anstalten zu Drop. Big der Prediger und Rettor Riegner zu Briezen a./D.

Es ift den ordentlichen Seminarlehrern

Shubert zu Röslin der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe, Webel am Lehrerinnen - Seminar und der Augusta - Schule zu Berlin und

hüttmann am Schull. Seminar zu hannover der Königl. Rronen=Drden vierter Rlaffe verlieben worden.

In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die ordentl. Seminarlehrer Dellin zu Angerburg an das neu eingerichtete Schull. Seminar zu Ragnit,

Büttner zu Bütow an das Schull. Seminar zu Marienburg, Claußen zu Edernforde an das Schull. Seminar zu Butow, Witteborg zu Soest an das Schull. Seminar zu Sagan,

Steinweller zu Baldau an das Schull. Seminar zu Dillen-

burg, und hilger zu Wittlich an das Schull. Seminar zu Obenkirchen. An dem Lehrerinnen-Seminar und der mit demfelben verbundenen Augusta-Schule zu Berlin find der Borfteber und erfte Lebrer Bofche an ber Praparand. Anftalt zu Schmiedeberg und der Praparandenlehrer Barg ju Berlin ale ordentliche Behrer,

an dem Lehrerinnen-Seminar und der mit demselben verbundenen Luisenschule zu Posen der Mittelschullehrer Brendel baselbft und der kommiffar. Lehrer Dr. Engelen als ordentliche Lehrer, sowie die Mittelschullehrerin Berner daselbft als ordentl. Lehrerin angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer find ferner angestellt worden an dem Schul-

lebrer-Seminar

zu Baldau der Randid, der Theologie hensel zu Johannisburg,

zu Parabies ber tommiff. Lehrer Sanifch, zu Steinau a./D. der Lehrer Geifel von der hoberen Dab. chenschule zu hanau und ber Semin. Gulfelehrer Reu. mann aus Rreugburg,

ju Edernforde ber Praparandenanftalte : Lehrer Muller aus

Herborn, und zu Bittlich der Privatgeistliche Ernesti aus Paderborn.

Der Semin. Bulfelehrer Rogowelli ju Angerburg ift in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Ragnit,

der Semin. Hulfslehrer Knotta zu Steinau in gleicher Eigenschaft

an das Schull. Seminar zu Kreuz burg, und ber Praparandenanstalts-Lehrer Jos. Beder zu Friglar als Gulfs-lehrer an das Schull. Seminar zu Fulda versest worden.

Als Gulfelehrer find ferner angeftellt worden an bem Schullehrer-Seminar

ju Ofterobe ber Lehrer Bahr aus Gr. Medunischken,

zu Ober=Glogau der Lehrer hilfenhaus aus Rangersdorf, au Sagan ber Praparanbenlehrer Schonbrunn bafelbft,

ju Bulg ber Lehrer ganger aus Balbig,

zu Barby der Lehrer Beinemann aus Sundhausen, und ju Ufingen der Lehrer P. B. Linnarg aus Berden.

Der Praparandenanftalte = Borfteber und erfte Lehrer Beglin gu Daffow ift in gleicher Gigenschaft an die Prapar. Anftalt du

Somie de berg verfest, an der Prapar. Anftalt ju Maffow der zweite Lehrer Sorant

jum Borfteher und erften Behrer beforbert,

an der Prapar. Anftalt zu Pillkallen der Lehrer Marold daselbst als zweiter Lehrer angestellt, und

der Semin. Sulfolehrer Idler gu Ufingen als zweiter Lehrer an die Prapar. Anftalt zu herborn verset worden.

#### Taubstummen = und Blinden = Anftalten. E.

Dem Direktor der Taubstummen-Anstalt zu Posen, Matuszewski ift der Königl. Rronen-Orden vierter Rlaffe verlieben,

bei der von Braunsberg nach Roffel verlegten Taubstummen-Anftalt find der Saubstummenlehrer Medlenburg aus Berlinchen als ordentl. Lehrer, der Lehrer Schulati als etatsmäßiger Gulfelebrer angeftellt,

es find bei der Taubstummen-Anstalt

gu Briegen der Gulfel. Burthardt zum ordentl. Lehrer befördert und der Hülfel. Knüpfer von der Taubst. Anst. zu Beigenfels als Gulfslehrer angeftellt,

ju Schles wig der Gulfel. Findh jum ordentl. Lehrer beforbert, zu hildesheim der Afpirant Marquardt als Probelehrer angeftellt,

der Taubst. Lehrer Klaus zu Stade ist an die Taubst. Anstalt zu Denabrud verfest,

der Taubst. Lehrer Ahrens zu Osnabrud an die Taubst. Anstalt au Stade verfest,

der Borfteber und erfte Lehrer Beinrich an der Taubst. Anstalt zu

Petershagen in gleicher Eigenschaft an die Taubst. Anftalt ju Soest versett,

der Taubst. Lehrer Binter zu Soeft mit Bahrnehmung der Borstehergeschäfte bei der Taubst. Anstalt zu Petershagen tommis. beauftragt,

an der Taubst. Anstalt zu homberg der Seminar - hülfelehrer

Peterson daselbft ale Gulfelehrer angestellt worden.

Es ift an der Blinden-Anftalt zu Steglig die Lehrerin Gabow als ordentl. Lehrerin angeftellt, Bu Reu-Torney bei Stettin der Gulfelehrer Grupmacher jum ordentl. Lebrer befordert,

au Riel die Lehrerin Schnepel angestellt worden.

F. Deffentliche höhere Maddenschulen.

Dem Lehrer Dr. Wolffgarten an ber boberen Maddenicule gu St. Leonard in Machen ift ber Titel Dberlehrer beigelegt worben.

> G. Boltsichullehrer, ic.

Es haben erhalten den Ronigl. Kronen-Orden vierter Klaffe:

Gisfeldt, evangel. erfter gehrer und Infpettor an ber Baifen-

Berforgungeanftalt zu Rlein-Glienide bei Potedam, Goldmann, judifcher Lehrer und Kreis-Rabbiner zu Efcwege, Ralege, evangel. Lehrer, Rantor und Rufter zu Bertwigswal-

dau, Rreis Jauer,

Lange, Schulvorsteher und Borfipender des Borftandes eines Manner-Stechenhauses zu Berlin,

Mengel, evangel. Schulrettor ju Bunglau,

Müller, evangel. Lebrer an der boberen Madchenschule zu Infterburg,

Rofer, evangel. Lehrer, Rantor und Organist zu Salle a. b. S., und

Sharf, kathol. Schulrektor zu Gubrau.

den Abler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern: Balber, evangel. Lehrer und Rufter ju Munchehofe, Rrs. Beestow-Stortow,

Batt, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Liebwalde, Krs. Mohrungen,

Beder, evangel. Lehrer, Rufter und Organist ju Repow, Rre. Besthavelland,

Buchali, fathol. Hauptlehrer zu Oppeln, Buneter, evangel. Lehrer zu Medelwege, Krs. Tedlenburg, Dohring, begl. zu Rlein-Starfin, Krs. Neustadt i. Westprß., Erlhof, tathol. Lehrer zu Niedersfeld, Krs. Brilon,

Fahrenhorft, tathol. erfter Lehrer und Organift ju Delbrud. Rrs. Paderborn,

Gantenberg, tathol. erfter Lehrer, Rantor und Organist zu

Duisburg,

Grimm, tathol. Lehrer zu Effen, Ganfen, evangel. erfter Lehrer zu Retting, Rrs. Sonderburg, herbig, kathol. Lehrer und Organist zu Stephansborf, Rrs. Neiße,

Soppe, evangel. Lehrer und Rufter zu Bufterwis, Rrs. Dram-

burg,

Bindenlaub, evangel. Lehrer und Organist zu Schleufingen, De brow, evangel. Lehrer gn Gremersdorf, Rrs. Grimmen, Möller, tathol. erster Lehrer zu gunen, gandtre. Dortmund, Reugebauer, tathol. Lehrer, Organist und Rufter ju Procen-dorf, Rrs. Reiße,

Road, evangel. Lehrer und Rufter ju Bergberg, Rrs. Beestom-

Stortow,

Opip, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organist zu Rabishau, Rrs. Löwenberg,

Deburg, tathol. erfter Lehrer zu Uder, Rre. Beiligenftadt, Petri, evangel. Lehrer ju Parchau, Rrs. guben, Porrmann, evangel. erfter lehrer zu Schmolz, gandfre. Breelau,

Duade, evangel. Lehrer, Rantor und Rufter ju Alt-Berpenichleufe, Rrs. Niederbarnim,

Rehling, evangel. erster Lehrer, Rantor, Organist und Rufter zu Berbed, Rrs. Minben,

Reinert, evangel. Lehrer und Rautor zu Rolmar i. Dof.,

Rindermann, fathol. erfter Lehrer gu Bidenriede, Rrs. Dublbausen i. Thrg.,

Rosler, kathol. Lehrer und Rantor zu Arnsdorf, Ars. Hirschberg,

Rommel, bish. evangel. Lehrer zu Raffel, Schramm, evangel. Lehrer und Rufter zu Rupnow, Ars. Greis fenberg i. Domm.,

Schröder, evangel. Lehrer und Kantor zu Jakobshagen, Krs. Saatzig,

Someichler, evangel. Behrer zu Binten, Rrs. Beiligenbeil,

Schwettmann, evangel. Lehrer, Rantor, Organist und Rufter zu Berford,

Simon, evangel. Lehrer und Rufter ju Riederalben, Rrs. St. Bendel,

Stephan, evangel. Lehrer, Organist und Kuster zu hofgeismar, Stoll, kathol. Lehrer zu Pissau, Krs. Rössel,

Dir, evangel. Hauptlehrer und Rantor zu Reife,

Beber, evangel. Rettor, Organift und Rufter ju Berford,

Belgel, tathol. hauptlehrer zu Langenbrud, Rrs. Reuftabt Db. Soles..

Wilde, evangel. Lehrer zu Pichelsborf, Ars. Ofthavelland, Wortmann, tathol. Lehrer zu Samm i. Westfal., Ziegler I, evangel. Lehrer zu Zeig, Zier, evangel. erster Madchenlehrer zu Finsterwalde, Ars. Ludau, und Zillmann, evangel. erster Lehrer zu Bosendorf, Ars. Thorn.

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Becher, evangel. Lehrer und Rufter zu Dabertow, Ars. Demmin, Braap, evangel. Lehrer, Organist und Rufter zu Ahlbeck, Ars. Ueckermunde,

Buffe, evangel. Lehrer, Organift und Rufter zu Rirchwahlingen, Rrs. Fallingboftel,

Conrad, evangel. Lehrer zu Ballau im Maintreife,

Elias, evangel. erster Kirchschullehrer und Organist ju Blumenau,

Rrs. Pry. Holland, Frese, evangel. Hauptlehrer, Organist und Kuster zu Hambergen, Krs. Ofterholz,

Gunther, evangel. hauptlehrer, Organist und Ruster zu Steenfelde, Krs. Leer,

Krühn, evangel. erster Lehrer, Kantor, Organist und Rüster zu Krakau, Krs. Jerichow I,

Nagel, tathol. Lehrer zu Schwirle, Krs. Birnbaum, Pommerening, evangel. Lehrer zu Koritowo, Krs. Schweb, Rinn, begl. zu Mallenuppen, Krs. Darkehmen, Ritter, begl. und Organist zu Rudelsdorf, Krs. Nimptsch,

Schent, evangel. erster Lehrer und Kufter zu Scheune, Rrs. Randow,

Schepelmann, evangel. Lehrer, Organist und Rufter ju Sohnstebt, Rrs. Ginbed,

Sprengel, evangel. erster Lehrer zu Raffenhuben, gandfrs. Danzig,

Tielig, tathol. Lehrer zu hahndorf, Krs. Liebenburg, und Banner, evangel. Lehrer und Kufter zu Schinna, Krs. Rienburg.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

Aus dem Amte als Rurator der Universität zu Konigsberg ist ausgetreten der bisherige Oberprafibent der Provinz Oftpreußen, Wirkl. Geheimer Rath Dr. von horn.

#### Geftorben:

die Geheimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rathe Schallehn und Dr. Göppert im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten, ber Provinzial-Schulrath, Gebeime Regierungerath Dr. Dillenburger bei dem Provinzial-Schultollegium ju Breslau, die ordentlichen Professoren Dr. Quabider in der philosoph. Fatult. der Univerfit. ju Ronigsberg, Dr. Suter in der medizin. und Dr. med. et phil. Sunefeld in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Greifswald, Dr. Pauli in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Göt= tingen, bie außerordentl. Profefforen Dr. Batte in der theolog. Fafult. und Dr. Mullach in der philosoph. Fafult. der Universit. zu Berlin, und Dr. Simon in der medizin. Fakult. der Universit. zu Bres= lau, der Profess. Dr. hattendorf an der technischen Sochschule zu Machen, ber Bildhauer Profeff. Dr. Drate, Mitglied des Senates ber Atademie der Runfte gu Berlin, der Gymnafial-Direktor Profess. Dr. Dietrich zu Erfurt, der Propst und Direktor Dr. Bormann am Padagogium des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg, die Oberlehrer Profess. Kawezynsti am Gymnas. zu Braunsberg, Dr. Rindfleisch zu Marienburg, zu Inowraclam, Dr. Czaplici Profess. Dr. Tiesler und Dr. Kretschmer am Friedrich Wilhelm8-Gymnas. zu Posen, Dr. Banning am Gymnaf. zu Minden, Ciala au Neuwied, die ordentlichen Lehrer Steffenhagen am Gymnas. zu Lucau, zu Ppris, Andreanum zu hildesheim, Dr. Jante Dr. Albert Dr. Schwarze zu Stade, und zu Trier Cberle. der Elementar= und technische Lehrer Gosty am Gymnas. zu Rottbus der Elementarlehrer Bartling am Gymnas. Andreanum zu hils besheim,

die Oberlehrer Dr. Schirmer an der Königstädtisch. Realsch. zu Berlin, und

Shildgen an der Realfch. zu Munfter,

der Lehrer Deutsch am Progymnas, zu St. Bendel, der Direktor Dr. Schacht an der Realsch, zu Elberfeld,

```
die ordentlichen Lehrer
    Dr. Förster an der Realich. zu Stralfund,
                                zu Denabrück, und
    Dobrenwend =
    Müller
                                zu Erier,
  der Zeichenlehrer Eroschel an der Dorotheenstädt. Realfch. zu
      Berlin,
  der Elementarlehrer Rühmann an der Realich. I zu hannover,
 der Oberlehrer Ronrettor Lange an der boberen Burgerich. zu
      Nienburg,
 ber ordentl. Bebrer Dr. Ablmann an der boberen Burgerich.
      zu Marne,
  der Borfteber der (fruber Rolle'ichen) Sandelsichule gu Dena =
      brud, b. Gleumer,
  der Seminar-Direttor Berdrow zu Alt. Dobern,
  der Vorsteher und erste Lehrer Pläger an der Taubstummen=
      Anstalt zu Soest.
In den Rubestand getreten:
  die Gymnafial-Direktoren
    Profess. Dr. Benede ju Elbing, und ist bemselben ber
      Charafter als Gebeimer Regierungs=Rath verlieben worben,
    Profess. Dr. Pitann zu Köslin,
    Profest. Dr. Guttmann gu Brieg, und ift bemfelben der
      Abler der Ritter des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern
    verlieben worden,
Dr. Beifert zu Bunglau, und ift demielben ber Rothe
      Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,
    Geheimer Regierungs-Rath Profess. Dr. Eucht zu Altona,
      und ift demfelben der Rothe Adler-Drden dritter Rlaffe mit
      der Schleife verliehen worden,
  die Gymnafial-Dberlehrer
    Profess. Dr. Koßinna zu Tilsit,
    Schubert zu Anklam,
    Prorettor, Profess. Dr. Thome zu Greifemald,
    Profess. Dr. Boigt zu halberstadt,
    Rettor Theilfuhl gu Sameln,
    Profess. Dr. Schipper zu Munfter, und
    Profess. Dr. Möhring zu Kreuznach,
    und ift denfelben der Rothe Abler Drben vierter Rlaffe ver-
      liehen worden,
 die Gymnafial. Dberlehrer
    Profeff. Dr. Reufch guielbing
```

Profest. Bordarb am Friedrich-Bilb. Gymnaf. gu Berlin,

Dr. Bolge zu Rottbus, Dr. Ziemgen zu Reuftettin,

Marten zu Oftrowo, Reide am Elisab. Gymnas. zu Breslau, Dr. Saade zu Birichberg, Dr. Rlee zu Leobichun, Leinemann zu Münster, und Ronrettor Rhein zu More, der Religionslehrer am Gymnaf. zu Naumburg a./S., Domprediger Misfote, bie ordentlichen Gymnafiallebrer Jacobi am Kneiphöfschen Gymnafium zu Königsberg i. Oftprb., Dr. von Rleift zu Flensburg, und Eude zu Schlesmig, die Realicul-Oberlehrer Profess. Otto Meyer an der städtisch. Realsch. zu Könias. berg i. Oftprg., Profess. Anodenhauer zu Potebam, und Profess. Dr. Geister zu Rawitsch, und ift denselben der Rothe Abler - Orden vierter Rlaffe verlieben worden, die Realschul-Oberlehrer Dr. Bauer und Dr. Stier an der Realich. zu Reiße, die ordentlichen gebrer Dr. Ruhne an der Luisenstädtisch. Realsch. zu Berlin, Dr. Rarmohl an der Realid. ju Stralfund, Dr. Michaelis an der Realid. I ju hannover, und Reiff an der Mufterschule zu Frankfurt a. Main, der Oberlehrer Meunier an der hoberen Burgerich. zu Cennep, die ordentlichen Lehrer Tögel an der höheren Bürgersch. zu Rortheim, und Lohmann = ju Berefelb. der Direttor Dr. Regler an der Gewerbeschule ju Bodum, und zu Coln, der Lehrer Broicher der Seminar-Direttor Lechtappe zu Langenborft, und ift bemselben der Rothe Abler = Orden dritter Rlaffe mit der

Schleife verliehen worden, ber erste Lehrer Rifzewsti am Schull. Seminar zu Paradies, ber ordentl. Lehrer Bohme am Cehrerinnen - Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin, und ist demselben der Rothe Abler-Orden vierter Rlasse verliehen worden,

ber Oberlehrer Rrad an der Taubstummen - Anftalt gu Gilbesheim. Begen Eintrittes in ein anderes Amt, bezw. eine Dris vatstellung im Inlande ausgeschieden:

der Provinzial-Schulrath & ürst en au bei dem Provinzial-Schul-

follegium gu Berlin, ber Oberlehrer Dr. Kroft a am Kneiphöffchen Gymnas. zu Ro-

nigsberg i. Oftprf., bie ordentlichen gehrer

Dr. Ullrich II an der lateinischen hauptschule zu halle a./S. und

Dr. Wendel am Gymnaf. zu Raffel, der ordentl. Lehrer Dr. Bietor an der Realfd. II. Ord. ju

Biesbaden,

der ordentl. Behrer babide an der Gewerbeich, ju bagen, der Elementarlehrer Steben an der Gewerbe - und höheren Bürgersch. zu Dortmund,

ber ordentl. Lehrer Dr. Scherler an dem Lehrerinnen-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin,

der Seminar-Hulfslehrer hobel zu Barby, der zweite Lehrer Jablonsti an der Praparandenanstalt zu Pillkallen.

Wegen Anstellung außerhalb der Preußischen Monarcie ausgeschieben:

der ordentl. Profess. Dr. Brentano in der philosoph. Fakult. ber Universit. Bu Breslau, bie außerordentl. Professoren

Dr. Brune in der philosoph. Fafult. der Universit. Bu Berlin, Dr. Pescatore in der juriftifch. Fafult. der Univerfit. gu Marburg,

Dr. Mabelung in ber medizinisch. Fatult. und Dr. Freiberr von hertling in der philosoph. Fatult. der Univerfit. ju Bonn, die Direttoren

Dr. Rühne am Gymnas. zu hohen stein und Profess. Menge am tathol. Gymnas. zu Glogau,

ber Oberlehrer Dr. hachtmann am Gymnaf. zu Geehaufen i. d. Altm.,

die Realicul-Dberlehrer

Dr. Lambed zu Stralfund und

Profess. Dr. Pinzger zu Reichenbach,

ber ordentl. Lehrer Rippenberg an ber Realich. ju Brom. berg, und

ber Oberlehrer Dr. Son eiber an der höheren Burgerich. ju Segeberg.

| Auf ihre Antrage find entlaffen worden:                                |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| der ordentl. Lehrer Dr. Förster am Friedrichs : Gymnas. Berlin,        | şr  |
| ber ordentl. Lehrer Delerich an ber Petri-Realich. ju Dangi            | ia. |
| ber Lehrer hummel an ber boberen Burgerich. ju Golinge                 | n   |
| die ordentlichen Lehrerinnen                                           |     |
| herrmann an dem Cehrerinnen - Seminar und der Luis schule zu Posen und |     |
| von haeften an dem Lehrerinnen-Seminar zu Saarbui                      | cg. |
| die Lehrerin Buller an der Blindenanstalt zu Paderbor und              | n   |
| der Lehrer Platte an der Blindenanstalt zu Goeft.                      |     |

# Inhaltsverzeichnis des Mai Juni Juli Seftes.

|    |     |                                                                    | Geite |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|
| I. | 6)  | Rerordnung, betreffend bie fernere Bestattung bes Gebrauches einer |       |
|    | -   | fremden Sprache neben ber Deutschen als Beicaftssprache            | 317   |
|    | 7)  | Bertreter bes Borfigenben ber Provingial - Schultollegien im Gel-  |       |
|    | -   | tungsbereiche bes Organisationsgesetes vom 26. Juli 1880; Ber-     |       |
|    |     | treter bes Borfitenben ber Debiginal-Rollegien                     | 320   |
|    | H)  | Bufammenfetung ber Brufunge.Rommiffionen fur bie wiffenfcaft-      |       |
|    | •   | liche Staatspriffung ber Theologen für 1882/83                     | 321   |
|    | 9)  | Bufammenfetung ber Biffenfcaftlichen Brufunge-Rommiffionen für     |       |
|    | •   | 1. April 1882/83                                                   | 324   |
|    | 10) | Stadt Rorbhaufen, Bilbung eines Stadtfreifes                       | 329   |
|    | 11) | Ort für Bestenerung ber Staatsbeamten: Bahl hinfichtlich ber       |       |
|    | •   | faatlichen Befteuerung, Rommunalbefteuerung am Gibe ber Be-        |       |
|    |     | hörbe                                                              | 329   |
|    | 12) | Ausschluß ber Gemahrung eines Gnabenmonates von Witmen- und        |       |
|    |     | Baisen-Benftonen                                                   | 330   |
|    | 13) | Bezugsquelle für Druderemplare bes Regulatives iber bie Dienft.    |       |
|    | -   | wohnungen ber Staatsbeamten                                        | 330   |
|    | 14) | Erzwingung bes Zeugniffes bei Disziplinar-Untersuchungen           | 331   |
|    | 15) | Bauunternehmungen, welche von ber Atabemie bes Banwefens gu        |       |
|    | -   | beurtheilen find                                                   | 331   |
|    | 16) | Bermittelung ber An- und Bertaufe von Effetten für Rechnung bes    |       |
|    |     | Staates, feiner Raffen und Inftitute burch bie Seehanblung .       | 333   |
|    | 17) | Berrechnung ber bei fistalifden Bauten ac. auffommenben Ronven-    |       |
|    |     | tionalstrafen                                                      | 335   |
|    | 18) | Degl. ber burch Amtssuspensionen und Disziplinar-Untersuchungen    |       |
|    |     | ber Staatstaffe entftehenben Roften                                | 336   |
|    | 19) | Degl. ber nicht verwenbeten Mittel bei bem Baufonbs ber Semi-      |       |
|    |     | nare, technischen Dochschulen u. f. w                              | 337   |
|    | 20) | Uebereinfunft mit ber Schweiz wegen Schutes ber Rechte an litte-   | 005   |
|    |     | rarischen Erzeugnissen 2c                                          | 337   |

21) Butberfammlung ju Bittenberg .

|      | 22)         | Statut ber Ronig Bilbelm-Stiftung für erwachsene Beamtentochter               | 341 |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 23)         | Landesherrlicher Rommiffarius bei ber Litthauifden Friebensgefellichaft       | 347 |
|      | 211         | CO-Alliana has Co-sultan Kasa Chile Co Kasa Co Kasa San Maitan                |     |
| 11.  | 24)         | Bestätigung ber Prorettor- bezw. Rettor-Bablen an ben Univer-                 | 347 |
|      | OE)         | fitaten Königsberg und Greifswalb                                             | 348 |
| •    | 20)         | Reglement bes historischen Seminars an ber Universität Marburg                | 340 |
|      | 20)         | Degl. für das philologische Seminar und Proseminar an der Uni-                | 350 |
|      | 371         | verfitat Riel . Degl. für bas Seminar und Brofeminar für Maffifche Philologie | 330 |
|      | 21)         | an ber Universität Göttingen                                                  | 353 |
|      | 98)         | Ungulässigleit ber Aufnahme ber bon einer boberen Unterrichtsan-              | 555 |
|      | 20)         | falt verwiesenen Souller auf einer technischen Dochschule und                 |     |
|      |             | auf ber Bergalabemie Rlausthal in bemfelben Semefter und an                   |     |
|      |             | bemselben Orte                                                                | 356 |
|      | 291         | Rontrole fiber bie Innehaltung ber Roftenanichlage bei Univerfitats.          |     |
|      | ,           | banten                                                                        | 357 |
|      | 30)         | Statuten ber Beuth'ichen Stipenbien-Stiftung                                  | 359 |
|      | 31)         | Sitzung ber Alabemie ber Biffenschaften, in welcher ber Jahres-               |     |
|      | •           | bericht über bie humbolbtftiftung ju erftatten ift                            | 361 |
|      | 32)         | Bestätigung ber Bahlen bes Prafibenten und bes Stellvertreters                |     |
|      |             | besfelben bei ber Atabemie ber Alinfte ju Berlin                              | 361 |
|      | 33)         | Große atabemifche Runftausstellung ju Berlin                                  | 362 |
|      | 34)         | Preisbewerbungen bei ber Atabemie ber Runfte ju Berlin                        | 363 |
|      | 35)         | Ausschreiben wegen Bewerbung um Menbelssohn-Bartholby-Staats-                 |     |
|      |             | Stipenbien für Dufiter                                                        | 363 |
|      | <b>3</b> 6) | Beugnis des Lehrherrn über Paltung und Leiftungen eines Apo-                  | 364 |
|      |             | theterlehrlinges bei ber Melbung jur Brufung                                  | 364 |
| 111  | 271         | Ordnung ber Entlaffungsprfifungen an ben hoberen Soulen                       | 365 |
| 111. | 381         | Beifugung ber Beugniffe über bereite beftanbene Lebramte. Brufungen           | 000 |
|      | 00)         | bei ber Melbung ju einer Rachprufung                                          | 415 |
|      | 39)         | Erwerbung ber Lehrbefäbigung für ben Unterricht in ber fpanifchen             |     |
|      | σ,          | Sprace                                                                        | 415 |
|      | 40)         | Daß für Bertheilung bes Religionsunterrichtes an verschiebene                 |     |
|      | •           | Rebrfräfte                                                                    | 416 |
|      | 41)         | Ausschluß ber Schulgelbbefreiungen in ben Borfdulen boberer                   |     |
|      | •           | Unterrichtsanstalten, auch für Sohne ber Lehrer und Beamten .                 | 416 |
| T 17 | 4.3\        | Anssehung bes Schulunterrichtes am Tage ber Erhebung einer                    |     |
| TA.  | 42)         | Bermisftatifit; Mitwirfung ber Lehrer bei bem Bablergeichafte,                |     |
|      |             | Seralalemeiler! merenerenift der Cehrer ger gent Dubrecfleichmiret            |     |

49) Einheitlichleit bes Stelleneintommens bei bauernber Berbindung von Sonl. und Rirchenamt .

50) Gnabentompeteng für bie Binterbliebenen von Schullehrern

preußen .

| •   | Saftweise Aufnahme von Rinbern aus einem benachbarten Orte<br>in die Schule; Bemeffung ber für die Aufnahme von Gaficou-<br>lern au entrichtenben Beraftung                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52) | lern ju entrichtenben Bergittung . Ermäßigung bes Schulgelbes bei Boltsichulen                                                                                                                                                                                       |
| 53) | Schulpflichtige Rinber burfen aus ber Schule ihres regelmäßigen Aufenthaltortes nicht gurudgewiesen werben                                                                                                                                                           |
| 54) | Unterstützung Schulunterhaltungspflichtiger aus Staatsfonbs bei ihren Schulleiftungen                                                                                                                                                                                |
| 55) | Staatsbeibulfen für Gutsberren bei ihren Schulleiftungen                                                                                                                                                                                                             |
| 56) | Bewilligungen aus Fonds ber Domänen-Berwaltung jum Antaufe<br>bes fulmischen Schulmorgens, sowie aus Fonds ber Unterrichts-<br>verwaltung zum Antause und zur Welioration von Dienftlände-<br>reien filr Lebrer auf bem Lande                                        |
| 57) | Ungulaffigfeit einer ftarferen Berangiebung ber Berpflichteten gu Schulleiftungen wegen bes eingetretenen Steuererlaffes                                                                                                                                             |
| 58) | Bohnungsbebarf für Lehrer ; Miethentichabigungen                                                                                                                                                                                                                     |
| 59) | Der Guteberr bes Schulortes gebort nicht ju ben Sausvätern ober Einwohnern ber jur Schule gewiesenen Ortichaften                                                                                                                                                     |
| 60) | Abgabe bes Brennmateriales aus fistalifden Forften an Schulen in ben Provingen Oft- und Weftpreugen bei Batangfallen                                                                                                                                                 |
| 61) | Bur Bebeigung ber Schufftube und jur Berrichtung ber bagu er-<br>forberlichen Arbeiten Berpflichtete                                                                                                                                                                 |
| 62) | Berwaltungsftreitverfahren in Bezug auf Soulleiftungen: Bor-<br>bedingungen einer Rlage, Reklamationen, Reklamationsbeicheibe,<br>Berpflichtung ber Gutsherrichaften und Gemeinden in Schleften<br>zur Unterhaltung bes Lehrers an ben katholischen Elementarschulen |
| 63) | Degl.: Berpflichtung ber Gutsberrschaften und Gemeinden in Schle-<br>fien jur Unterhaltung bes Lehrers an benfelben Schulen, Leiftung<br>bes Dominial-Antheiles                                                                                                      |
| 64) | Migbrauch bes 3üchtigungsrechtes, Ausübung ber Schulzucht außer<br>ber Schulzeit und ber Schulzimmer, sowie burch einen anberen<br>Lehrer ber Schule als ben Rlaffenlehrer                                                                                           |
| 65) | Auslibung bes Buchtigungerechtes gegen bie Bestimmungen ber Schulorbnung macht bie Buchtigung ju einer ftrafbaren Sanblung                                                                                                                                           |
| 66) | Berwendung ic. ber Untritte- und Berbefferungsgelber ber Mitglieber ber Glementarlebrer. Bitwen- und Baijen-Raffen                                                                                                                                                   |
|     | Schulbantipftem Banbeneich                                                                                                                                                                                                                                           |

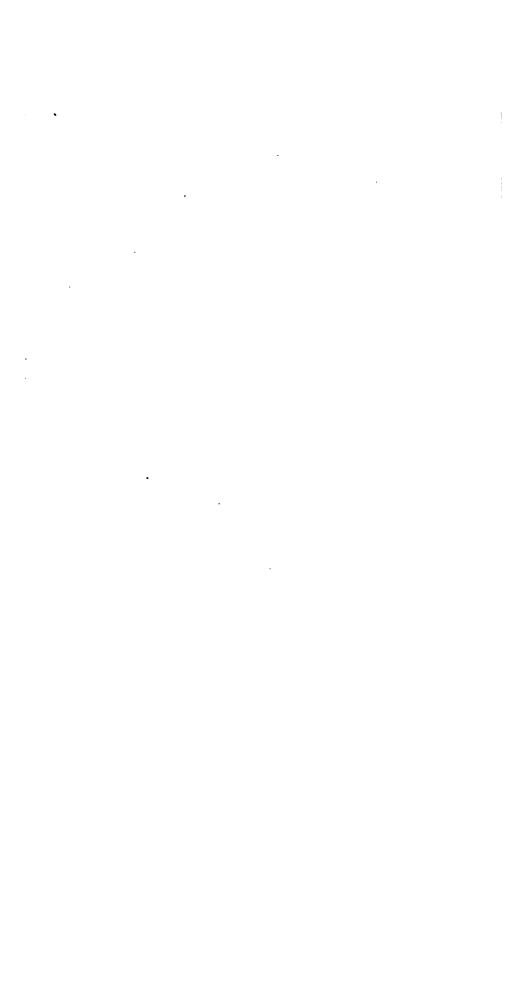

# **Centralblatt**

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prengen.

Berausgegeben in bem Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

*№* 8 u. 9.

Berlin. August, September.

1882.

## 1. Allgemeine Berhältnisse.

68) Gefen, betreffend die Fürforge für die Bitwen und Baifen der unmittelbaren Staatsbeamten. Bom 20. Mai 1882.\*)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preugen 2c. verordnen, mit Zustimmung beiber Saufer bes Candtages der Monarchie, was folgt:

§. 1.

Unmittelbare Staatsbeamte, welche Dienfteinkommen ober Bartegeld aus der Staatstaffe beziehen und welchen beim Eintritte der Boraussehungen der Bersehung in den Ruhestand nach Erfüllung der erforderlichen Dienftzeit Penfion aus der Staatstaffe gebuhren wurde, fowie in den Ruheftand verfeste unmittelbare Staatsbeamte, welche fraft geseplichen Anspruches oder auf Grund des §. 7 des Pensfionsgesetzes vom 27. März 1872 (Ges. Samml. S. 268) \*\*) lebensslängliche Pension aus der Staatstasse beziehen, sind verpflichtet,

Witwen= und Waisengeldbeiträge zur Staatskasse zu entrichten.
Diese Verpslichtung erstreckt sich nicht auf
1) Beamte, denen ein Pensionsanspruch nur auf Grund der Vorschrift in dem zweiten Absape des §. 3 der Verordnung vom 6. Mai 1867 (Ges. Samml. S. 713) zusteht;

2) Beamte, welche nur nebenamtlich im Staatsbienfte angeftellt find;

<sup>\*)</sup> verkündet burch bie Gefet Sammlung für die Königl. Prenßischen Staaten pro 1882 Rr. 21 Seite 298 lauf. Nr. 8868.

\*\*) Centralbl. pro 1872 Seite 194.

3) biejenigen Beamten, welche nur auf Grund des §. 79 des Gefetes, betreffend die Berfassung und Berwaltung der Städte und Fleden in der Provinz Schleswig-Holftein, vom 14. April 1869 (Gef. Samml. S. 589) ein Einkommen aus der Staatstaffe beziehen;

4) die mit Bewilligung von Bartegeld oder Penfion aus einer ber unter Biffer 1 bis 3 bezeichneten Stellungen ausgeschiebenen, sowie diesenigen Beamten, welche nur auf Grund einer nach dem ersten Absate des S. 36 des Penstonsgesets vom 27. Marz 1872 in Kraft gebliebenen Zusicherung eine Penfion aus der Staatstaffe beziehen.

§. 2.

Bon dem den hinterbliebenen eines jur Entrichtung von Bitwen- und Baijengeldbeitragen verpflichteten Beamten nach der Rabinetsorber vom 27. April 1816 (Gef. Samml. S. 134), bem Gefepe vom 6. Februar 1881, betreffend die Zahlung ber Beamtengehälter und Bestimmungen über das Gnadenquartal (Gef. Samml. S. 17), \*) sowie dem S. 31 des Penfionegesepes vom 27. Marg 1872 gebührenden oder bewilligten Betrage des vierteljährlichen Gehaltes oder Bartegeldes beziehungsweise der einmonatlichen Penfion des Verftorbe-

nen find die Bitwen- und Baifengeldbeitrage gleichfalls zu entrichten. §. 3. Die Bitwen- und Baifengelbbeitrage betragen jahrlich 3 Prozent des penfionsfähigen Dienfteinkommens, des Bartegeldes oder ber Penfion mit der Maggabe, daß der die Sabressumme von 9000 Mart bes penfionsfähigen Dienfteintommens ober Bartegelbes

und von 5000 Mart der Penfion überfteigende Betrag nicht beitragspflichtig ift.

Die Bitmen. und Baifengeldbeitrage werben in benjenigen Theilbeträgen erhoben, in welchen das Diensteinkommen, das Bartegeld oder die Pension zahlbar ist. Die Erhebung erfolgt durch Ginbehaltung eines entsprechenden Theiles Diefer Beguge, wenn und insoweit dieselben gur Dedung ber Beitrage ausreichen. Anderenfalls find lettere vierteljährlich im Boraus an Die Staatstaffe einzugablen. §. 5.

Diese Berpflichtung zur Entrichtung der Witwen- und Baisengeldbeiträge erlischt:

1) mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich der im §. 2 ge-

troffenen Bestimmungen; 2) wenn der Beamte ohne Penfion aus dem Dienste icheidet oder mit Belassung eines Theiles derselben aus dem Dienste entlaffen wird;

<sup>\*)</sup> Centralbl. bro 1881 Geiten 287 unb 289.

3) wenn der Beamte in den Rubestand versetzt und ibm auf Grund des S. 7 des Penfionsgesepes vom 27. Marg 1872 eine Penfion auf beftimmte Beit bewilligt ift; 4) fur ben Beamten, welcher weder verheirathet ift, noch un-

verheirathete ebeliche oder durch nachgefolgte Che legitimirte Rinder unter 18 Jahren befigt, mit bem Beitpuntte ber Ber-

fepung in ben Ruheftanb;

5) fur den penfionirten Beamten mit dem Ablaufe besjenigen Monates, in welchem die unter Ziffer 4 bezeichnete Boraus-segung zutrifft. Durch eine nach der Pensionirung geschlossene Ehe oder durch das Borhandensein von Kindern aus einer solchen wird das Erlöschen der Berpflichtung nicht gehindert.

Die zur Beit des Infrafttretens diefes Gefenes penfionirten Beamten, welche weder verheirathet find, noch unverheirathete eheliche oder durch nachgefolgte Che legitimirte Rinder unter 18 Jahren befigen, find von Entrichtung der Bitwen= und Baisengeldbeitrage befreit. Gine nach der Penfionirung geschlossene Che, sowie Kinder aus einer folden tommen hierbei nicht in Betracht.

Die Bitme und die hinterbliebenen ehelichen ober durch nachgefolgte Che legitimirten Kinder eines jur Beit seines Tobes jur Entrichtung von Bitwen = und Baisengelbbeitragen verpflichteten Beamten erhalten aus der Staatstaffe Bitwen = und Baisengeld nach Maggabe der nachfolgenden Beftimmungen.

S. 8. Das Witwengeld besteht in dem dritten Theile derjenigen Penfion, ju welcher ber Berftorbene berechtigt gewesen ift oder berechtigt gewesen sein murbe, wenn er am Todestage in den Rubeftand verfest ware.

Das Bitwengeld foll jedoch, vorbehaltlich der im §. 10 verordneten Beschräntung, mindeftens 160 Mart betragen und 1600 Mart

nicht überfteigen.

Das Baisengeld beträgt:

1) für Rinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge von Witwengeld berechtigt war, ein

Fünftel des Bitwengeldes für jedes Rind;
2) für Rinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge von Bitwengeld nicht berechtigt mar, ein Drittel des Bitwengeldes für jedes Rind.

S. 10. Bitwen- und Baisengeld durfen weder einzeln noch zusammen den Betrag der Pension übersteigen, zu welcher der Berftorbene berechtigt gewesen ift oder berechtigt gewesen sein wurde, wenn er am Tobestage in ben Rubeftanb verfest mare.

Bei Anwendung biefer Befchrantung werden das Bitwen-

und bas Baifengeld verhaltnismäßig gefürgt.

#### **8.** 11.

Bei dem Ausscheiden eines Witwen- und Baifengeldberechtigten erhobt fich das Bitwen- oder Baisengeld der verbleibenden Berechtigten von dem nachstfolgenden Monate an insoweit, ale fie fich noch nicht im vollen Genuffe der ihnen nach den §§. 8 bis 10 gebubrenden Beträge befinden.

§. 12.

War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach Maßgabe der §§. 8 und 10 berechnete Witwengeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um 1/30 gekürzt.

Auf den nach S. 9 zu berechnenden Betrag des Baifengeldes find biefe Rurzungen des Bitwengeldes ohne Ginfluß.

### §. 13.

Reinen Anspruch auf Witwengelb hat die Witwe, wenn die Che mit dem verftorbenen Beamten innerhalb dreier Monate vor feinem Ableben gefchloffen und die Cheschliegung zu dem 3mede erfolgt ift, um der Bitme den Bezug des Bitmengelbes zu verfcaffen.

Reinen Anspruch auf Bitwen und Baifengeld haben bie Bitwe und die hinterbliebenen Kinder eines penfionirten Beamten aus folder Che, welche erft nach der Berfepung des Beamten in den Ruheftand geschloffen ift.

#### §. 14.

Stirbt ein zur Entrichtung von Bitwen= und Baisengeldbeiträgen verpflichteter Beamter, welchem, wenn er am Todestage in den Ruheftand verfest mare, auf Grund bes S. 7 des Penfionegefepes vom 27. Marg 1872 eine Penfion hatte bewilligt werden tonnen, fo tann der Witwe und ben Baifen besselben von dem Departementschef in Gemeinschaft mit dem Finangminifter Bitmenund Baifengeld bewilligt werden.

Stirbt ein zur Entrichtung von Witwen= und Baisengeldbeisträgen verpflichteter Beamter, welchem nach den §§. 18 und 19 des Pensionsgesetzs vom 27. März 1872 im Falle seiner Bersetzung in den Ruhestand die Anrechnung gewisser Zeiten auf die in Betracht kommende Dienstzeit hätte bewilligt werden können, so ist der Departementschef in Gemeinschaft mit dem Finanzminister besugt, eine inlied Ausgehaus auch kal Zestladung des Ritmans und Rassen. folde Anrechnung auch bei Festsepung des Witwen- und Baisen-

geldes zuzulaffen.

### §. 15.

Die Zahlung des Witwen= und Baisengeldes beginnt mit dem Ablaufe des Gnadenquartales oder des Gnadenmonates.

#### §. 16.

Das Witwen= und Waisengeld wird monatlich im Voraus gezahlt. An wen die Zahlung gultig zu leisten ist, bestimmt der Departementschef, welcher die Vefugnis zu solcher Bestimmung auf die Provinzialbehörde übertragen kann.

Richt abgehobene Theilbetrage des Bitwen- und Baisengeldes verjahren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Falligkeit an gerechnet,

zum Bortheile ber Staatstaffe.

#### §. 17.

Das Bitwen- und Baisengeld tann mit rechtlicher Birtung weber abgetreten noch verpfändet oder sonst übertragen werden.

#### §. 18.

Das Recht auf den Bezug, des Bitwen = und Baisengeldes erlischt:

- 1) für jeden Berechtigten mit Ablauf des Monates, in welchem er sich verheirathet oder ftirbt;
- 2) für jede Waise außerdem mit dem Ablaufe des Monates, in welchem fie das 18. Lebensjahr vollendet.

#### §. 19.

Das Recht auf den Bezug des Witwen= und Baisengeldes ruht, wenn der Berechtigte das Deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselben.

#### **§**. 20.

Mit den aus §. 14 sich ergebenden Maßgaben erfolgt die Bestimmung darüber, ob und welches Bitwens und Baijengeld der Bitwe und ben Baisen eines Beamten zusteht, durch den Departementschef, welcher die Befugnis zu solcher Bestimmung auf die Provinzialbehörde übertragen kann.

Die Beschreitung des Rechtsweges steht den Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung des Departementschefs der Klage vorshergehen und lettere sodann bei Berluft des Klagerechtes innerhalb sechs Monaten, nachdem den Betheiligten die Entscheidung des Despartementschefs bekannt gemacht worden, erhoben werden.

§. 21.

#### Die Borfdriften

1) ber §§. 10 und 12 bes Danischen Penfionegesehes vom 24. Februar 1858,

- 2) des dritten Theiles des Kurheffischen Staatsdienstgesetes vom 8. Marg 1831,
- 3) der §§. 28 ff. des Staatsdienerediktes für das Fürstenthum Hohenzollern=Sigmaringen vom 20. August 1831 und der §§. 26 ff. der Dienstpragmatik für das Fürstenthum Hohenzollern-Hechingen vom 11. Oktober 1843

treten für die hinterbliebenen derjenigen Beamten, welche auf Grund des §. 23 Absap 1 dieses Gesetzes aus der Landesanstalt, der sie seither angehörten, ausscheiden, mit der Maßgabe außer Rraft, daß das denselben zu bewilligende Witwen- und Baisengeld nicht hinter demjenigen Betrage zuruchleiben darf, welcher ihnen nach den vorftebend unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Borschriften aus der Staatstasse hatte bewilligt werden mussen.

#### §. 22.

Der Beitritt zu der allgemeinen Witwenverpflegungsanftalt ift den nach §. 1 zur Entrichtung von Witwen- und Baisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, sowie den Beamten des Deutschen Reisches nicht ferner gestattet.

§. 23.

Diesenigen nach S. 1 zur Entrichtung von Bitwen- und Baisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, welche Mitglieder einer Militär= oder Staatsbeamten-Bitwenkasse oder einer sonstigen Beranstaltung des Staates zur Versorgung der hinterbliebenen von Beamten und derselben nicht erft nach der Verkündigung diese Gessetzeten sind, bleiben, wenn sie binnen drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes durch eine schriftliche Erklärung für ihre etwaigen kunftigen hinterbliebenen auf das in den §§. 7 ff. bestimmte Witwen- und Waisengeldbeiträge befreit. Ans derenfalls sind sie berechtigt, aus der Landesanstalt auszuschein.

Diese Bestimmungen sinden stungemäße Anwendung auf die Mitglieder der Beamtenpensionstassen bei den vom Staate erworbenen Privateisenbahnen einschließlich der Unterstüßungstasse der Angestellten der Coln. Mindener Eisenbahn, serner der Berliner allgemeinen Witwenpensions. und Unterstüßungstasse, sowie auf diesenigen Beamten, welche wegen ihrer Angehörigkeit zu einer anderen Privatversicherungsgesellschaft von der ihnen sonst obliegenden Verpflichtung zur Theilnahme an einer der im ersten Absasse bezeichneten Anstalten entbunden oder nach Anordnung ihrer vorgesetzen Behörde zum Zwede der Versorgung ihrer Ehefrau für den Kall ihres Todes einer Privatversicherungsgesellschaft beigetreten und noch zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesess Mitglieder der Gesellschaft sind.

#### §. 24.

Diefes Gefet tritt am 1. Juli 1882 in Rraft.

Urfundlich unter Unserer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigedructem Roniglichen Infiegel. Gegeben Berlin, ben 20. Mai 1882.

(L. S.) Wilhelm. v. Ramete. Bitter. Lucius. Friedberg. v. Puttkamer. v. Boetticher v. Gogler.

69) Bestimmungen zur Ausführung des Gesetes vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298), betreffend die Fürsforge für die Witwen und Baisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

Berlin, den 5. Juni 1882.

#### Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Aussubrung des Gesetzes erfolgt, soweit nicht nach= stehend anderweite Anordnungen getroffen sind, durch die Departe=

mentschefs und die von denselben zu bezeichnenden Behörden.
2. Die Witwen- und Waisengelbeiträge (§§. 2 und 3 des Geses), sowie die Witwen- und Waisengelder (§§. 7 ff.) sind vom Rechnungssahre 1. April 1883/84 ab nach Anleitung des Etats, auf die Zeit dis Ende März 1883 aber außeretatsmäßig nach Maß-gabe der Nummern 6 und 21 dieser Bestimmungen zu verrechnen.

#### Spezielle Beftimmungen.

Beitragspflichtige und nicht beitragspflichtige Beamte.

Bur naberen Information über den Rreis der gur Entrichtung der in dem §. 3 des Gesets bestimmten Bitwen- und Baisen-geldbeitrage verpflichteten Beamten wird die Begrundung des §. 1 des Entwurfes des Gesetzes hierbei (Anlage 1) angeschloffen.

Sinzugefügt wird, daß die Bestimmung des §. 1, nach welcher auch folche Beamte, die auf Grund des §. 7 des Penfionsgeses lebenslängliche Penfion beziehen, beitragspflichtig find, eine analoge Anwendung nicht gestattet auf diejenigen Beamten, welchen in Ge-magheit des Allerhöchsten Erlaffes vom 9. Oftober 1848 (Min. Bl. f. b. i. B. S. 342) ein lebenslängliches Gnabengehalt ober in Gemäßheit des S. 6 des Penfions-Reglements vom 30. April 1825 eine Denfion auf Lebenszeit bewilligt ift.

- Berechnung des pensionsfähigen Diensteinkommens und der Bitwen= und Baifengelbbeitrage.
- Fur die Berechnung der Bobe des penfionsfähigen Dienfteinkommens find die bei der Penfionirung geltenden Grundfape maggebend. Bu bemerten ift dabei:

- die Bitwen- und Baisengeldbeitrage von Beamten, welche unter Einbehaltung eines Theiles des Gehaltes beurlaubt find, (Allerh, Erl. vom 15. Juni 1863 Minist. Bl. f. d. i. B. S. 137), von suspendirten Beamten, sowie von Beamten, deren Bartegeld oder Pension wegen des Bezuges eines neuen Diensteinsommens aus einer zur Pension aus der Staatstasse in icht berechtigenden Stellung gesürzt wird (§. 27 Nr. 2 und §. 29 des Pensionsgesetes, Allerhöchster Erlaß vom 14. Juni 1848, Ges. Samml. S. 153), sind mit dem durch den Etat beziehungsweise die Erhebungsliste (Nr. 5) festgestellten vollen Betrage in den im §. 4 des Gesesches bezeichneten Raten, und zwar in den ersteren beiden Fällen aus dem Diensteinsommen, in letterem Falle aus dem Bartegelde oder der Pension vorweg zu entnehmen. Ruht das Recht eines Beamten auf den Bezug des Wartegeldes oder der Pension aus dem letztgedachten Grunde oder der Besoldung wegen eines Urlaubes von längerer Dauer als von 6 Monaten ganz oder doch insoweit, daß der Restbetrag zur Deckung der Besträge nicht ausreicht, so gelangt die Borschrift des letzten Sages des §. 4 zur Anwendung.
- b. Ift dem Wartegeldempfänger oder Pensionar ein zur Pension aus der Staatstasse berechtigendes Amt wieder verliehen und derselbe demgemäß zur Entrichtung von Witwen- und Waisengeldbeiträgen von dem Einkommen aus diesem Amte verpflichtet, so ruht die Verpflichtung zur Zahlung solcher Beiträge von dem Wartegelde oder der Pension insoweit, als diese Kompetenzen eingezogen oder gekürzt werden oder diesselben unter Hinzurechnung des neuen beitragspflichtigen Einselben unter Hinzurechnung des neuen beitragspflichtigen Ein-
- selben unter hinzurechnung des neuen beitragspflichtigen Ginkommens die Summe von 9000 Mark übersteigen.
  c. Die Bitwen = und Baisengeldbeiträge sind auch von demjenigen Theile der Pension früherer Militarpenstonäre, welcher
  in Gemäßheit des §. 107 des Militar-Pensionsgesepes vom
  27. Juni 1871 den Civilsonds aus Militarsonds zu erstatten
  ist, für Rechnung der Staatskaffe zu erheben. In den Ansprüchen der Civilsonds auf solche Erstattung aus Militärs
  fonds wird hierdurch eine Beränderung nicht herbeigeführt.
- Feststellung, Erhebung, Verrechnung und Justifikation ber Witwen= und Waisengeldbeitrage.
  - 5. Die Feststellung der Witwen- und Waisengeldbeitrage erfolgt: a. Bezüglich der aktiven Beamten und bezüglich derjenigen Bartegeld-Empfänger bei der Justiz-Verwaltung, welche das Wartegeld aus Kapitel 76 Titel 2 des Etats beziehen, durch die nach Nr. 1 zuständige Behörde.
  - b. Bezüglich der übrigen Wartegeld Empfänger und der Pen-

stonare durch diejenige Behörde, welche der die betreffende

Rechnung aufftellenden Raffe vorgefest ift.

Noch vor dem 1. Juli d. I., als dem Zeitpunkte des Inkraftstretens des Gesets ist den Provinzial-Hauptkassen, beziehungsweise den Spezialkassen, für jede von denselben für 1882/83 zu legende Jahrebrechnung besonders, eine Nachweisung der zu erhebenden Witwen und Waisengeldbeiträge zuzusertigen. In dieser Nachweisung ist zugleich das pensionsfähige Diensteinkommen der einzelnen Beamten (cfr. Nr. 4 der Ausführungs-Bestimmungen), beziehungsweise das Wartegeld und die Pension, soweit davon nach S. 3 des Gesets Witwen- und Waisengeldbeiträge zu erheben sind, ersichtlich zu machen und, soweit nicht die Bezüge nach den Etats und Rechnungen für den vorliegenden Zweck als zweisellos erscheinen, zu ersläutern und zu begründen.

In den Fällen, in welchen eine Einnahme aus einem Rebenamte penfionsfähig ift, find der Nachweisung die desfallsigen Beweisstücke in beglaubigter Form beizufügen. Sämmtliche Pensionare und Wartegeld-Empfänger find in der Nachweisung der zu zahlenden Beiträge in derselben Reihenfolge aufzuführen, wie sie in den Rechnungen nachgewiesen sind. In den Fällen, in welchen ein Witwen- und Waisengeldbeitrag nicht zum Ansate gebracht sein

follte, ift dies naber zu begrunden.

Rann wegen Rurze der Zeit die Frage, ob der Beamte überhaupt zur Zahlung der Beitrage verpflichtet ist, rechtzeitig vor dem 1. Juli nicht mit Sicherheit festgestellt werden, so sind die Beitrage gleichwohl behufs vorläufiger Erhebung in die Nachweisung einzustellen.

Ift es wegen Kurze der Zeit nicht thunlich, die hohe der zu erhebenden Beitrage rechtzeitig vor dem 1. Juli zur definitiven Feststellung zu bringen, so sind dieselben zu einem annähernd veranschlagten Betrage in die Nachweisung einzustellen. Die desinitive Feststung der Beitragspflicht, beziehungsweise der Höhe der Beistrage erfolgt thunlichst in der Weise, daß die erforderliche Ausgleischung bei dem nächsten Termine der Fälligkeit des weiteren Beistrages stattsinden kann.

Bei neu in den Ruhestand tretenden Beamten hat diesenige Provinzialbehörde, auf deren Anweisung die Zahlung der ersten Penssionsrate erfolgt (oben 5 b), auch die erforderliche Anordnung wegen der Erhebung oder in den Fällen des §. 5 Absas 4 und 5 des Gessesses der Befreiung von der Entrichtung der Witwens und Waisensgeldbeiträge zu treffen. Die dem Beamten zulett vorgesetzte Dienstebehörde hat auf Erfordern der die vorgedachte Anweisung erlassenden Provinzialbehörde die nöthigen Mittheilungen zu machen.

6. In den nachsten Entwürfen zu den Raffenetats ber einzelnen Berwaltungen find in der Ausgabe hinter der letten Kolonne folgende

zwei Spalten binguzufügen:

|            | mit  |     |
|------------|------|-----|
| Mark   Pf. | Mart | Pf. |

In den Fällen, in welchen in den Raffenetats ganze Beamten-Rategorien auf einer Linie nachgewiesen werden, ift das penfions. fähige Diensteinkommen nebft den davon zu entrichtenden Bitwenund Baifengeldbeitragen nur fummarifc auszubringen. Der fpezielle Rachweis derfelben hat alsdann in den den Etats-Entwurfen beizufügenden besonderen Besoldungs-Nachweisungen beziehungsweise in entsprechenden Spezial Berzeichniffen zu erfolgen. Etwaige bei der Etatsfeststellung vorgenommene Aenderungen werden den Beborden bei der Bufertigung der betreffenden Raffenetate speziell mitgetheilt werben.

Bas hinfictlich der Juftifikation der Erhebungeliften unter Rr. 5 vorgeschrieben ift, gilt auch für die Etatsentwürfe. In denjenigen Ctatsentwürfen, in denen Fonds, wie zum Beispiel der Fonds zu Wartegeldern und Civilpensionen, nachgewiesen werden, über welche feine Spezial-Etats aufgestellt, fondern nur Rechnungen gelegt werden, find bei diefen gonde die ebenfalls summariich aus-Bubringenden Anfape, inebesondere mas die Bitmen- und Baifengelbbeiträge anlangt, durch die Angabe zu begründen, wie viel bas Sahres - Soll an folchen nach den ausgefertigten Erhebungeliften (Nr. 5) beziehungsweise nach der letten Sabred-Rechnung beträgt.

Die Bitwen = und Baifengelbbeitrage find unter einem mit ber Bezeichnung "gesehliche Bitwen = und Baifengelbbeitrage" neu ju bildenden Titel ju verrechnen, im Reffort:

- a. der Domanen-Berwaltung unter Rapitel 1 Titel 8a,
- b. Forft-Berwaltung unter Rapitel 2 Titel 10 a,
- Berwaltung der direkten Steuern unter Kapitel 4 Titel 8a, c. d. Berwaltung der indiretten Steuern unter Rapitel 5 Titel 192,
- Berg-, Hutten- und Salinenverwaltung unter Rapitel 9
- Titel 14 a,
- f. des Kinang-Ministeriums (mit Ausschluß der Bermaltung der

bireften und indireften Steuern) in bem gemeinschaftlichen Reffort desjelben und des Ministeriums des Innern, sowie des landwirthschaftlichen Ministeriums unter Kapitel 27 Titel 8a und 8b (Titel 8a von aktiven Beamten, Titel 8b von Bartegeldempfangern und penfionirten Beamten),

g. der Bauverwaltung unter Kapitel 28 Titel 5a, handels = und Gewerbe = Verwaltung unter Kapitel 29 Titel 6a,

i. der Justig-Berwaltung unter Kapitel 30 Titel 3a, k. - Berwaltung des Innern unter Kapitel 31 a Titel 1, k.

L landwirthschaftlichen Berwaltung unter Kapitel 32 Titel 6 a,

Geftut-Verwaltung unter Rapitel 33 a Titel 1, m.

geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Bermaltung unter n. Rapitel 34 Titel 4a und 5a, (Titel 4a für die sämmtlichen Bermaltungezweige mit Ausschluß des Medizinalmefens, Titel 5a fur das Medizinalmejen).

Diejenigen Inftitute und Unftalten, welche wie die Universitäten und Symnafien nur Zuschüffe aus allgemeinen Staatsfonds beziehen, deren Einnahmen und Ausgaben mithin nicht im Staatshaushalts-Etat nachgewiesen werden, haben die Witwen - und Waisengeldbeitrage gur Berrechnung bei dem oben bezeichneten Statefonde der betreffenden Bermaltung an Diejenige Raffe abzuliefern, von welcher die ihnen etatsmäßig zu zahlenden Buiduffe zu verrechnen find. Sinfichtlich ber Berrechnung ber Witwen = und Baifengelbbei=

träge aus der Cijenbahn-Berwaltung werden von dem Departementschef

besondere Borichriften erlaffen werden.

7. In die Raffenrechnungen find die fur die Etate vorgeschriebenen Spalten ebenfalls und zwar icon für das laufende Rechnungs=

jahr ju übernehmen.

In den Raffenbuchern sind im Texte derfelben die von den Beamten zu entrichtenden Witwen = und Baisengeldbeitrage für das laufende Rechnungsjahr an der Stelle erfichtlich zu machen, wo das Gehalt der Beamten in Ausgabe nachgewiesen wird, der Regel nach also bei den Besoldungsfonds und zwar auch dann, wenn die Beamten aus benfelben tein feftes Diensteinkommen beziehen, wie g. B. die Steuerempfanger Rapitel 6 Titel 4 und die Gerichtsvollzieher Rapitel 74 Titel 7; in benjenigen Ausnahmefallen jedoch, in benen Beamten, welche aus Fonds zu anderen perfonlichen Ausgaben remunerirt werden, die Penfionsberechtigung zusteht, wie g. B. den außeretatsmäßigen Rathen und Affefforen (Rapitel 58 Titel 7 des Staatshaushalts - Stats), den Bermeffungsbeamten (Anmerkung zu Rapitel 101 Titel 9), bei diefen Sonde.

Die Erhebung der Bitmen = und Baijengeldbeitrage erfolgt mit der Maggabe des S. 4 des Gefetes durch Ginbehaltung eines entsprechenden Theiles Des Dienfteintommens der verpflichteten Beamten und in den Fallen, in welchen dies nicht ausführbar ift, durch Borauserhebung in viertelfahrlichen Raten.

Auf die Bartegelbempfanger und Penfionare finden diefe Be-

ftimmungen entsprechende Unwendung.

Ueber die aus dem Diensteinkommen, bezw. dem Bartegelde und der Pension einbehaltenen Beitrage ist von den Kaffen Duittung

nicht zu ertheilen.

Ein Formular zu den kunftigen Besoldungs = Quittungen und ein solches zu den kunftigen Quittungen über Pensionen und Wartegelber werden beigefügt (Unl. 2 u. 2a). Danach find in den Quittungen die einbehaltenen Witwen= und Waisengeldbeitrage ersichtlich

zu machen.

Erhöht sich das penfionsfähige Diensteinkommen eines 10. Beamten, fo ift bie Raffe in ber besfallfigen Berfügung bezüglich ber in erhöhtem Betrage zu gahlenden Bitwen- und Baisengelbbei-trage mit Beisung zu versehen. Bezüglich der auf Emolumente gestellten Beamten ist dasjenige Diensteinkommen maßgebend, welches der Berechnung der Penfion zu Grunde zu legen mare, wenn der Beamte im Laufe des Ctatsjahres penfionirt worden mare. Der hiernach festgestellte Witwen- und Baisengelbbeitrag wird auch im erften Quartale des folgenden Etatsjahres einstweilen forterhoben. Nach Beginn eines neuen Etatsjahres und zwar alsbald nach bem Rechnungeschluffe fur bas vorangegangene Ctatejahr wird bas pen= fionefabige Dienfteintommen, foweit dies nad §. 10 Rr. 2 des Penftonegefenes erforderlich, neu festgestellt. Ergiebt biefe Feststellung, daß fur das neue Etatsjahr der früher gezahlte Beitrag eine Aenderung erleidet, so ist hinfichtlich des fur das erfte Quartal zu viel oder zu wenig erhobenen Beitrages die Ausgleichung in dem nachsten Termine ber Fälligkeit eines weiteren Beitrages ju bewirken.

# Erlofchen ber Berpflichtung zur Entrichtung von Bitwen- und Baifengelbbeitragen.

11. In den Fällen des §. 5 Nr. 4 und 5, sowie des §. 6 des Gespes haben die Pensionare durch Bescheinigung der Ortspolizeischerbeites Bohnortes oder in sonst glaubhafter Beise den Nachweis zu erbringen, daß sie weder in einer vor ihrer Pensionirung geschlossense Gee leben noch unverheirathete eheliche oder durch nachgefolgte Che legitimirte Kinder unter 18 Jahren aus einer solchen She besißen. Die Eingabe, durch welche dieser Nachweis geführt wird, ist von ihnen der die Pension zahlenden Kasse einzureichen, welche dieselbe unverzüglich der der rechnungslegenden Kasse vorzulegen hat. Den Beamten bleibt jedoch überlassen, die Eingabe der Provinzialbehörde dieset einzureichen.

Befreiung von der Entrichtung der Witwen- und Waisengeldbeiträge.

12. Berforgungsanftalten, beren Mitglieder auf Grund ber Bestimmungen im §. 23 bes Gesets unter ben baselbst gedachten Voraussepungen die Befreiung von der Entrichtung der Bitmenund Baifengeldbeitrage in Anspruch nehmen tonnen, find namentlich: a. die allgemeine Bitwen-Berpflegunge-Anftalt in Berlin und die

Berliner allgemeine Bitwen-Penfione- und Unterftugungetaffe,

b. die Röniglich Preußische Militar-Witwen-Raffe in Berlin, c. die Bitwen-Raffe fur die Konigliche Sof = und Civildiener-

ichaft in dem vormaligen Ronigreiche Sannover, d. die Witmen = und Baisenanftalt fur die Civildiener der acht

Rangklaffen in dem vormaligen Rurfürstenthume Seffen, e. die Civil-Bitwen = und Baisengesellschaft in dem vormaligen

Rurfürstenthume Beffen, f. die Central-Witwen = und Baisenversorgunge = Anftalt für Die zu einer Penfion nicht berechtigten Civil- und Sofdiener

in dem vormaligen herzogthume Raffau, g. die Witwen = und Waifentaffe der höheren Civil = Staat8=

biener in bem vormaligen Bergogthume Raffau,

die allgemeine Berforgungsanftalt für Bitwen und Baifen Landgraflicher Diener in der vormaligen gandgrafschaft Seffen-Homburg,

i. Die Penfionsanftalt fur die Bitwen und Baifen von Staatsdienern in der vormaligen freien Stadt Frankfurt a./M.,

k. die an die Stelle des Großherzoglich Hessischen Civildiener= Bitwen-Inftitutes getretenen Veranftaltungen,

1. die allgemeine Witwenkaffe in Ropenhagen und die vormals Großfürftliche Witmen= und Baifentaffe in Riel,

m. die Leibrenten- und Berforgungsanstalt von 1842 in Ropenbagen, beziehungsweise die an deren Stelle getretene Lebens-

versicherungs= und Berforgungs-Anstalt von 1871 baselbst, n. die Witwen= und Baifentaffen der Lehrer an den Universitäten,

- pormale Rurheffische Militar-Bitwen- und Baifen-Anstalt, 0. p. Die vormale Naffauische Militar-Bitmen- und Baifentaffe.

vormals hannoveriche Offizier-Witwentaffe, q.

Gifenbahnbeamten-Bitwenkaffen und die Unterftugungetaffe ber Angeftellten ber Coln-Mindener Gifenbahn,

s. die Bau-Bitmentaffe in Raffel.

Belde Mitglieder anderer Berficherunge-Anftalten bie namliche Befreiung in Anspruch nehmen tonnen, ergiebt fich aus dem zweiten Abfape des S. 23. Bur naberen Information ist ein Auszug aus der Begrundung des Gefet Entwurfes beigefügt (Anl. 3.). Die Zuläffigkeit der auf Grund des S. 23 von den einzelnen

Beamten zu ftellenden Antrage ift von dem durch Beibringung ent=

sprechender Beläge zu führenden Nachweise abhängig, daß der Beamte zur Zeit des Intrafttretens des Gesetzes, also am 1. Juli d. 3. noch Mitglied einer der in diesem Paragraphen gedachten Versorgungs-anstalten war, und diese Mitgliedschaft nicht erst nach der Verfündizgung des Gesetze erworben hat.

"Die von dem Beamten babei abzugebende Erflarung wird dabin

au lauten haben:

daß der Antragsteller auf Grund des Gesetes vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298) seine Freilassung von der Entrichtung der Witwen- und Waisengeldbeiträge beantrage, indem er für seine etwaigen kunftigen hinterbliebenen auf das in den §§. 7 sf. des bezeichneten Gesetes bestimmte Witwensund Waisengeld ausdrücklich verzichte, obwohl ihm bekannt sei, daß, falls diesem Antrage stattgegeben werden sollte, dieser Verzicht ein andaustiger und unwiderentischer sei

Bergicht ein endgültiger und unwiderruflicher fei. Sft der Penfionsanspruch einer gerichtlich geschiedenen oder bos-

willig verlaffenen Frau in den Källen des §. 26 a und b des Reglements für die allgemeine Witwenverpflegungsanstalt dadurch aufrecht erhalten, daß die Frau für die Fortzahlung der Beiträge gesorgt hat, so steht dem Manne nicht das Necht zu, auf Grund des §. 23 des Geses die Befreiung von Entrichtung der Witwen- und

Baisengeldbeiträge in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung erfolgt durch die nämliche Behörde, welche nach Nr. 5 a und b für die Keststellung der Bitwen = und Baisen-

geldbeitrage guftandig ift.

hinsichtlich der Anträge der Bartegeldempfänger und Pensionare gilt dasselbe, was bezüglich der unter Nr. 11 bezeichneten Eingaben bestimmt ist, mit der Maßgabe, daß die Eingaben der unter Nr. 5a bezeichneten Bartegeldempfänger der Justig-Berwaltung von der zahlenden Rasse an die Borstandsbeamten des Ober-Landesgerichtes einzusenden sind. In zweiselhaften Källen hat die für die Entscheidung zuständige Behörde sich zunächst mit der letten Dienstbehörde des Wartegeldempfängers oder Pensionars in Beziehung zu sehen. Ist nach dem Erachten der zuständigen Behörde dem Antrage statzugeben, so hat dieselbe unter Benachrichtigung des Beamten durch Berfügung an die rechnungslegende Kasse die Befreiung des Beamten von der Entrichtung der Beiträge anzuordnen. In der Verfügung ist näher anzugeben, in welcher Weise den gesehlichen Boraussepungen genügt ist.

Für das Reffort der Gifenbahnvermaltung wird der Erlaß be-

sonderer Bestimmungen vorbehalten.

Aussepung der Erhebung von Beiträgen.

13. Die Bitwen - und Baifengeldbeitrage find von den nach §. 1 des Gefenes verpflichteten Beamten ichon jum 1. Juli 1882

zu entrichten. Bon denjenigen Beamten, welche zur Zeit der Berstündigung des Gesetzes Mitglieder einer der im §. 23 desselben bezeichneten Anstalten waren und vor dem 1. Juli 1882 — in der unter Nr. 12 vorgeschriebenen Form — der zuständigen Behörde schriftlich anzeigen, daß sie auf das Witwen = und Waisengeld verzichten, sind die zu dem fraglichen Termine fälligen Beiträge nicht au erheben, vorbehaltlich der nachträglichen Entrichtung, wenn nicht rechtzeitig vor dem 1. Oftober von den Beamten unter Bestätigung bes fruber ausgesprochenen Bergichtes ber Nachweis geführt wird, daß fie noch am 1. Juli Mitglieder der Anftalt maren.

Ausscheiden aus den bestehenden Witmen= und Waisen= Berforgungs - Anstalten.

Diejenigen nach S. 1 bes Gefetes zur Entrichtung von Bitwen- und Baifengelbbeitragen verpflichteten Beamten, welche von der ihnen nach §. 23 zuftebenden Befugnis, die Befreiung von diefer Berpflichtung in Unipruch zu nehmen, teinen Gebrauch machen wollen, find berechtigt, aus derjenigen Berforgunge-Anftalt, welcher fie bisher als Mitglieder anzugehören, verpflichtet gewesen find, aus-zuscheiden. Der Antrag auf ein Ausscheiden aus folcher Anftalt ift an die Direktion der betreffenden Anftalt zu richten und mit einem begleitenden Schreiben an die nämliche Behorde einzusenden, welche nach Rr. 12 der Ausführungsbestimmungen über eine Freilassung ber Beamten von der Entrichtung der Bitwen = und Baisengeld= beitrage zu entscheiden haben wurde. — Bezüglich der Bartegeld= empfanger und Penfionare gilt auch bier, mas megen ber Bermittelung der das Wartegeld ober die Penfion zahlenden Raffe unter Rr. 11 und 12 beftimmt ift.

Bon der Provinzial-Beborde find die bei ihr eingehenden gefetzlich begründeten Antrage in Zwischenraumen von 8 zu 8 Tagen mit einer nach dem beigefügten Formulare 4 (Anlage 4) aufzustellenden bescheinigten nachweisung der Direktion der betreffenden Anftalt gur

weiteren Beranlaffung zu überfenden. Die naberen Beftimmungen über das Ausscheiden der Beamten aus den Beranftaltungen des Staates zur Berforgung der hinterbliebenen der Beamten, namentlich auch darüber, ob den Beamten außer dem vollftandigen Ausscheiden auch bas Recht auf Ermäßigung der Berficherungsjumme zufteht, werden von den Berwaltun-gen der Anstalten zur öffentlichen Renntnis gebracht werden.

15. Ein Antrag bes Beamten auf Ausscheiden aus der Bersforgungs-Anftalt, welcher er bisber als Mitglied angehört hat, oder auf Ermäßigung des nach den bisber maßgebenden Borschriften erfors derlichen Verficherungsbetrages ichließt die Berechtigung ju dem An-trage auf Befreiung von Entrichtung der Witmen = und Baifengeld= beitrage aus, desgleichen ein Antrag auf Befreiung von Entrichtung

diefer Beitrage den Antrag auf Ausscheiden aus der Anftalt, begie-

bungeweise auf Ermäßigung des Berficherungebetrages.

Die mit der Ausführung des Gefepes beauftragten Beborden haben daher eine genaue Rontrole darüber zu führen, daß hiernach perfahren werde.

Bestimmung der Witwen= und Waisengelder.

16. Ueber die Gewährung von Bitwen- und Baisengeld an hinterbliebene im aktiven Dienste oder als Wartegeldempfanger verftorbener Beamten ist, unter Berudfichtigung der Barfchrift im Schluffape des S. 16 Abfat 1 an den Departementschef zu berichten, soweit nicht auf Grund bes S. 20 Abfat 1 die Befugnis gur Beftimmung des Witwen = und Baifengeldes der Provinzialbehörde überlaffen wird.

Dem Berichte ift in ben Fallen des S. 14 Absap 2 eine Borichlage=Nachweisung nach dem beigefügten Formulare 5 (Anlage 5), in den anderweitigen Fallen, abgesehen von §. 14 Absah 1 eine Borschlage-Nachweisung in im Uebrigen gleicher Form, jedoch unter Fortlaffung der Spalten 17 bis 19 des Formulares, anzuschließen. In den Fällen des §. 14 Absat 1 endlich ift den Spalten 15 und 16 die Ueberschrift: "Davon können gewährt werden," den Spalten 18 und 19 die Ueberschrift: "Davon werden zur Gewährung vorgeschlagen," zu geben.

17. Auf Grund des §. 20 Absat 1 wird die selbständige Beswilligung des Witwen = und Waisengeldes für die Fälle, in denen desselbs an Sinterblichene von inter Roomten zu zemähren

basselbe an hinterbliebene penfionirter Beamten zu gemahren ift, berjenigen Propinzialbehörde übertragen, welche der die lette Penfionsrate verrechnenden Raffe vorgesett ift. Die Provinzialbe-borde hat auf Grund des S. 16 Absas 1 zugleich zu beftimmen, an wen die Zahlung gultig zu leiften ift. Dabei ift davon auszugeben, baß die Zahlung von einer gerichtlichen Feststellung der Empfangs-berechtigten der Regel nach nicht abhängig gemacht werden foll. Sofern nicht besondere Bedenken vorliegen, find also die Witwengelder an die Witme, die Baisengelder, wenn die Mutter noch lebt und fur die Pflege und Erziehung der Kinder forgt, an die Mutter, anderenfalls an ben Bormund ber Kinder, welcher burch gerichtliche Beftallung ale folder fich ju legitimiren bat, ju zahlen.

Die Provinzialbehörde hat von der nach den §§. 8 und 9 erfolgten Bewilligung von Witwen = und Waisengeld der letten Dienstbehörde des Pensionärs Mittheilung zu machen.
Bezüglich der Bermittelung der Anträge auf Bewilligung des
Witwen = und Wassengeldes gilt auch hier, was unter Nr. 11 für
die zahlende Kasse bestimmt ist.

Der Zahlungsanweisung des nach den §§. 8. und 9. neu be-willigten Bitwen - und Waisengeldes ist eine nach Analogie des

Formulares 5, ohne die Spalten 12/13 und 17/19 besselben aufzustellende und entsprechend zu justifizirende Nachweisung beizufügen.
18. Ferner wird auf Grund des S. 20 Absah 1 des Gesehes

die felbftandige Bestimmung der nach §. 11 desfelben eintretenden Erbobungen bereits bewilligter Bitwen- und Baifengelber derjenigen Provinzialbehörde übertragen, welche der diese Rompetenzen verrechnenden Raffe vorgesett ift.

Bur näheren Information über die Fälle der Erhöhung eines Bitwen : und Baisengeldes wird die Begründung des §. 11 des

Entwurfes des Gesetze beigefügt (Anl. 6).
19. Gine Abrundung des Witwen- und Baisengeldes auf volle

Mart findet in feinem Falle ftatt.

20. Ift die Che eines Beamten burch Scheidung aufgeloft, fo ift die vormalige Chefrau nach dem Tobe des Beamten als Witwe nicht anzusehen und hat daher auch auf Witwengeld keinen Anspruch.

Berrechnung ber Bitmen= und Baifengelder.

21. Die gezahlten Bitwen= und Baisengelder werden bezüglich der hinterbliebenen der im aktiven Dienste oder als Bartegeld= empfanger vorstorbenen Beamten bei berjenigen Berwaltung in Ausgabe verrechnet, welcher der Beamte in feiner letten dienftlichen Stellung angebort hat. Diese Berrechnung erfolgt unter einem mit der Bezeichnung "gefestiche Bitmen - und Baifengelder" neu zu bildenden Titel im Reffort

| ~      | ~                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| a.     | der Domänen=Berwaltung unter Rapitel 1 Titel 7a,              |    |
| b.     | = Forst = = 4 · 2a,                                           |    |
| c.     | . Berwaltung der diretten Steuern unter Rapitel 6 Titel 10a   | ,  |
| d.     | = indirekten = 10 = 1a                                        | ,  |
| e.     | = Berg-, hutten- und Salinen-Verwaltung unter Kapitel 29      | 2  |
|        | vor Titel 1,                                                  |    |
| f.     | des Finanz-Ministeriums (mit Ausschluß der Berwaltung de      | r  |
|        | direkten und indirekten Steuern) und in dem gemeinschaft      |    |
|        | lichen Reffort besfelben und bes Minifteriums bes Inner       |    |
|        | sowie des landwirthschaftlichen Ministeriums unter Kapitel 6: |    |
|        | Titel 5b,                                                     |    |
| g.     | der Bauverwaltung unter Kapitel 66 Titel 1a                   | ,  |
| h.     | . Sandels= und Gewerbe=Ber=                                   | •  |
|        | maltung = = 70 = 1a                                           | ١, |
| i.     | - Juftiz-Verwaltung = 80 = 2a                                 | ,  |
| k.     | = Bermaltung bes Innern = 97 = 5a                             | ,  |
| 1.     | = landwirthschaftlichen Berwaltung = = 107 = 3a               | ,  |
| m.     | Beftut-Bermaltung = 108 = 39 a                                | ,  |
| und n. | der geiftlichen. Unterrichtes und                             |    |
|        | m + 1 + m 104 10                                              |    |

125 . 12a. beziehungsweise

124

= 13a,

Medizinal=Verwaltung

An welcher Stelle bei der Eisenbahnverwaltung die Bitwen = und Baifengelber zu verrechnen find, wird vom Departementechef beftimmt merden.

Binfichtlich der Berrechnung derfelben aus dem Geschäftsbereiche von Berwaltungsbehörden in Dienstzweigen, für welche feine Provinzialbehörden bestehen, wird in jedem einzelnen Falle von dem betreffenden Departementschef Bestimmung getroffen werden.

Die gezahlten Bitwen = und Baifengelder für hinterbliebene ber penfionirten Beamten werden im Reffort des Finang = Minifteriums unter dem mit der Bezeichnung "gesehliche Bitwen - und Baifengelber für hinterbliebene penfionirter Beamten" neu zu bil-benden Titel 5a des Rapitels 62 in den Civilpenfions - Rechnungen Ausgenommen hiervon find nur die Bitwen - und Baisengelder für die hinterbliebenen von gandgendarmerie-Offizieren, Dbermachtmeistern und Gendarmen, welche unter dem obengedachten neu zu bilbenden Titel 5a bes Rapitel 97 des Ctate der Bermaltung des Innern in Ausgabe nachzuweisen find.

#### Anlage 1.

# Begründung.

#### §. 1.

in Berbindung mit S. 7 enthält bie entscheidenden Grundfage:

a. Sammtliche Beamte, deren etwaigen fünftigen hinterbliebenen ein Rechtsanspruch auf Witmen- und Waisengeld zu gewähren ift, aber auch nur diese Beamte find zur Entrichtung von Bitmen- und Baifengeldbeitragen verpflichtet.

b. Gin Rechtsanspruch auf Bitwen und Baisengeld ift den hinterbliebenen nur berjenigen Beamten einzuraumen, die ohne Beranderung ihrer zeitlichen dienftlichen Stellung in die Lage tommen tonnen, einen Rechtsanspruch auf Penfion dem Staate gegenüber zu erwerben.

hiernach werden die unter dem Borbehalte des Biderrufes oder der Rundigung angeftellten Beamten, welche eine in ben Besoldungbetats aufgeführte Stelle nicht bekleiden (§. 2 Absat 2 des Penfionsgesepes) bem Gesetze nicht unterworfen fein, weil fie einen

Unfpruch auf Penfion nicht haben.

Die nämliche Boraussepung trifft auf die nur nebenbei ober nur vorübergebend im Staatsbienfte beschäftigten Beamten nach §. 5 des Pensionsgesepes zu, insoweit nicht in Gemäßheit des §. 32 dieses Geseges die Borichrift des zweiten Absapes des §. 3 der Berordnung vom 6. Mai 1867 (Ges. Samml. S. 713) Play greift, nach wel-

cher den Beamten in den neu erworbenen gandestheilen Penfions= anspruche auch fur ben gall gewahrt find, daß fie gur Beit ber Berfepung in den Ruhestand fich in einer gur Penfion nicht berechti=

genben Stelle befinden.

Durch lettere Ausnahmebeftimmung foll lediglich ein beftebender Rechtszuftand aufrecht erhalten werden. Diefelbe tann baber auf die Bewilligung der nach dem vorliegenden Entwurfe den Beamten einzuräumenden neuen Anspruche auf Gemabrung von Denfionen an ibre Witwen und Baifen nicht ausgebehnt werben. Demgemäß ift eine entsprechende Borschrift in den zweiten Absat des S. 1 unter

Biffer 1 aufgenommen.

Die Bestimmung unter Biffer 2 Dieses Absabes, nach welcher bie nur nebenamtlich im unmittelbaren Staatsbienfte angestellten Beamten überhaupt, alfo auch bann, wenn fie eine penfionsfähige Befoldung aus der Staatstaffe beziehen (§. 12 des Penfionsgefepes), zur Beitragsentrichtung nicht verpflichtet fein sollen, grundet fich auf die Erwägung, daß die Kurforge für die hinterbliebenen folcher Beamten demjenigen zu überlaffen sein wird, deffen Beamtenschaft fie durch ihr hauptamt angehoren. Unter diese Borfdrift werden namentlich Diejenigen Beamten fallen, welche in einem Sauptamte Des Rirchendienftes und zugleich in einem ftaatlichen Rebenamte als Ronfiftorial - oder Schulrathe angeftellt find, besgleichen Reichsbeamte, welche zugleich ein bem unmittelbaren Staatsbienfte ange-boriges Rebenamt betleiben.

Bufolge S. 79 des Gefepes, betreffend die Berfassung und Ber-waltung der Stadte und Fleden in der Proving Schleswig-Solftein vom 14. April 1869 (Gef. Samml. S. 589), find ben bei Ginführung biefes Gefetes in ben Rommunen bereits fest angestellten Beamten die ihnen aus Staatsmitteln zugesicherten Besoldungsantheile und anderweit zustehenden Ginkommensentschädigungen inso-weit aus der Staatskasse fortzuzahlen, als nothig ist, um den etwaigen Ueberschuß der gesammten, dien Beamten persönlich zu-stehenden Dienstehenklichte über den von der Kommune zu leisten der Befoldungsbetrag zu beden. Rach bem nämlichen Magftabe hat ber Staat zur Penfionirung ber gedachten Beamten beizutragen. Ferner ift vor Erlag bes Penfionsgesepes vom 27. Marg 1872 in einzelnen Fällen die nach dem ersten Absape des §. 36 desselben in Rraft gebliebene Busicherung ertheilt, daß ber Staat einen Beitrag gur Penfion von folden Beamten gewähren werde, welche aus dem unmittelbaren Staatsbienfte in ein demfelben nicht angehöriges öffentliches Amt übergetreten find. Gine Beranlaffung, den hinterbliebenen der gedachten Beamten Bitmen = und Baifengeld aus der Staatstaffe zu bewilligen, ift nicht vorhanden. Bur Befeitigung von Anfpruchen hierauf empfiehlt es fich, diefelben durch die unter Biffer 3 und 4 aufgenommenen Beftimmungen ausbrudlich auszuschließen.

Die anderweitige Bestimmung unter Ziffer 4 ift eine Ronsequenz

der Borschriften unter Biffer 1 bis 3.

Was im Uebrigen die in den Rubestand versetzten Beamten anbelangt, so ist es nach dem Vorgange des Reichsgesetzes als geboten erachtet, den zur Zeit des Intrafttretens des Gesetzes bereits penssionirten Beamten die Wohlthaten desselben in gleicher Weise zu Theil werden zu lassen, wie den erst später in den Ruhestand tretenden. Nach der Fassung des S. 1 wird daher der Zeitpunkt der Pensionirung für die Beitragspflicht nicht maßgebend sein.

Wenn im Allgemeinen nur folde in ben Ruhestand versette Beamte für beitragspflichtig erklärt worden sind, welche aus der Staatskaffe kraft gesehlichen Anfpruches Pension beziehen, so sollen damit diejenigen ehemaligen Beamten ausgeschlossen werden, welche im Disziplinarwege unter Belassung eines Theiles des gesehlichen Pensionsbetrages als Unterstühung aus dem Dienste entlassen sind.

Nach S. 7 bes Penfionsgesetzes kann einem Beamten, welcher vor Vollendung des zehnten Dienstjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, eine Pension zum Betrage von höchstens 1/4 seines Diensteinkommens entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden. Soweit eine solche Bewilligung auf Lebenszeit ersolgt, wird der Beamte, obgleich er die Pension nicht traft gesetzichen Anspruches bezieht, mit der aus S. 7 des Entwurfes sich ergebenden Kolge auch nach seiner Pensionirung zur Beitragsentrichtung verpflichtet beziehungsweise berechtigt bleiben müssen, weil er nicht nur während seiner Aktivität Beiträge zu entrichten hatte, sondern weil er auch durch die Bewilligung einer lebenslänglichen Pension den pensionsberechtigt en Beamten gleichsgestellt ist. Wenn dagegen auf Grund des S. 7 des Pensionsgesetzes eine Pension nur auf bestimmte Zeit gewährt wird, so muß mit der Pensionirung die Beitragspflicht des Beamten und folgeweise die Anwartschaft seiner Angehörigen auf Witwen- und Waisengeld schon aus dem Grunde erlöschen, weil hier die leptgedachte Voraussesung nicht zutrifft.

Ebensowenig erscheint es angängig, einen unter dem Borbehalte des Widerruses oder der Kündigung angestellt gewesenen Beamten, welcher eine in den Besoldungsetats aufgeführte Stelle nicht bekleisdet, bei seiner Bersehung in den Rubestand aber eine Pension bewilligt erhalten hat (§. 2 Absat 2 des Pensionsgesetes), nach Maßzgabe dieser Pension zu Beiträgen heranzuziehen. hiergegen spricht, daß den Anhörigen eines Beamten, welcher während seiner Aktivität nicht beitragspflichtig war, und dessen Meliken zum Bezuge des Witwen und Waisengeldes nicht berechtigt gewesen sein würden, wenn er vor der Versehung in den Ruhestand gestorben wäre, um so weniger ein Anrecht auf Bersorgung mit dem Beginne der In-

aktivität des Beamten zugeftanden werden kann.

Wenn in dem Entwurfe die Berpflichtung jur Entrichtung von Bitwen = und Baisengeldbeiträgen davon abhängig gemacht ist, daß der Beamte Diensteinkommen, Bartegeld oder Penfion bezieht, so ift darunter verftanden, daß den Beamten das Recht auf solchen Bezug zustehen muß, mahrend es, sofern tiefe Boraussepung vorliegt, ohne Bedeutung ift, ob der Beamte thatsachlich ein Ginkommen der gedachten Art aus der Staatskaffe bezieht, oder ob etwa das

Recht auf beffen Bezug zeitweilig rubt. Demgemäß fallen namentlich auch biejenigen Beamten, welche auf Borfclag oder in Folge Erneunung seitens der Preußischen Staatbregierung entweder zur Ginhaltung des gesehlichen Berfahrens bei Erhebung und Berwaltung der Zolle und Berbrauchssteuern den Boll- und Steuer-Aemtern und den Direftivbehörden der einzelnen Staaten beigeordnet worden: Die Reichsbevollmachtigten fur Bolle und Steuern und die Stationstontroleure —, ober bei den haupt= zoll-Aemtern in hamburg, Lübed und Bremen, sowie bei der Berwaltung der indirekten Steuern in dem Großherzogthume Eurem= burg angestellt find, unter die Borschriften des ersten Absabes des S. 1. Denn biese Beamten beziehen zwar thatsachlich mahrend ber Dauer ihrer Dienstleiftung in einer der gedachten Stellungen ihr Einkommen nicht birekt aus der Staatstaffe. Einerseits steht jedoch ber Preußischen Staatsregierung das Recht zu, dieselben aus solcher Stellung zurud zu berufen, andererseits ift der Preußische Staat verpstichtet, die Beamten, wenn sie in derselben dienstunfähig werden, zu pensioniren. Rechte und Verpstichtungen dieser Beamten dem Preußischen Staate gegenüber ruhen daher nur einstweilen und treten in vollem Umfange in Kraft, sobald das fragliche Verhältnis gelöft wird.

| Anlage 2.      |         |          |          |                                 |
|----------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                |         |          | Mark     | <b>,</b>                        |
| •              |         |          | Mark     |                                 |
| •              |         |          | Mark     | (anderweitige Bezüge)           |
| ausammen .     | • •     |          | Mark     | (buchftablich ic.) habe ich für |
| das Quari      | al (M   | onat) i  | des Eta  | tsjahres (für das Etats-        |
| jahr )         |         |          |          | .,                              |
| • • • •        |         | Mark     | baar ur  | 10                              |
|                |         | Mark     | durch    | Anrechnung der Bitmen = und     |
| Baisengeldbei  |         |          | •        | . 0                             |
| gezahlt erhalt | en, wor | rüber id | h hiermi | it quittire.                    |
|                | •       |          |          | ., ben 188                      |
|                |         |          | (Nam     |                                 |
|                |         | ( !      | Amtscha  | rafter)                         |

#### Anlage 2a.

Mark Penfion (Wartegeld) (buchftablich) habe ich für (den Monat . . . . 18 ) bas ) und zwar: Mark baar und Etatsjahr 188 /8

Mart durch Anrechnung der Witmen- und Baifengeldbeiträge

gezahlt erhalten, worüber ich hiermit quittire. Bugleich verfichere ich hierdurch, daß ich in dem obigen Beit-raume an weiterem Diensteinkommen in Folge einer Anstellung oder Beschäftigung im Reichs - oder Staatedienfte, oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste . . bezogen habe.

Name

(fruberer Amischarafter)

Anmertung:

1. In ben vorgeschriebenen Quittungsbescheinigungen wird nichts geanbert. 2. Die Borte: "ober in einem sonstigen öffentlichen Dienfte" tonnen von ben Benfionaren, welche eine Civilpenfion lebiglich aus Preufifchen Staats-fonds beziehen - (von welcher alfo nicht etwa ein Theil aus Reichsfonds zu erstatten ift) - nicht aber von ben Bartegelbempfangern gestrichen

3. Die im Soluffate offen gelaffene Stelle ift bon bem Benfionare ober Bartegelbempfänger mit bem Borte "nichts" auszufüllen, wenn bies zutrifft. Sonft ift an biese Stelle bas Bort "nur" zu sehen, und bann bie Art ber nenen Anstellung ober Beschäftigung sowie bas bezogene weitere Diensteinkommen naber anzugeben, unter Bezeichnung ber Raffe, aus welcher basselbe gezahlt ift.

# Anlage 3.

# Bearundung.

ıc.

**§**. 23.

Rach bem S. 23 bes Reichsgesetzes vom 20. April 1881 sollen Diejenigen Beamten von der Berpflichtung gur Unterwerfung unter des Geset befreit sein, welche Mitglieder einer Militär- oder Lans besbeamten - Witwenkasse oder der sonstigen Veranstaltung eines Bundesstaates zur Versorgung der Hinterbliebenen von Beamten sind. Dieser Bestimmung folgt der vorliegende Entwurf, da anzuerkennen ift, daß es der Billigkeit entspricht, die Beamten nicht gum Bergichte auf ihre jum überwiegenden Theile durch eigene Leiftungen an die Anftalten erworbenen Anspruche zu nothigen, nachdem ihnen vorher entweder die Berpflichtung auferlegt mar, benfelben beigu-treten oder doch von der Staatsverwaltung solcher Beitritt als eine geeignete und genügende Art der Berforgung ihrer hinterbliebenen bezeichnet worden.

Im Sinne des Entwurfes ist Dabei unter einer Witwenkasse oder einer Veranstaltung zur Versorgung der hinterbliebenen von Beamten nur eine Anstalt zu verstehen, welche den Zweck der Verssorgung von Witwen in allen regelmäßigen Fällen erfüllt. Demsgemäß trifft die gedachte Bestimmung soweit nicht zu, als die bei den Eisenbahnen bestehenden Pensionskassen den Witwen der Rassensmitglieder eine Pension nur in dem Falle sichern, wenn der Tod des Ehemannes in Folge einer bei Ausübung des Dienstes erlittenen Verletung eingetreten ist.

Bei den neuerdinge in den Befig des Staates übergegangenen Privateisenbahnen, mit Ausnahme der weiterhin zu ermähnenden Coln-Mindener Bahn, jowie bei denjenigen Privateisenbahnen, deren Erwerb durch den Staat noch vor dem Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesehes statifinden wird, wird der Zweck einer regelmäßigen Bersorgung der Beamtenwitwen durch die für die Beamten errichteten Penfionskaffen verwirklicht. Die Mitglieder dieser Raffen werden daher von der Unterwerfung unter das Gefep ebenfalls zu entbinden sein. Ginen Ersat für die mit dem Ausscheiden aus der Raffe erlöschenden Ansprüche durch die Unterwerfung unter das Gefet wurden die Mitglieder aus dem Grunde nicht finden, weil ihre Dienstzeit als Beamte der Privatgesellschaft bei Feststellung des ihnen aus der Staatstaffe zu gewährenden Rubegehaltes und demgemaß auch des nach den SS. 7 ff. des Entwurfes ihren hinterbliebenen zu bewilligenden Witwen = und Waisengeldes nicht berücksichtigt werden Diefer Umftand ist dafür bestimmend gewesen, auch die fann. Mitglieder der fogenannten Unterftupungetaffe ber Angestellten ber Coln-Mindener Gisenbahn von der Berpflichtung zur Entrichtung der Witmen - und Baisengeldbeitrage zu entbinden, obwohl die Rasse bieber den Bitwen und Baisen der Mitglieder eine Pension nur in dem Falle ficherte, wenn der Tod des betreffenden Mitgliedes in Folge einer bei Ausubung des Dienstes erlittenen Berlepung eingetreten war. Dem Bedurfnisse einer angemessenen Fursorge für die hinterbliebenen der Mitglieder dieser Raffe wird durch entfprechende Erweiterung der Raffenzwede Rechnung getragen werden.

Die sinngemäße Anwendung des Gesesses führt für diejenigen Mitglieder der Pensionskassen der vom Staate erworbenen Privatscisenbahnen, welche zur Zeit des Intrafttretens des Geseges eine zur Vension aus der Staatskasse berechtigende Stelle im unmittelsbaren Staatsdienste noch nicht erlangt haben, dahin, daß die in dem ersten Absabe des §. 23 gedachte dreimonatliche Frist von dem Zeitpunkte ab zu berechnen ist, mit welchem die Vorausseungen des

§. 1 vorliegen.

Hiernach wird in Preußen die Theilnahme an einer Privatversicherungsgesellschaft der Regel nach von der Unterwerfung unter

das Gefet nicht befreien durfen.

Insoweit jedoch wird eine Ausnahme von dieser Regel zuzulassen, als bereits bisher zugestanden ist, daß die Mitgliedschaft einer solchen Gesellschaft einen Beamten von der Berpflichtung zur Theilsnahme an einer Staatsanstalt befreie. Diese Boraussehung trifft namentlich zu auf die Mitglieder der Berliner allgemeinen WitwensPensions und Unterstüßungs Kasse, deszleichen auf eine größere Anzahl von Eisenbahnbeamten, denen mit Rücksicht auf eine nachgewiesene angemessene Bersicherung ihrer Shefrau von ihrer vorgesehten Behörde gestattet ist, an den für die Gisenbahnbeamten errichteten Witwentassen nicht Theil zu nehmen. Außerdem sind viele Beamte der Gisenbahnverwaltung, denen eine Verpflichtung zur Theilnahme an einer solchen Kasse nicht oblag, im Aufsichtswege angehalten, für ihre Shefrauen durch Versicherung einer Rente oder eines Kapitales bei einer Prtvatgesellschaft zu sorgen. Gine Rücksichtnahme auch auf diese Versicherungen wird nicht zu vermeiden sein.

# Anlage 4.

# Nachweisung

der Beamten im Bezirke . . . . , welche nach Makgabe des §. 23 des Gesehes vom 20. Mai 1882, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staats-beamten (Ges. Samml. S. 298) ihren Austritt aus der . . . . beziehungsweise die Ermäßigung der bei derselben versicherten Pensionen in Antrag gebracht haben.

|               |                                            | jionen i                                                     | n Untrag                                | gebracht                                             | haven.                                                                                       |                                           |              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Leaufenbe Dr. | Rame, Stand<br>und Wohnort<br>bes Beamten. | Nr. des<br>anliegen-<br>den Rezep-<br>tionsschei-<br>nes 2c. | Bisher<br>versicherte<br>Summe.<br>Wark | Beitpunkt<br>bes Aus-<br>trittes aus<br>ber Anstalt. | Termin, von<br>welchemabeine<br>Ermäßigung<br>ber verficherten<br>Summe ein-<br>treten foll. | Betrag<br>ber<br>Ermäßi-<br>gung.<br>Mark | Bemertungen. |
|               |                                            |                                                              |                                         |                                                      |                                                                                              |                                           |              |
|               |                                            |                                                              |                                         |                                                      |                                                                                              |                                           |              |
|               |                                            |                                                              |                                         |                                                      |                                                                                              |                                           |              |

Daß die unter Nr. 1 bis . . aufgeführten Beamten zur Entrichtung von Bitwen- und Baisengelbbeitragen gemäß bes §. 1 bes Gesehes vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298) verpflichtet sind, bescheinigt.

. . . . , ben . . . 188 .

(Beborde.)

#### Anlage 5.

## Vorschlaas-

behufs Bewilligung von Bitmen = und Baifengeld auf Grund des bliebenen des am . . . . zu

(Kinang-Minifterium,

|         |                                                                                                  | Der Bitt                                                                                      | D E            |                      |                                                     |                                                 |             | Rame<br>ber                            | D          | eren A               | lter           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| Rummer. | Bor-, Bu-<br>und<br>Citernuame.                                                                  | Chemann<br>war                                                                                | Wehn-          | Alter                | Aller<br>bes<br>verftor-<br>benen<br>Ehe-<br>mannes | Bett-<br>puntt<br>ber<br>Ehe-<br>folle-<br>fung |             | interblie-<br>benen<br>Rinber<br>unter | Tag        | Monat                | Sahr           |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                |                      |                                                     |                                                 | <b>R</b> r. | 18 Jahren                              |            |                      | <br>           |
| 1       | 2                                                                                                | 3                                                                                             | 4              | 5                    | 6                                                   | 7                                               |             | 8                                      | 9          | 10                   | 111            |
| 1.      | (Beispiel).<br>Aaroline<br>Angufte Müller,<br>geb. Schneiber,<br>geboren am<br>31. Märg<br>1846. | Regierungs-<br>Gefretar,<br>geb. am<br>31. Oftober<br>1827, geftor-<br>ben am 1. Mai<br>1882. | Shies-<br>wig. | 36 Jahre<br>1 Monat. | 54 Jahre<br>6 Monat.                                | 16. 3a-<br>nuar<br>1870.                        | 1           | Marie<br>Augufte,<br>Rarl<br>Heinrich. | 20.<br>14. | De-<br>jewber<br>Mai | 1972.<br>1974. |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                |                      |                                                     |                                                 |             |                                        |            |                      |                |
|         |                                                                                                  |                                                                                               | •              |                      |                                                     |                                                 |             |                                        |            |                      |                |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                |                      |                                                     |                                                 |             |                                        |            |                      |                |

- Anmertung.

  1) Die Geburts-, Shefchließungs- und Sterbe-Angaben in ben Rolonnen 2 bis 11 find burch Beifugung ftanbesamtlicher ober pfarramtlicher Attefte nachzuweisen, fofern nicht aus ben Bersonal Aften hieraber zweifellose Rachricht zu ent
  - nehmen ift.
    2) In Spalte 21 find auch die thatsächlichen Angaben zu machen, welche ben Borschlag in Spalte 17 nach ben §§. 18 und 19 bes Penstonsgesetzes vom 27. März 1872 motiviren.
    3) Ferner ist in Spalte 21 die Rechnung zu bezeichnen, in welcher das von dem Beamten bezogene Diensteinkommen zur Berrechnung gelangt.

# Nachweisung

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Davon fteben                                                                                                                                                                 | la:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Penfion<br>bes Che-<br>mannes (14)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anrechnunge-<br>fähige<br>Dienstzeit<br>besfelben<br>(fpezielle An-<br>gaben.)                                                                  | ber<br>(even-<br>tuellen)<br>Penfion<br>bes Ebe-<br>mannes                                                                                                        | ber Bitwe                                                                                                                                                                    | ber Rinber<br>bis jum<br>vollen-<br>beten<br>18. Le-<br>bens-<br>jabre                                                                                                                                                                                                                       | burd bie in<br>Antrag ge-<br>brachte An-<br>rechnung<br>einer an fich<br>nicht anrech-<br>nungsfäbigen<br>Dienflett von<br>Jahren<br>erhöben auf                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ber Rinber<br>bie jum<br>voll-<br>enbe-<br>ten<br>18ten<br>3abre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | puntt<br>bee<br>Begin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 13                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 1.00 7.00 . 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bom 10. ge-<br>bruar 1857<br>ab, als bem<br>Tage ber Bereibigung<br>als Regle-<br>rungs-Super-<br>numerar,<br>mitin über<br>25 Diens-<br>jahre. | 1500<br>(500<br>Thaler).                                                                                                                                          | nach §. 12<br>bes Gefetes<br>finb inbeg<br>biervon ju<br>fürzen 4/20<br>mit 100                                                                                              | 500<br>= 100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jabren auf                                                                                                                                                                                    | nad<br>Maß-<br>gabe<br>bes<br>§. 12<br>= 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                 | fabige Dienstzeit besfelben (fpezielle Angaben.)  13 bom 10. Bebruar 1857 ab, als bem Tage ber Bereibigung als Regierungs Supensie unmerar, mithin über 25 Diens. | Diensteit (even- mellen) Despielle An- gaben.)  Warf.  13 14  bom 10. He- bruar 1857 ab, als bem Tage ber Bereibigung als Regie- rungs-Super- numerar, mithin über 25 Diens- | Anrechnungs- fābige Dienstgeit besfelben (spezielle An- gaben.)  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  Warl.  13 14 15  Dem 10. Re- bruar 1857 ab. als bem Tage ber Breibtigung als Regie- rungs-Guper- unmerar, mithin über tagen 490 bierbon ju fügen 490 mtt 100 | fäbige (even- twellen) ber Minber ber gaben.) Warf. Warf. Marf.  13 14 15 16  bom 10. He- bruar 1857 ab, als bem Tage ber Breibigung als Kegter- rungs-Guper- untmerar, mithin über 22 DiesB- | Anrechnunge- fähige Diensteit besselben (spezielle Angaben.)  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  Wart.  War | Anrechnunge- fābige Dienstzeit besfelben (fpezielle Angaben.)  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Ma | Anrechnunge- fābige Dienstzeit besselben (spezielle Angaben.)  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Ma | Anrechnungs- fābige Dienstzeit besselben (spezielle Angaben.)  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Marl.  Ma |

Die Richtigleit vorfiehender burch Attefte bezw. burch ben Inhalt ber Aften zweifellos feftgefiellter Angaben bescheinigt.

Solesmig, ben . . . . . . 188 .

Ronigliche Regierung.

## Anlage 6.

# Begründung.

§. 11.

Rach S. 18 des Entwurfes find folgende galle des Ausicheis bens eines Witmens oder Baijengeldberechtigten möglich:

a. Tod der Witwe,

b. Wiederverheirathung der Witme,

c. Ausscheiden einer Baife durch Beirath, Ueberschreitung des

18. Lebensjahres ober Tod.

In diesen sammtlichen Källen soll auf Grund der Bestimmung des §. 11 das den verbleibenden Berechtigten zustehende Witwenund Waisengeld auf den in den §§. 8 und 9 bestimmten Sat beziehungsweise verhältnismäßig auf den Betrag der von dem verstorbenen Beamten erdienten Pension erhöht werden, wenn es vorber in Folge der im §. 10 getroffenen Bestimmung eine Herabsehung erlitten hat. In dem Falle zu a wird sich außerdem das Waisengeld der etwa vorhandenen pensionskähigen Kinder von 1/5 auf 1/3 des im §. 8 bestimmten Witwengeldes steigern.

70) Berfügungen zur Ausführung bes Gesetes vom 20. Mai 1882 über die Fürsorge für die Witwen und Waisen ber unmittelbaren Staatsbeamten.

a.

Berlin, den 12. Juni 1882.
Das Königliche Provinzial = Schulkollegium erhält hierneben
— Eremplare der Bestimmungen vom 5. Juni or. zur Ausführung des Gesess vom 20. v. M. (Ges. Samml. S. 298), betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlassung mit dem Bemerken, daß ich Demselben bezüglich Seiner Mitglieder und Beamten,

ber bom Staate zu unterhaltenden Gymnasien, Progymnaften, Realund höheren Bürgerschulen, Sit. 2 Cap. 120 des Staatshaushalts-Etats,

der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Tit. 1 — 8 Cap. 121 des Staatshaushalts-Etats,

ber ftaatlichen Schulamts Praparanden Unftalten Dit. 9 - 14 Cap. 121 des Staatsbausbalts-Etats.

bie Aussuhrung hiermit übertrage und hiervon die Roniglichen Regierungen, refp. ,die Ronigliche Finang = Direktion zu Sannover, behufs Benachrichtigung der Regierungs= refp. Bezirks=haupt=Raffen in Kenntnis geseth habe.

Den letteren ift die unverzüglich aufzustellende Rachweisung der von den Mitgliedern und Beamten des Ronigl. Provinzial=Schul= kollegiums vom 1. Juli d. J. ab zu entrichtenden Bitwen- und Bai-sengeld-Beitrage — Nr. 5 der Bestimmungen — jedenfalls rechtzeitig vor biefem Termine zuzustellen.

Für die Gymnasien und Seminare 2c. hat das Königl. Provinzial= Soultollegium ebenfalls die Nachweisungen der von den Direktoren. Lebrern und Beamten vom 1. Juli cr. ab ju entrichtenden Witmen- und Baisengeld-Beiträge so fort aufzustellen und den Anstalte-Direktoren

rechtzeitig por dem gedachten Termine mit der Auflage zuzufertigen, danach und nach den in je einem Gremplare beizufügenden allgemeinen Bestimmungen bie Anftalte-Raffen mit Unweifung zu verfeben

und die Betheiligten zu benachrichtigen. Ergeben fich bei Berechnung des Jahres Betrages der Bitwen-Baisengeld - Beitrage Pfennigbruche, so find dieselben, wenn fie ein halb und mehr betragen, voll anzusehen, unter ein halb aber weg-zulaffen. Pfennigbruche, welche bei Zerlegung des Jahresbetrages in Quartalraten entstehen, sind bei Erhebung der letten Dartalrate

des Rechnungsjahres auszugleichen. In den Manualen und Rechnungen der Gymnasien und Seminare zc. find die Bitwen= und Baisengeld = Beitrage nach Unlei= tung der Nummern 6 und 7 der allgemeinen Bestimmungen erfichtlich Die einbehaltenen Beitrage felbst find bei den Besol= dunge-Titeln vierteljährlich in Ausgabe zu stellen und an die im vorletten Absate der Rr. 6 der Bestimmungen bezeichnete vorgeordnete Raffe im Abrechnungewege abzuführen. Darüber, welche befon= deren Rechnungs-Juftifitatorien den letteren Raffen zuzustellen fein werden, find die weiteren Anordnungen der Roniglichen Ober=Rech-

fammtliche Ronigl. Provingial-Schultollegien.

nungs-Rammer abzumarten.

b.

Abschrift hiervon erhalt die Ronigliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlaffung.

> Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Bucanus.

An

fammtliche Ronigl. Regierungen und an bie Ronigl. Finang Direttion ju hannover.

ad G. III. 2121. M. 3771. U. I. II. III b. IV. V.

In entsprechender Beise ist eod. dato wegen der Mitglieder und Beamten der Konfistorien, der ständigen Kreis-Schulinspektoren, der Beamten der Universitäten und der Inftitute derfelben, der Lehrer und Beamten der technischen hochschulen und Kunft-Alademien u. s. w. verfügt worden.

71) Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai 1882 in Beziehung auf Ausscheiden aus der Königl. allgemeinen Bitwen-Verpflegungs-Anstalt oder Verbleiben in berselben.

Berlin, ben 9. Juni 1882.

Auf Anordnung des herrn Finanz-Ministers wird behufs Ausführung des Gesets vom 20. Mai d. I., betreffend die Fürsorge für die Witwen und Baisen der unmittelbaren Staatsbeamten (Ges. Samml. S. 298) für die Interessent der Königlichen allgemeinen Bitwen-Berpstegungsanstalt Folgendes bekannt gemacht:

1) Mitglieder unserer Anstalt, welche auf Grund des neuen Gesets Bitwen- und Baisengeldbeitrage an die Staatstaffe leisten, sind berechtigt, nach ihrer Bahl aus der Anstalt auszuscheiden, oder in derselben zu verbleiben. Dieselben können auch in der Anstalt verbleiben und die bisherige Versicherungsjumme herabsetzen.

Antrage auf Ausscheiden oder auf herabsepung der Berficherungssumme find nur für den 1. April oder 1. Ottober jeden Jahres zu-lässig. Dieselben find unter Beilegung des Rezeptionscheines an unsere Abresse zu richten und mit einem begleitenden Schreiben derjenigen Behörde (in der Regel der vorgesetten Provinzialbehörde) einzureichen, welcher von dem Departementschef die Aussührung des Gesebes übertragen ist. Wartegeldempfänger und Pensionare können diese Antrage der die Bezüge zahlenden Kasse zur Weiterbeförderung übergeben.

Die zuständigen Behörden werden die Antrage nach naberer Unweisung des herrn Finang-Ministers mit der nothigen Bescheinigung

verfeben an une einreichen.

2) Die ursprünglich festgesetten Beiträge muffen bis zum Ablaufe desjenigen mit dem 1. April oder 1. Oktober beginnenden halbjahres bezahlt werden, in welchem der ad 1 erwähnte schriftliche Antrag über den Austritt oder die Penfionsermäßigung an uns gelangt. Dagegen bleiben den betreffenden Mitgliedern gegenüber auch die Berpflichtungen unserer Anftalt bis zu dem gedachten Zeitpunkte in Kraft.

3) Eine Bergütung für den erfolgten Austritt oder die erfolgte Pensionsermäßigung ift nach §. 22 unseres Reglements vom 28. Des zember 1775 in keinem Falle statthaft.

4) Beim Austritte aus ber Anstalt wird nach Erfüllung ber zu 1 und 2 gedachten Bedingungen die Penfionsverficherung in ben diesseitigen Buchern gelofcht.

5) Bei einer Berabsehung der Berficherungesumme unter den-felben Boraussehungen wird selbstverstandlich auch der halbjabrliche Beitrag verhaltnismäßig ermäßigt. Bezüglich bes verbleibenden Berficherungsbetrages, ber in Martbetragen befteben muß, die durch 75 ohne Reft theilbar find, bleiben die erworbenen Rechte gewahrt. Der herabsehungevermert wird von une auf ben Rezeptioneschein gefest, ber bemnachft gurudgefandt wird.

General-Direttion der Königlichen allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anftalt. Dr. Rüdorff.

Befannimaduna.

Benachrichtigung ber Lotal=Schulverwaltung von ber Berfepung ic. eines Behrers, beffen Dienfteintom= men in Folge einer Pfandung einem Abzuge unterliegt.

Berlin, den 11. Mai 1882.

Nach S. 734 der Civilprozegordnung vom 30. Januar 1877 (R. G. Bl. 1877, S. 83) wird durch die Pfändung des Diensteinkommens auch dasjenige Einkommen betroffen, welches der Schuldner in Folge der Versepung in ein anderes Amt oder der Uebertragung eines neuen Amtes zu beziehen hat, fofern eine Aen-berung des Dienftherrn damit nicht verbunden ift. Diese Borausfepung trifft mithin zu, wenn die Berfepung von einer ftaatlichen Anftalt zu einer anderen ftaatlichen Anftalt, bezw. in ein anderes staatliches Amt, oder von einer städtischen Anstalt zu einer anderen ftadtifden Anftalt berfelben Stadt erfolgt.

Mit Bezug hierauf veranlaffe ich daber das Ronigliche Provingial = Schultollegium, die unterftellten Lotaliculverwaltungen anzuweisen, in den vorgedachten Fallen der Berfepung eines Lehrers, beffen Diensteinkommen in Folge einer Pfandung noch einem Abzuge unterliegt, die Raffe der Anstalt, bezw. die Behörde, an welche die Bersegung erfolgt, von der stattgehabten Pfandung unter Angabe der in deren Bersolg bereits abgeführten Beträge in Kenntnis zu

fegen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

fammtliche Ronigl. Provinzial. Schultollegien

U. II. 5997.

#### 73) Ausführung bes Schulauffichtsgefeges.

Berlin, den 4. Juli 1882.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 13. April d. I., daß die in demselben vorgetragene Ansicht über den Einfluß des Geseses vom 11. März 1872 auf die Stellung des Geiftlichen zum Schulvorstande im Besentlichen mit den von meinen herren Amisvorgängern wiederholt zum Ausdrucke gebrachten Grundsfäpen in Einklang steht. Da die letteren indes bei Behandlung des Gegenstandes in der dortigen Provinz nicht gleichmäßig zur Geltung gekommen zu sein scheinen, so mache ich behuse herstellung eines gleichmäßigen Berfahrens auf folgende Punkte ausmerksam.

Nach der Instruktion für die Orts-Schulvorstände vom 6. November 1829, welche zwar nicht als Geset, wohl aber als bindende Berwaltungsnorm zu betrachten, ift der Pfarrer kraft seines kirchlichen Amtes ständiges Mitglied des Schulvorstandes (§. 5) und neben dem Borsipe (§. 23) mit besonderen Kunktionen betraut (§. 20. 21. 22. 24). Derselbe ist in dieser Eigenschaft nicht anders zu behandeln, als die in den übrigen Theilen der Monarchie unter der Bezeichnung als Lokal-Schulinspektoren fungirenden Schulaufsichtsbeamten und bedarf deshalb in Gemäßheit des §. 2 des Gesets vom 11. März 1872 zur Wahrnehmung der gedachten Kunktionen eines staatlichen Auftrages, welcher durch spezielle Ernennung zum Borsigenden des Schulvorstandes in inneren Angelegenheiten auf Widerruf zu ertheilen ist.

Die der Instruktion von 1829 fremde Bezeichnung als Bofal-Schulinspektoren für die praesides in internis ift als ein außerliches Moment ohne entscheidenden Ginfluß und kann ohne Berletzung formeller und materieller Borschriften auch in der dortigen Provinz

in Anwendung gebracht merben.

Die Ernennung des Lokal-Schulinspektors steht der Königlichen Regierung zu, sofern die Wahl auf eine Persönlichkeit fällt, mit deren kirchlichem Amte bis zum Erlasse des Geseyes vom 11. März 1872 die Lokal-Schulinspektion verbunden war. In jedem anderen Kalle ist den Erlassen vom 13. März 1872. B. 480 — Centralbl. S. 203 — 16. April 1872. B. 696 — Centralbl. S. 257 — entsprechend an mich zu berichten.

ıc.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Un bie Königl. Regierung zu R. (in ber Provinz Bestfalen.)

U. III. b. 6209.

Abschrift ift den beiden anderen Königl. Regierungen in der Provinz Westfalen zur Kenntnisnahme und Beachtung mitgetheilt worden.

74) Zinebare Belegung von Geldern staatlicher Ans stalten bei der Roniglichen Seehandlung.

Berlin, den 29. April 1882. Unter Bezugnahme auf die Cirkular-Berfügung vom 7. Dezemsber 1878 — G. III. 3751 — \*), betreffend die auf Grund des §. 12 des Bertrages zwischen dem Deutschen Reiche und Preußen über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Reich vom 17./18. Mai 1875 erfolgte Kündigung der Rechte und Berpflichtungen der Reichsbank gegenüber der Königlich Preußischen Staatsregierung hinsichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, Hospitäler und anderen milden Stiftungen und öffentlichen Anstalten theile ich den Behörden meines Ressorts mit, daß der herr Finanz-Minister die General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät ermächtigt hat, disponible Kassenbestände von Kirchen, Schulen, Stiftungen und sonstigen der Berwaltung oder Aussicht des Staates unterstellten Instituten zur zinsbaren Belegung anzunehmen.

Die Annahme der disponiblen Kaffenbeftande erfolgt unter ben für die Belegung von Gelbern ftaatlicher Anftalten normirten allgemeinen Bedingungen, von denen Abschrift hier beigefügt ift.

hiernach ift geeignetenfalls das Beitere zu veranlaffen.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

fämmtliche nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Refforts.

G. III. 899. U. I. n. U. II.

Bebingungen für die zinsbare Belegung von Geldern staatlicher Anstalten bei ber Königlichen Seehandlung.

Ş. 1. Die Ein= und Rückzahlungen muffen durch zehn theilbar sein, und haben solche in den Bormittagsftunden von 9—1 Uhr zu erfolgen.

Die Einlagen werden mit 2½, Prozent jährlich, den Monat zu 30 Tagen berechnet, verzinst. Die Zahlung der Zinsen erfolgt bei Abschluß des Kontos am Schlusse bes Etatsjahres.

S. 3. Rūdzahlungen erfolgen bis zu 10000 Mt. mit 8 tägiger Kunbigung, größere Betrage bedingen eine vierwöchentliche Kundigung.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1878 Seite 649. Rr. 215.

Indessen ift die Seehandlung berechtigt, die Rudzahlung fofort zu leiften, unter Belaftung des Zahlungstages.

S. 4. Formulare für den Depositen-Berkehr, Einzahlungen und Abhebungen betreffend, werden von der Haupt = Seehandlungs = Raffe unentgeltlich verabfolgt.

S. 5.

Bur Abhebung von Gelbern gegen Quittung find nur Diejenigen berechtigt, welche der Königlichen Seehandlung namhaft gemacht sind. Die Unterschrift der betreffenden Beamten ist der Königlichen Seehandlung zu Kenntnisnahme einzureichen. Bur Prüfung der Chibeit und Gultigkeit der Quittung ist die Königliche Seehandlung nicht verpflichtet.

Porto oder sonstige Koften find von ben Conto di tempo-Inhabern zu tragen.

ad G. III. 899. U. I. n. II.

75) Ausführung kirchlicher und Schulbauten mit einem Rostenaufwande bis zu 500 Mark in der Provinz Hannover, Ausschluß einer Mitwirkung des Kreisbaubeamten.

(Centrbl. pro 1881 Seiten 595, 597.)

Berlin, den 5. April 1882. Der Röniglichen Finang-Direttion erwidere ich auf den an den herrn Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forsten gerich. teten, zur ressortmäßigen Berfügung an mich abgegebenen Bericht vom 6. Juli v. 3. im Ginverständnisse mit dem herrn Minister der öffentlichen Arbeiten, daß im hinblide auf das Biel, welches durch Die nach bem Cirfularerlaffe des lettgenannten herrn Minifters vom 20. Juni 1880 beabfichtigte Geschäffentlaftung ber Rreisbaubeamten erreicht werden foll, eine Abweichung von den bezüglichen Beftimmungen jenes Erlaffes nur im Falle unbedingter Nothwendigkeit zugelaffen werden konnte. Gine folche Nothwendigkeit wird aber bei gewöhnlichen, mit einem Roftenaufwande von weniger als 500 Mt. auszuführenden baulichen Arbeiten an firchlichen und Schulgebauden in der Proving hannover, auch da, wo die Berpflichtung gum Bau und zur Unterhaltung jener Gebaude dem Fietus obliegt, nicht anerfannt werben fonnen. Nach den hierüber von den Konfistorien der Proving eingezogenen Berichten haben die betreffenden Rirchen. und Schulvorftande Die Uebernahme der fraglichen Geschäfte, obwohl fie gesetlich nicht dazu angehalten werden können, mehrfach freiwillig übernommen und nur felten abgelehnt. Sollte hier und ba eine Ablehnung erfolgen, so werden doch Bauhandwerker oder andere

geeignete Personen leicht zu ermitteln sein, die die betreffenden Arbeiten zu übernehmen bereit sind. Auf die Geistlichen, welche in vielen Fällen nur ungern diese ihrem eigentlichen Amte fern liegens den Geschäfte besorgen werden, wird hierbei nicht rekurrirt zu werden brauchen. Der Königlichen Finanz-Direktion überlasse ich, hiernach das Beitere zu verfügen.

An bie Ronigl. Finang-Direktion zu Sannover.

Abschrift erhalt das Ronigl. Konfiftorium zur Renntnisnahme.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An bie Ronigs. Ronfiftorien in ber Proving Sannover und ben Ronigs. Ober-Kirchenrath ju Nordhorn.
G. III. 5266.

76) Der Erlöß für alte Baumaterialien ist bei den Staatstassen zu Gunsten der allgemeinen Staatsfonds nur dann zu vereinnahmen, wenn diese Materialien Eigenthum des Staates sind.

(Centrbl. pro 1879 Seite 162 Rr. 3.)

Berlin, den 25. Mai 1882. Auf den Bericht vom 5. Januar d. J. eröffne ich der Königlichen Ministerial=Bau=Rommission, daß den Bestimmungen der Cirkular=Berfügung vom 7. Dezember 1878 entsprechend der Erlös für alte Baumaterialien nur dann bei den Staatskassen zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds zu vereinnahmen ist, wenn die qu. Materialien Eigenthum des Staates sind. Der Erlös für fremde Materialien gebührt dem Staate nicht.

Die Königliche Realschule hierselbst ift eine für sich bestehende juristische Person, sie ist Eigenthümerin des Gebäudes, in welchem sie sich besindet, und demgemäß auch der alten Materialten, die Bestandtheile des Gebäudes waren. Der Erlös daraus gebührt daher

der Anstaltstaffe, nicht dem Staate.

Der Umftand, daß die Anftalt einen Staatszuschuß bezieht, andert an der Rechtslage nichts; fie erhält denselben mit Rücksicht auf die Unterhaltungspflicht des Staates für ihre Bedürfnisse ganz allgemein, und hat mit demselben alle ihre Ausgaben zu bestreiten, soweit nicht die eigenen Einnahmen dazu ausreichen. Eine solche Einnahme ift auch der Erlös aus den Materialien. Das Eigenthum an dem Gebäude und den Materialien wird durch die Gewährung des Staatszuschussen nicht alterirt.

35 \*

Die Königliche Realschule ift daher nicht, wie in dem Berichte ber Königlichen Ministerial-Bau-Rommission geschieht, solchen Beshörden gleichzustellen, welche stationes fisci find und deren Einnahmen und Ausgaben in die Staatstaffe fließen resp. aus derselben gebedt werden.

Demgemäß ift der Erlös von 221,03 Mf. aus dem Bertaufe des alten Zintbleches von dem Dache der Königlichen Realschule bei den allgemeinen Staatsfonds nicht zu verrechnen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. von Gofler.

bie Rönigl. Minifterial-Bau-Rommiffion bier. G. III. 5130. U. II.

77) Unzulässigkeit der einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Geschäftes bei Ausführung von Central=

heizungeanlagen in fistalischen Bauten.

Berlin, den 31. Mai 1882. Die Behörden meines Ressorts erhalten beiliegend je ein Exemplar einer von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten an die Provinzialbehörden erlassenen, auf die Verdingung von Central-Heizungsanlagen sich beziehenden Cirkular-Versügung vom 6. April d. J. zur Kenntnisnahme mit der Veranlassung, die Bestimmungen derselben bei allen mein Ressort berührenden Bauten, deren Kosten ganz oder theilweise aus Staatssonds oder solchen Stiftungssonds, die unter Staats-Verwaltung stehen, gedeckt werden, soweit irgend thunlich in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen.

An fammtliche nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Refforts.

Abschrift (ohne Anlage) erhalt die Königliche Regierung 2c. zur Renntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

3" Setitetung: Eutunus.

sammtliche Abnigl. Regierungen und Landbrofteien, sowie an bie königl. Minifterial-Bautommiffion bierselbft und an bie königl. Finang-Diretion ju hannover.

G. III 6093. U. I. II. III. M.

Berlin, den 6. April 1882. Von Seiten einer auf dem Gebiete der Central - Heizungsanlagen mit bestem Erfolge wirkenden Geschäfts-Firma ist Beschwerde darüber erhoben worden, daß es ihr bei den fiskalischen Bauten troß

vielfacher Bemühungen bieber nur in feltenen gallen gelungen fei, gegenüber einer anderen mit benfelben Ginrichtungen fich beschäftigenden, von den bauausführenden Behörden häufig einseitig bevor-

zugten Firma fich Geltung zu verschaffen.

Benngleich in manchen Fällen wesentlich sachliche Grunde zur Richtberudsichtigung der einen oder der anderen Offerte den Anlag gegeben haben mogen, so tann doch die einseitige Bevorzugung eines awar tüchtigen, doch nicht allein bewährten Geschäftes weder im fakalischen Enteresse noch aus Rucksichten ber Rillisteit gagen an fistalischen Interesse, noch aus Rudfichten der Billigfeit gegen an-

dere gleichfalls leistungsfähige Firmen für angemessen erachtet werden. Em. Hochwohlgeboren ersuche ich benzusolge ergebenft, die Aussführung von Central-Heizungsanlagen in siskalischen Bauten fortan der Regel nach nicht im Wege des freihandigen Berdinges, sondern nach vorangegangenem beschrantten Submissions-Berfahren, bei weldem die auf diefem Gebiete vorhandenen anerkannt tuchtigen gabrikanten zu berücksichtigen sind, stattfinden zu lassen.

> Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. Marbach.

fammtliche Ronigi. Regierungs-Brafibenten bezw. Regierungen, Landbrofteien, Gifenbahn-Direttionen und an Die Ronigi. Minifterial-Bautommiffion bierfelbft.

III. 5212. II. a. 4366.

#### 78) Preußischer Beamten=Berein. (Centrbl. pro 1881 Seite 421 Rr. 109.)

Der Preußische Beamten Berein, welcher am 1. Juli 1876 seine Geschäftsthätigkeit eröffnet hat, sucht auf ber Grundlage ber Gegenseitigkeit und Selbsthülfe die wirthschaftlichen Bedurfnisse bes Beamtenstandes zu befriedigen. Aufnahmefähig find Reichs-, Staats-,

Rommunalbeamte, Geistliche, Aerzte, Rechtsanwälte und Lehrer. Der Berein schließt Lebens -, Kapital -, Leibrenten -, Kriegs -und Marine-Bersicherungen ab, giebt an seine Mitglieder Kautions und andere Policen = Darleben und fordert in wurdiger und fach= gemäßer Beise Die Interessen bes Beamtenstandes burch bie Monatsschrift fur Deutsche Beamte. (Redattion Geb. Regierungs-Rath Jacobi zu Liegnis — Berlag Friedr. Weiß Nachfolger zu

Grünberg i./Sol.) Der Berficherungsbestand betrug ult. 1881

Lebens-Berficherungs-Policen über 18 622 200 Mark 5370 3 612 110 1915 Rapital=

Sa. 7285 Policen über 22 234 310 Mart. Rach bem 5. Geschäftsberichte pro 1881 lautet bas Gewinnund Verluft-Ronto, sowie die Bilanz wie folgt:

| Einahme. Gewinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ne Scr     | nt-Route   | Bewinne und Berluft-Routo pro 1881. Bünftes Rechnungsjahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jona                   | nuegane.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 36       | J. J.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 W                   | K 8             |
| Gewinn aus dem Jahre 1880, welcher im<br>Jahre 1881 gur Bertheilung fommt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | 138 132 1  | Gewinn-Bertheilung aus bem Jahre 1880:<br>a. 2% Superbividende auf die Antheilschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 301 53               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | Sichetheitefonbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.253 30               |                 |
| Bramien-Einahme für 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573 385 03 | 573 385 03 | d. Dividende an bie Inhaber von Lebengber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 027 58 1.           | 138 132 41      |
| Liebrentenverficherung:<br>Aus bem Jahre 1880 übernommene rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -Outge:    |            | ferbe ult. 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 875 450 46<br>88 900 - |                 |
| Prämien Einnahme für 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9537 02    | 22377 0.   | alle gurudgeftellt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11220 -                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | Rut Intangeranie Policei<br>Richerficheringes Prämien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182                    | 977 330 76      |
| haben ber Kapitalverlicherungs . Ub-<br>theifung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 537 496 94 |            | Referbe alt, 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 731 22 3               | 22 881 97       |
| trägen filt 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232 739 41 |            | Ravitalverficherung: Butboben ber Rapitalverficerungs " Abtbeilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |
| haben der Kapitel Bul übernommenes Ont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.815.89   |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 446 91              | _               |
| 3m Jahre 1881 gur Rapital-Anfammlung aeidriebene Dinibenben. Betrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 195 67   | 784 447 91 | Guthaben der jur Kapital Anjammlung gefchrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |
| Binfen-Einuahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | Kür aurstdageablte Kavital Anfammlungen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 050 01              |                 |
| Auf Sppothelendarleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 202 09  |            | Divibenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 738 89 80              | 808 227 34      |
| Auf Effetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.99      | 85 496 23  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 20 5000 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | -               |
| Rourdgewinn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | 10 35      | Roften filt Die Lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                      | 41 665 -        |
| a committee and committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committ | 1          | 3          | Reufflien: 100%, Abidycibung pro 1881.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                      | 348,49          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | All and the Applications of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the Application of the |                        | T A CHO 7 (047) |

|   | 62200 8                         | 204 07<br>204 07 | 244 70                                                 | 102 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58                                                                                                                                                      | 894 004 01                                                                                                               | 22 150 75                                |                                                                                                                      | 754 042,24                                                                             | 21 483 38                 | 1001010 | 154 297 99           | 2105308/60  |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------|
| ŀ | 411                             | 111              | 1                                                      | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 940                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 1.                                       | 2                                                                                                                    | -                                                                                      | 1                         |         | 1                    | 2.1         |
|   | 411                             | (1)              | k                                                      | 59 U3<br>43 S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 875 450 46<br>2744 07<br>11 220                                                                                                                         | 2878 99                                                                                                                  | 1                                        | 740.357.14                                                                                                           | 13 685 10                                                                              | J                         |         |                      |             |
|   |                                 | isfonds          | Decerfonde nicht abgebobene Biufen und Superbivibenben | Ainsen pro 1877, 1879 und 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bensversicherung:<br>Rechnungsmäßige Reserve ult. 1881<br>Bor dem Fälligkeitsrermine dezahlte Prämien<br>Schadenreserve für sech angemeldete Sterbesäll | glicht abgehobene Dividenden auf Lebensverlicher<br>rungs-Kolicen pro 1877, 1878, 1879 und 1890<br>iegsverscherungsfonds | Rechnungemäßige Referve ult. 1881 , ,    | pitalverlicherung:<br>Gutbaben der Kapitalverlicherungs - Abtheilung<br>nlt. 1881 incl. der im Borans bezahlten Bei- | trage<br>Guthaben ber aus Lebensversicherungs Dividen-<br>ben angesammelten Rapitalien | Afferbaten und Rreditoren | -       | Gewinn: 154 297,99 M |             |
|   | Sarantiefonbs - Siderheitsfonbs | Kautionsfonds    | _                                                      | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 50 Lebensversich<br>70 Rechnungs<br>28or dem                                                                                                            | 8                                                                                                                        | 3                                        | Kapitalversicherung:<br>Guthaben ber Ka<br>nlt. 1881 incl.                                                           | Guthaben<br>ben ang                                                                    | Affervaten u              | ab      | Gewinn pro 1881      | 00          |
|   | 0511                            | _                | _                                                      | 49 148 30 and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and  | 10 S01 lib Lebendverlicherung: 6 329 70 Rechnungsmäßig<br>Bor dem Fälligl                                                                               | Price abge 13 601 85 Rriegsberfich                                                                                       | 256 13 Leibrentenver<br>575 59 Rechnunge | Rapitalverste<br>Guthaben<br>nit. 188                                                                                | Guthaben<br>ben an                                                                     | Affervaten u              | ab      | Gewinn pro           | 105 308 60  |
|   | 0511                            | 353 130 24       | 9-28/80                                                | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 10 801 56 2e<br>6 329 70<br>3 136 13                                                                                                                    | 8                                                                                                                        | 3                                        | Rapitalverste<br>Gutbaben<br>nlt. 188                                                                                | Guthaben<br>ben on                                                                     | Affervaten u              | ab      | Gewinn pro           | 2105 308 60 |
|   | 0511                            | _                | 9-28/80                                                | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 348492 3136 13 Schengerfüch<br>348492 3136 13 Schungs                                                                                                   | 8                                                                                                                        | 3                                        | Kapitalverlid<br>Gutbaben<br>nlt., 186                                                                               | Guthaben<br>ben on                                                                     | Affervaten u              | ge      | Gewinn pro           | 210530800   |

Die eigenen Konds des Bereines, welchen Passiven nicht gegenüberstehen, belaufen sich nach statutenmäßiger Vertheilung des Gewinnes pro 1881 bereits auf mehr als 279 600 Mart. Der ult.
1880 noch aus 62 200 Mart in Wechseln bestehende Garantiesonds
ist durch den Gewinn pro 1881, Rückgabe der Wechsel und Erhöhung des Sicherheitssonds vollständig getilgt. Der Verein hat alse
ben statutenmäßigen Sicherheitssonds von 200 000 Mart bereits
baar angesammelt, außerdem aber noch einen Ertrasicherheits-Konds
von ca. 80 000 Mart zurückgelegt, und ferner für die 5 ersten Geichäftsjahre seinen Mitgliedern in Sa. 203 249 M. 45 Pf. Divibende gezahlt.

Auf Ersuchen versendet die Direktion des Preußischen Beamten-Bereines in hannover die Drudjachen des Bereines franto und

gratis und ertheilt bereitwilligft jede gewünschte Ausfunft.

79) Schrift: "Die Bau-Unterhaltung in haus und Sof" von hilgers.

Berlin, den 20. Juni 1882.
Ich finde mich veranlaßt, die Behörden meines Refforts auf das von dem Königlichen Bau-Inspektor E. hilgers zu Bies-baden speziell für nicht technische Berwaltungsbeamte verfaßte Berk: "Die Bau-Unterhaltung in Haus und hof" welches im Verlage von Edmund Rodrian's hofbuchhandlung in Biesbaden zum Preise von 2 Mark 80 Pf. erschienen ist, aufmerksam zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

fammtliche nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 6543.

# ll. Universitäten, technische Soch: schulen, 2c.

80) Bestätigung ber Rettormabl an ber Universität zu halle.

(Centrbl. pro 1881 Seite 429 Rr. 114.)

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 23. Mai d. 3. die Bahl des ordentl. Professor. Keil in der philosophischen Kakultät der Universität zu halle zum Rektor dieser Universität für das Jahr vom 12. Juli 1882 bis dahin 1883 bestätigt.

81) Reglement für das historische Seminar an der . Roniglichen Universität zu Riel.

§. 1.

Das historische Seminar hat den doppelten 3med, in die Methobe ber fritischen Geschichtsforschung einzuführen und funftige Lebrer an höheren Schulen fur ben Unterricht im hiftorischen Sache vorzubereiten.

§. 2.

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, eine für alte und eine für mittlere und neuere Geschichte. Jeder Abtheilung ftebt ein besonderer Direktor vor.

§. 3.

Die Anmeldung zum Gintritte geschieht bei dem Direktor derjenigen Abtheilung, an beren Uebungen der Gintretende theilgunehmen municht. Durch ben Gintritt verpflichtet er fich gur fleißigen Betheiligung an Diefen Uebungen. Es ift geftattet, beiben Abthei= lungen zugleich anzugehören.

8. 4.

In jeder der beiden Abtheilungen des Seminars findet in der Regel wochentlich eine Zusammenkunft ftatt.

In den Busammenkunften werden vorzugeweise wissenschaftliche Untersuchungen angestellt. Außerdem wird durch freie Borträge, welche auch unabhängig von den regelmäßigen Uebungen ftattfinden tonnen, der prattischen Ausbildung für den tunftigen Geschichts= unterricht Rechnung getragen werden.

Honorar wird von den Mitgliedern nicht entrichtet.

§. 5.

Jedem der beiden Direttoren fteht in jedem Semefter ein Betrag von 150 Mark zur Berleihung von Pramien für die beften Beiftungen in der unter feiner Leitung ftebenden Abtheilung des Geminare gur Berfügung.

**§**. 6.

Die Bermehrung der Seminarbibliothet erfolgt nach gemeinsamen Beschlüssen der Direktoren aus dem zu Prämien nicht bestimmten Theile des Seminarsonds, sowie aus den nicht verwendeten Prämienbeträgen, sofern der Direktor der betreffenden Abtheilung die letteren nicht zu außerordentlichen Prämien innerhalb der nächsten vollen 1889

Berlin, den 19. April 1882.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

ad U. I. 5906.

82) Bestätigung ber Bahl des Rettors bei der tech. nifchen bochichule zu Berlin; desgl. der Bablen ber Abtheilungsvorfteber an den drei technischen Sochiculen. (Centrbl. pro 1881 Seite 429, pro 1880 Seite 724, pro 1881 Seiten 143 u. 664.)

Der herr Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten bat durch Berfügung vom 20. Mai d. 3. die Bahl des Professors Rubn jum Reffor der technischen Sochichule zu Berlin fur die Amisperiode vom 1. Juli 1882 bis dabin 1883 bestätigt.

Kerner hat der herr Minifter beftatigt durch Berfügung

a. vom 3. Juni d. 3. die von den Abtheilungstollegien der technischen Sochichule zu Berlin getroffenen Bablen

1) bes Profeffore Schmatlo jum Borfteber ber Architettur-Abtheilung,

2) des Professors Brandt jum Borfteber ber Abtheilung für Bau-Ingenieurmefen,

3) des Geheimen Regierunge-Rathes, Professors Reuleaux jum Borfteber ber Abtheilung für Mafdinen-Ingenieurwefen,

4) des Professors Dr. Sirich mald zum Borfteher der Ab-theilung für Chemie und Guttentunde,

5) des Professors Dr. herper zum Borfteber der Abtheilung für allgemeine Biffenschaften, und

6) des Admiralitäterathes Dietrich jum Borfteber der Settion für Schiffsbau auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83,

b. vom 17. Juni b. 3. die von den Abtheilungetollegien ber technifden Sodidule gu Sannaver getroffenen Bablen

1) des Profeffors, Baurathes De bo jum Borfteber der Abthei-

lung I für Architettur, bes Professors, Baurathes Dolegalet jum Borfteber ber

Abtheilung II fur Bau-Ingenieurwefen, 3) des Professors Bischer jum Borfteber der Abtheilung III

für Maschinen-Ingenieurwefen, 4) des Profeffore Dr. von Quintus-Scilius jum Borfteber der Abtheilung IV für chemisch-technische Wiffenschaften, und

5) des Profesors Red jum Borfteber der Abtheilung V für allgemeine Biffenschaften

auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83,

c. vom 17. Juni b. 3. die von den Abtheilungekollegien ber

technischen Sochschule zu Mach en getroffenen Bablen
1) des Professors Dr. Lemde zum Borfteber der Abtheilung I

für Architeftur, 2) des Professors Inge jum Borfteber der Abtheilung II für Bau-Ingenieurwefen,

- 3) des Professors von Reiche zum Borsteher der Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen,
- 4) des Professors Dr. Laspen res jum Borfteber der Abtheislung IV für Bergbau und Guttentunde und für Chemie, und

5) des Professors Dr. Wüllner zum Vorsteher für die Abtheis lung V für allgemeine Biffenschaften auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83.

83) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium der Jakob Saling'schen Stiftung.

(Centrbl. pro 1880 Seite 423 Rr. 74.)

Berlin, den 7. Juli 1882.

Aus der unter dem Namen "Jakob Saling'iche Stiftung" für Studirende der Königlichen Gewerbe-Akademie, jeht Fach-Abtheilung III und IV der Königlichen technischen Hochschule in Berlin, begrundeten Stipendien-Stiftung ist vom 1. Oktober d. J. ab ein Stipendium in höhe von 600 Mk. zu vergeben.

Nach dem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute find die Stipendien dieser Stiftung von dem früheren Ministerium für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das technische Unterrichtswesen vom 1. April 1879 ab auf das Ressort des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten übergegangen ist, von dem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten an bedürftige, fähige und fleißige, dem Preußischen Staatsverbande angehörige Studirende der genannten Anstalt auf die Dauer von drei Jahren unter denselben Bedingungen zu verleihen, unter welchen die Staats-Stipendien an Studirende dieser Anstalt bewilligt werden.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen werden, welschen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbeschule abgelegt haben, das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu Theil geworben ist, oder, wenn sie von einer Realschule oder einem Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reise versehen sind, zugleich nachzuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzügliche Leistungen und hervorragende Sähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um das vom 1. Ottober d. 3. ab zu vergebende Stipendium werden aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche an diejenige Königliche Regierung resp. Landdrostei zu richten, deren Berwaltungsbezirke sie ihrem Domizile nach angehören.

Dem Gesuche find beigufügen:

1) der Geburtsschein,

2) ein Gefundheitsatteft, in welchem ausgedrudt fein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm ermählten Gewerbes und für die Anftrengungen des Unterrichtes in der Anftalt befige,

3) ein Zeugnis der Reife von einer ju Entlaffungeprufungen berechtigten Gewerbes oder Realschule oder von einem Gymnafium,

4) die über die etwaige praktische Ausbildung des Bewerbers iprechenden Beugniffe,

5) ein Sührungsatteft,

6) ein Zeugnis ber Ortebehörde refp. des Bormundicaftsgerichtes über die Bedürftigfeit mit fpezieller Angabe ber Bermogensverhaltniffe bes Bewerbers,

7) die über die militarifden Berhaltniffe des Bewerbers sprechenden Papiere, aus welchen hervorgeben muß, daß die Ableiftung feiner Militarpflicht feine Unterbrechung des Unterrichtes ber-

beiführen merde, 8) falls der Bemerber bereits Studirender der Gewerbe-Atademie beziehungsweise der III und IV Sach-Abtheilung der hiefigen König-lichen technischen Sochichule ift, ein von dem Rektor der Anftalt auszuftellendes Atteft über Bleiß, Fortschritte und Sabigfeiten bes Bewerbere.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

84) Preisaufgabe bei der Charlotten. Stiftung für Philologie.

(Ausjug aus bem Sigungsberichte ber Alabemie ber Biffenfchaften ju Berlin bom 3. Juli 1882.)

(Centrbl. pro 1879 Seiten 450 unb 546.)

Nach dem Statute der von Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin von Bopfgarten, errichteten Charlotten-Stiftung fur Philologie ift am heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der philosophisch-historischen Rlaffe ermählte Rommiffion, welche die Aufgaben zu bestimmen hat, stellt im Ramen der Atademie folgendes Thema:

Die Ginrichtung der ftadtromischen Rolumbarien ift auf Grund ber gedruckt vorliegenden Inschriften und Stiche baraufbin zu untersuchen, daß die Bertheilung der Nischen auf die einzelnen Bande, die Bahlung der Grabplate und die darauf bezügliche Terminologie ihre Erlauterung finden. Es ift den Bewerbern überlaffen, darüber binaus die Entstehung der Rolumbarien und deren Chronologie überhaupt, ferner die Rechtsfrage zu erörtern, auf welchen Momenten die Erwerbung des Grabrechtes theils für Genoffenschaften, theils für Indinibuen beruht.

theils für Individuen beruht.
Die Stiftung ift zur Körderung junger, dem Deutschen Reiche angehöriger Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollsendet und den philosophischen Doktorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Beswerbung noch ohne feste Anstellung sind. Privatbozenten an Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen

versitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen.
Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1883 an die Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruche zu verssehen; in einem versiegelten, mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Verfassers anzugeben und der Nachweis zu liefern, daß die statutenmäßigen Voraussehungen bei dem Bewersber zutreffen.

In der öffentlichen Situng am Leibniz : Tage 1883 ertheilt die Akademie dem Berkasser der des Preises würdig erkannten Arsbeit das Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genusse der zur Zeit 4½ Prozent betragenden Jahreszinsen des Stiftungskapitales von 30000 Mark auf die Dauer von vier Jahren.

85) Ausfall ber angefündigten afademischen Runftausstellung zu Berlin im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362 Rr. 33.)

Die laut Bekanntmachung vom 28. Februar d. J. angekundigte akademische Kunstausstellung fällt in diesem Jahre aus. Die nächste akademische Kunstausstellung sindet voraussichtlich im nächsten Frühejahre statt; weitere Bekanntmachung bleibt vorbehalten.

Berlin, den 19. Juni 1882.

Der Senat der Röniglichen Atademie der Kunfte, Settion für die bildenden Kunfte.

Ende.

Befanntmachung.

86) Ablieferung eines Eremplares der amtlichen Drudfachen an die Königliche Bibliothet zu Berlin.

1.

Berlin, den 6. Mai 1882. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, von den fünftig im Drude erscheinenden Berichten des Regierungs-Medizinalbeamten des dortigen Bezirkes die koftenfreie Abgabe eines Exemplares an die hiefige Königliche Bibliothet zu veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: Eucanus.

An

fammtliche Berren Regierungs-Brafibenten.

U. I. 7704. M. 2512.

U. I. 7704. M. 2512.

2.

Berlin, ben 6. Mai 1882.

Auf Anregung des Oberbibliothetars, Geheimen Regierungs-Rathes Professors Dr. Lepsius ersuche ich das Königliche Konsistorium x. zc., von den im dortigen Geschäftsbereiche herausgegebenen amtlichen Drucksachen, soweit dies nicht schon gegenwärtig geschieht, fünftig je 1 Exemplar der hiefigen Königlichen Bibliothet toftenfrei zukommen zu laffen.

Etwa zu sekretirende Sachen wurden event. auszunehmen oder Königlichen Bibliothet mit einer darauf bezüglichen Beisung zuzusertigen sein. Die Ginlieferung von periodischen Schriften hat nach Ablauf des Jahres, die von selbständigen nichtperiodischen

Schriften alebald nach dem Erscheinen zu erfolgen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An fammtliche nachgeorbneten Oberbeborben meines Refforts.

87) Zusammensepung der Kommissionen von Sachverftandigen bei den Museen zu Berlin.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst gerubt, zu Mitgliedern der nach §. 8 der durch den Allerhöchsten Erlaß vom 13. November 1878\*) genehmigten Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Berwendung der sächlichen Fonds bei den Königlichen Museen in Berlin zu bildenden Kommissionen von Sachverständigen außer den betreffenden Abtheilungs-Direktoren auf die Zeit bis zum 31. März 1885 zu ernennen:

1) für die Gemalde-Galerie

Historienmaler Professor D. Begas, Professor Dr. H. Grimm, Geheimer Regierungsrath Dr. Jordan, Historienmaler Professor G. Spangenberg,

Mitglieder.

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 054 Rr. 2:20.

Raufmann A. von Bederath, Stellvertreter. historienmaler Professor G. Richter, 2) für das Antiquarium Professor Dr. E. Sübner, Direktor der Sammlungen des Kunst-Gewerbe-Museums Professor Dr. Lessing, Mitglieder. Professor Dr. Robert, Stellvertreter. Symnafial-Oberlehrer Dr. Trendelenburg, 3) für das Rupferftich-Rabinet Raufmann A. von Bederath, Mitglieder. Professor Dr. S. Grimm, Professor Dr. Dobbert, Stellvertreter. Gebeimer Regierungerath Dr. Jordan, Aegyptische Abtheilung Professor Dr. Sacau, Mitglieder. Professor Dr. Schraber, Profeffor Dr. Dillmann, Geheimer Ober-Regierungerath a. D. Dr. DIS- } Stellvertreter. haufen, 5) Antite Stulpturen und Gipsabguffe Profeffor Dr. G. Subner, Mitglieder. Bildhauer Profeffor 2. Bolff, Professor Dr. Robert, Stellvertreter. Bildhauer Professor Siemering, Stellbertreter.

6) für die Sammlung der Stulpturen der christlichen Epoche und der entsprechenden Abgusse Raufmann A. von Beckerath, Bildhauer Professor Sugmann-Bellborn, Bildhauer Professor Reinhold Begas, Stellvertreter. Profeffor Dr. Dobbert, 7) für das Mungfabinet Landgerichtsrath Dannenberg, Professor Dr. 3. G. Dropfen, Professor Dr. Eh. Mommsen, Mitglieder. Professor Dr. Sachau, Professor Dr. Robert, Stellvertreter. Profeffor Dr. Battenbad, 8) für die ethnologische Sammlung

Mitglieder.

Stellvertreter.

Dr. Fr. Jagor,

Ronful a. D. Dr. Begftein,

Dr. 2B. Reiß,

Geheimer Medizinalrath Professor Dr. Birdow,

#### Gymnafial: 2c. Lehranstalten. III.

88) Bekanntmachung eines Berzeichnisses derjenigen höheren gehranstalten, welche zur Ausstellung von Beugniffen über bie wiffenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militardienst berechtigt find.")

Es wird hierunter ein Bergeichnis berjenigen höheren Lehranftalten gur öffentlichen Renntnis gebracht, welche fich gur Beit in Gemäßheit des S. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Befige ber Berechtigung zur Ausstellung von Zeugniffen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militardienft befinden.

Berzeichnis

der höheren Lehranstalten, welche gur Ausstellung von Beugnissen über die missenschaftliche Befähigung für den ein jährig = freiwilligen Militardienft berechtigt find.

A. Lebranftalten, bei melden der einjährige, erfolg = reiche Befuch der zweiten Rlaffe zur Darlegung der wiffenschaftlichen Befähigung erforberlich ift. \*\*)

### a. Symnaften.

Proving Oftpreugen.

Direttoren :

1. Das Gymnafium zu Allenftein, Dr. Friederedorff. Souls. 2. Bartenftein,

Anmertungen ber Rebatt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berm.

Staate aufgeführt. Staate aufgeführt. Anmerkungen ber Rebakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw.

\*\*) Die Symnasien und Progymnasien an Orten, an welchen eine zur Erteilung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse für ben einjährig freiwilligen Militärdienst berechtigte Realschule bezw. böhere Bürgerschule mit obligatorischem Unterrichte im Latein nicht sich befindet, sind befugt, berartige Besähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprache diepenstren Schillern zu ertheilen, insofern letztere an dem für zenen Unterrichte ingesührten Ersahnnterrichte regesmäßig theilgenommen und entweder die Setunda absolvirt oder nach mindesens einzährigem Besuche berselben auf Brund einer besonderen Prüfung ein Zeugnis des Lehrer-Kollegiums siber genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

Bur Zeit sind dies die in dem Berzeichnisse mit einem \* bezeichnsten Symnasien und Krogymnasien (A. a und B. a).

<sup>\*)</sup> Die nachfolgende Bekanntmachung wird, wie bisber, genau nach dem Bortlante berselben in dem Centralblatte filt das Deutsche Reich aufgenommen, und unter hinzufugung der Ramen der Direktoren (Rektoren) der einzelnen Anfalten. Daraus erklärt fich, daß die einzelnen Rategorien der höheren Schulen noch mit den friher für dieselben im Gebrauche befindlichen Benennungen bezeichnet find, vergl. Anmerkungen x) auf den Seiten: 548, 551, 553, 554, 557. Die Bekanntmachung vom 19. Upril 1882 ift veröffentlicht durch das Centrbl. f. d. Deutsche Reich pro 1882 Nr. 16 Seite 179.

Ans dem Berzeichnisse find hier nur die höheren Lehranstalten im Preußischen Staate ausgeführt. Anmerkungen der Redalt des Centrbl. f. d. Unt. Berw.

Direktoren:

36

| 3.          | Das | Gomnafium       | дu         | Braunsberg,                                                                                       | Dr.       | Meinert.          |
|-------------|-----|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 4.          | =   |                 |            | Gumbinnen,                                                                                        |           | Arnold, Prof.     |
| 5.          | =   | s<br>•          | 3          | Bobenftein,                                                                                       | =         | Laubien.          |
| 6.          | 3   | •               |            | Infterburg (ver                                                                                   | •         |                   |
|             | Б   | unden mit der 9 | Real       | foule I. Dron. daf.                                                                               | .,) =     | Krah.             |
| 7.          | =   | Altftadtifche & | iym        | nafium zu Rönigs:                                                                                 | 3         | •                 |
|             |     | , ,,            | •          | berg i. Oftpr.                                                                                    |           | Möller, Prof.     |
| 8.          | 5   | Friedrichs-Ro   | Aegi       | um daselbft,                                                                                      | Leh       | nerdt.            |
| 9.          |     | Rneiphöfische   | (By)       | mnafium daselbst,                                                                                 | v. I      | Orngalsti.        |
| 10.         |     | Bilhelme=Gy     | mna        | isium daselbst,                                                                                   | Urb       | an, Prof.         |
| 11.         | 5   | Gymnafium &     | ju !       | Eyd,                                                                                              | Dr.       | Rammer, Prof.     |
| 12.         | *   |                 |            | Memel,                                                                                            |           |                   |
| 13.         |     | *               | •          | Raftenburg,                                                                                       | 2         | Jahn.             |
| 14.         | 5   | s :             | s :        | Röffel,                                                                                           | 3         | grey.             |
| 15.         | 9   | <b>s</b> :      | =          | Tilfit,                                                                                           | =         | Moller, Prof.     |
|             |     | 9D r            | ovi        | ing Bestpreuß                                                                                     | en.       |                   |
| 16.         | Das | Gymnafium       |            |                                                                                                   |           | Thomaszewsti,     |
|             | ~   | O y             | 0          | •                                                                                                 |           | Prof.             |
| 17.         | s   | <b>s</b> ,      | 5          | Culm,                                                                                             | s         | Lozynsti.         |
| 18.         | s   | Rönigliche Gy   | mn         | afium zu Danzig,<br>1.afium dafelbft,<br>Deutsches. Krone,<br>Slbing,<br>Braudenz,<br>Marienburg, | Tro       | fien.             |
| 19.         | 3   | Städtische Gi   | ymr        | iafium daselbft,                                                                                  | Dr.       | Carnuth.          |
| 20.         | •   | Gymnasium z     | u          | Deutsch=Krone,                                                                                    | gon 3     | inski, Prof.      |
| 21.         | s   |                 | <b>=</b> ( | Elbing,                                                                                           | Dr.       | Toppen.           |
| 22.         | *   | <b>s</b> :      | = (        | Braudenz,                                                                                         | 5         | Rretichmann.      |
| <b>23</b> . |     | 3               | = S        | Marienburg,                                                                                       | =         | haydud.           |
| 24.         | •   | <b>s</b> :      | = 9        | Narienwerder,                                                                                     | •         | Brods.            |
| 25.         |     | 5               | <u>.</u> 9 | leuftadt i./Weftpr.                                                                               | , =       | Seemann, Prof.    |
| 26.         |     | •               | , (e       | 5tra8burg i./Weftp                                                                                | r.,=      | Ronigsbed.        |
| 27.         | 5   |                 | = 3        | horn (verbunden                                                                                   | ì         | -                 |
|             |     | mit der Reals   | фи         | le I. Ordn. das.)                                                                                 | , =       | Strehlte.         |
|             |     | Pr              | ovi        | ng Brandenbi                                                                                      | ırg.      |                   |
| 28.         | Das |                 |            |                                                                                                   |           | dr. Ribbed, Prof. |
| 29.         |     | Frangofifde     | Ġ'n۱       | mnafium daselbft,                                                                                 | . –       | · Schnatter.      |
| <b>30.</b>  | 5   | Friedriche=Gr   | mn         | afium daselbft,                                                                                   |           | Rempf, Prof.      |
| 31.         | =   |                 |            | riche Gymnaf. bafe                                                                                |           |                   |
|             |     | _               |            | , , ,                                                                                             | • •       | Prof.             |
| <b>32</b> . | •   |                 |            | n8=Gymnaf.daselb                                                                                  | oft,      | . Rern, Prof.     |
| 33.         | s   |                 |            | nafium daselbst,                                                                                  |           | = Schottmüller.   |
| 34.         | 2   |                 |            | eGymnafium dafel                                                                                  |           |                   |
| 35.         | •   | Symnasium z     | um         | grauen Rlofter daf                                                                                | elbft,    |                   |
| _           |     |                 |            |                                                                                                   |           | Hofmann.          |
|             | dag | Rollnische Gy   | mn         | afium daselbst,                                                                                   | <u> 9</u> | fern, Prof.       |
| 37.         | 2   | Rönigftädtisch  | e &        | dymnafium dafelb                                                                                  | st, L     | dr. Bellermann.   |
|             |     |                 |            |                                                                                                   |           |                   |

1882.

|              |     |                                         |             |                                 | _    |                           |
|--------------|-----|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|------|---------------------------|
|              |     |                                         |             |                                 |      | irettoren:                |
|              | das | Leibniz-Gym                             | nafi        | um daselbst,                    | Dr.  | Friedlander.              |
| 39.          |     | Luifenftadtifd                          | )e @        | öpmnasium daselbst,             | 8    | Rod, Prof.<br>Paul, Prof. |
|              |     | Sophien=Gy1                             | nna         | fium daselbst,                  |      | Paul, Prof.               |
| 41.          |     |                                         |             | asium daselbst,                 | =    | Rubler, Prof.             |
| <b>4</b> 2.  | 2   |                                         |             | Brandenburg,                    | *    | Rasmus.                   |
| <b>4</b> 3.  | Die | Ritter=Afade                            |             |                                 | *    | Röpke, Prof.              |
| 44.          | Das | Gymnafium                               | zu          | Charlottenburg,                 | 5    | Shulb.                    |
| 45.          |     | •                                       | 8           |                                 |      |                           |
| <b>4</b> 6.  | •   | •                                       | 3           | Frankfurt a. d. Dber            |      |                           |
| 47.          |     | •                                       | =           | Freienwalde a.d.Dde             | r,=  | Geng, Prof.               |
| <b>48.</b>   | =   | •                                       |             |                                 |      | •, -                      |
|              |     |                                         |             | mart.                           | S d  | neiber.                   |
| <b>4</b> 9.  | =   |                                         |             | Fürstenwalde,                   | Dr.  | Buchwald.                 |
| 50.          | s   | *                                       |             | Guben (verbunder                |      | •                         |
|              |     | mit ber R                               | ealf        | dule I. Ordn. daf.)             |      | Bagler, Prof.             |
| 51.          | =   | Gomnafium                               | au '        | Ronigsberg i. d. Neu            | =    | • , • .                   |
|              |     | - ,                                     | 0           | mart.                           | 2    | Naud.                     |
| <b>52.</b>   | =   | \$                                      | =           | Rottbus (verbunder              | ı    |                           |
|              |     | mit ber bobe                            | ren         | Bürgerichule daf.),             | Dit  | tmar.                     |
| 53.          | 2   | Gymnaffum                               | au .        | Rüstrin.                        | Dr.  | Tidierid.                 |
| 54.          |     | <i>s</i>                                |             | Landsberg a.d. Barth            |      | - 1 - 7 1 - 7 -           |
| -            |     | (perbunden m                            | it b        | er Realschule I. Ordn           |      |                           |
|              |     | (************************************** |             | daselbst),                      |      | Röpte.                    |
| <b>55</b> .  |     | Gymnafium                               | 2U          | Eudau.                          | =    | Cbinger.                  |
| 56.          |     | <b>s</b>                                | 5           | Neu-Ruppin,                     |      | Rufter.                   |
| 57.          | =   | s                                       |             | Potsbam,                        |      | Bola.                     |
| 58.          | 5   |                                         | 5           | Prenglau (verbunder             | t    | 0.                        |
| 00.          |     | mit ber R                               | ealf        | dule I. Ordn. das.)             | . Re | rn.                       |
| <b>5</b> 9.  | =   | Gymnafium                               | 211         | Soran.                          | Dr.  | 8. Shulze.                |
| 60.          | •   | •                                       | 9**         | Sorau,<br>Spandau,<br>Wittstod, | •    |                           |
| 61.          |     | s                                       |             | 9Rittfrod.                      |      |                           |
| 62.          |     | Pabagogium                              | =           | Züllichau,                      |      | Sanow.                    |
| ٠            | _   |                                         |             | - , ,                           | -    | <b>\$</b>                 |
|              |     |                                         |             | vinz Pommern.                   |      |                           |
| 63.          | Das | Gymnafium                               | дu          | Anklam,                         | Dei  | nze.                      |
| <b>64</b> .  | •   |                                         | •           | Belgard,                        | Dr.  | Bobrit.                   |
| 65.          |     | •                                       | 8           | Coslin,                         |      | Sorof.                    |
| 66.          | =   |                                         |             | ~                               |      | •                         |
|              |     | ben mit ber 9                           | <i>leal</i> | chule I. Ordn. das.),           |      | Streit.                   |
| <b>*</b> 67. |     | Gymnafium                               | zu          | Demmin,                         |      | medebier.                 |
| 68.          |     |                                         |             | Dramburg,                       |      | Dued, Prof.               |
| 69.          | 3   |                                         | 3           | Greiffenberg,                   |      | Riemann,                  |
|              |     |                                         |             | 41 0                            |      | Prof.                     |
| 70           |     |                                         | 4           | Greifamalh (northung            |      | F 1 11                    |

den mit der Realschule I. Ordn. das.), . Stein haufen.

70.

Direftoren: \*71. Das Gymnafium zu Neustettin, Dr. Schirlig. Putbus, 72. Pädagogium Spreer. Dpriß, 73. Gymnasium Dr. Zinzow. s 74. Stargard i. Pom., Lothholz, Prof. = Beider. 75. Marienftifte-Gymnafium zu Stettin, 76. Stadt=Gymnasium daselbst, Bemde, Prof. Gymnafium zu Stolp . (verbunden 77. mit der höheren Burgerichule das.), Dr. Reufcher. 78. Gymnasium zu Stralsund, Binter. Treptow a. d. Rega, Lic.theol. u.Dr. phil. 79. Rolbe. Proving Posen. 80. Das Gymnafium zu Bromberg, Dr. Guttmann. 81. Onefen, Methner. 82. Menzel. Inowrazlaw, 5 83. Rrotoschin, Leuchten berger. 3 **84.** Lissa, Dr. Edarbt. . Marg. 85. 3 Meferin, Dr. Richter. 86. Natel, 5 87. Ostrowo, Bedhaus. 88. Friedrich - Wilhelme . Gymnafium ju Posen, Mötel. Marien=Gymnasium daselbst, Dr. Deiters. 90. Runge. Gymnafium zu Rogafen, 3 91. Soneidemühl, 3. unbefest. 2 Schneider. **92**. Schrimm, 3 . 93. Wongrowiy, Ronte. Proving Schlesten. 94. Das Gymnafium zu Beuthen i. Db. Schl., Dr. Brull. 95. Elifabeth. Gymnafium zu Breslau, Фåф. 96. Friedriche-Gymnafium daselbft, Lange, Prof. Muller, Prof. 97. Johanne8:Gymnafium daselbst, 98. Magdalenen=Gymnafium dafelbft, Rettor: Dr. Beine, Prof. 99. Matthias-Gymnasium daselbst. Dr. Reisader. Symnafium zu Brieg, 100. Hoppe. 101. Dr. Bouterwet. Bunglau, 102. Glas, Stein, Prof. Nieberding. 103. Gleiwig, evangelische Gymnafium ju Glogau, Dr. Sasper. 104. 105. tatholische Gymnafium daselbst, z. Z. unbesett.

. Groß-Streblig,

106.

107.

Gymnafium zu Görlitz,

Dr. Gitner.

Schröter.

36 \*

Direttoren:

108. Das Gymnasium zu hirschberg, 3auer, Dr. Linbner. Bolkmann. Rattowis, Müller. 110. s Ronigsbutte, Brod. 111. 112. Kreuzburg, Steinmeyer. 3. unbefest. Lauban, 113. Rösner. Leobidus, 114. \*115. Die Ritter-Atademie zu Liegnis, Dr. Stechow. 116. Das Städtische Gymnafium dafelbft, Güthling. 117. Gymnafium zu Reiße, Zastra. Jung. Reuftadt i. Db. Gol., 118. Abict, Prof. 119. Dels, 5 Dhlau, 120. Treu. ş Dr. Bengel. Oppeln, 121. . = =

Adam. 122. Patichkau, Dleg, 123. Shonborn. Natibor, Rirdner. 124. 5 Sagan, 125. Rapfer, Prof. . 5 126. Coweidnig, Rriebe. 5

127. Strehlen, s Dr. Korn. 2 Baldenburg, Scheibing. 128. 129. Bohlau, Radtte, Prof. Proving Sachien. 130. Das Gymnafium zu Burg,

Dr. hartung. - Gerhardt, Prof. 131. Gieleben, 3 3. unbefest. 132. Erfurt, Balberftadt, Dr. Schmidt. 133. 134. Die Lateinische Schule zu hallea. d. S., Rektor: Dr. Fries.

135. Das Städtifche Gymnafium bafelbft, Dr. Rafemann, Prof. Gymnafium ju Beiligenftabt, Pabagogium bes Kloftere U. E. Fr. Grimme. 3. 3. unbesett. Dr. Briegleb. zu Magdeburg,

138. Das Dom-Gymnafium bafelbft, 139. zu Merfeburg, Reftor: Dr. Agmus. 140. Gymnafium zu Mühlhausen, i. Thrg. (verbunden mit der boberen Bur-

gericule das.), Ofterwald, Prof. 141. Das Dom-Gymnafium ju Naumburg, Dr. Anton. 142. Gymnafium zu Nordhaufen, Grofd.

Bolfmann. 143. Die Landesschule Pforta, 144. Das Gymnafium zu Duedlinburg, Dible.

145. Die Rlofteridule ju Rogleben, Bentrup, Prof. 146. Das Gymnasium . Salzwedel, Legerlop.

147. -Sangerhaufen, Fulda.

Direktoren : 148. Das Gymnasium zu Dr. Schmieber. Schleufingen, Seehauseni. d. Altm., Dr. Bentel, Prof. 149. 150. Stendal, Dr. Krahner. 151. Torgau, = Saade, Prof. = s 152. Bernigerode, Bachmann. = = Bittenberg, 153. Rhode. = z 154. Lic.theol. Taufcher. Beit, Provinz Schleswig-Holftein. 155. Das Gymnafium zu Altona, De B. 156. Flensburg (verbunden mit der Realichule I. Ordn. das.), Dr. Müller. \*157. Gymnasium zu Glückstadt, Detleffen, Prof. 158. hadereleben (verbunden mit der bob. Burgerschule bas.), Jeffen. Gymnafium zu Sufum (verbun-ben mit ber bob. Burger= 159. Red. fcule daf.), 160. Riel, Riemeper. Gymnasium zu Loreng. Dr. heimreich, Prof. = Steinmes. **\***161. Meldorf, Plon, **\***162. 163. Rageburg, 164. Rendsburg(ver= bunden mit der Realschule I. Ordn. das.), Ballich 8. 165. Gymnafium zu Schleswig (verbunden mit der hoh. Burger-Gidionsen, hof= schule das.), ratb. 166. Symnafium zu Bandebeck (verbunden mit der höheren Bürger= foule daf.), Rlapp. Provinz Hannover. 167. Das Gymnafium zu Aurich, Dr. Dräger. 168. Cbeling. Celle, gattmann. \*169. Clausthal,

# Emben (verbunden mit der hoheren Burgerichule das.), # Schweden bied.

171. Das Gymnafium zu Göttingen (verbunden mit der Realschule L. Ordn. das.), = hampte, Prof.

mit der höheren Burgerschule das.), . Regel.

Gymnasium zu Hameln (verbunden

170.

172.

Direttoren :

Dr. Scherer. Brugtern.

173. Das Eyceum I. zu Hannover, Dr. Capelle, Prof. II. dafelbft, Biedafc, Prof. 174. 175. Raifer Bilbelme - Gymnaf. dafelbft, = Wachsmuth, Orof. Gymnafium Andreanum zu hildes-beim (verbunden mit der Real-ichule I. Ordn. das.), -176. Soche. omnafium Sosephinum daselbst (verbunden mit der höh. Bürger-177. Gymnafium ichule das.), Rirchhoff. 178. Die Rloftericule gu Ilfeld, Dr. Schimmelpfeng, Prof. 179. Das Gymnaftum zu Leer (verbunden mit der Realichule I. Ordn. das.), Quapp. \*180. Gymnafium zu Lingen, Dr. &üttgert. 181.

Euneburg (verbunben mit der Realichule I. Ordn. daf.), Saag e. 182. Gymnafium zu Meppen, z. 3. "unbefest. Dr. Münnich.

Morden, 183. Carolinum ju Denabrud, 184. Boble. 185. Rathe-Gymnafium dafelbft, Runge. 186.

Bymnafium zu Stade (verbunden mit der höheren Burgerschule daf.), Dr. Koppin. \*187. Gymnafium ju Berben, Frentag.

Provinz Westfalen. 188. Das Gymnafium zu Arnsberg, 189. Attendorn, 190. Bielefeld(verbun= den mit der Realschule I. Ordn. das.),

Nipsch, Prof. Broider. 191. Gymnafium zu Bochum, 192. Brilon, Bufer. 193. Burgfteinfurt (verbunden der Realschule mit Rohdewald. I. Ordn. das.),

Dr. Soff. 194. Gymnafium zu Coesfeld, Döring. 195. Dortmund, 196. Rothfuch 6. Güterelob, 197. Hamm (verbunden

mit der Realschule I. Ordn. das.), Schmelzer. \*198. Dr. Bode. Gymnafium zu Herford, 199. Detri. Hörter,

Minden(verbunden 200. mit der Realschule I. Ordn. das.), Dr. Grautoff.

| 202.<br>203.<br>204.<br>*205.<br>206.                                | s<br>:<br>: | Gymnafium<br>;<br>;<br>;               |      | Münster,<br>Paderborn,<br>Recklinghausen,<br>Rheine,<br>Soeft,<br>Barburg,                              | Dr. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | Grosfeld.                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207.                                                                 | •           | •                                      |      | Warendorf,                                                                                              | •                                         | oung.                                                                                                    |
| 208.<br>209.<br>210.<br>211.<br>212.<br>213.<br>214.<br>215.<br>216. |             | Prot<br>Gymnasium                      |      | Dillenburg,<br>Frantfurt a. Ma<br>Fulda,<br>Hadamar,<br>Hanau,<br>Hersfeld,*)<br>Marburg,<br>Wontabaur, | I<br>(in, I                               | Or. Bogt. Spieß. Or. Mommfen. = Göbel. = Peters. = Hrstenau. = Duden. = Münscher. = Bernede. = Buchenau. |
| 218.                                                                 |             | s                                      | •    | Weilburg,                                                                                               |                                           | Bernhardt.                                                                                               |
| 219.                                                                 | =           | s                                      | •    | Wiesbaden,                                                                                              | ]                                         | Dr. Pähler.                                                                                              |
|                                                                      |             |                                        | R    | einprovinz.                                                                                             |                                           |                                                                                                          |
| 221.<br>222.                                                         | Die         | Symnasium<br>Ritter-Atade<br>Symnasium | mie  | Barmen,<br>zu Bedburg,                                                                                  | i.                                        | dr. Schwenger.<br>B. unbesett.<br>dr. Wiel.<br>Baldeyer.                                                 |
| 225.<br>224.                                                         |             | արտարա <u>.</u>                        | . 0  | Cleve,                                                                                                  |                                           | = Liesegang.                                                                                             |
| 225.                                                                 |             | -                                      | •    | Coblens.                                                                                                |                                           | = Binsfeld.                                                                                              |
| 226                                                                  |             |                                        | an d | er Apostellirche gu                                                                                     | Cöln,                                     | , Bigge, Prof.                                                                                           |
| 227                                                                  |             | (norhunden                             | 1111 | ms-Gymnasium d<br>it der Königlic                                                                       | )en                                       | ) G. 5 a.e.                                                                                              |
| 228<br>229<br>230<br>231<br>232<br>233<br>234<br>235                 |             | Raifer Milbe                           | lm8: | hule I. Ordn. da's de le le le le le le le le le le le le le                                            | bst,<br>it, g                             | or. Sager.  s Somit.  ditges.  or. Uppenkamp.  Riesel.  Schneiber.  Bardt.  Röhler.  Pilger.             |

<sup>\*)</sup> Mit bem Gomnas. ju Berefelb ift eine bobere Burgerichule verbunben. Anm. ber Rebatt, bes Centrbl. f. b. Unt. Berw.

Direttoren:

. Strehlte.

|              |       |               |              |                                         |       | Direilbren:       |
|--------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|
| 236.         | Das   | Gymnafium     | zu           | MGladbach (ver                          | =     |                   |
|              |       | bunben n      | ıit 1        | er höheren Burger                       | =     |                   |
|              |       |               |              | schule bas.                             | ). D  | r. Schweitert.    |
| 237.         | Das   | Gymnafium     | 211          | Remnen                                  |       | Sourmann.         |
| 238.         | 2     | s s           | 0**.         |                                         |       | Bollseiffen.      |
| <b>*239.</b> | =     | •             | s            | A                                       |       | Bulfert.          |
| 240.         | -     | •             | •            | 000 # E                                 |       | Zahn.             |
|              | 8     |               | 5            |                                         |       | Ungermann.        |
| 241.         |       | •             |              | Dentilitereilei                         |       | Tüding.           |
| *242.        |       | •             | \$           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | zuuing.           |
| 243.         | =     | s<br>         | K            | *************************************** |       |                   |
|              |       | den mit o     | et 9         | öheren Burgerichul                      | e     | m                 |
|              |       | ~ 5           |              | daf.                                    |       | Begehaupt.        |
| 244.         | =     | Gymnalium     | zu           | Saarbrücken,                            |       | ic. theol. u. Dr. |
|              |       |               |              |                                         |       | ail. Hollenberg.  |
| <b>24</b> 5. | =     | s             |              | Trier,                                  |       | r. Renvers.       |
| 246.         | =     | s             | =            | Befel (verbunde                         | n     |                   |
|              |       | mit der hö    | bere         | n Bürgerschule das.                     | ), =  | Rleine.           |
| 247.         |       | Gymnafium     | zu           | Beglar,                                 | •     | Dert.             |
|              |       |               | -            | ollern'iche gani                        |       | •                 |
|              |       | • ,           | •            | * *                                     |       |                   |
| 248.         | Was   | Gymnafium     | zu           | Bebingen,                               | 9     | prée.             |
|              |       |               |              |                                         |       |                   |
|              |       | b. Rea        | lfæji        | ilen erster Ordnu                       | ng. > | <b>&lt;)</b>      |
|              |       | _             |              |                                         | _     | •                 |
|              |       | Pr            | ovi          | ing Oftpreußen.                         | ,     |                   |
|              |       |               |              |                                         |       | Direktoren:       |
| 1. 9         | Die 8 | Realschule zu | II           | isterburg (verbund                      | en    |                   |
|              |       | mi            | t de         | m Gymnafium da                          | .), I | Dr. Krah.         |
| 2.           | . 2   | Burgidule gu  | Ri           | inigsberg i. Oftpr.,                    | . 3   | . 3. erledigt.    |
| 3.           | . @   | städtische Re | alfd         | ule daselbst,                           | Ĭ     | dr. Schmidt.      |
| 4.           | . H   | lealschule zu | Til          | fit.                                    |       | Rody.             |
| 5.           |       | s s           | <b>233</b> e | hlau,                                   |       | Dr. Eichhorft.    |
|              |       |               |              | •                                       |       |                   |
|              |       |               |              | ng Bestpreußen                          |       |                   |
| 6. 9         | Die S | sohanniss dul | e zu         | Danzig,                                 |       | Panten.           |
| 7.           | * ¥   | etrischule da | elb          | t,                                      |       | Dhlert.           |
| 8.           | . 9   | tealschule zu | GIB          | ing,                                    | =     | Brunnemann.       |
| 9.           | 5     |               | Th           | orn (verbunden mit                      |       |                   |
|              |       | <b>b</b>      | em           | Ginmafium das                           |       | Gtrobite          |

<sup>×)</sup> Nach dem durch die Cirkular-Berfügung des Königl. Pren-hischen Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten vom 31. März 1882 publizirten Lehrplane werden die Preußischen Realschulen erster Ordnung fortan den Namen "Real-Gymnasien" führen.

bem Gymnafium baf.),

|                | Provinz Brandenbur                   | c q.                      |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                | · · ·                                | Direktoren:               |
| 10. Die        | Andreasschule zu Berlin,             | Dr. Bolge.                |
| 11. :          |                                      | = Schwalbe, Prof.         |
| 12. =          |                                      | = Bach.                   |
| 13.            | Friedriche-Realicule bafelbft,       | = Runge, Prof.            |
| 14.            | Ronigliche Realschule bafelbft,      | = Simon.                  |
| 15. •          | Ronigftabtifche Realicule bafelbft,  | = Bogel.                  |
| 16. =          | Luifenftabtifche Realicule bafelbft, | * Foß, Prof.              |
| 16. = 17. =    | Sophien-Realschule daselbst,         | - Martus, Prof.           |
| 18.            | Realfcule ju Brandenburg,            | = Riebe.                  |
| 19. =          | = = Frankfurt a. d. Oder,            | = Laubert.                |
| 20. =          | = = Guben (verbunden                 | - Cumberi.                |
| 20.            | mit dem Gymnafium das.),             | . Bagler, Prof.           |
| 21. =          | = zu gandsberg a.d. Warthe           | wagiet, pioj.             |
| <i>21</i>      | (verbunden mit dem Gymnafium         |                           |
|                | bas.),                               | Röpte.                    |
| 22.            | Realschule zu Perleberg,             | Bogel.                    |
| 23. =          | = = Potsbam,                         | Dr. Baumgardt.            |
| 24.            | = Prenzlau (verbunden                | Di. Suumgutvi.            |
| 4Z. P          | mit dem Gymnafium das.),             | Garn                      |
|                |                                      |                           |
|                | Proving Pommern.                     | •                         |
| 25. Die        | : Realschule zu Colberg, (verbunden  |                           |
|                | mit dem Gymnafium das.),             | Dr. Streit.               |
| 26. •          | - zu Greifswald (verbun=             |                           |
|                | den mit dem Gymnafium das.),         |                           |
|                | Friedrich-Bilhelmeschule zu Stettin, |                           |
|                | Städtische Realschule daselbst,      | Sievert.                  |
| 29. =          | Realschule zu Stralsund,             | Dr. Brandt.               |
|                | Provinz Posen.                       |                           |
| 30. Di         | Realschule zu Bromberg,              | Dr. Gerber,               |
| 31.            | - Fraustadt,                         | Rrüger.                   |
| 32. =          | = = Posen,                           | Dr. Geift.                |
| 33. •          | = = Rawitsch,                        | . Liersemann.             |
| - •            | Proving Schlesien                    |                           |
| 34 (0)         |                                      |                           |
| 35.            | Realschule zum h. Geift zu Breslau,  | mattant, ptoj.            |
| 00             | am Zwinger dafelbst,                 | - Meffert.<br>- Bugborff. |
| 0=             | gu Görlig,                           |                           |
| 00             | =                                    | Fritsche.                 |
| 00             | = = Candeshut,                       | Dr. Sanisch.              |
|                | - Reiße,                             | Gallien.                  |
| 40. =<br>41. = | = = Reichenbach,                     | Dr. Bed, Prof.            |
| 40             | Sprottau,                            | = Rösler.                 |
| 42             | = = Tarnowiz,                        | = Wossiblo.               |

#### Proving Sachsen. Direttoren : 43. Die Realschule zu Afchersleben, Dr. Bufer. Rod). 44. Erfurt, Spillete. **45**. halberftadt, Salle a. d. Saale, Schrader. 46. 5 Magdeburg, 47. Holzapfel. Biefing. Mordhaufen, 48. Proving Shleswig-holftein. 49. Die Realschule I. Ordnung zu Altona (verbunden mit der Realschule II. Ordnung das.), Dr. Schlee. gu Fleneburg (verbunden mit dem Gymnafium 50. Müller. daf.), 51. Rendsburg (verbunden mit dem Gymnafium Balliche. daf.), Proving hannover. Dr. Frante, Prof. 52. Die Realschule zu Celle, Göttingen (verbunden 53. mit bem Gymnafium daf.), Sampte, Prof. phil., Lic. theol. Goslar, 54. Soufter. 55. hannover, 4 Harburg, Braune. 56. Bildesheim (verbunden 57. mit bem Gymnaftum Andreanum das.), Dr. Soche. Leer (verbunden mit 58. dem Gymnafium das.), Quapp. 59. Lüneburg (verbunden mit dem Gymnafium daf), Saage. 60. Denabrud. Dr. Naumann. 61. Diterobe,

Quatenbrud,

63. Die Realschnle zu Bielefeld (verbunden mit

Proving Beftfalen.

Burgsteinfurt (verbunden mit dem Gymnasium

Gegner.

baf.), Robbewald.

dem Gymnafium das.), Dr. Nipsch, Prof.

62.

64.

|            |     |            |       |                          | Di               | rettoren :     |
|------------|-----|------------|-------|--------------------------|------------------|----------------|
| 65.        | Die | Realidule  | λu    | Dortmund,                |                  | Borner.        |
| 66.        | =   | 5          | •     | Hagen,                   | 3                | Stahlberg.     |
| 67.        | 2   | =          | =     | Iferlohn,                | •                | Langguth.      |
| 68.        | =   | =          | =     | Lippstadt,               | =                | Schröter.      |
| 69.        |     | 5          |       | Minden (verbunden m      | it               | - •            |
|            |     |            |       | dem Gymnafium das.       | ). =             | Grautoff.      |
| 70.        | 2   | •          |       | 000 * 61                 |                  | Münd.          |
| 71.        | s   | 2          | = '   | Siegen,                  |                  | Eagert.        |
| 72.        | 5   | 3          | s     | Witten,                  |                  | Berlang.       |
|            |     | c          | N     | •                        |                  | D              |
|            |     |            |       | vinz hessen=Nassa        |                  |                |
|            |     | Realschule | zu    | Caffel,                  | $\mathbf{D}_{1}$ | r. Preime.     |
|            | =   | Musterschu | le z  | u Frankfurt a. Main,     | •                | Eiselen.       |
|            |     | Bohlerschu | le t  | afelbft,                 |                  | Rortegarn.     |
| <b>76.</b> | bab | Real=Gymi  | ıafii | um zu Wiesbaden,         | © p              | angenberg.     |
|            |     |            |       | Rheinprovinz.            |                  | _              |
| 77.        | Die | Realschule | 211   | Nachen.                  | Dr. A            | hilgers, Prof. |
| 78.        | 3   | *          | 5     | Barmen,                  | Gru              |                |
| 79.        |     | Ronialiche | Яe    | alschule zu Coln (ver-   |                  | <b>y</b>       |
|            |     | bunden n   | rit d | em Friedrich - Wilhelme= |                  |                |
|            |     |            |       | Gymnafium das.),         | Dr.              | ðāa er.        |
| 80.        | 5   | Städtische | Rec   | alschule daselbst,       |                  | dorn, Prof.    |
| 81.        | =   |            |       | Duffeldorf,              | . 9              | Söttcher.      |
| 82.        |     | *          | 5     | Duisburg,                |                  | Steinbart,     |
| 83.        |     |            | •     | Elberfeld,               |                  | unbefest.      |
| 84.        | 3   |            | 5     | Rrefeld,                 | Dr.              | Schauenburg.   |
| 85.        | =   | <b>s</b>   | 5     | Mulheim a. Rhein,        | (                | Framer.        |
| 86.        | £   | s          | ,     | Mülheim a. d. Ruhr,      |                  | ente.          |
| 87.        | =   | 2          | =     | Ruhrort,                 |                  | Nünd).         |
| ~~         |     |            |       | 2                        |                  |                |

## c. Zealschulen mit mindeftens neunjährigem Aursus ohne obligatorischen Auterricht im Satein. X),

Dronte.

Proving Brandenburg.

Direttoren : 1. Die Friedriche-Berder'iche Gewerbeichule gu

Trier,

88.

Berlin, Gallenkamp. 2. = Luisenstädtische Gewerbeschule baselbst, Dr.Bandow, Prof.

<sup>×)</sup> Die Preußischen Realschulen von neunjährigem Kursus ohne obligatorischen Unterricht im Latein werden fortan den Namen "Ober=Realschulen" führen (s. Anmerkung auf Seite 548).

Proving Schlesien.

Direttoren : 3. Die Gewerbeschule ju Breslau, Dr. Fiedler. Möggerath. Gleiwig, 5. Bernide. Proving Sachsen. 6. Die Gewerbeschule zu Salberftadt, Crampe. Dr. Paulfied, - Gueride=Schule zu Magdeburg, Prof. Proving Schleswig = Holftein. 8. Die Realschule zu Riel, Dr. Meifel. Rheinprovinz. 9. Die Gewerbeschule zu Coblenz, Dr. Moft. 10. Bieten. Coln. Elberfeld. Artopé. 11. B. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolg= reiche Bejuch der erften Rlaffe gur Darlegung der miffenschaftlichen Befähigung erforderlich ift. Prognmnaften. 1. Das Progymnasium zu Königsberg in Oftpr., Direttor: Dem bowsti. Proving Oftpreußen. 2. = Boten, Rettor: Dr. Bobmer. Proving Beftpreußen. 3. Das Progymnafium zu Löbau, Rettor: Sache. = Reumart'i. Beftpr., Scotland. - Schwey, 5. . Dr. Gronau. Proving Pommern. 6. Das Progymnafium ju Garga. b.D., Rettor: Dr. Big. 7. Lauenburgi. Pomm., = Sommerfeld. 8. Schlawe, Dr. Beder.

Proving Posen.

. Tremeffen, Proving Sachsen. 11. Das Progymnafium zu Reuhaldensleben, Rettor: Dr. Sorgen-

. Beigenfels,

Rettor: Dr. Martin.

fren.

= Rosalstv.

9. Das Progymnafium zu Rempen,

10.

12.

|             |     | Pr             | ovi  | ng hannover.                                                                           |
|-------------|-----|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *13.<br>14. | 5   | Progymnasium   | zu   | Geeftemunde, Rektor: Holftein.<br>Münden (verbun=<br>Burgerschule das.), = Dr. Bahrdt. |
|             |     | Pr             | ovi  | ng Beftfalen.                                                                          |
| 15.<br>16.  | Das | Progymnastum   | zu   | Dorften, Rektor: Dr. Krampe.<br>Rietberg,                                              |
|             |     | }              | Rh   | einproving.                                                                            |
| 17.         | Das | Progymnafium   | zu   | Andernach, Rettor: Dr. Schluter.                                                       |
| 18.         | =   |                | =    | Boppard, = Bruggemann.                                                                 |
| 19.         | =   | s              | =    | Brubl, Dr. Eichweiler.                                                                 |
| 20.         | 2   |                | =    | Eschweiler                                                                             |
|             |     | (verbunden m   | it 1 |                                                                                        |
|             |     |                |      | schule bas.), - Liesen.                                                                |
| 21.         |     | Programma fium | 211  | Gustirden Dr. Dotid.                                                                   |
| 22.         |     | <b>3</b>       | 5    | Eustichen, = Dr. Dotich. Julich, = Ruhl.                                               |
| 23.         |     | s              | 3    | Ling, = Pohl.                                                                          |
| 24.         | 3   | 3              |      | Malmeby, z. 3. unbefett.                                                               |
| 25.         | =   | •              | 2    | Prum, Rettor: Dr. Sunnetes.                                                            |
| 26.         | =   | s              | =    | Rheinbach, Schlunkes.                                                                  |
| 27.         | s   | 3              | =    | Siegburg, Dr. vorm Balbe.                                                              |
| 28.         |     | <b>s</b>       | =    | Sobernheim, = = Plasberg.                                                              |
| 29.         |     |                | =    | Trarbach, = = Schmidt.                                                                 |
| 30.         | s   | s              | =    | St. Benbel, - Bufc.                                                                    |

#### b. Realschulen zweiter Ordnung. X)

31. =

Proving Brandenburg.

Direktoren:
1. Die Realschule zu Spremberg, Schmibt.

Bipperfurth, = Burgary.

Provinz Sachsen.

†2. Die Realschule zu Schonebed, Dr. Marechal.

Provinz Schleswig-Holftein.

†3. Die Realschule II. Ordnung zu Altona (verbunden mit der Realschule I. Ordn. das.), Dr. Schlee. †4. Die Realschule zu Neumunfter, Oftendorf.

<sup>×)</sup> Die Preußischen Realschulen zweiter Ordnung werden forts an den Namen "Realschulen" führen (i. Anmerkung auf Seite 548).

+) Die mit einem † bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

#### . Proving heffen=Raffau.

|                 |     |             |    | Direktoren:                                        |
|-----------------|-----|-------------|----|----------------------------------------------------|
| <del>†</del> 5. | Die | Realicule   | zu | Bodenheim, Biegand.                                |
| <del>†</del> 6. | s   | s           | 3  |                                                    |
| <del>†</del> 7. | s   | <b>s</b>    | 5  |                                                    |
| <del>†</del> 8. | 5   | *           | =  |                                                    |
|                 |     |             |    | gionsgesellschaft zu<br>Frankfurt a. M., = Hirsch. |
|                 |     |             |    | Frankfurt a. M., - Hirsch.                         |
| <b>†9</b> .     | •   | 5           | 3  | der israelitischen Ge=                             |
|                 |     |             |    | meinde daselbst, = Bärwald.                        |
| +10.            |     | Rlingerschu |    |                                                    |
| †11.            |     | Realschule  | zu | Hanau, Beder.                                      |
| ,               |     | •           | 2  | bomburg v. d. Bobe, Gopel, Prof.                   |
| †13.            | 5   | =           |    | Biesbaden, Dr. Unverzagt, Prof.                    |
|                 |     |             |    | Rheinprovinz.                                      |
| <b>†14.</b>     | Die | Realschule  | zu | Barmen-Bupperfeld, Dr. Burmefter.                  |

+16. : Gewerbeschule zu Remscheid, ... Petry.

\*)

c. Sohere Burgerichulen, welche den Bealschulen erfter Gro-

. Seilermann.

Effen,

**†15.** 

nung in den entsprechenden Jahreskursen gleichgestellt find. x) Proving Oftpreußen.

1. Die höhere Burgerichule zu Ofterode i. Oftpr., Reftor: Dr. Buft.

Proving Beftpreußen.

- 2. Die höhere Bürgerschule zu Dirschau, Rettor: Killmann. 3. = = Pr. Friedland, = Dr. Peters
- 4. = = Sentau, Direttor: Dr. Bonft edt.
- 5. = = Riesenburg, Rettor: Muller.

Proving Brandenburg.

6. Die höhere Bürgerschule zu Kottbus (verbunden mit dem Gomnafium das.), Direktor: Ditt mar.

<sup>\*)</sup> Ingwischen ift zugetreten bie Gewerbeschule zu Rrefeld, Direttor Dr. Benfel. - Anmert, ber Rebaft, bes Centrbl. f. b. Unt Berm.

X) Die Preußischen boberen Burgerschulen unter B. c und C. a. aa, sofern dieselben obligatorischen Unterricht im Latein haben, werden fortan ben Namen "Real Progymnafien" führen (f. Ansmerfung auf Seite 548).

| 7.          | Die | höhere  | Burger dule    | zu         | Rroffen, Rettor: Dr. Berbig.                                    |
|-------------|-----|---------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8.          |     |         | 3              | •          | Ludenwalde, = = Bogel.                                          |
| 9.          |     |         | 3              |            |                                                                 |
| 10.         | =   |         | <b>s</b>       | 5          | Rathenow, = = Beister.                                          |
| 11.         |     |         |                |            | Eübben, = Beined.<br>Rathenow, = Beister.<br>Briezen, = Geng.   |
| 11.         | •   | •       | •              | •          | witegen, : seng.                                                |
|             |     |         | Provi          | nz         | Pommern.                                                        |
| 12.         | Die | böbere  | Burgeridule    | au         | Stargard i. Pom.                                                |
|             | •   | 7-7     | 2 0 1          | 0          | Rettor: Runger.                                                 |
| 13.         | =   | =       |                | 3          | Bolgaft, : Dr. Schmidt.                                         |
| 14.         | =   |         | s              | •          | Bolgaft, . Dr. Schmidt.<br>Bollin, . Meyer.                     |
| 14.         | -   | -       |                |            |                                                                 |
|             |     |         | =              | •          | Schlesten.                                                      |
| 15.         | Die | höhere  | Bürgerschule   | zu         | Freiburg i. Schl.,                                              |
|             |     |         | -              | •          | Reftor: Dr. Meyer.                                              |
| 16.         | 2   |         | •              |            | Löwenberg, - Steinvorth.                                        |
| 17.         | 5   | •       |                | 8          |                                                                 |
|             |     |         | 91             |            | Sachien.                                                        |
|             |     |         | •              | •          |                                                                 |
| 18.         | Die | höhere  | Burgerichule   | zu         | Delipsch, Rettor: Rayser.                                       |
| 19.         | 3   | 2       | *              | =          | Gilenburg, = Dr. Biemann.                                       |
| 20.         | s   | =       |                | =          |                                                                 |
| 21.         | 2   | •       |                | ,          | Gardelegen, = = 3 fen fee.                                      |
| 22.         | 3   | 3       | s              | =          |                                                                 |
|             |     | in Thü  | rg. (verbunder |            |                                                                 |
|             |     | nafium  | bas.),         | • •••      | Direttor: Ofterwald, Prof.                                      |
| 23.         | =   | höhere  | Rurgerichule   | -11        | Naumburg a. d. S., Reftor: Dr.                                  |
| 20.         | -   | yoyete  | Durgerigute    | ðu         | Reumüller.                                                      |
|             |     |         |                |            |                                                                 |
|             |     |         | Provinz S      | d) l       | eswig=Holstein.                                                 |
| 24          | Die | höbere  | Bürgerichule   | 211        | Sadersleben (verbunden mit dem                                  |
|             | ~   | 7,7000  | (Spm           | ınaf       | ium das.), Direttor: Dr. Jeffen.                                |
| 25.         | =   | höhere  | Bürgerichule   | 211        | Sufum (verbunden mit dem Gym-                                   |
| 20.         | -   | 404000  | -arger   wate  | 0          | nasium das.), Direttor: Dr. Red.                                |
| 26.         | 2   | hähere  | Rirgarichula   | 211        | Shehae Mettar. Dr Sein Mraf                                     |
| 27.         |     | William | Manta Can      | Ju<br>Lant | Ihehoe, Rettor: Dr. Sein, Prof. purg a. d. Elbe, Direttor: Bup. |
|             | 5   | Liber:  | olmare fa can  | eno        | Manna Makan Samaliat                                            |
| 28.         | 3   |         | -              | žu         | Marne, Rettor: Schwalbach.                                      |
| 29.         | =   | s       |                |            | Oldesloe, Reftor: Dr.M.Schulpe.                                 |
| 30.         | =   |         | s              | =          |                                                                 |
|             |     | Gymn    | ajium das.), ! | Dir        | ettor: Dr. Gibionfen, Hofrath.<br>Segeberg, Rettor: Dr. Ziepfc  |
| 31.         | 3   | höhere  | Bürgerichule   | zu         | Segeberg, Rettor: Dr. Biebich -                                 |
|             |     | -       |                | -          | mann.                                                           |
| <b>32</b> . | =   | =       | s              | =          | Sonderburg, = = Doring,                                         |
| -           |     |         |                |            | Prof.                                                           |
| 33.         |     | =       | s              | =          | Bandsbed (verbunden mit bem                                     |
|             |     |         |                |            | fium bas.), Direttor: Dr. Rlapp.                                |
|             |     |         | 991            |            | vali), ~ ~ ve a pp.                                             |

Proving hannover.

|             |      |          | <b>,</b> , , , , , | 0            | <b>V</b>                                                            |
|-------------|------|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 34.         | Die  | böbere   | Burgericule        | zu           | Burtehude, Reftor: Dr. Panich.                                      |
| 35.         | #    | , ,<br>= |                    | •            |                                                                     |
| 36.         |      | s        | s                  | =            |                                                                     |
| 37.         | s    | =        | =                  | =            |                                                                     |
| • • •       |      |          | nafium ba          | f.).         | Direttor: Dr. So meden bied.                                        |
| 38.         | =    | höhere   | Bürgerichule       | 211          | Sameln (nerhunden mit dem Gnm=                                      |
| <b>.</b>    | -    | 909111   | Cargoriagaic       | 0 <b>™</b> ∩ | Hameln (verbunden mit dem Gym-<br>sfium das.), Direktor: Dr. Regel. |
| 30          | Die  | hähere   | Rürgerichule       | 211          | Münden (verbunden mit dem Pro-                                      |
| υ.          | Dic  | gogete   | onegerityare       | gu<br>Mma    | sium das.), Rettor: Dr. Babrdt.                                     |
| <b>4</b> 0. | 5    |          | 891                | ***          | Nienburg, = = Ritter.                                               |
| 41.         | 5    |          | •                  |              |                                                                     |
| 42.         | -    |          | •                  | 8            | Ottomber - Ballinght                                                |
|             |      | 3        | •                  | 2            |                                                                     |
| 43.         | 3    | •        | s<br>              |              | <b>Cont.</b> (Continuous most tom. Cym.                             |
|             |      |          | nanum oa           | 1.),         | Gymnas. Direttor: Dr. Koppin.                                       |
| 44.         | 3 *  | 3        | Burgerichnie       | zu           | Uelzen, Rettor: - Pauli.                                            |
|             |      |          | Provi              | n z          | Beftfalen.                                                          |
| 45          | nie. | hähere   | -                  | _            | Altena, Reftor: Mummenthen.                                         |
| 46.         | 211  |          | Sutherlidute       | gu<br>s      |                                                                     |
| 30.         | •    | 3        | 5                  |              | fium daf.), Direktor: Schmelzer.                                    |
| 47.         | _    |          |                    |              |                                                                     |
|             | 6    | =        | 5                  | -            | Lübenscheid, Rettor: Mayer.                                         |
| 48.         |      | •        | *                  | s            | Schwelm, - Köttgen.                                                 |
| *)          |      |          | 04                 | c            | . f f                                                               |
|             |      |          | -                  | -            | essen = Nassau.                                                     |
| <b>4</b> 9. | Die  | höhere   | Bürgerschule       | zu           | Biebrich-                                                           |
|             |      |          |                    | •            | Mosbach, Rektor: Dr. Schäfer.                                       |
| <b>50.</b>  | s    | \$       | s                  | =            | Biedentopf, = = Gruno.                                              |
| 51.         | 5    | 5        | s                  | 2            | Diez, . Chun. gulda, . Dr. Berg:                                    |
| <b>52.</b>  | 5    | s        | 3                  | 5            | Kulda, . Dr. Berg.                                                  |
|             |      |          |                    |              | mann.                                                               |
| 53.         | =    | 5        | 5                  | =            | Beifenheim, . Uihlein.                                              |
| 54.         | 5    |          | 5                  | =            | Berefeld, **) Direttor : Dr. Duben.                                 |
| 55.         | 2    | =        | 3                  | =            | hofgeismar, Rettor: homburg.                                        |
| 56.         | 5    | 3        | =                  | =            | Limburg a.                                                          |
|             |      |          |                    |              | d. Lahn, - Haas.                                                    |
| 57.         | 3    | •        | s                  | =            | d. Lahn, - Haas.<br>Marburg, - Dr. Hem -                            |
| J.,         |      |          | -                  | -            | pfing.                                                              |
| 58.         | 5    | 5        |                    | =            | Dberlahnftein, Birfel.                                              |
| 59.         | •    | 5        | 3                  | 3            | Schmalfalden, - Saffelbach.                                         |
| υ.          | •    | -        | -                  | •            | Chamanancen, s dalleibach.                                          |
|             |      |          |                    |              |                                                                     |

<sup>\*)</sup> Inzwischen ift zugetreten bie höhere Bürgerschule zu Schalte, Reftor: Dr. Billert. — Anmert. ber Rebakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw. \*\*) Die höhere Bürgerschule zu Persselb ift mit bem Gymnasium baselbst verbunden. Anmert. ber Rebakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw

### Rheinprovinz.

| 60. | Die | höhere | Bürgerschule | zu | Dulten, | Rettor: | Dr.  | Söffling. |
|-----|-----|--------|--------------|----|---------|---------|------|-----------|
| 61. | =   | s      | =            | 2  | Düren,  | 5       | Be n | rath.     |

62. = Eschweiler (verbunden mit dem Progymnafium daf.), Rettor: Liefen.

63. zu Gupen, Rettor: Dr. Borfcheid, Prof.

" "M.-Gladbach (verbunden mit dem Gymnasium das.), Direktor: Dr. Schweikert. 64.

65. Burgericule zu Lennep, Reftor: - Fifch er.

66. Die hobere Burgerschule ju Neuwied (verbunden mit bem Gym-

nafium daf.), Direttor: Dr. Begehaupt.

67. Burgerschule zu Oberhausen, Rektor: Dr. Rofen. 68. Rheydt, Reftor: Dr. Wittenhaus. =

69. Saarlouis, = Thele.

Bengstenberg. Dr. Dietmann. 70. Solingen, -=

Bierfen, 71. \*

72. Befel (verbunden mit dem Gym= nafium das.), Direttor: Dr. Rleine.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent= lassungeprüfung zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ift.

# Deffentliche.

höhere Bürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. 83. gehőren. 🗙 )

#### Proving Oftpreugen.

- **†2.** nigeberg i. Oftpr., Rettor: Erdmann.
  - 3. zu Pillau, Banber.

Proving Beftpreußen.

- 4. Die bobere Burgericule zu Culm, Rettor: Dabel.
- Marienwerder, = v.d. Olenig.

Proving Brandenburg.

6. Die bobere Burgericule zu Nauen, Rettor: Dr. Schaper. Strausberg, = = Roricel.

### Proving Pommern.

8. Die höhere Burgericule zu Stolp (verbunden mit dem Gymnafium das.), Direttor: Dr. Reufcher.

X) Siehe Anmertung auf Seite 554.

1882.

37

### Proving Schlesten.

†9. Die erfte evangelische hobere Bürgericule m Breslau, Reftor: Dr. Carftabt.

aweite evang. bobere Bargerich. daf., = **†10.** Raufmann.

tatholifche bobere Burgerich. bai., +11. Dr. bohnen. bobere Burgerichule zu Gubrau, Rhode. 12.

13. Ratibor, Rnape.

Proving Sachsen.

14. Die hohere Burgerichule ju Langenfalga, Rettor: Dr. Ulrich. Provinz Hannover.

+15. Die bobere Burgerichule ju Sannover, Rettor: Dr. Meyer, Prof.

16. Sildesheim (verbunden mit dem

Symnafium Josephinum das.), Direktor: Rirchhoff. höhere Burgerschule ju Papenburg, Rett.: Dr. Erdmann. 17. Proving Bestfalen.

18. Die bobere Burgerichnte ju Bocholt, Rett.: Baldau, Geiftl.

<del>+</del>19. Gewerbeschule (höhere Burgerichule) zu Dortmund, Rettor: Bebfe.

Gewerbeichule (hobere Burgerichule) ju Sagen, Direttor: Dr. holzmuller. **†20.** 

Proving Beffen - Naffau.

+21. Die Gewerbeschule (hobere Burgerschule) ju Caffel, Direttor: Dr. Biede.

22. Burgerichule zu Ems,

Rettor: Bagner. +23. Selettenschule zu Frankfurt a. M., Inspett. Dr. Beder, Drof.

Mheinprovinz.

+24. Die Gewerbeschule (hobere Burgerschule) ju Barmen, Direttor: Dr. Behme. bobere Burgericule ju Bonn, Rettor: Dr. Solicher.

25.

**+26**. Duffeldorf, Rettor: Bieboff.

Sobengoillern'ide gande.

27. Die höhere Burgerichule gu Bechingen, Rettor: Dr. Thele.

# b. Frivat-Sehranftalten. X)

Proving Beftpreufen.

+1. Die handels-Alademie zu Danzig, Direktor: Dr. Boltel.

×) Die unter dieser Rategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme des Padagogiums ju Niesty (Dr. 6.) burfen Befabi-

### Proving Brandenburg.

+2. Die Sandelsschule des Dr. Lange zu Berlin, Direktor: Dr. Lange.

3. das Bittoria-Inftitut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) ju Faltenberg i. M., Direttor: Dr. Siebert.

Proving Posen.

4. Das Badagogium des Dr. Bebeim-Schwarzbach zu Oftromo bei Filehne, Direttor: Dr. Bebeim-Schwarzbach.

Provinz Schlesien.

+5. Die Sandelsichule des Dr. Steinhaus zu Breslau, Direttor: Dr. Steinhaus.

6. das Padagogium zu Niesty, Direttor: Müller.

Proving Beijen = Raffan.

+7. Die Lehr= und Erziehungsanstalt des Dr. Vietor zu Friedrichs-dorf bei homburg.

D. Lebranftalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse von der Er-füllung besonders festgestellter Bedingungen abhängig ist.

Direttoren:

Proving Oftpreußen.

†1. Die Gewerbeschule zu Konigeberg i. Oftpr.0), Dr. Albrecht. Provinz Brandenburg.

†2. Die Gewerbeschule zu Potsbam,3) Langhoff.

Proving Schleswig-holftein.

3. Die Raiserliche Marineschule zu Riel.1)

Proving Bestfalen.

†4. Die Gewerbeschule zu Bochum,0)\*) Rettor: Liebhold.

gungezeugniffe nur auf Grund einer im Beifein eines Regierungs= Rommiffars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung aus-

ftellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ift.

O) Die unter Rr. 1, 2, 4 und 5 aufgeführten Anstalten durfen Befähigungszengniffe benjenigen ihrer Schüler ausstellen, welche nach Absolvirung der ersten theoretischen Alasse die Reise für die Fachtlasse erworben haben.

1) Diese Anstalt darf benjenigen jungen Leuten Befähigungszeugnisse ausstellen, welche die Rabetten-Eintrittsprüfung bestanden haben. Bei letztere bildet bas Letzten einem abligeterischen Rriftungsgegenstand

bas latein einen obligatorifchen Prufungsgegenstand.

\*) Anmert. ber Rebaft. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw. Die Gewerbeschul zu Bochum ift in ber Umgestaltung zu einer höheren Burgerfchule begriffen.

### Mheinprovinz.

†5. Die Gewerbeschule zu Saarbruden,") Direktor: Rrüger. Berlin, den 19. April 1882.

> Der Reichstangler. 3m Auftrage: Boffe.

#### Befanntmadung.\*)

Es wird hierunter ein Berzeichnis derjenigen höheren Behr= anstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ift, Beugniffe über die wiffenschaftliche Befähigung fur den einjabrigfreiwilligen Militairdienft auszuftellen.

Diese Anftalten burfen folche Beugniffe nur benjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine auf Grund eines von ber Auffichtsbeborbe genehmigten Reglemente in Gegenwart eines Regierungs-Rommiffare abzuhaltende Entlaffungeprüfung wohl beftanden haben.

#### Bergeichnis.

# Deffentliche Sehranstalten.

|                 |     |                        |    |              | Direttoren:                |
|-----------------|-----|------------------------|----|--------------|----------------------------|
| †)1.            | Die | Landwirthichaftsichule | zu | Bitburg,     | Dr. Meder.                 |
| <del>†</del> 2. | =   | =                      | •  | Brieg,       | Shulz.                     |
| †3.             | 5   | s                      |    | Cleve,       | Soulz.<br>Dr. gurftenberg. |
| 4.              | =   | =                      |    | Dahme,       | . Fittbogen.               |
| 5.              | =   | s                      | *  | Eldena.      | • •                        |
| <b>†6.</b>      | s   | s                      | =  | Flensburg,   | Liedte.                    |
| <del>†</del> 7. | =   | •                      | =  | Berford,     | Burgtorf.                  |
| 8.              | =   | s                      | 3  | bildesheim,  | Michelsen.                 |
| <del>†</del> 9. | 3   | s                      | =  | Liegnig,     | Dr. Birnbaum.              |
| 10.             | 5   | s                      | =  | Lübinghaufen | •                          |
| †11.            | =   | 3                      | 2  | Marienburg   |                            |
|                 |     |                        |    | i. Beftpr.,  | Dr. Rubnte.                |
| 12.             | •   | =                      | =  | Samter,      | Struve.                    |
| 13.             | 8   | s                      | =  | Schivelbein  |                            |
|                 |     |                        |    | i. Pomm.     |                            |
| 14.             | *   | *                      | 5  | Beilburg,    | Dr. Mapat.                 |
|                 |     |                        |    |              |                            |

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung und bas Berzeichnis vom 19. April 1882 find veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Dentiche Reich pro 1883 Rr. 16, Mr. 195.

Ans bem Berzeichniffe werben bier nur die Anftalten im Preußischen Staate aufgeführt. - Anmert. ber Rebatt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berm. †) Die mit einem + bezeichneten Lebranftalten haben teinen obligatorifden Unterricht im Latein.

#### Privat - Lehranstalten.

15. Die Privat-Erziehungsanftalt von Dr. Runkler und Dr. Burfart zu Biebrich,

Sandeleichule des Dr. Bahl zu Erfurt,

+17. das Erziehungs-Institut von W. Bröp (früher Ruoff-Haffel) zu Frankfurt a. Main,

Erziehunge-Inftitut von Karl harrach zu St. Goarshaufen, 19. die Erziehungs = Anftalt des Dr. Det er zu Lichterfelde bei

Berlin, 20. das Erziehunge-Inftitut von 3. Rnidenberg sen. zu Telgte. Berlin, ben 19. April 1882.

> Der Reichstangler. 3m Auftrage: Boffe.

89) Aufhebung der Berwaltunge tommissionen bei den staatlichen Gymnasien im Regierungbezirke Raffel; Bahrnehmung der Funktionen derfelben in Bukunft.

Berlin, ben 5. April 1882.

Auf den gefälligen Bericht vom 28. Februar d. 3. genehmige ich bei Rudsendung der Anlagen die Aufhebung der Berwaltungstommissionen bei den staatlichen Gymnasien des Regierungsbezirkes Rassel und Ueberweisung der Funktionen derselben an die Direktoren der betreffenden Gymnafien mit der Maggabe, daß die rechtliche Bertretung der Anstalten nach Außen dem Koniglichen Provinzial-Schultollegium jufallt, welches bie Direttoren berfelben jur Ausübung der ihm obliegenden Bertretung zu beauftragen befugt ist.

Em. Ercellenz ersuche ich ganz ergebenft, hiernach das Beitere

gefälligft zu veranlaffen.

von Goffer.

ben Ronigliden Ober-Brafibenten Staateminifter Berrn Grafen gu Gulenburg Ercelleng gu Raffel.

U. II. 5565.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

90) Bermeidung einer Störung bes Unterrichtsbestriebes burch Theilnahme Preußischer Lehrer an dem beutichen Lehrertage ju Rajjel.

(cfr. Centrbl. pro 1881 Zeite 400 9kr. 100.)

Berlin, den 26. Juni 1882.

Der Ausschuß ift unter bem 18. d. Dt. bei mir mit bem Ge- juche vorstellig geworden, anzuordnen,

daß benjenigen Lehrern, welche an dem vierten deutschen Lehrertage theilzunehmen munichen, der hierzu erforderliche

Urlaub ertheilt werden möge.

Aus dieser Vorstellung ist zu entnehmen, daß der vierte Lehrertag vom 24. — 27. Juli d. 3. dort abgehalten werden soll. Bei dieser Anberaumung ist die Voraussehung maßgebend gewesen, daß die bezeichneten Tage in die Sommerferien treffen und daß somit den Volksichnliehrern Preußens Gelegenheit geboten sein wurde, sich an der Versammlung zu betheiligen. Nach der diesseitigen Kenntnis der bestehenden Ferienordnungen trifft diese Voraussehung zu, und bedarf es sonach jedenfalls bei dem weitaus größten Theile der Volksschulehrer einer besonderen Anordnung zur Beurlaubung nicht.

Sofern gleichwohl in einigen Bezirken die Berjammlungstage nicht in die Ferien fallen, muß ich Bedeuten tragen, die Sommersferien sei es durch einen früheren Anfang sei es durch eine spätere Beendigung zu verlängern oder gar den Unterricht um nahezu eine volle Schulwoche unterbrechen zu lassen. Das unterrichtliche Interesse läßt es nicht zu, dem Antrage des Ausschussses Folge zu geben.

Au ben geschäftsführenben Ausschuß für ben vierten bentiden Lehrertag 3. D. bes Borfigenben Berrn Lehrers Liebermann Boblgeboren ju Raffel.

Abichrift erhalt das Ronigliche Provinzial. Schultollegium 2c. zur Kenntnisnahme bez. Beachtung.

In Bertretung: Eucanus.

An fammtliche Ronigl. Provinzial Schullollegien und Regierungen, Die Ronigl. Ronfftorien in ber Provinz Dannover und ben Königl. Ober Rirchenrath zu Bordhorn.

U. III. a. 14556.

91) Bulaffigkeit einer Bertheilung ber schriftlichen Rlaufurarbeiten bei ber Lehrerinnenprüfung auf zwei Tage.

Berlin, den 1. Juni 1882.

Nach S. 13 der Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 follen die schriftlichen Rlaufurarbeiten in einem Tage vollendet werden.

Diese Anordnung ist nur deshalb getroffen worden, um den Aufenthalt auswärtiger Bewerberinnen am Prüfungsorte möglichst abzufürzen. Wenn eine Berudsichtigung dieses Umstandes nicht geboten erscheint, steht einer Bertheilung der schriftlichen Prüfungs-arbeiten auf zwei Tage kein Bedenken entgegen.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

an fammelide Ronigl. Provingial. Schultollegien.

U. III.a. 13206.

92) Beschränkung der Zulassung zur Behrerprüfung auf drei Källe für Bewerber, welche weder zu den Seminar-Abiturienten gehören, noch in einem Behramte beschäftigt sind.

Berlin, den 25. Mai 1882. Auf die Berichte des Königlichen Provinzial = Schulkollegiums vom 2. Januar und 22. Februar d. J. erkläre ich mich damit einsverstanden, daß Lehramtsbewerbern, welche weder zu den SeminarsAbiturienten gehören, noch in einem Lehramte kommissarisch beschäftigt sind, die Zulassung zur Prüfung für Volkschullehrer versagt werde, wenn sie bereits dreimal den Versuch, diese Prüfung abzulegen, ohne Erfolg gemacht haben.

An bas Rönigl. Brovingial-Schultollegiam ju R.

Abichrift erhalt das Konigliche Provinzial = Schulfollegium 2c. jur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

fammeliche Königl. Brovingial-Schulfollegien (außer R.), fämmeliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftstien ber Proving Hannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. a. 11409.

93) Berfahren bei Erhebung der Gebühren in den Prufungen für Mittelfcullehrer und Rettoren. Ruderftat= tung bereits entrichteter Gebühren bei Erfrantung ac. des Eraminanden.

(Centrbl. pro 1882 Seite 421 Rr. 46.)

Berlin, den 17. Mai 1882.

Auf den Bericht vom 2. Marz b. 3. erwidere ich dem Ronig-lichen Provinzial = Schultollegium, daß dem Antrage, das von der dortigen Koniglichen Prufungs-Kommission für Mittelschullehrer und Rettoren bei Gingiehung ber Prufungegebuhren bisher beobachtete Berfahren beibehalten zu durfen, nicht entsprochen werden tann, vielmehr ist auch dort funftig nach Maßgabe der Borschriften des Eirkular= Erlasses vom 9. Februar d. 3. — U. III. a. 19230. — zu verfahren.

Dagegen will ich in Erganzung Diefes Cirkular-Erlasses biermit festsepen, daß Gesuche um Ruderstattung der Prufungegebubren, fei es zur Balfte oder zum vollen Betrage, dann berucificht werden tonnen, wenn ein Graminand nach dem pflichtmäßigen Ermeffen ber Prufunge = Rommiffion durch Rrantheit oder andere erhebliche Grunde ohne seine Schuld verhindert gewesen ift, Die Aufgaben zu bearbeiten bezw. genothigt worden ist, Die Prufung aufzugeben. Das Gesuch ift an Die betreffende Prufungs-Rommission zu richten, welche barüber felbständig zu entscheiden hat. Siernach ift in tunftigen Fallen zu verfahren.

bas Ronigl. Brovingial. Schulfollegium ju D.

Abichrift erhalt das Ronigliche Provinzial - Schultollegium gur Renntnienahme und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croir.

fämmtliche Rönigl. Brovingial-Schultollegien (excl. ju D.) U. III.a. 11641.

94) Befähigungszeugniffe aus der Turnlehrerprufung im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 392 Rr. 92.)

Berlin den 19. Mai 1882.

In der am 27. und 28. Februar und 1. Marg b. 3. gu Berlin abgehaltenen Turnlehrerprufung haben das Zeugnis der Befähigung jur Leitung ber Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

- 1) Dr. Fleischmann, Gymnafial-Bulfelehrer zu Berlin,
- 2) Gottschaldt, Studirender aus Gera z. 3. zu Berlin,
  3) hanisch, Studirender, z. 3. zu Breslau,
  4) harms, Lehrer an der Mittelschule zu Ottensen bei hamburg,
  5) hennig, Studirender, z. 3. zu Berlin,
  6) hoffmaun, Kandidat der Philosogie, z. 3. zu Breslau,

- 7) 7) Eudede, Eurnlehrer zu hamburg, 3) 8) Matthias, Progymnafiallehrer zu Schlawe in Pommern, 9) Möller, technischer hulfslehrer an der Gewerbe- und
  - Sandeleichule zu Raffel, 10) Delters, Schullehrer zu Peine, ganddrofteibegirt bil-
  - desbeim, 11) Dr. Dels, Schulamts-Randidat zu Lowenberg i./Schlef.,
  - 12) Dr. Plarre, Schulamte-Randidat, z. 3. zu Berlin, 13) Reichel, Studirender, z. 3. zu Breslau,
  - 14) Reinhardt, Studirender, z. 3. zu Berlin,
  - 15) Schaller, Turnlehrer zu Altenburg, Herzogthum Sachsen-Altenburg,
- 16) Schatte, Studirender zu Berlin,
- 3) 17) Scheputat zu Frankfurt a./D., 4) 18) Schulze, Studirender zu Berlin,
- 19) Sowarz, Studirender, z. 3. zu Breslau,

  1) 20) Stübing, Schullehrer zu Braunschweig,

  21) Triebel, Glementar- und Turnlehrer an der Landesschule
  - zu Pforta, 22) Dr. Bogeler, Gymnafial-Bulfelehrer zu Schleswig, 23) Bormeng zu Breslau,
- 3, 4) 24) Weingärtner, Turnlehrer zu Frankfurt a./D.,
  - 25) Dr. Belgel, Schulamte-Randidat zu Breslau,
- 1) 2) 26) Bord, Studirender, z. 3. zu Berlin und
- 27) Bopf, Realfcullehrer zu Breslau. Ferner ift in derfelben Prufung dem Turnlehrer Beigand

zu Berlin die Befähigung zur felbständigen Leitung des Schwimm-Unterrichtes zuerkannt worden.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Belanntmadung.

U. III. b. 6186.

<sup>1)</sup> Der Genannte ift and jur Ertheilung bes Schwimm-Unterrichtes befähigt.
2) Der Genannte hat auch die Prfifung im Stoß- und hiebfechten bestanden.
3) Der Genannte bat anch die Prfifung im hiebfechten bestanden.
4) Der Genannte ift auch befehielt Committen befanden.

<sup>4)</sup> Der Genannte ift and befähigt, Schwimm Unterricht felbftandig gu leiten.

### 95) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen= prufung im Frubjahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 668 Rr. 207.)

Berlin den 19. Juli 1882.

In der im Monate Mai d. 3. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrerinnenprufung haben das Beugnis der Befähigung zur Erthei= lung bee Turnunterrichtes an Madchenschuten erlangt:

1) Bedwig Uhmann zu Mublhaufen i. Thrg., 2) Erneftine Bril, Lehrerin zu Berlin,

3) Marianne Drager, Lehrerin bafelbft,

4) Unna Edftein, Sandarbeitelehrerin dafelbit, 5) Unna Glößer, Lehrerin dafelbit,

6) Emma Gartner, Sandarbeitelehrerin daselbst, 7) Martha Gambte daselbst,

8) Anna Gaulte, Lebrerin dafelbft, 9) Martha Giefe dafelbft,

10) Balesta Beine dorff zu Salle a. d. Saale, g. 3. zu Berlin,

11) Margarethe Bennide zu Berlin,

12) Rlara Benne, Sandarbeitelehrerin daselbst,

13) Bedwig Iffland, Lebrerin ju Dotedam, 14) Elifabeth Raul, Zeichenlehrerin ju Schoneberg bei Berlin,

15) Martha Reil zu Berlin,

16) Gertrud Rrems, Lehrerin dafelbit,

17) Marie Lehmann dafelbft,

18) Lucie Matthiolius dafelbft,

19) Glifabeth von Mittelftadt, handarbeitelehrerin bafelbft,

20) Marie Moser, Sandarbeite- und Zeichenlehrerin zu Leipzig,

21) Diga Peldmann, Lehrerin zu Berlin,

22) Marie Prager (gen. Stechow) handarbeitolebrerin bafelbit,

23) Luife Radife, Bandarbeitelehrerin dafelbst,

24) Margarethe Rebenflau, Sandarbeitelehrerin zu Magbeburg,

25) Glifabeth Rebdang dafelbft,

26) Martha Richter, Sandarbeite- und Beidenlehrerin zu Berlin,

27) Klara Richter daselbst,

28) Margarethe Richter dafelbit,

29) Glife Sachie, Sandarbeitelehrerin zu Magdeburg,

30) Margarethe Sandrog zu Berlin,

31) Bedwig Schaar, Lehrerin daselbst,

32) Glifabeth Schaar, Sandarbeitelehrerin daselbst, 33) Elifabeth Sobotta, Lehrerin daselbst,

34) Amalie Stein bafelbft,

35) Anna Steinfrauß, Lehrerin daselbft,

36) Elise Stöhr zu Magdeburg, 37) Marie Treplin zu Nieder-Schönhausen bei Berlin,

38) Adda Wenglaff, Lehrerin zu Berlin,

39) Martha Wichmann dafelbft und

40) hedwig Birth, Sandarbeitelehrerin daselbft.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barthausen.

Befanntmachung.

U. III. b 6635.

Befähigungszeugnisse aus ber Beidenlehrerinnen-96) prüfung im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 469 Rr. 125.)

Berlin den 13. Mai 1882. In der zu Berlin gegen Ende Marg d. 3. abgehaltenen Beichenlehrerinnenprufung haben das Zeugnis der Befähigung gur Ertheilung des Zeichenunterrichtes an mehrklaffigen Bolts- und an Mittelfdulen erlangt:

1) Dieg, Charlotte, zu Röslin,

2) Gerth, Marie, Sandarbeitelehrerin ju Berlin.

3) Göpe, Hedwig, daselbst,

4) Rrauel, Sulda, ju abl. Dombrowten,

5) Rruger, Agnes, zu Berlin,

6) Krumnow, Anna, Handarbeitslehrerin daselbst, 7) Krumnow, Marie, desgl. daselbst, 8) Lehmann, Marie, desgl. daselbst, 9) Poppel, Minna, desgl. zu Bandsburg i. Westpr.,

10) Puttfarten, Anita, desgl. zu Berlin, 11) von Puttfamer, Marie, zu Rettfewig bei Lauenburg i./Pomm.

12) Schmidt, Katharine, zu Elbing, 13) Schwen, Elije, zu Beesenlaublingen bei Alsleben a. d. S., 14) Tiep, Elise, zu Berlin,

15) von Trentovius, Marie, Handarbeitslehrerin daselbst und

16) Begel, Marie, Sandarbeitelehrerin zu Reseltow i./Pomm.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croix.

Belanntmadung.

U. III. a. 13423.

97) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauerns der Verbindung von Schuls und Rirchenamt; Normis rung des Einkommens in solchen Fällen mit Rucksicht auf die entstehende Mehrarbeit.

(Centrbl. pro 1882 Seite 425; pro 1875 Seite 415.)

1.

Berlin, den 14. April 1882.

Dem Vorstande der Provinzial. Synode erwidere ich auf den Antrag vom 24. November v. 3. in Folge des Beschlusses der 3. ordentlichen Provinzial. Synode wegen Bemessung der Besoldungen bersenigen kirchlichen Beamten, welche zugleich Lehrer sind, daß wenn mit einer Lehrerstelle ein Kirchenamt dauernd verbunden ist, das Diensteinsommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein einheit-

liches Stelleneinkommen aufzufaffen und zu behandeln ift, ohne Rudficht darauf, aus welchen Duellen dasselbe fließt. Es ift sonach nicht zu unterscheiden zwischen demjenigen Betrage des Stelleneinkommens, welcher aus dem Ertrage besonderen Schul-Vermögens oder aus den Beiträgen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Betrage, welcher aus kirchlichen Mitteln entnommen wird, sodaß es nicht zulässig ift, den ersteren Betrag als

beres firchliches Einkommen anzusprechen.
Im Uebrigen gestatten die mittels Cirkular-Erlasses vom 31. Mai 1875 — Centralbl. 1875 S. 415 — in Erinnerung gebrachten Grundsape, der Billigkeit durch entsprechende höhere Normirung des Stelleneinkommens der bei dauernder Bereinigung von Schul- und Kirchenamt durch die kirchlichen Amtsverrichtungen bedingten Mehr-

ein besonderes Lehrerdienfteinkommen, ben letteren als ein beson-

arbeit des Lehrers gebührend Rechnung zu tragen.
hiernach liegt tein ausreichender Grund vor, in der in Rede

stehenden Beziehung für die dortige Provinz ausnahmsweise Anordenungen wegen Normirung des Stelleneinkommens der Inhaber von dauernd verbundenen Souls und Kirchenamtern zu treffen.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An ben Borftanb ber Provinzial-Synobe R.

U. III. a. 19286. G. I.

2.

Berlin, den 29. April 1882. Der Borftand des ic. Lehrer-Bereines hat am Schlusse der Bor-

ftellung vom 2. Rebruar d. 3. den Bunich des Schlefischen Provinzial-Lehrer-Bereines zum Ausdrucke gebracht, dahin zu wirken : "daß in Zukunft die Erträgnisse des Kantoren- und Organistenamtes dem Lehrereinkommen nicht mehr hinzugerechnet werden, die Erreichung des Minimalgehaltes jeder Lehrerstelle also ohne neben-

amtliche Beibulfe zu erfolgen habe."

Dabei scheint der gedachte Lehrerverein sich den Unterschied nicht genügend klar gemacht zu haben, welcher zwischen den Fällen besteht, in welchen Schuls und Kirchenamt organisch oder herkomms lich und dauernd mit einander verbunden sind, und denjenigen, in welchen eine solche Berbindung nicht vorhanden ist.

In Fällen der letteren Art ist das Schulamt das Sauptamt, das Kirchenamt das Nebenamt, die Uebernahme des letteren dem Lehrer überhaupt nur jederzeit widerruflich gestattet und es sindet bei Normirung des Einkommens der Lehrerstelle eine Anrechnung des Einkommens aus der blos nebenamtlichen Berwaltung des Kir-

chenamtes auf bas Ginkommen ber Lehrerftelle nicht ftatt.

Bo dagegen eine organische oder herkömmliche Verbindung von Schul- und Kirchenamt besteht, letteres also nicht blos nebenamtlich und widerruflich dem Stelleninhaber übertragen ist, ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein einheitliches Stelleneinkommen aufzufassen und zu behandeln, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Quellen dasselbe sließt und ohne Unterscheidung zwischen demjenigen Theile desselben, welcher aus dem Ertrage besonderen Schulvermögens oder aus den Beiträgen der gesehlich Schulunterhaltungspsichtigen geleistet wird, und dem Theile, welcher aus kirchlichen Mitteln fließt.

Daraus ergiebt sich, daß es in solchen Fällen überhaupt unzulässig ift, den ersteren Betrag als ein besonderes Lehrerdiensteinstommen, den letteren als ein besonderes Rirchenamtseinkommen anzusprechen und bei Normirung des Einkommens der dauernd mit einem Kirchenamt verbundenen Lehrerstelle den aus kirchlichen Mitteln sließenden Theil des einheitlichen Stelleneinkommens außer

Berechnung zu laffen.

Im Uebrigen gestatten die durch den Cirkular-Erlas vom 31. März 1875 (Centralbl. 1875 S. 415) in Erinnerung gebrachten Grundsfape, in Fällen der dauernden Bereinigung von Schul- und Kirchensämtern der durch solche Verbindung bedingten Mehrarbeit des Stelleninhabers durch entsprechende höhere Normirung des Stelleneinstommens gebührend Rechnung zu tragen.

Der Minifter der geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croir.

An ben Borftanb bes ac. Lehrer-Bereines ju R.

U. III. a. 11129.

98) Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde sowie der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde zur Beremiethung einer Lehrerwohnung, insbesondere in der Provinz hannover. — Zum Betriebe eines handels durch die Chefrau eines Lehrers bedarf es der Erlaubnis der Schulaufsichtsbehörde.

(Centribl. pro 1881 Seite 469 Rr. 126.)

Berlin den 14. Juni 1882.

Die hierbei wieder angeschlossene Beschwerde des Schulvorstandes zu N. vom 14. Dezember v. 3., betreffend die Bermiethung oder unentgeltliche Ueberlassung der Dienstwohnung des Lehrers R. im Schulhause an die Bitwe E. und den Betrieb eines Sandels seitens der Ehefrau des Lehrers N., ift, obwohl ich den Aussahrungen in dem Berichte vom 28. Januar d. 3. mich nicht überall auschlies gen kann, für begründet nicht zu erachten.

Wird einem Lehrer auf Grund bes S. 20 des Hannoverschen Bolkschulgesepes vom 26. Mai 1845 von der Schulgemeinde eine Dienstwohnung gewährt, so erfolgt deren Gewährung ledigkich in Rucksicht auf das Amt und die Person des Inhabers des Amtes.

Daraus, daß keine ausdrückliche gesetliche Bestimmung exikirt. welche den Lehrer verpflichtet, die im Schuthause ihm angewiesene Dienstwohnung zu beziehen, kann nicht gefolgert werden, daß derselbe die Annahme resp. das Beziehen der Dienstwohnung verweigern könne. Vielmehr sindet die Verpstichtung eines Lehrers, eine ihm angewiesene Dienstwohnung anzunehmen und zu beziehen, in dem bierbei obwaltenden dienstlichen Interesse und in dem Verhältnisse des Lehrers als Staatsdiener ihre Begründung. Seitens der Schulaufsichtsbehörde kann einem Lehrer auf seinen Antrag aus besonderen Gründen die Benuhung der Dienstwohnung allerdings erlassen werden, ohne daß in dieser Hinsicht der Schulgemeinde ein Recht zum Widerspruche zusteht. Glaubt daher das Königliche Konsistorium mit Rücksicht darauf, daß der Lehrer N. ein ihm oder seiner Ghefrau eigenthümlich zugehöriges Haus bewohnt und daß aus diesem Umstande irgend welche Nachtheile für den Schuldienst sich nicht ergeben, den gedachten Lehrer davon entbinden zu können, daß er die Dienstrwohnung beziehe, so ist dießeits hiergegen nichts zu erinnern.

Was ferner die Disposition über die Diensmohnung des R. betrifft, so wurde zwar, da das Recht der Lehrer an den Dienste wohnungen, welche ihnen von den dazu Verpstichteten gewährt wers den, im Gebiete des in der Provinz hannover geltenden gemeinen Rechtes ebenso, wie im Geltungsgebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechtes und des Französischen Rechtes, lediglich ein mit Rücksicht auf das Amt und die Person des Inhabers des Amtes bewilligtes Gebrauchs- oder Wohnungsrecht (usus), nicht, wie in dem Bescheide

des vormatigen hannoverschen Ministeriums der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 22. Januar 1859 angenommen zu sein icheint, ein Riegbraucherecht (usus fructus) ift, eine Bermie-thung der Dienstwohnung ohne Buftimmung der Schulgemeinde bezw. des dieselbe vertretenden Schulvorftandes fur julaffig nicht erachtet werden konnen. Dagegen giebt die unentgeltliche Ueberlaffung eines Theiles ber Dienstwohnung an die Bitme &. bem Schulvorftande feinen Anlag zu gegrundeter Rlage.

Bas folieglich den Betrieb eines Sandels durch die Chefrau des Lehrers R. betrifft, so bedarf es dazu gemäß §. 1 Rr. 5 der Berordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619), bezw. S. 19 ber Preußischen Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 (Gef. Samml. S. 44) der Erlaubnis des Ro-niglichen Konfistoriums. Das Königliche Konfistorium hat deshalb barüber gu befinden, ob biefe Erlaubnis gu ertheilen ober gu ver-

hiernach wolle das Ronigliche Ronfiftorium das Weitere ver-

anlaffen und den Schulvorftand beicheiden.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croix.

bas Ronigl. Ronfiftorinm ju R. (in ber Proving Bannover.) U. III. a. 10647.

## V. Volksschulwesen.

99) Gigenschaft ber Mitglieder des Schulvorftandes, insbesondere auch der gemählten, als öffentlicher Beam = ten; Ausschluß gerichtlicher Berfolgung derselben wegen einer Aeußerung gegen Schulaufsichtsbeamte über das Berhalten des Lehrers.

3m Namen des Ronigs.

Auf den von der Roniglichen Regierung zu A. erhobenen Ronflitt in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu B. anhängigen Privat=Rlagesache

der Chefran G. zu A.

wider

den gandwirth P. dafelbft, wegen Beleidigung, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in seiner Sipung vom 12. April 1882 für Recht erkannt,

daß der erhobene Ronflitt für begründet und der Rechtsweg daber für unzuläffig zu erachten.

> Bon . Rechts Begen.

> > Gründe.

Der Königliche Kreis-Schulinspettor N. zu R. begab sich eines Tages im Frühjahre 1881 nach 2. um Streitigkeiten zwischen den beiben dortigen Lehrern A. und B. beizulegen, welche baburch ent-ftanden waren, daß B. von A. behauptet hatte, diefer habe fich mit Frauenzimmern berumgetrieben. Bu diefem 3mede ging der Rreis-Schulinspettor N., welcher ben Landwirth P. in feiner Eigenschaft als Mitglied des Schulvorftandes zu der Verhandlung zuzog, mit biesem und den beiden Lehrern in den Schulfaal. Dort fagte er dem A., man spreche im Orte bavon, daß derfelbe fich in einer ber lepten Bochen auf zwei hochzeiten in G. bis nach 2 Uhr Rachts aufgehalten und auf einer derfelben fich mit feiner Roftwirthin in einer nicht paffenden Beife zu thun gemacht habe. A. ftellte bies in Abrede, und nun fagte der gandwirth P.

"Ja, Herr Lehrer, das ist doch wahr, der Steiger B. hat mir gesagt, Ihre Kostwirthin sei in einer unpassenden Weise über den Tisch gestiegen, um sich an Ihre Seite

gu fegen."

Begen dieser seitens des P. gethanen Aeußerung hat die Shesfrau E., die in der bezeichneten Aeußerung des P. erwähnte Koftswirthin des A., unter dem 25. Mai 1881 die Privatklage gegen den P. auf Grund der §§. 185, 186 des Reichsstrafgesethuches ans geftellt, und ift der Prozeg bei bem Roniglichen Amtegerichte zu B. eingeleitet worden.

In Folge deffen hat die Königliche Regierung zu A. durch Plenar Beschluß vom 29. September 1881 auf Grund des §. 1 des Gesets vom 13. Februar 1854 (Ges. Samml. S. 86) den Ronflitt erhoben, weil der Beklagte die inkriminirte Aeußerung lediglich in feiner amtlichen Eigenschaft als Mitglied des Soulvorftandes in Erfüllung einer Amtspflicht gethan habe und der Rechts. meg daber unzuläffig fei.

Die Parteien haben fich über den Ronflitt nicht erflart.

Das Amtsgericht ju B. und bas Oberlandesgericht zu h. erach.

ten denfelben für begrundet.

Der herr Unterrichts-Minister halt gleichfalls den Konflitt fur begrundet, indem er unter Bezugnahme auf die Entscheidungen bes fruheren Röniglichen Gerichtshofes zur Entscheidung der Rompeteng. Konflifte vom 30. Januar 1858 und 13. September 1879 (Juftis-Minift. Bl. 1858 S. 202 — Centrbl. f. d. Unt. Verw. 1879 E. 698) und des früheren Königlichen Obertribungles vom 13. April 1866 (Ardiv für Rechtsfälle Bb. 62 S. 284) ausführt, daß den Ditgliedern des Schulvorstandes in biefer Stellung die Gigenschaft öffentlicher Beamten beimohne.

Der Herr Juftiz-Minister hat sich zur Sache nicht geäußert.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Der Schulvorstand ist nach dem maßgebenden Restripte des Departements für den Rultus = und öffentlichen Unterricht vom 28. Oktober 1812 (von Ronne Schulwefen I S. 321) die nächste dem Schullehrer und der Schulgemeinde vorgesette Behorde. Die Mitglieder besselben find baber nach der Borschrift der §§. 68, 69 Tit. 10 Th. II des Allg. Landr. als Beamte anzuseben. Nament= lich erscheint es bedeutungelos, daß der Beklagte zu ben gemablten Mitgliedern des Schulvorftandes gebort, da das Landrecht zwischen gewählten, geborenen, ernannten Mitgliedern eines Kollegiums nirgends unterscheidet. Sie alle find verpflichtet, ihre amtlichen Db-liegenheiten gewiffenhaft zu erfüllen, und haben deshalb auch gleichen Unfpruch auf ben ben Beamten vom Gefege gewährten Schup. Der Beklagte ift bemnach den Beamten beizugablen, auf welche bie §§. 1, 5 des Gefeges vom 13. Februar 1854 Anwendung finden. Derfelbe hat im vorliegenden Falle das über das Berhalten des Schullehrers zu feiner Biffenschaft Gesommene dem Rreis- Schulsinspettor, der Erhebungen in dieser Richtung anzustellen hatte, mitgetheilt und hiermit nichts Beiteres gethan, als wozu ihn fein Amt als Mitglied bes Schulvorftandes verpflichtete. Gine Ueberschreitung

seiner Amtsbefugnisse fällt dem P. nicht zur Laft.
Der erhobene Konflitt muß baber gemäß §. 11 des Ginführungsgesepes zum Gerichtsverfassungsgesepe vom 27. Januar 1877
(Reichsgesep-Blatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg dem-

gemäß für unzuläffig erachtet werden. Urtundlich unter bem Siegel des Koniglichen Oberverwaltungs= gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.)

Perfius.

D. B. G. Nr. I. 617.

100) Berechtigung gur Berufung ber Lehrer, Mitwirkung des Soulvorftandes, insbesondere im Regierungs bezirte Arnsberg.

(Centrbl. pro 1872 Seite 261 Rr. 123.)

Berlin den 17. November 1881, Die Beschwerde der Schulgemeinde R. vom 1. Oftober v. 3., betreffend die Ernennung der Lehrerin daselbst, welche der Schulvorstand gegen die hierbei jurudfolgende Berfügung ber Roniglichen Regierung ju Arnsberg vom 19. September v. 3. bei dem herrn

Dberpräfidenten eingelegt hat, ift mir von dem Letteren gur reffort-

mäßigen Enticheidung vorgelegt worden.

Nach wiederholter eingehender Prüfung der Angelegenheit eröffn. ich dem Schulvorftande, daß ich die gedachte Beschwerde für begrundet nicht erachten tann und bem in berfelben geftellten Antrage zu entsprechen nicht in der Lage bin.

Die Königliche Regierung ware zwar wohl befugt gewesen, ver Besetzung der neu errichteten Lehrerinnenstelle an der tatholischen Schule ju R., welche fie der Lehrerin R. in M. übertragen hat, die Worfchlage des Schulvorftandes wegen Befetung Diefer Stelle entgegenzunehmen, wie denn auch ein derartiges Berfahren in fruberen Fallen von ber Roniglichen Regierung vielfach fur angemeffen erachtet und beobachtet worden ift.

Eine gefegliche Berpflichtung der Roniglichen Regierung aber, den Schulvorstand mit seinen Borichlagen zu boren, beftebt nicht, weil dem Schulvorftande meder ein Lehrermahlrecht (Recht gur Befepung der Lehrerstellen), noch ein Borichlagerecht (Prafentations-recht) bei Befegung von Lehrerstellen zufteht und zwar weder auf Grund einer allgemeinen oder besonderen gesetlichen Borichrift, noch auf Grund eines herkommens im rechtlichen Ginne diefes Bortes. d. h. eines örtlichen Gewohnheiterechtes oder einer Observang, noch auf Grund eines besonderen Rechtstitels.

Im Uebrigen find mir von der Koniglichen Regierung Des Raberen die Grunde dargelegt worden, aus welchen fie in dem vorliegenden Falle von dem in der Regel beobachteten Berfahren, vor Besehung einer Schulftelle den Schulvorstand mit seinen Borschlagen zu horen, abgegangen und ohne Borichlage det Schnivorftandes abzuwarten, die in Rede ftebende Stelle mit der Lehrerin R. aus Di. zu befegen fich bewogen gefunden hat. Es ist dies in Bahrnehmung bes allgemeinen Schulintereffes aus fachlichen Ermagungen geschehen, die ich für triftig erachten muß.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Goffer.

ben Soulvorftanb ju R., Regierungsbezirt Arnsberg.

U. III. a. 17162.

101) Unguläffigfeit einer ftarteren Berangiehung gu Schulleiftungen lediglich in Folge des durch das Gefes vom 10. März 1881 angeordneten Rlassensteuer=Erlasses.

(Centrbl pro 1882 Seite 436 Rr. 57.)

Berlin, den 4. Marg 1882.

Nachdem die Ronigliche Regierung mittels Erlaffes vom 7. Rebruar d. 3. - U. III.a. 10151. - bezüglich der evangelischen Schule du R. darauf aufmerkam gemacht worden ist, daß durch den in Folge des Gesets vom 10. März v. J. eingetretenen Steuererlaß unter allen Umständen eine wirkliche Erleichterung der Betheiligten hat herbeigeführt werden sollen, und diese Absicht des Gesets nicht erreicht werden würde, wenn die lepteren eine dem Steuererlasse völlig gleich hohe Summe ohne Weiteres für Schulzwecke mehr beschaffen sollten, sende ich die Anlagen des Berichtes vom 30. Dezember v. J. zu nochmaliger näherer Prüfung der Berhältnisse der evangelischen Schulgemeinde zu R. Kreis L. nach Maßgabe des Erlasses vom 7. Februar d. J. sowie zur Bescheidung der Bittsteller auf die Norstellung vom 12. November v. J. und die anliegende, neuerdings eingegangene Vorstellung vom 27. Februar d. J. zuruck.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3n Bertretung: Eucanus.

An bie Rönigl. Regierung ju N.

U. III. a. 10152.

102) Empfehlung der Beseitigung oder Ermäßigung des Schulgeldes bei Bolksichulen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 431 Rr. 52.)

١.

Berlin, ben 29. April 1882.

Die hierbei zurudfolgende Beschwerde der hausväter R. und Genoffen zu N. vom 10. Januar d. J. über abermalige Erhöhung des Schulgeldes bei der Bolksschule in R. fann, wie ich dem König-lichen Konsistorium auf den Bericht vom 8. April d. J. erwidere,

für unbegrundet nicht erachtet werben.

Die Beschaffung der Bolksschulunterhaltungskoften oder auch nur eines erheblichen Theiles derselben durch Kopfschulgeld ist eine Einrichtung, welche vorzugsweise die ärmeren, vornehmlich, oft ausschließlich auf die Benupung der allgemeinen Bolksschule angewiesienen Rlassen der Bevölkerung in unbilliger Weise belastet und bedrückt. Die Staatsregierung muß es deshalb für ihre Aufgabe erachten, thunlichst auf Beseitigung der Schulgelberhebung hinzuwirsten. Dieser Standpunkt ist in den §§. 2 II a, 6 II und 9 des mit Allerhöchster Ermächtigung vom 15. März d. I. dem Landtage der Monarchie vorgelegten Entwurses eines Gesetze, betreffend die Verwendung der in Folge weiterer Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen, und in der Begründung dieses Geseschtwurses (Orucksachen des Hauses der Abgeordneten Rr. 135) zu bestimmtem Ausdrucke gelangt, nachdem ichon früher seitens der Unterrichsverwaltung durch den Erlaß vom 28. April 1881. (Censucksachen

tralbl. 1881 S. 645) die Beseitigung bezw. Ermäßigung des Schuls

gelbes bei Boltsichulen empfohlen worden.

In dem vorliegenden Falle ist daraus, daß die Beschwerdeführer, mit Ausnahme eines Einzigen, insgesammt nur zur untersten Stufe der Rlassenfteuer veranlagt worden sind, zur Genüge zu entnehmen, daß sich dieselben durchgängig nur in durftigen Berhältnissen befinden. Es wäre deshalb erwünscht gewesen, wenn das Königliche Konsistorium schon den früheren Beschüssen des Schulvorstandes, durch welche das Schulgeld pro Kopf und Jahr von 3,50 Mart im Jahre 1873 auf 5 Mart und im Jahre 1875 auf 6 Mart erhöht worden, seiner Zeit die Genehmigung versagt hätte. Keinenfalls aber kann es gebilligt werden, daß das Königliche Konsistorium die aus Anlaß der Pensionirung des Lehrers und Kantors N. vom Schulvorstande beschlossene abermalige Erhöhung des Schulgeldes von 6 Mart auf 8 Mart jährlich vom 1. Oktober v. J. ab wiederum genehmigt hat. Wenn danach Hausväter, welche nur mit 3 Mrt. jährlich zur Klassenstener veranlagt sind, an Schulgeld für ein Kind 8 Mart, für zwei Kinder 16 Mart, für drei Kinder 20 Mart jährlich außer einem Beitrage von 30 Pf. behuss Beheizung der Schulstube für jedes Kind, also bezw. ca. 277, 533 und 667 Prozent der Klassenstener entrichten sollen, so liegt die Ueberbürdung der betheiligten Gensiten klar zu Tage.

Ich veranlasse beshalb das Königliche Konsistorium, von Aufssichtswegen die Wiederherabsepung der Schulgeldsäpe von 8 Mark auf höchstens 6 Mark derart in die Wege zu leiten, daß diese Ersmäßigung spätestens vom 1. Juli d. J. ab eintritt. Es ist solche eventuell auch gegen den Willen des Schulvorstandes von Aufsichts:

wegen anzuordnen und durchzuführen.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. von Gofler.

bas Königs. Konfistorium ju R. (in ber Proving Sannover.) - U. III. a. 12754.

2.

Berlin, ben 2. Mai 1882.

Auszug.

Unbemerkt will ich nicht laffen, daß die in dem Berichte vertretenen Anschauungen hinsichtlich der Beschaffung der Schulunterhaltungskoften durch Erhebung von Schulgeld sich mit den neuerdings wiederholt bekundeten Intentionen der Staatsregierung nicht im Einklange besinden. Ich verweise in dieser hinsicht auf den mit Allerhöchster Ermächtigung vom 15. März d. I. dem Landtage der Monarchie vorgelegten Entwurf eines Geseges, betreffend die Ber-

wendung der in Folge weiterer Reichsfteuerreformen an Preugen gu überweisenden Geldsummen, insbesondere auf den §. 2 unter II a, §. 6 unter II und §. 9 diefes Gefegentwurfes und die Begrundung der gedachten, die Befeitigung der Schulgelderhebung bei Volksichulen erftrebenden Beftimmungen (Drudfachen des Saufes der Abgeordneten Mr. 135).

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bie Rönigl. Regierung ju R. U. III. a. 11473.

103) Aufbringung der Lehrerpensionen und der Lehrer. besoldungen, Erganzung ber Besoldung bes im Amte stehenden Lehrers mahrend der Zahlung eines Emeritengehaltes, Zuschuß aus Staatsfonds für ben Gutsherrn,
— insbesondere im Geltungsbereiche der Provinzials
Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

i

Berlin, den 29. November 1881. Dem von Ew. Wohlgeboren in der Borftellung vom 15. Juli d. 3. geftellten Antrage, Die Penfion des in den Ruheftand verfetten Lehrers R. in R. aus Staatsmitteln zu gemahren, tann, wie

ich hiermit ergebenft erwidere, nicht entsprochen werden.

Die Penfion des Lehrers N. ist gemäß §. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zunächst aus den Einkunften der
Stelle zu entnehmen. Werden dadurch die Einkunfte der Stelle
so weit geschmälert, daß sie nicht mehr ausreichen, dem Amtsnachfolger eine auskömmliche Besoldung zu gewähren, so ist das hierzu
Fehlende in derselben Weise, wie die übrigen zur Unterhaltung der
Schule ersorderlichen Mittel aufzubringen und unter die Verpflichteten Gemeinden und Gutsbezirke bezw in den Gutsbezirken die teten, Gemeinden und Gutsbezirte, bezw. in den Gutsbezirken die Anwohner auf gutsberrlichem Territorium und Grundherren ju verstheilen, gemäß §§. 40, 56, 60 und 65 a. a. D.

Ift eine gur Schule gehörende Gemeinde erweislich unvermogend, ben nach §. 40 ber Schulordnung von ihr zu leiftenden Antheil zur Erganzung des Diensteinkommens des neuen Lehrers allein aufzubringen, so ist die Konigliche Regierung befugt, ihr aus den dazu beftimmten Staatsfonds eine jederzeit widerrufliche Beibulfe

zur Lebrerbesoldung ju gemahren.

Bas dagegen den auf den Gutsbezirk entfallenden Antheil zur Erganzung bes Diensteinkommens des neuen Lehrers betrifft, so hat die Königliche Regierung nach vorgängiger Ermittelung des Nahrungezuftandes der Anwohner zu bestimmen, wieviel ein jeder derfelben zu ben gedachten Schulunterhaltungetoften beizufteuern bat Bur Deckung des Ausfalles kann eine Staatsbeihulfe nicht gewährt werden, vielmehr hat der Grundherr den Ausfall zu übertragen Dadurch, daß Staatsbeihulfen zu den Lehrerbesoldungen zur Ents laftung unvermögender Gutseingeseffener um deshalb nicht gewähr: werben, weil fur die letteren der Grundherr einzutreten hat, wir: gleichwohl die Bulaffigfeit der Gewährung folder Staatsbeihulfen au Gunften des Grundherrn felbst nicht überhaupt ausgeschloffen. Bielmehr ist dies in folchen ausnahmsweise vortommenden Faller julaffig, wo der Grundherr felbft erweislich nicht im Stande in. bie ihm gemäß §§. 56 und 60 ber Schulordnung auferlegten Beitrage zu leiften, ohne über ein zuläffiges Dag hinaus bedruckt zu merben. Gin folder Ausnahmefall liegt bezüglich Em. Boblgeboren unter Erwägung ber Gesammtlage Ihrer Berhaltniffe nicht vor.

ben Ontebefiger Berrn R. Bohlgeboren ju G.

Abschrift gur Renntnisnahme auf den Bericht vom 10. Oftober b. 3. mit dem Bemerten, daß Ihr Berfahren in diefer Angelegenbeit in mehrfacher Sinfict den gesetlichen Borfdriften und den wegen ber Gemahrung von Ctaatebeibulfen gu ben Lehrerbefoldungen erlaffenen Anweisungen nicht entspricht.

Insbesondere mar die Bestimmung unstatthaft, daß von dem Buschuffe für den II. Lehrer 40 Mart vorweg der Gemeinde R. und ebenso von dem Zuschusse für den Emeritus 25 Mart vorweg derfelben Gemeinde zu Gute gerechnet, dazegen alle übrigen Buichuffe gleichmäßig bem gangen Schulverbande, - was wohl beißen foll: gleichmäßig ber Gemeinde R. und bem Gutebezirte G. - ju Gute tommen follten. Die Königliche Regierung ift überhaupt nicht berechtigt, ju Gunften eines Gutsbezirkes, bezw. bes Grundberrn, welcher die im Gutebegirte aufzubringenden Schulbeitrage, foweit die Anwohner zu deren Aufbringung nicht im Stande find, zu bestreiten hat, Ihrerseits eine Staatsbeihulfe zu gewähren, vielmehr ift die ausnahmsweise Gemahrung von Staatsbeihulfen zu Gunften von Gute- ober Grundberren in allen gallen von besonderer minifterieller Genehmigung abhängig.

Indem ich die Ronigliche Regierung auf die Eröffnung verweise, welche der herr Oberprafident im Auftrage des damaligen herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten Ihr in Folge bes Berichtes vom 1. Ottober 1878 bereits mittels Erlaffes vom 16. Dezember 1878 begüglich des Verfahrens bei Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Lehrerbesoldungen gemacht hat, sowie ferner auf den Erlag vom 9. Dezember 1879 und die Berfügung ber Ro.

niglichen Ober-Rechnungskammer vom 2. März 1876 (Gentralbl. 1880 S. 492 ff., 499), das Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880 (Gentralbl. 1881
S. 244) und den Erlaß vom 31. Januar 1881 (Gentralbl. 1881
S. 476) spreche ich zugleich die Erwartung aus, daß die Königliche Regierung Sich angelegen sein lassen werde, Ihr Berfahren bei Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Lehrerbesoldungen überall unter Beachtung der Borschriften der Schulordnung
vom 11. Dezember 1845 über die Berpflichtung zur Aufbringung
der Schulunterhaltungskosten den ertheilten allgemeinen Anweisungen
entsprechend einzurichten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An bie Königl. Regierung zu R. U. III. a. 17989.

104) Unzulässigkeit der Gewährung von Staatsbeishülfen zur Durchführung eines Gehaltssystems mit: Dienstalterszulagen oder einer beweglichen Gehaltssikala für Bolksschullehrer.

Berlin, ben 20. Juni 1882. Dem Magistrate erwidere ich auf die Borstellung vom 20. Dezember v. J., daß ich die Anordnung, welche die Königliche Regierung zu N. mittels der Berfügung vom 30. Rovember v. J. bezüglich der Besoldung der Bolsschullehrer in N. und wegen Herabsehung der zur Besoldung dieser Lehrer seither im Betrage von — Mark jährzlich gewährten widerrussichen Staatsbeihülfen auf den Betrag von — Mark jährlich vom 1. Januar d. J. ab getroffen hat, nach Prüfung aller in Betracht kommenden Berhältnisse nur für gerechtsertigt erzachten und mich daher nicht veranlaßt sinden kann, die Königliche Regierung anzuweisen, die Staatsbeihülfe zu den Besoldungen der Bolsschullehrer in der früheren Art und Weise und in der Höhe, welche dieselbe bis zum Jahre 1881 erreicht hat, ferner zu gewähren.

welche dieselbe bis zum Jahre 1881 erreicht hat, ferner zu gewähren. Grundsatich find die den Königlichen Regierungen zur Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Stellengehältern der Lehrer überwiesenen Mittel nicht dazu bestimmt, um Städte bei der Durchführung eines Gehaltsregulirungsspstems mit Dienstalterszulagen oder einer sogenannten beweglichen Gehaltsstala zu unterstützen, wie der Magistrat dies aus den Erlassen vom 5. Mai 1869, 27. Dezember 1873, 15. April 1875, 9. Rovember 1876, und 7. Juli 1879 (Centralbl. f. d. Unterr. Verw. 1869 S. 271, 1874 S. 228, 1875 S. 412, 1876 S. 678 und 1879 S. 484) des Näheren entnehmen möge.

Es ift deshalb lediglich eine von mir aus besonderen bewegenden Grunden zugelaffene Ausnahme von der Regel, daß zur Unterftugung des von der Stadtgemeinde R. feiner Zeit beliebten und nach dem Buniche der ftadtischen Behorden beibehaltenen Spftems der Besoldung der bortigen Volksschullehrer mit Dienstalterszulagen

überhaupt Staatsbeihülfen gewährt werden.

Daß die vom 1. Januar d. 3. ab gewährten Staatsbeihulfen im Gefammibetrage von - Mart jahrlich ungureichend feien, und bag die Stadtgemeinde R. überburdet fei, wenn fie benjenigen Betrag, welcher außer ben vorgedachten — Mart jahrlich zur Befoldung ber Lehrer nothig ift, aus eigenen Mitteln aufbringe, tann nach ber Darlegung der Praftationefabigfeit der Stadtgemeinde, welche mir

Die Konigliche Regierung gegeben hat, keineswegs anerkannt werden. Die gedachte Bewilligung erscheint im Gegentheile so beträcht-lich, daß der Magistrat um so weniger auf unwandelbaren ferneren Bezug Diefer Bewilligung rechnen tann, als die in Betracht tommenden Staatsfonds behufs Erfüllung ihrer Bestimmung, zur Un-terftügung hülfsbedürftiger Gemeinden behufs Sicherung planmaßig abgestufter Stellengehalter der Lehrer zu dienen, derart in Anspruch genommen find, daß es unthunlich ift, zu Gunften einzelner Gemeinden ausnahmsmeise unverhältnismäßig beträchtliche Bewilligungen gu maden.

Bunicht baber ber Magistrat bas feitherige Bejoldungespftem mit Dienstaltere = Bulagen beizubehalten, so wird bagegen zwar von Auffichtswegen nichts erinnert werden. Es muß alsdann aber der Stadtgemeinde auch lediglich überlaffen werben, ben Debraufwand, welchen die Beibehaltung dieses Spftems im Vergleiche mit dem Roftenaufwande, welchen ein Gehaltsspftem mit festen planmäßig abgeftuften Stellengehaltern im Gefolge bat, aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

von Gogler.

ben Magiftrat ju 9t. U. III. a. 11138.

Unzulässigkeit der Erhebung der Remuneration für eine handarbeitelehrerin, mährend eine folche nicht angestellt ift. Anordnungen gur Gewinnung einer Sandarbeitelehrerin bei Unwillfährigkeit der Gemeinde.

Berlin, den 28. April 1882. Auf den Bericht vom 11. Marg b. 3., betreffend den Unter-

richt in den weiblichen Sandarbeiten bei der Bollsichule in R. Kreis

R. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß eine Anordnung, nach welcher die Remuneration für die Handarbeitslehrerin auch in dem Kalle aufgebracht und zur Schul-Kasse eingezogen werden müßte, daß zeitweilig eine Lehrerin nicht angestellt ist und der Unterricht nicht stattsindet, bei dem Mangel gesehlicher Grundlage nicht für

zuläffig zu erachten ift.

Hingegen wird solchen Gemeinden, welche sich weigern, eine Handarbeitslehrerin anzunehmen, oder die es zu verhindern wissen, daß sich eine solche zur Uebernahme des Handarbeitsunterrichtes bereit sinden läßt, eine bestimmte Frist zu seßen sein, dis zu welcher sie Vorschäfte wegen Annahme einer Handarbeitslehrerin zu machen haben. Verstreicht die Frist, ohne daß sie der Anforderung nachesekommen sind, so hat die Königliche Regierung auf dem Ihr geeignet scheinenden Wege, etwa durch den Lotals oder Kreisschulsinspektor oder sonst wie eine qualisizite Persönlichseit zu ermitteln, die Remuneration festzusehen und die Beiträge eventuell executivisch beizutreiben.

Berleidet die widerstrebende Gemeinde der Lehrerin ihr Amt, so daß lettere es dieserhalb aufgiebt, so ist eine andere und zwar wenn nöthig unter angemessener Erhöhung der Remuneration zu engagiren und mit der Einziehung der erhöhten Beiträge fortzusahren. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß bei diesem Bersahren die renitenten Gemeinden ihr Widerstreben aufgeben werden. Sehen sie dasselbe fort, so werden sie nur erhöhte Lasten zu tragen

baben.

Die Königliche Regierung wolle hiernach das Beitere veranlaffen, sowie demnächst die Beschwerdeführer auf die anbei zurud= folgende Eingabe vom 17. Januar d. J. mit entsprechendem Bescheide versehen.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Königl. Regierung zu N. U. III, a. 11898.

106) Bortehrungen gur firchlichen Berforgung ermachefener Taubstummen, insbesondere Preisermäßigung bei Gifenbahnfahrten.

Berlin, den 31. Mai 1882. Seine Majestät der Kaiser und König haben mittels Allerhöchster Order vom 8. März d. 3. den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten zu ermächtigen geruht, die bisher gewährte Vergünstigung steler Eisenbahnsahrt für Theilnehmer des Berliner Kirchensesses

für Taubstumme aufzuheben und an Stelle derfelben den unbemit= telten Theilnehmern kleinerer Zusammenkunfte erwachsener Taub= ftummen an Laubstummen - Anftalten fowie folden Taubstummen, welche behufe ihrer firchlichen Berforgung einzeln die betreffenden Auftalten zu befuchen munichen, auf ben Staatsbahnen und ben fur Rechnung des Staates verwalteten Gifenbahnen eine gabrpreiserma-Bigung dadurch zu gemahren, daß bei Benugung der dritten Bagentlaffe der Militar-Sahrpreis erhoben wird.

Der herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat die Konig= lichen Gijenbahn-Direktionen beauftragt, demgemäß vom 1. April b. 3. an ju verfahren. Bezüglich der Ausführung find hierbei folgende

Anordnungen getroffen worden:

"Die Billets zu Militar-Fahrpreifen find den betreffenden Caubstummen von den Billet - Expeditionen auf Grund der von den Borftanden der Caubstummen-Anftalten zu ertheilenden Legitimationsscheine, in welchen Namen, Stand und Bohnort der Reisenden, 3wed und Ziel der Reise, die zu benunende Route und die Gultigfeitsbauer bes Legitimations. scheines anzugeben find, zu verabfolgen und zuvor von den Expeditionen mit handschriftlichem Bermerte gu verfeben. Die Legitimationsscheine find von den Billet - Expeditionen jum Beichen der ftattgehabten Berwendung abzustempeln und verbleiben in den Sanden der Gifenbahnverwaltung.

Auf den fur Gefellichafts-Rechnung vom Staate verwalteten Bahnen wird, die Zuftimmung der Gesellschafts-Vertretung zur Gewährung biefer Bergunftigung vorausgesett, in gleicher Beise verfahren werben. Ferner find die Roniglichen Gisenbahn-Kommissariate beauftragt worben, den Berwaltungen der Privatbahnen ihres Bezirtes die Gemahrung der gleichen Bergunftigung anzuempfehlen.

Es wird zwedmäßig fein, diejenigen Taubstummen, welche die Busammenkunfte zu besuchen munschen, mit ihren Antragen auf Ertheilung eines Legitimationsicheines, wegen der dabei in Betracht tom-menden Prufung der perionlichen Berhaltniffe, junachft an die Landrathe bezw. Rreis- und Amtshauptleute der Rreife und Bezirke zu verweisen, in welchen die Antragsteller wohnen, und durch beren Bermittelung die Anträge an die Vorstände der Anstalten sowie die von den letteren ausgefertigten Legitimationsscheine in die Bande der Antragsteller gelangen zu laffen. In Städten, welche einem landräthlichen Kreise nicht angehören, würden die Anträge an die Ortspolizeibehörde zu richten fein.

Indem ich Ew. 2c. hiervon auf den gefälligen Bericht vom —

Rachricht gebe, ersuche ich ergebenst, für die Proving N. die geeigeneten weiteren Anordnungen zu treffen.
3ch bemerke noch, daß der Evangelische Ober-Kirchenrath bezeit ist, die Aufmerksamkeit der kirchlichen Behörden und Organe

auf die firchliche Bersorgung der evangelischen erwachsenen Taubstummen, welche in ihren Bezirken wohnen, zu lenken und sie zu der seitens der Kirche erforderlichen Mitwirkung zu veranlassen. Durch eine deskallsige Anordnung werden, wie ich nicht bezweifele, die bei Beranstaltung der Versammlungen und den Besuchen einzelner Taubstummen in Anstalten beabsichtigten Zwecke in erwünschter Beise gefördert werden.

Ich lege Werth darauf, daß auch den katholischen kirchlichen Stellen Nachricht gegeben werde mit dem Anheimstellen, rudfichtlich der katholischen erwachsenen Taubstummen in entsprechender Beise den Bestrebungen ihre Mitwirkung zu Theil werden zu lassen. Em. 2c. ersuche ich daher ergebenst um Ihre gefällige Bermittelung in dieser hinsicht und demnächstige Benachrichtigung von dem Ergebnisse.

In Bertretung des herrn Minifters der geistlichen ic. Angelegenheiten : Eucanus.

An ben Ronigi. Oberprafibenten 2c. ju R. U. III. a. 12278. G. I. G. II.

In entsprechender Beise ist den anderen herren Oberpräsidenten mit Ausschluß dessenigen der Rheinprovinz, woselbst Versammlungen zunächst nicht stattfinden werden, Mittheilung gemacht, und bezüglich der nicht zum Verwaltungsbezirke des Evangelischen Ober-Kirchenrathes gehörenden Provinzen auch wegen Vetheiligung der dortigen evangelischen kirchlichen Stellen Anregung gegeben worden.

107) Berhütung vollständiger Berstummung unheilbar befundener ohrentranter Rinder, welche bereits ge= sprochen hatten.

Gelegentlich eines Besuches in der hiefigen Königlichen Taubstummen-Anstalt ist ein Uebelstand zur Sprache gekommen, welcher dadurch entstehen kann, daß Ohrenärzte es unterlassen, die Eltern unbeilbar befundener ohrenkranker Kinder darauf ausmerksam zu machen, daß das Ertauben von Kindern, die schon sprechen konnten, allmählich ihre vollständige Verstummung zur Folge hat, sofern nicht rechtzeitig in geeigneter Weise entgegengewirkt wird. In der neunten Klasse sand sich ein ganz stummes Kind, welches erst im 6. Jahre taub geworden war, während in der ersten Klasse ein Knabe angetrossen wurde, der, unmittelbar nach seiner Ertaubung der Anstalt zugeführt, im Besiße seines Sprachschafes sich befand und wohllautend sprach.

### Berfonal : Beränderungen , Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Beborben und Beamte.

Dem Birklichen Geheimen Ober-Medizinal-Rath und vortragenden Rath Dr. houffelle in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist der Königl. Kronen Drden zweiter Klasse mit dem Sterne verliehen, — der Geheime Regierungs- und vortragende Rath Bohy in demselben Ministerium zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath ernannt,

ber Realgymnafial = Direktor Gruhl zu Barmen zum Provinzial = Schulrath ernannt und bem Provinzial = Schulkollegium zu Berlin

überwiesen,

ber Kommissarius für die erzbischöfliche Vermögensverwaltung in der Diözese Köln, Konsistorialrath Schuppe zum Regierungsrath und Verwaltungsrath bei einem Provinzial-Schulkollegium ernannt, und dem Provinzial-Schulkollegium zu Magde burg überwiesen, bem Regierungs, und Schulkath Konsistorialrath Ranke bei ber

bem Regierungs- und Schulrath, Konfistorialrath Bopde bei ber Regierung zu Mag be burg ber Charafter ale Geheimer Regierungerath verliehen,

der tommissarische Kreis-Schulinspektor, Gymnasiallehrer Dr. Cyranta zu Schweg zum Rreis-Schulinspektor ernannt worden.

B. Universitäten, technische Sochiculen, Atademien, 2c. Der außerorbentl. Profess. Dr. August Muller an ber Univerfit.

ju halle ift zum ordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. Der Universit. zu Ronigsberg i. Oftpris. ernannt,

dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Universit. und Direktor der gynäkologischen Klinik Dr. Schröder zu Berlin der Rothe Abler-Orden dritter Klasse verliehen, den Afsistenten der medizin. Klinik bei derselben Universit. Dr. Ehrlich und Privatdozenten Dr. Brieger das Prädikat "Professor" beigelegt,
— der ordentl. Profess. Dr. Dilthey in der philosoph. Kakult.

der Universit. zu Breslau in gleicher Eigenschaft an die Universit. zu Berlin verset, ber Privatdoz. Dr. Stört an der Universit. zu Wien zum außersordentl. Profess, in der jurift. Fakult. der Universit. zu Greifs

wald ernannt,

an der Universit. zu Halle a. d. S. sind die Privatdozenten Dr. Seeligmüller und Prosestor der Anatomie Dr. Solger zu außerordentl. Prosessoren in der medizinisch. Fakult. ernannt, — und ist der ordentl. Prosess. Dr. Wellhausen in der theolog. Fakult. der Universit. zu Greisswald seinem Antrage entsprechend in die philosoph. Fakult. der Universit. zu Halle als außerordentl. Prosess, verseht,

an der Universit. zu Riel ber Privatdoz. und erfte Observator an der Sternwarte dafelbft, Dr. Peters jum außerordentt. Profeff. in der philosoph. Fakult. ernannt,

dem Privatdoz. Dr. Fesca in der philosoph. Fakult. der Univerfit.

du Göttingen das Praditat "Professor" beigelegt, dem ordentl. Profess. Dr. Röftell in der juriftisch. Fakult. der Universit. ju Marburg der Ronigl. Rronen-Orden zweiter Rlaffe verlieben, an der Universit. ju Bonn der außerordentl. Profess. Dr. Soluter in der philosoph. Fakult. zum ordentl. Profess. in derselben Fakult. ernannt worden.

Der Bibliothekar Dr. Ständer an der Paulinischen Bibliothek der Atademie zu Münfter ift zum Bibliothetar der Univerfitats-

Bibliothet zu Greifswald, ber Dr. Schaarschmidt zu Bonn unter Belaffung in seinem Amte als außerordentl. Profess, in der philosoph. Fafult. der Universit. zugleich zum Bibliothekar der Universitäts=Bibliothek dafelbft,

der Kustos Dr. Pring an der Universitäts-Bibliothet zu Breslau zum Bibliothekar der Paulinischen Bibliothek der Akademie zu Münster ernannt worden.

Der Bermaltunge = Inspettor des Augusta = Sospitale ju Berlin, Boffler ift jum Dekonomie- und haus-Inspektor der geburtehülflich-gynäkologischen Universitäts-Rlinik daselbst ernannt worden.

Un der technischen Sochschule zu Machen ift der Profess. Dr. Claafen baselbft ale etatemäßiger Lehrer und Profeffor für anorganische Chemie angestellt worden.

Der Maler Neide und der Bildhauer Reusch sind als ordentliche Lehrer an der Runft-Atademie zu Ronigsberg i. Dftprf. angeftellt, dem Behrer Profess. Jangen an der Runft-Atademie gu Duffeldorf ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

C. Symnafial= und Real= Lehranftalten.

Der Direktor Dr. Somary vom Friedrich = Bilhelme-Gymnaf. zu Posen ist als Direktor an das Luisen-Gymnas. im Stabttheile Moabit zu Berlin berufen,

der Direktor Rotel am städtischen Gymnas. zu Rottbus zum Roniglichen Gymnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktion des Friedrich=Wilhelms-Gymnas. zu Posen übertragen,

den Gymnafial = Direktoren

Dr. Röhler zu Emmerich und

Dr. Bahn zu More

der RotheAbler-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

Das Prabitat "Profeffor" ift beigelegt worden ben Oberlehrern Dr. Dinfe am Gymnas. zum grauen Rlofter zu Berlin, herm am Padagog. zu Bullichau, Dr. Bindler am Gymnas. zu Rolberg, Beffter ju Bromberg, Eucas zu Rheine, Dr. van hengel = zu Emmerich, und

218 Oberlehrer find verfest worden

G. Rifder

an das Gymnas. zu Braunsberg der ordentl. Lehrer Thurau vom Gymnaf. zu Röffel, und

ju More.

an das Luisen-Gymnas. im Stadttheile Moabit zu Berlin der Oberlehrer Profess. Lic. Deutsch vom Joachimsthalschen Gymnas, und der ordentl, Lehrer Dr. Gem g vom Wilhelms-

Gymnas. Bu Berlin. Bu Oberlehrern sind befordert worden die ordentlichen Lehrer

Böhlau am Gymnas. zu Neustettin, und Dr. Spengel an dem Gymnaf. und dem mit demfelben verbundenen Realgymnaf. zu Minden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium ju Sobenftein der ordentl. Lehrer Poblmann vom Gymnaf. zu Gumbinnen,

zu Antlam der Schula. Kandid. Mante,

Dr. Guldenpenning, zu Pyrit

Rarsten, zu Erfurt

der Gulfelehrer Besmöller dafelbft, zu Brilon

zu Dillenburg Spilling vom Realgymnaf. zu Biesbaden,

zu Berefeld der Gulfelehrer Schentheld, und

ju Marburg ber ordentl. Lehrer Dr. Beingarten von der aufgehobenen boberen Burgerichule zu Berefeld.

Am Gymnas. zu Bochum ist der Borschullehrer Barthel als Elementarlehrer angeftellt worden.

Dem ordentl. Lehrer von Anorr am Progymnas. zu Rheinbach ift bas Praditat "Dberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnafium ju Berlin, städtisch. Progymnas., ber ordentl. Lehrer Dr. Rlatt von der Sophien-Realschule daselbst,

zu Schlawe der Schula. Kandid. Knuth, und

ju Neuhaldensleben der Gymnafiallehrer Schreiber aus Wittenberg.

- Die Bahl des Gymnafial Dberlehrers Gallien zu Oftrowo zum Direktor des Realgymnas. zu Reiße ist bestätigt worden.
- Den ordentlichen Lehrern Dr. Brügmann am Realgymnas. zu Stralsund, und Dr. Franzen = Rrefeld ift das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.
- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnasium zu Tilsit der Schula. Kandid. Södnick, zu Stralsund der Gymnasiallehrer P. Dietrich, der Hülfslehrer Dr. Badke und der Schula. Kandid. Gallert, zu Witten der Schula. Kandid. Gus mann, zu Kranksuta./M.. Musterschule. der Gymnasiallehrer Bösche
  - gu Frankfurt a./M., Musterschule, der Gymnasiallehrer Bosche aus Essen und der hulfstehrer Dr. Notthaft, zu Frankfurt a./M., Böhlerschule, der ordentl. Lehrer Dr. Berger von der Selektenschule daselbst,
  - Berger von der Selektenschule daselbit, zu Kassel die Hülfslehrer Merkelbach und Duiehl, zu Wiesbaden der Gymnafiallehrer Bielefeld aus Dillen-
  - burg, und zu Mülheim a. d. Ruhr der Schula. Kandid. Wernicke.
- An der Ober-Realschule zu Gleiwig find die ordentlichen Lehrer hieronymus und Cunerth zu Oberlehrern ernannt worden. An der Gewerbeschule zu Krefeld ist der Schula. Randid. Dr. Schmig als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Frankfurt a./M., Klingerschule, der Lehrer Dr. Better, sowie der Lehrer Dr. Gotthold von der Bethmannschule daselbst,
  - ju Frankfurt a./M., Adler-Flychtschule, der Gulfslehrer Morin vom Gymnas. daselbst, und zu Biesbaden ber Realschullehrer Dr. Rambeau aus Straßburg.
- Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Frande am Real-Progymnas. zu Garbelegen, und Bindel am Real-Progymnas. zu Schalte.
- Dem ordentl. Behrer Dr. Bimmermann am Real-Progymnaf. zu Limburg a. d. E. ift das Praditat Oberlehrer beigelegt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Real-Progymnasium zu Konigsberg i. Oftprf., Real-Progymnas. im Löbenicht, der Schula. Randid. Funt,

zu Ofterode i. Oftprß. der Schula. Kandid. Schülle, zu Delipsch " Ruhland, zu Mühlhausen i. Thrg. der provisorische Lehrer Jahn, zu Kassel, Gewerbe= und Handelsschule, der Hülfslehrer Dr. Kreßner, und zu Solingen der Schula. Kandid. Grabe.

#### D. Schullehrer-Seminare.

Der ordentl. Seminarlehrer Doring zu habelschwerdt ist unter Beförderung zum ersten Seminarlehrer an das Schullehrer-Seminar
zu Rosenberg Ob. Schl. versetzt, und

an dem Schullehrer-Seminar zu Rempen der ordentl. Lehrer gaßs bender zum ersten Seminarlehrer befordert worden.

In gleicher Eigenschaft find versett worden die ordentlichen Lebrer Richter zu Ober = Glogau an das Schull. Seminar zu Zie= genhals,

Bernards zu Kornelymunster an das Schull. Seminar zu Kempen, und

Roch zu Boppard an das Schull. Seminar zu Kornelymunster. Bu ordentlichen Lehrern sind befordert worden am Schullehrer-Seminar zu Luchel der hülfslehrer Beichert, und zu heiligen stadt "Fiege; als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Boppard ber tommissar. Lehrer Dr. Reuter, und zu Kempen ber Lehrer Effer.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Tuchel der Lehrer Brodmann aus Rüthen, zu Paradies der kommissar. Hülfslehrer Biegański daselbst, zu Osterburg der Lehrer Hillger deselbst, zu Weißenfels die kommissar. Hülfslehrer Bed und Wilde, und zu Homberg der Schula. Kandid. Rosenkranz aus Usingen.

#### E. Taubstummen=Anstalten.

Bu ordentlichen Lehrern find befordert worden an der Taubftummen-Anftalt

au Roslin ber Gulfslehrer hering, und an halberstadt = - Meinede.

Als Hulfslehrer find angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt ju Marienburg der hulfslehrer Gursti von der Taubst. Hulfsanft. zu Schlochau, und der Elementarlehrer G. Schmidt aus Mehlby, Ars Flensburg, zu Köslin der Stadtschullehrer Laude aus Bublip, und zu Beißenfels der Elementarlehrer Kühling.

An der Taubstummen = Anftalt zu Soleswig ift die Lebrerin Gebfer aus Dresden als Sulfslehrerin und Erzieherin angestellt morben.

> F. Boltsichullehrer.

Es haben erhalten den Ronigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe: Gramm, evangel. Schulrektor zu Baldenburg i. Schles. und Bedwarth, evangel. Oberlehrer und Organist zu Krone a. d. Brabe, gandfre Bromberg;

den Abler der Inhaber des Rönigl. Sausordens von Sobenzollern: Abebahr, evangel. Rirchichullebrer und Organist zu Duednau.

gandfreis Ronigsberg i. Oftprf., Grave, evangel. Lehrer zu Berge, Rrs hamm i. Beftfal., hedenbach, tathol. Lehrer zu Beplar,

Klint, degl. zu Banowis, Kre Leobicous, Loote, evangel. Lehrer und Kufter zu Bend. Sornow, Ars Kalau, Ferdin. Müller, evangel. Lehrer zu Halberstadt,

Konrad Müller, evangel. erster Lehrer, Rantor und Ruster zu Langenftein, Rre Salberftadt,

Dbening, evangel Lehrer zu Salberftadt,

Paulisch, begl. und Rufter ju Diedersdorf, Rre Lebus, Poschmann, tathol. Rirchschullehrer und Organist ju Freuden=

berg, Rre Roffel, Schraber, evangel. Lehrer, Kantor und Rufter zu Seggerde,

Rrs Garbelegen,

Thyfen, kathol. Lehrer zu Aachen, und Bogt, evangel. Lehrer zu Dber-Buftegiersborf, Rrs Baldenburg;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Buhrte, evangel. Lehrer zu Roslafin, Rrs Lauenburg i. Pomm., Dahlte, evangel. Lehrer und Organist zu Riesenwalde, Rrs Rofenberg,

Freitag, evangel. Lehrer und Rufter zu Groß=Zacharin, Rrs Dtich Rrone,

Sademann, evangel. Behrer zu Sobeuten, Rrs Sagen,

Kloß, degl. zu Eulau, Kre Sprottau,

Bem fi, tathol. Lehrer ju Freimartt, Rre Beileberg, Rude, evangel. Lehrer zu Stemet, Ars Strasburg i. Westph., und Wolfe, degl. zu Egsow, Kre Schlawe.

### Ausgeschieden aus dem Amte.

Geftorben:

der ordentl. Profess., Medizinalrath Dr. Silbebrandt in ber medizin. Fatult. der Universit. zu Ronigsberg i. Oftprg, der Prorettor Ragel am Gymnas. zu Branbenburg a./h., 1882.

die ordentlichen Behrer

Dr. Heyne am städtischen Gymnas. zu Danzig, Dr. Brunn am Stadtgymnas, zu Stettin, und Raabe am Gymnas. zu Frankfurt a. Main,

der Elementarlehrer Dechauer am Gymnas. zu Dort mund, der Lehrer Sauer am Progymnas. zu Wipperfürth, der Direktor Dr. Preime am Realgymnas. zu Kassel, der Obersehrer Profess Dr. Krahmer am Realgymnas. zu Strale

der Oberlehrer Profess. Dr. Krahmer am Realgymnas. zu Stralf und,
ber ordentl. Lehrer Bugt am Realgymnas. zu Elber feld,
der Oberlehrer Dr. Klode am Real-Progymnas. zu Ober.

haufen, ber obentl. Lehrer Menn an der Gewerbeschule zu hagen i. Bestfal., ber Seminar-Direttor Kern zu Dramburg,

die Seminarlehrer Pilh zu Köpenick und

In den Rubestand getreten:

Leven zu Rempen.

der Oberlehrer Profess. Dr. Stacke am Gomnas. zu Rinteln, und ist demselben der Rothe Abler Drden vierter Rlasse verliehen worden.

bie Gymnafial-Oberlehrer Braun zu Rogafen und

Profess. Dr. Schramm zu Glat, ber ordentl. Gymnafiallehrer Beinmann zu Fulda, ber ordentl. Behrer Birndorfer an der Realschule ber israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a./M., und ift demselben

der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verlieben worden, der ordentl. Lehrer Dr. Neuburger an der Realschule der ist raelitischen Gemeinde zu Frankfurt a./Main.

Begen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Berwaltungerath bei dem Provinzial=Schultollegium zu Magdeburg, Regierunge-Rath Becher,

der Kreis-Schulinspektor Pohl zu Tilsit, der Oberlehrer Dr. Brusis an der Ober-Realschule zu Köln,

die Seminar-Hilfslehrer

Sollburg zu Dfterburg, und Schomberg zu homberg.

Wegen Anstellung außerhalb ber Preußischen Monarcie ausgeschieben:

ber ordentl. Behrer Dr. hartung am Progymnaf. zu Reus halben Bleben.

Anderweit ausgeschieden:

ber Rettor Dr. Gode am Progymnaf. zu Malmeby.

## Inhaltsverzeichnis bes Auguft . September . Beftes.

| 1.   | 68)          | Befet, betreffenb bie Farforge für bie Bitwen und Baifen ber        | · · · · ·   |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | •            | unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 1882                       | 493         |
|      | 69)          | Bestimmungen gur Ausführung biefes Gefetes                          | 499         |
|      | 70)          | Berfügungen gur Ausführung Diefes Befetes                           | 520         |
|      | 71)          | Ausführung besfelben Gefetes in Beziehung auf Ausscheiben aus       |             |
|      | ,            | ber Ronigl. allgemeinen Bitwen-Berpflegunge-Anftalt ober Ber-       |             |
|      |              | bleiben in berselben                                                | 522         |
|      | <b>7:2</b> 1 | Benachrichtigung ber Lotal. Schulverwaltung von ber Berfetung ac.   |             |
|      | ,            | eines Lehrers, beffen Dienfteintommen in Folge einer Bfanbung       |             |
|      |              | einem Abzuge unterliegt                                             | <b>52</b> 3 |
|      | 731          | Ausführung bes Schulauffichtsgesetses                               | 524         |
|      | 741          | Binebare Belegung von Gelbern flaatlicher Anftalten bei ber Ronigl. | 024         |
|      | 74)          | 6 - ah amb / a                                                      | 5.35        |
|      | 751          | Seehandlung                                                         | 525         |
|      | 10)          | ausjuhrung ittibitibet und Swattoniten mit einem Ropenauf.          |             |
|      |              | mande bis ju 500 Mart in ber Proving Sannover, Ausschluß            | -00         |
|      | <b>-</b> c.  | einer Mitmirfung bes Rreisbaubeamten                                | <b>526</b>  |
|      | 76)          | Der Erlos für alte Baumaterialien ift bei ben Staatstaffen gu       |             |
|      |              | Gunften ber allgemeinen Staatsfonds nur bann gu vereinnahmen,       |             |
|      |              | wenn diese Materialien Eigenthum bes Staates finb                   | <b>527</b>  |
|      | 77)          | Unguläffigfeit ber einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Ge-     |             |
|      |              | schäftes bei Ausführung von Central Deizungsanlagen in fista-       |             |
|      |              | lischen Bauten                                                      | <b>528</b>  |
|      | 78)          | Prengischer Beamten-Berein                                          | <b>529</b>  |
|      | 79)          | Schrift: "Die Bau-Unterhaltung in Saus und hof" von hilgers         | <b>532</b>  |
| _    |              |                                                                     |             |
| II.  | 80)          | Bestätigung ber Rettormabl an ber Universität ju Salle              | <b>532</b>  |
|      | 81)          | Reglement für bas hiftorische Seminar an ber Königs. Universität    |             |
|      |              | gu Riel                                                             | <b>53</b> 3 |
|      | 82)          | Bestätigung ber Babl bes Rettors bei ber technischen Dochschule     |             |
|      |              | ju Berlin; besgl. ber Bahlen ber Abtheilungsvorfteber an ben        |             |
|      |              | brei technischen Pochschulen                                        | 534         |
|      | 83)          | Aufforderung jur Bewerbung um ein Stipenbium ber Jatob              |             |
|      | •            | Saling'schen Stiftung                                               | 535         |
|      | 84)          | Breisaufgabe bei ber Charlotten-Stiftung filr Philologie            | <b>536</b>  |
|      | 85)          | Ausfall ber angeftindigten atabemifchen Runftausfiellung ju Berlin  |             |
|      | ,            | im Jahre 1882                                                       | 537         |
|      | 86)          | Ablieferung eines Eremplares ber amtlichen Drudfachen an bie        |             |
|      | ,            | Ronigliche Bibliothet ju Berlin                                     | 537         |
|      | 87)          | Busammensetzung ber Rommiffionen von Sachverftanbigen bei ben       |             |
|      | ٠.,          | Mufeen zu Berlin                                                    | 538         |
|      |              |                                                                     |             |
| 111  | 881          | Bergeichnis berjenigen boberen Lebranftalten, welche gur Ausftel-   |             |
| **** | 30)          | lung von Beugniffen über bie wiffenschaftliche Befähigung für       |             |
|      |              | ben einjährigefreiwilligen Militarbienft berechtigt finb            | 540         |
|      | <b>6</b> 0 v | Aufbebung ber Berwaltungetommiffionen bei ben flaatlichen Som-      |             |
|      | 33)          | naften im Regierungebegirte Raffel; Babrnehmung ber Funts           |             |
|      |              | tionen berielben in Aufunft                                         | 561         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                               | Edu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IV.  | 90) Bermeibung einer Störung bes Unterrichtsbetriebes burch Theil-<br>nahme Breufischer Lehrer au bem beutschen Lehrertage zu Raffel                                                                                                          | 562 |
| 9    | 1) Bulaffigfeit einer Wertheilung ber foriftlichen Rlaufurarbeiten bei                                                                                                                                                                        |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               | 563 |
| •    | 2) Beidrantung ber Bulaffung gur Lebrerprufung auf brei Salle fur Bewerber, welche weber gu ben Seminar-Abiturienten gehören,                                                                                                                 | es. |
| :    | noch in einem Lehramte beschäftigt finb                                                                                                                                                                                                       | 563 |
|      | Gebühren bei Erfrankung 2c. bes Eraminanden                                                                                                                                                                                                   | 564 |
|      | 94) Befähigungszeugnisse aus ber Turnlebrerprilfung im Jahre 1882 -                                                                                                                                                                           | 564 |
| 9    | 5) Befähigungsz eugniffe aus ber Turnlehrerinnenprufung im Frub-                                                                                                                                                                              |     |
|      | jahre 1882 .<br>96) Befähigungezeugniffe aus ber Beidenlehrerinnenprufung im Jahre                                                                                                                                                            | 566 |
| ,    | 96) Befahigungszeugnisse aus der Zeichenlehrerinnenprusung im Jahre<br>1882.<br>17) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauernder Berbindung                                                                                            | 567 |
| 9    | von Soul - und Rirchenamt; Rormirung des Einkommens in                                                                                                                                                                                        | 569 |
| •    | 18) Erfordernis der Zuftimmung der Gemeinde sowie der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde zur Bermiethung einer Lehrerwohnung, insbesondere in der Provinz Hannover. — Jum Betriebe eines Handels durch die Ehefran eines Lehrers bedarf es | 570 |
| v. 9 | 19) Eigenschaft ber Mitglieber bes Schulvorstandes, insbesondere auch ber gewählten, als öffentlicher Beamten; Ausschluß gerichtlicher Berfolgung berfelben wegen einer Acuferung gegen Schulaufficotebeamte über bas Berbalten bes Lebrers   | 571 |
| 14   | 10) Berechtigung gur Berufung ber Lehrer, Mitwirfung bes Soul-                                                                                                                                                                                | 9/1 |
|      | porfiandes, insbesondere im Regierungsbegirte Arnsberg                                                                                                                                                                                        | 573 |
|      | 01) Ungulässigteit einer ftarteren Herangiehung ju Schulleiftungen lebig-<br>lich in Folge bes burch bas Gefet vom 10. Marg 1881 ange-                                                                                                        | 574 |
| 10   | ordneten Rlaffenftener Erlaffes                                                                                                                                                                                                               |     |
| _    |                                                                                                                                                                                                                                               | 575 |

bei Bollsschulen

103) Ausbringung ber Lehrerpensionen und der Lehrerbesoldungen, Ergänzung ber Besolung bes im Amte stehenden Lehrers während ber Zahlung eines Emeritengehaltes, Juschuß aus Staatsfonds für den Gutsherrn — insbesondere im Geltungsbereiche der Prodinzial-Schulordung vom 11. Dezember 1845

104) Unzulässigteit der Gewährung von Staatsbeihülfen zur Durchstürung eines Gehaltssystemes mit Dienstalterszulagen oder einer deweglichen Gehaltsstala für Bollsschullehrer

105) Unzulässigteit der Erhebung der Remuneration für eine Handarbeitslehrerin, während eine solche nicht angestellt ift. Anordnungen zur Gewinnung einer Handarbeitslehrerin bei Unwillsstädeit der Gemeinde

## Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

M 10 u. 11.

Berlin. Oftober, Robember.

1882.

## 1. Allgemeine Berhältniffe.

108) Gefet, betreffend die Berjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben in den Provinzen Schleswigs Solstein, Hannover und helsen. Nassau. Bom
12. April 1882.\*)

Wir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ac. verordnen, unter Buftimmung beider Saufer des Candtages der Monarchie, was folgt:

§. 1.

Das Geses vom 18. Juni 1840 über die Berjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben (Geses-Samml. S. 140) wird hinsichtlich der im §. 14 desselben bezeichneten, nicht zu den Staatskassen sließenden, öffentlichen Abgaben auf die Provinz hannover, sowie auf diejenigen Theile der Provinzen Schleswig-Holstein und Hessen-Rassau ausgedehnt, in welchen dasselbe für die Berjährung von Abgaben der gedachten Art bisher Geltung nicht gehabt hat.

**6**. 2.

Für die zur Zeit vorhandenen Abgabenruckstände beginnt die im §. 8 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 festgesetze Berjährungs-frist von vier Jahren für den neuen Geltungsbereich des Gesetzes mit dem 1. Januar 1883.

40

<sup>\*)</sup> verfludet burch bie Gefet. Sammlung für bie Rönigl. Preußischen Staaten pro 1882 Rr. 21 Seite 297 lauf. Rr. 8866.

Urlundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigebruchtem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 12. April 1882.

(L. S.) Bilhelm.

Fürst v. Bismard. v. Putitamer. v. Kamete. Maybac. Bitter. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Gogler.

a.

Berlin, den 14. Auguft 1882.

Die betheiligten Behörden meines Ressorts mache ich auf das in Nr. 21 Seite 297 der diesjährigen Gesep-Sammlung abgedruckte Gesep vom 12. April cr., betreffend die Verjährungsfristen bei öffentslichen Abgaben in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Rasson, zur Nachachtung und genauen Anweisung der nachzgeordneten Behörden, Kirchen- und Schulvorstände — mit Bezug auf §§. 1, 3, 5 und 6 des Gesepes vom 18. Juni 1840 in Verzbindung mit §. 1 Absat 3 des Gesepes vom 12. Juli 1876 G. S. S. 288 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung de 1881 S. 638) — namentlich in Hinsicht auf die davon mitbetroffenen Kirchen- und Schulabgaben noch besonders aufmerksam.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.

bie betheiligten nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Refforts.

G. III. 2738. U. III. a.

109) Borschriften über die Prüfung der öffentlich ans zustellenden Landmesser.

Wer in Gemäßheit des §. 36 der Gewerbe-Drbnung vom 21. Juni 1869 als Landmeffer öffentlich angestellt werden will, hat sich einer Prüfung zu unterwerfen, für welche die nachstehenden Borichriften zur Anwendung kommen.

§. 1.

Dber-Prüfungs-Rommission für Landmesser.

Das gandmeffer-Prufungswefen wird der "Ober-Prufungs-Kommiffion fur gandmeffer"

unterstellt, welche insbesondere

1) die Geschäftsthätigkeit der Prufungs-Rommiffionen (§. 3) bezüglich des Prufungsverfahrens und der gleichmäßigen Ausübung der Prufungsvorschriften zu regeln, 2) über die Qualifikation der geprüften Randidaten jum gandmeffer endgultig zu entscheiden,

3) die Beftellungen jum Candmeffer auszufertigen

hat.

§. 2.

Die Ober = Prüfunge = Kommission (§. 1) wird gebildet aus je einem Kommissiaus

a. des Miniftere für öffentliche Arbeiten,

b. des Finang-Minifters,

c. des Miniftere fur gandwirthichaft, Domanen und Forften.

Diesen Kommissarien tritt für den Fall, daß eine der in §. 3 genannten höheren Lehranstalten zu den Ressorts des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten gehört, ein Kommissar dieses Ministers hinzu. Die Geschäfte des Vorsigenden der Ober-Prüsungs-Kommission werden von dem dienstältesten Mitzgliede wahrgenommen.

§. 3.

Prüfunge-Rommiffion für gandmeffer.

Behufs der Prüfung der Kandidaten der Landmeßkunst wird bei denjenigen höheren Lehranstalten, bei welchen ein Kursus für Landmesser (§. 5 Rr. 5) eingerichtet ist, eine

"Prufunge-Rommiffion für gandmeffer"

beftellt.

Die Mitglieder der Prufunge-Rommissionen und deren Borfipende werden nach Anhörung des Gutachtens der Ober-Prufungskommission (§. 1) durch die im §. 2 genannten Minister berufen.

ġ. **4**.

Beichlußfaffung der Prüfungs-Rommiffionen.

Die Beschlüffe der Ober-Prufungs-Kommission (§§. 1 u. 2) und ber Prufungs-Kommissionen (§. 3)' werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Borfipenden den

Ausschlag.

§. 5.

Bedingungen der Zulassung zur Prüfung.

Ber die Prüfung jum Landmeffer ablegen will, hat fich bei einer Prüfungstommiffion (§. 3) zu melden, und folgende nicht stempelpflichtige Nachweise und Zeugniffe einzureichen:

1) eine felbft verfaßte und felbft gefdriebene Befdreibung

feines Lebenslaufes,

2) ein Zeugnis ber Ortspolizeibehorbe über feine Unbescholtenheit,

3) als Nachweis ber erforderlichen allgemeinen wissenschaftlichen Bildung, entweder

a. ein Zeugnis über die erlangte Reife zur Versetung in die erste Klasse eines Gymnasiums, einer Realschule erster Ordnung bezw. einer lateinlosen Rcalschule (Gewerbeschule) mit neunjährigem Lehrgange, oder in die erste Klasse (Fachklasse) einer nach der Verordnung vom 21. März 1870 reorganissitten Gewerbeschule, oder

b. das Abgangszeugnis der Reife einer Realschule zweiter Ordnung ober einer höheren Burgerschule mit siebenjährigem Lehrgange. (Welche nichtpreußische Lehranstalten den unter a. und b. genannten Schulen für gleichwerthig zu erachten sind, entscheibet im gegebenen Falle der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.)

4) das Zeugnis eines oder mehrerer geprüfter Candmesser (Feldsmesser) über die praktische Beschäftigung bei Bermessungs- und Ris

vellementsarbeiten (§§. 7 und 9),
5) ben Nachweis des regelmäßigen Besuches des bei den im §. 3 bezeichneten höheren Lehranstalten für Landmesser eingerichteten Rursus (§§. 8 und 9).

**§**. 6.

Offiziere des ftehenden heeres find von der Beibringung eines Beugniffes über den erlangten Grad der schulmiffenschaftlichen Bilbung (§. 5 Nr. 3) entbunden und haben nur durch Einreichung des ihnen ertheilten Offizierpatents über ihre personlichen Berhaltenisse fich auszuweisen.

§. 7.

1) In dem Zeugniffe über die praktische Beschäftigung (§. 5 Nr. 4) muffen diesenigen Arbeiten, welche der Kandidat unter Aufsicht, jedoch selbständig ausgeführt hat, speziell namhaft gemacht, nach ihrem Umfange — die Bermessungen in Hettaren, die Nivelles ments in Metern — angegeben und in der Art der Ausführung unter Angabe der dabei gebrauchten Instrumente näher bezeichnet, auch in Beziehung auf die Richtigkeit der Aussuhrung bescheinigt sein.

2) Der Gesammtumfang des mit allen Spezialien vermessenen, kartirten und berechneten Areals muß mindestens 100 ha, und die Länge der in Stationen von nicht über 50 m nivellirten, unter Aufzeichnung des Terraindurchschnittes aufgetragenen Strecke mindestens 8 km betragen. Es ist aber nicht erforderlich, daß das vermessene Areal einen zusammenhängenden Kompler von 100 ha bildet, vielsmehr für ausreichend zu halten, wenn die Vermessung aus zwei Theilen, von welchen der kleinere nicht unter 20 ha umfassen darf, besteht.

Die nivellirte Strede von 8 km darf in nicht mehr als zwei getrennte Theile zerfallen und muffen darin mindeftens 4 km Risvellement fließenden Baffers enthalten sein.

3) In Bezug auf die von den Kandidaten aus der Rheinprovinz und aus den Provinzen Westfalen und hessen-Rassau ausgeführten praktischen Arbeiten ist es wegen der besonderen Agrarverhältnisse dieser Provinzen, in welchen sich selten Gelegenheit zum Bermessen größerer Candsomplere sindet, ausnahmsweise für ausreichend zu erachten, wenn die Vermessungen aus drei in sich geschlossenen Theilen, jeder einzelne jedoch nicht unter 20 ha Inhalt, bestanden haben.

§. 8.

Dem Nachweise bes Besuches bes Landmesser-Aursus (§. 5 Nr. 5) sind die mahrend ber Studienzeit angefertigten und als solche von dem Lehrer beglaubigten praktischen Arbeiten geodätischen und kulturtechnischen Inhaltes beizufügen.

§. 9.

1) Die praktische Beschäftigung (§. 5 Rr. 4) und der regelsmäßige Besuch des Kursus für Landmesser (§. 5 Rr. 5) mussen zusammengenommen einen Zeitraum von mindestens drei Jahren umfassen. Innerhalb diese Zeitraumes muß auf die praktische Beschäftigung mindestens ein Jahr und auf den Besuch des Landmessers Kursus ebenfalls mindestens ein Jahr entfallen, während das dritte Jahr ganz oder theilweise ebensowohl zur praktischen Beschäftigung wie zum Besuche des Landmesser-Kursus verwendet werden kann.

2) Die mindestens einjährige prattische Beschäftigung (§. 5 Rr. 4 und §. 7) muß bem Besuche des Landmesser-Rursus (§. 5

Mr. 5) vorangehen.

3) Ob und mit welcher Zeit der Besuch eines entsprechenden Kursus an einer nicht preußischen Cehranftalt für anrechnungsfähig zu erachten ist, wird von der Ober-Prüfungs-Kommission (§. 1) bestimmt.

§. 10.

Darlegung der Fertigkeit im Rartenzeichnen.

1) der Kandidat hat genügende Fertigfeit im Kartenzeichnen nachzuweisen.

2) Dieser Nachweis wird geführt:

- a. durch die Studienzeichnungen, welche fich unter den gemäß der Borschrift im S. 8 einzureichenden praktischen Arbeiten befinden,
- b. falls die Zeichnungen nicht genügen, durch Anfertigung einer besonderen Probekarte.
- 3) Darüber, ob die Studienzeichnungen den genügenden Rachweis der Fertigkeit im Planzeichnen gewähren (Nr. 2 zu a.), oder ob der Kandidat eine besondere Probekarte anzufertigen hat, (Nr. 2 zu b.) entscheibet die Prüfungs-Kommission (§. 3), nachdem sie zu-

vor die sammtlichen von dem Kandidaten gemäß §§. 5 bis 9 eingereichten Zeugnisse und Nachweise geprüft und für ausreichend bestunden hat.

#### §. 11.

1) Die besondere Probekarte (g. 10 Rr. 2 zu b.) ift durch Ropiren oder Reduziren der von der Prufunge-Kommission speziell

ju bestimmenden Rarte anzufertigen.

2) Bei den Studienzeichnungen wie bei der Auswahl der Probekarte ist nicht auf großen Umfang der Zeichnungen, sondern vorzugsweise darauf zu sehen, daß der Kandidat seine Fertigkeit im Planzeichnen, und zwar in der richtigen Darstellung sowohl der Berge, Thäler, Flüsse und Seen, als auch der übrigen auf ökonomischen Situationsplänen vorkommenden Gegenstände, wie Aecker, Gärten, Wiesen, Wälder, Gebäude u. s. w. und in dem vorgeschriebenen Kolorit derselben, nicht minder in der Kartenschrift an den Tag legt.

3) Die fertige Probetarte hat der Randidat mit seiner vollen Namensunterschrift zu bezeichnen und nebst dem Originale an die Prüfungs-Rommission innerhalb der von derselben zu bestimmenden Frift, welche den Zeitraum von acht Wochen nach Beendigung der Prüfung (§§. 16 bis 19) nicht überschreiten darf, einzureichen. Unter besonderen Umständen, z. B. in Fällen nachgewiesener Erkrankung des Randidaten, kann die Prüfungs-Rommission die Frist angemessen

verlängern.

4) Der Rommiffion bleibt es überlaffen, dem Randidaten nach Einreichung der Probetarte die Zeichnung eines kleinen Abschnittes aus derfelben unter Rlaufur aufzugeben.

Ş. 12.

Die Gegenftande ber gandmeffer-Prufung find folgende:

#### 1) Elementare Mathematit,

mit Ginschluß der Anfangegrunde der darftellenden Geometrie, ferner der sphärischen Trigonometrie, soweit dieselbe in der Geodäsic in Betracht kommt.

#### 2) Analytifche Geometrie,

- a. aus der analytischen Geometrie der Chene: Linear- und Polar-Roordinaten. Die gerade Linie. Die Regelschnitte. Allgemeine Gleichung der Linien zweiten Grades.
- b. aus ber analytischen Geometrie bes Raumes: Roordinatenspfteme. Die ebene Flace. Gleichungen ber Umbrehungsflächen, insbesondere berjenigen ber Cylinder und Regel. Bon ben Flacen zweiten Grades bas Elipsoid.

#### 3) Algebraifche Analyfis.

Aus derfelben:

Die Lehre von den Rombinationen. Der binomische Lehrsat für alle Exponenten. Die unendlichen Reihen. Ronvergenz und Divergenz derselben. Exponentialreihe, Logarithmische Reihen, Reihen für Sinus und Rosinus. Einiges von den algebraischen Gleichungen höheren Grades mit einer Unbekannten. Auflösung der zweigliedrigen Gleichungen höheren Grades. Interpolationsrechnung.

#### 4) Sohere Analyfis.

Elemente der Differential- und Integralrechnung, soweit dieselben in der Geodäsie in Betracht kommen.

5) Theorie der Beobachtungsfehler und Ansgleichung derfelben nach der Methode der fleinsten Quadrate,

in ihrer Anwendung auf Aufgaben der gandmeg- und Inftrumentenfunde.

#### 6) Landmeffunde.

a. Eangenmeffung. Binkelmeffung. Erigonometrifche und poly-gonometrifche Punktbestimmung. Berechnung der rechtwink-ligen Koordinaten auf der Ebene, desgleichen von spharischen, sphäroidischen und geographischen Koordinaten. Fluraufnahme in großem und fleinem Umfange.

b. Das Kopiren, Reduziren und Entwerfen der Karten. Gigen-fcaften und Behandlung des Kartenpapieres. Geläufige Anwendung der allgemeinen Borschriften über Kartenfigna-

c. Flachenberechnung. d. Feldertheilung ohne und mit Berudfichtigung der Bonitat

der Grundstücke.

Bertheilen ber unvermeidlichen Fehler nach Naherungsmetho-Die am häufigften fich ereignenden groben Irrthumer im Meffen und Rechnen ac. und die Mittel gur Bermeibung und Auffindung derfelben.

f. Renntnis der in Preugen vorhandenen allgemeinen Bermeffungswerte, sowie Renntnis der wesentlichften fur Ratafter-, Auseinanderfepungs-, Forft-, Gifenbahn-, Strafen-, Strom-Bermeffungen in Preußen ergangenen Borichriften.

#### 7) Rivelliren.

a. Geometrische gangen= und Flachen=Nivellemente. Ausführung derselben im Felde, insbesondere auch das Nivelliren von Bafferläufen und das Peilen der gangen = und Duerprofile u. f. w. Auftragen von gangen - und Querprofilen, Entwerfen ber Niveauturven durch Absteden im Terrain, aus

Profilen und aus zerftreuten hobenpuntten. b. Erigonometrifches Nivellement auf Grund von trigonometrifc bestimmten oder von Planen entnommenen oder dirett gemeffenen Bieldiftangen (Diftangmeffer). Ginflug ber Refrattion ber Lichtstrahlen.

c. Barometrifche Sobenmeffung.

d. Renntnis der in Preugen geltenden allgemeinen Bestimmun-gen über die Ausführung der Nivellements und die Beichnung ber Nivellementsplane.

#### 8) Tragiren oder Borerhebungen, Maffenberechungen und Abstedungen jum Erd= und Bafferbau.

a. Anwendung von gangen= und Flachen=Nivellements auf befondere wirthichaftliche Untersuchungen. Beftimmung ber

Baffermengen in kleineren fliegenden Gewässern. b. Erganzung fertiger Situationsplane durch Slachen-Nivelle-ments, Berbindung der letteren mit der horizontal-Aufnahme (Tachymetrie).

c. Maffen-Nivellement und Maffenberechnung. d. Uebertragen von Linien aus den Planen in das Gelande. Rurvenabftedung.

#### 9) Inftrumententunde.

Die zum gandmeffen, Nivelliren und Traziren, zum Ropiren, Reduziren und Entwerfen der Rarten, fowie gur Glachenbeftimmung Dienenden Inftrumente nach ihrer Ginrichtung und Sandhabung, ihren Mangeln, ihrer Prufung und Berichtigung.

#### 10) Landesfulturtednit.

Elemente berfelben in Bezug auf:

a. die Entwäfferung und Bemafferung bes Bodens;

b. das Entwerfen und Ausführen von Graben- und Begenegen; c. die zwedmäßige Geftaltung der Gigenthumeftude bei Grundftudezusammenlegungen und Theilungen;

d. endlich die Tarationelebre mit der Bonitirung des Bobens.

#### 11) Rechtstunde.

Renntnis ber beftebenden Gefege und Boridriften über biejenigen Rechtsverhaltniffe, welche bei ben Arbeiten ber Landmeffer hauptfachlich in Betracht tommen.

§. 13.

Prüfungstermin.

Die Landmefferprüfungen finden regelmäßig am Schluffe eines Studiensemesters statt.

#### §. 14.

#### Ladung zur Prüfung.

Gleichzeitig mit der gemäß §. 10 Rr. 3 zu treffenden Entscheis bung ladet die Prufunge-Rommission (§. 3) den Randidaten zur Prufung in dem nachftfolgenden Prufungetermine (§. 13).

#### §. 15.

#### Prüfungegebühr.

Bor der Zulaffung zur Prüfung hat der Kandidat eine Gebühr von fünfzehn Mark an die ihm zu bezeichnende Kaffe einzuzahlen. Randidaten, welche in der Prufung nicht bestanden, haben, wenn fie spater zu einer Wiederholung derfelben im Gangen oder in einzelnen gallen zugelaffen werden (§. 25), aledann die Prufunge. gebühr noch einmal zu entrichten.

#### §. 16.

### Prüfung.

- 1) Die Prufung zerfallt in: a. eine schriftliche,

  - b. eine praftische und
  - c. eine mündliche.
- 2) Die ichriftliche und die prattifche Prufung geben der mundlichen voraus.
- 3) Die schriftliche Prufung foll in drei Tagen erledigt fein. Auf die praktische und die mundliche Prufung find in der Regel je zwei Tage zu verwenden.
- 4) Ueber die praktische und die mundliche Prufung find Prototolle aufzunehmen, welche den Bang und die Ergebniffe der Prufung ertennen laffen.

#### §. 17.

- 1) Fur die schriftliche Prufung (§. 16 Rr. 1 zu a) find min-beftens brei Aufgaben aus den Disziplinen unter Rr. 1 bis 5 im §. 12 und mindeftens drei Aufgaben aus den Disziplinen unter
- Nr. 6 bis 10 a. a. D. zu ertheilen. 2) Die schriftliche Prufung findet unter der Aufficht mindeftens eines Mitgliedes der Prufungs-Rommiffion (§. 3) ftatt.
- 3) Das aufsichtführende Rommissionsmitglied hat immer nur eine Aufgabe dem Randidaten zu ertheilen, zur kösung die von der Prüfungs-Kommission festgesetzte Frist zu stellen und erft nach erfolgter Lösung der Aufgabe bezw. nach Ablauf der Frist eine andere Aufgabe folgen zu lassen, selbst wenn die vorhergegangene noch gar nicht oder nicht vollständig sollte gelöst worden sein. Die bei der Bosung der einen Aufgabe gegen die gestellte Frist weniger verwendete

Beit tann den für die folgenden Aufgaben geftellten Friften bingugerechnet werden.

4) Die Zeit der Stellung der Aufgabe und der Ablieferung der Arbeit ift von dem auffichtführenden Rommiffionsmitgliede nach

Tag und Stunde auf der Arbeit zu vermerken.
5) Bei der ichriftlichen Prufung darf der Kandidat fich mit Ausnahme ber von ber Prufunge-Rommiffion ausbrudlich gur Benutung gestatteten Logarithmen- und anderen Rechentafeln keiner Silfsmittel an Buchern, Seften ober dergleichen bedienen. Buwiderhandlungen biergegen haben die durch Beschluß ber

Prüfunge = Rommiffion auszusprechende sofortige Ausschließung von

der Fortsetzung der Prufung gur Folge.

Die prattische Prüfung (§. 16 Nr. 1 zu b) erfolgt im Beifein von mindeftene zwei Mitgliedern der Prufunge-Rommifficn durch die im Felde zu bewirkende Ausführung von Aufgaben aus dem Bereiche der gandmeffunde, des Nivellirens und Trazirens (§. 12 Nr. 6 bis 8).

Die gofung der Aufgaben muß die nothwendigen Meffungspro-

ben einschließen.

Berden mehrere Randidaten gleichzeitig geprüft, fo muffen denfelben verschiedene Aufgaben gur Ausführung überwiefen werden, welche thunlichft fo auszumablen find, daß aus benfelben gegenfeitige Proben für die Richtigkeit der Lofung gewonnen werden.

Die die Ergebniffe der Meffungen nachweisenden Feld-Manuale muffen in Tinte geführt, von dem Randidaten und den anwefenden Mitgliedern der Prufunge-Rommiffion unterschriftlich vollzogen und nebst ben danach etwa angefertigten Zeichnungen u. f. w. zu ben Prufungs-Berhandlungen gebracht werden.

Die mündliche Prüfung (g. 16 Rr. 1 zu c) umfaßt die im §. 12 unter Nr. 1 bis 11 bezeichneten Disziplinen und hat die schriftliche Prufung in geeigneter Beife zu erganzen.

> §. 20. Urtheil über den Ausgang der Prüfung.

1) Die Prüfunge-Rommission (§. 3) fällt nach bem Ergebnie der ichriftlichen, praftischen und mundlichen Prufung nach vorheriger Berathung ihr Urtheil über den Ausfall der Prufung in den einzelnen im §. 12 bezeichneten Abtheilungen der Prufungegegenftande und in der dargelegten Fertigkeit im Beichnen.

2) Bur gleichmäßigen Bezeichnung des verschiedenen Gradet ber Kentniffe in ben einzelnen Abtheilungen und ber Fertigleit im

Beichnen dienen ausschließlich die Pradikate:

- a. fehr gut (bei ausnahmsweise tuchtigen Leiftungen: vorzüglich);
- b. gut;
- c. befriedigend;
- d. zulänglich;
- e. ungenügend.
- 3. Die Prüfungs-Rommission stellt für jeden Kandidaten ein Zeugnis nach dem von der Ober-Prüfungs-Kommission (§. 1) vorzauscherenden Wuster aus, welches mit dem Kommissions = Siegel versehen und von sammtlichen Mitgliedern der ersteren unterschrift= lich vollzogen wird.

§. 21. hailnahma ainad Cammillari

Theilnahme eines Rommiffarius der Ober-Prüfungs-Rommiffion.

Die Ober-Prüfungs-Rommission (§. 1) ist berechtigt, zur Theilnahme an der Prüfung (§§. 16 bis 19) und an der Beschlußfassung
der Prüfungs-Rommission (§. 3) über das Ergebnis der Prüfung
(§. 20) eines ihrer Mitglieder als ihren Rommissarios abzuordnen.
Der Rommissarios übernimmt den Borsis in der Prüfungs-Rommission und ist befugt, sofern die Beschlüsse den bestehenden Borschriften widersprechen oder das Prüfungs-Versahren mangelhaft ist,
die Berufung an die Ober-Prüfungs-Rommission einzulegen, welche
die Prüfungs-Rommission nochmals zu hören und demnächst die
Entscheidung zu treffen hat, an welche sodann die Prüfungs-Rommission gebunden ist.

§. 22.

Einreichung der Prüfunge-Berhandlungen an die Dber- Prüfunge-Kommiffion.

Die Prüfungs = Rommission reicht die geschlossenen Prüfungs Berhandlungen nebst den zugehörigen Dokumenten, Probekarten u. s. w., sowie das Prüfungszeugnis — und zwar für jeden einzelnen Randidaten mittels besonderen Berichtes — an die Ober-Prüfungs-Rommission ein. Bom Tage des Schlusses der mündlichen Prüfung bezw. des Einganges der vom Kandidaten gezeichneten Probekarte bei der Prüfungs-Rommission (§. 11 Nr. 3) an gerechnet, darf bis zur Einssendung der Prüfungs-Berhandlungen an die Ober-Prüfungs-Rommission ein Zeitraum von höchstens sechs Wochen verlaufen und lepterer ohne Angabe von Behinderungsgründen nicht überschritten werden.

§. 23.
Superrevision durch die Ober-Prüfunge-Kommission und Ausfertigung der Bestallung zum gandmesser.

1) Die Dber = Prufungs = Rommission unterwirft ihrerseits die Prufungs = Berhandlung und das von der Prufungs = Kommission aus gefertigte Prufungszeugnis der eingehenden Durchsicht, veranlaßt die Aufklärung etwa bestehender Bebenken und Unvollständigkeiten, entsicheidet — falls sich gegen die beigebrachten Zeugnisse und Rachmeise, sowie gegen das Prüfungsversahren nichts zu erinnern sindet, über die allgemeine Qualisitation des Kandidaten zum Candmesser, sertigt danach eventuell die mit dem Kommissionsssiegel zu verssehende und von den Kommissionsmitgliedern unterschriftlich zu vollziehende Bestallung desselben zum Landmesser aus und übersendet die lettere nebst dem Prüfungszeugnisse der Prüfungs-Kommission zur Aushändigung.

2) Bur Bezeichnung der allgemeinen Qualifitation zum Candmeffer finden die im §. 20 unter Nr. 2 bezeichneten Pradifate gleichmäßige Anwendung.

§. 24.

1) Die Bestallung zum Candmesser wird nur solchen Randisbaten ertheilt, welche in allen Abtheilungen der Prüfungsgegenstände und in der Fertigkeit im Zeichnen mindestens das Pradikat "zulänglich" erhalten haben.

2) Das Prüfungszeugnis (§. 20) berjenigen Kandidaten, für welche die Ertheilung der Bestallung zum Landmesser versagt wird, verbleibt bei den Akten der Ober-Prüfungs-Kommission. Bon der Bersagung der Bestallung wird allen Prüfungs-Kommissionen (§. 3) Kenntnis gegeben.

S. 25.

1) Bezüglich derjenigen Randidaten, deren Renntnisse in einer oder mehreren Abtheilungen für "ungenügend" befunden worden sind, hat die Ober-Prüfungs-Rommission zu bestimmen, ob die Wiederholung der Prüfung frühestens nach einem halben oder nach einem ganzen Jahre stattsinden darf, und ob die Wiederholung auf einzelne Abtheilungen, event. auf welche beschränkt werden kann, oder sich wieder auf alle Prüfungsgegenstände zu erstreden hat.

2) Randidaten, welche auch zum zweiten Male die Prufung nicht bestanden haben, werden zu nochmaliger Biederholung derselben in der Regel nicht zugelassen. Ausnahmen hiervon unterliegen der besonderen Genehmigung der Ober-Prufungs-Rommission.

§. 26.

Rachträgliche Prufung behufe Erlangung befferer Prabitate.

Solchen Personen, welche die Bestallung zum Landmesser (§. 23) erhalten, aber in einzelnen Abtheilungen der Prüfungsgegenstände nur geringe Prädikate erlangt haben, ist es freigestellt, sich behufs Erlangung besserer Prädikate einer nochmaligen Prüfung in diesen Abtheilungen zu unterwerfen, worauf denselben bei nachgewiesenen besseren Renntnissen anderweite Prüfungszeugnisse und Bestallungen ausgesertigt werden konnen.

§. 27.

Rechtsfolgen der Bestallung jum gandmeffer.

Die erlangte Bestallung zum Landmesser (§. 23) und die auf Grund derselben erfolgte Beeibigung begründet die im §. 36 der Gewerbes Ordnung vom 21. Juni 1869 bezeichneten Rechte der öffentlich angestellten Feldmesser.

§. 28.

Besondere Bestimmungen in Betreff der Baumeister und Bauführer, sowie der Oberförster= und Forst= tanbibaten.

Baumeister und Bauführer, sowie Oberförsterkandidaten und Forstkandidaten, welche auf Grund der von ihnen als solche bereits abgelegten Prüfungen nachträglich auch die formelle Befähigung zum Candmesser erwerben wollen, haben die Bescheinigung eines Candmessers (Feldmessers) beizubringen, daß sie mindestens sechs Monate hindurch ununterbrochen nach abgelegter Bauführerprüfung bezw. nach abgelegtem forstlichen Tentamen ausschließlich mit speziell namhaft zu machenden Bermessungs- und Nivellementsarbeiten in dem nach S. 7 vorgeschriebenen Umfange der dort angegebenen Art der Aussführung beschäftigt gewesen sind, und dabei bewiesen haben, daß sie selbständig richtige Bermessungen, Kartirungen und Berechnungen auszusühren vermögen.

§. 29.

Unter Einreichung der erlangten Patente als Baumeister oder Bauführer bezw. des Zeugnisses über das bestandene forstliche Tentamen und der in §. 28 vorgeschriebenen Nachweise hat Kandidat die Ertheilung einer Probearbeit im Planzeichnen bei einer Prüfungs-Kommission (S. 3) nachzusuchen.

Rommission (§. 3) nachzusuchen.
Lettere ertheilt, nachdem die Nachweise als vorschriftsmäßig anerkannt worden, nach Maßgabe der Borschriften unter Nr. 1 und 2 im §. 11 die Probekarte und bestimmt den Termin zur Einreichung

derfelben.

§. 30.

Rachdem Kandidat die mit seiner Namensunterschrift und der pflichtmäßigen Versicherung, daß er dieselbe allein gezeichnet und besichrieben, zu versehende Probekarte nebst dem zum Vorbilde benutten Original der Prüfungs-Kommission eingereicht hat, wird solche von letterer geprüft und nach Maßgabe des §. 20 censirt. Ist die Probekarte für annehmbar erachtet, so legt die Prüfungs-Kommission dieselbe mit den in §§. 28 und 29 bezeichneten Zeugnissen und Nachweisen innerhalb einer Frist von längstens sechs Wochen vom Tage der Einreichung an gerechnet, der Ober-Prüfungs-Kommission vor.

**§**. 31.

Die Ober - Prufunge = Rommiffion entscheidet danach, ob der Randidat zum Landmeffer befähigt ift, fertigt nach dem Befunde die Bestallung zum gandmeffer aus und sendet dieselbe an die Prufunge-Kommission zur Ausbandigung.

§. 32.

Uebergangsbestimmungen.

Bis zum 1. Januar 1885 tann die Prüfung als "Feldmeffer" noch nach den bieberigen Borichriften abgelegt und tonnen darüber in der bisherigen Beise Qualifikationszeugnisse zum Feldmeffer aus: gefertigt werden, mit der Daggabe jedoch, daß die nach den bisherigen Prüfungevorschriften von der technischen Baudeputation verfebenen, durch die Berfügung vom 24. August 1880 vorläufig ter technischen Ober-Prüfunge-Rommiffion übertragenen Funttionen von ber Dber : Prufunge : Rommiffion fur die gandmeffer (§. 1) mabre

Bom 1. Januar 1885 ab treten die bieberigen Borichriften über die Prüfung der Feldmesser im ganzen Umfange außer An-

mendung.

genommen werben.

Berlin, den 4. September 1882.

Der Minifter der öffentlichen Der Minifter für gandwirthichaft. Arbeiten.

Domanen und Forften. Maybach. Lucius.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Ungelegenheiten.

Der Finang-Minifter. In Bertretung: Meinede. In Bertretung: Bucanus.

Berrechnung der Bitmen- und Baifengelbbei: 110) träge in Beziehung auf die unmittelbaren und die Bufduß Berwaltungen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 520 Dr. 70.)

Berlin, den 25. August 1882.

Auf den Bericht vom 16. August cr. erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schultollegium, daß nach weiteren Bereinbarungen mit dem herrn Finang-Minister und der Roniglichen Ober-Rechnungs. Kammer die Anordnung wegen Berrechnung der Witwen- und Baifengeldbeitrage im letten Absape ber diesseitigen Cirfular-Berfügung vom 12. Juni cr. (G. III. 2121) allerdinge dabin modifizirt werden wird, daß, wie übrigens auch bereits die Anweisungen ber Koniglichen Ober-Rechnunge-Rammer vom 7. Juli cr. und die diesfeitige Cirkular . Berfügung vom 4. August cr. (G. III. 2524) erfennen lassen, sämmtliche Kassen = Etats des diesseitigen Ressorts, soweit sie nicht bei der Neusertigung schon geändert sind, vom lausenden Rechnungsjahre ab entsprechend deklarirt werden, woraus selbst verständlich folgt, daß alle unmittelbaren Verwaltungen, instesondere also die Seminare und Präparanden-Anstalten, die von ihnen zu erhebenden Bitwen- und Baisengeldbeiträge nicht an die vorgeordneten Regierungs- und Bezirks- Haupt- Kassen abführen, sondern bei den durch die Deklaration hinzutretenden Etats- Titeln unmittelbar verrechnen.

Bezüglich der Zuschuß-Berwaltungen, also insbesondere der Gymnafien ic., bewendet es bei der angeordneten Abführung der Bitwen- und Baijengeldbeitrage an die Regierungs- und Bezirts-

haupt=Raffen.

nn bas Königl. Provinzial. Schulfollegium zu R.

Abschrift hiervon erhalt das Ronigl. Provinzial-Schulfollegium 2c. 2c. gur Renntnisnahme.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: de la Croix.

bie übrigen Rönigl. Provinzial-Schultollegien ac. 2c.

G. III. 2908.

111) Verfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen= und Waisengeldern in Folge von Wohnorts= Veränderungen der Empfangsberechtigten.

Berlin, ben 11. September 1882.

Die nachgeordneten Behörden meines Ressorts erhalten hierneben zur Kenntnisnahme, Nachachtung und resp. weiteren Veranlassung ein Druckeremplar der Vorschriften für das Verfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen- und Waisengeldern in Folge von Wohnorts-Veränderungen der Empfangsberechtigten.

Lettere sind von den getroffenen Anordnungen, soweit diese für sie von Interesse find, vielleicht durch Auslegung der betreffenden Bestimmungen bei den das Witmen und Baisengeld zahlenden Kassen oder in sonst geeigneter Beise, in Kenntnis zu sepen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croir.

un bie nachgeordneten Beborben bes biesseitigen Refforts. G. III. 3155. Berfahren bei Ueberweifung der Zahlung von Bit: wen- und Baifengeldern in Folge von Bohnorts: veränderungen der Empfangsberechtigten.

Wenn Witwen= und Waisengeldberechtigte ihren Wohnort ver= ändern und das Witwen- und Waisengeld aus einer anderen als der bisherigen Raffe zu empfangen munichen, fo ift mit Rucficht auf die Beftimmungen unter Rr. 12 und 13 der Borichriften der Königlichen Ober=Rechnungskammer vom 7. Juli 1882, wie folgt, au verfahren:

In Bezug auf die Ueberweisung find zu unterscheiden die Witwen= und Baisengelder für hinterbliebene

a) ber attiven Beamten und Bartegelbempfänger aus benjenigen Refforts, für welche Provinzialverwaltungen befteben ;

b) der aktiven Beamten und Bartegeldempfanger, welche ibre Bezuge erhalten aus dem Fonds einer Berwaltungsbeborte in einem Dienstzweige, für welchen teine Provinzialbeborben befteben;

c) der Pensionare.

Bu a. find die Antrage der Empfangsberechtigten an die Raffe zu richten, welche ihnen bisher ihre Bezuge gezahlt bat, ober bis auf Weiteres auch direft an die fur den Begirt des berzeitigen Bohnortes der Berechtigten nach den Ausführungsbestimmungen vom 5. Juni 1882 zuständige Provinzialbehörde desjenigen Ressorts (in der Justizverwaltung die Borstandsbeamten des Ober-Candesgerichtes), welchem der betreffende Beamte oder Bartegeldempfänger mabrend seiner aktiven Dienstzeit zulest angehört bat. Die der Raffe zugebenden Antrage find von derfelben fofort der guftandigen Provinzialbehörde vorzulegen.

Die Provingialbeborbe des betreffenden Refforts weift, der neue Bohnort innerhalb ibres Bezirkes belegen ift, nach Rr. 12 der Borichriften vom 7. Juli 1882 die junachft belegene Raffe bes Refforts, event. die haupttaffe, gur weiteren Zahlung und Berrech-nung der Kompetengen an und theilt Abichrift der bezüglichen Anweisung der Raffe, welche bisher die Berrechnung bewirkt hat, als Rechnungsbelag fur den Abgang der Zahlung mit.

Ift ber neue Wohnort bagegen nicht in ihrem Bezirke belegen, so überweift die Provinzialbehorde die Witwen : und Baifengelder an die Provingialbehörde desfelben Refforts für den neuen Bohnort unter genauer Bezeichnung bes Fonds, welchem die Betrage gur Last fallen, zur weiteren Zahlung und Verrechnung.

Die Provinzialbehörde für den neuen Wohnort bestimmt nach Nr. 12 der Boridriften vom 7. Juli 1882 die neue Berrechnungs. stelle, ertheilt derselben die erforderliche Anweisung, und sendet Abichrift der letteren birekt an die bisherige Berrechnungsftelle,

welche bemnachft die Bahlung felbftandig in Abgang ju ftellen und den Abgang in der Jahresrechnung durch die ihr in Abschrift mit-

getheilte Berfügung zu justifiziren hat.
Die Verrechnungsstelle, welche die Zahlung bisher geleistet hat, bezw. diejenige, welche die Zahlung neu übernommen hat, sind in ben betreffenden Rechnungen ausdrucklich zu bezeichnen.

Bu b. find die Ueberweisungsantrage der Berechtigten ausschließlich an die Kaffe zu richten, aus welcher die Witwen- und Baisengelder bisher gezahlt worden find.

Ift die Zahlung bieher direkt durch die Kaffe der betreffenden Berwaltungsbeborde erfolgt, fo überweift diefe Raffe nunmehr die Bitwen- und Baifengelder auf die haupttaffe der fur den neuen Bohnort zuständigen Bezirte-Regierung (in der Proving Sannover auf die Bezirte-Saupttaffen) zur weiteren Zahlung und zur demnachstigen Aufrechnung der Quittungen im Bege des gewöhnlichen Abrednungevertebres.

Ift die Zahlung schon bisher durch Bermittelung einer Regierunges (Bezirtes) haupttaffe geleistet worden, fo geben die Uebers weisungsantrage, welche bei ben Spezialtaffen eingereicht werden, zunachft an die betreffende Regierungs- (Bezirte-) Baupttaffe, und von diefer demnachft ebenfo, wie die Ueberweisungeantrage fur die von ihr bisher dirett geleisteten Zahlungen, der Raffe zu, welche die Bitwen- und Baifengelder zu verrechnen bat. Die lettere Raffe überweift bann, wenn fie nicht felbft die weitere Zahlung zu übernehmen hat, die Witwen- und Baisengelder der für den neuen Bohnort zuständigen Regierungs- (Bezirks-) hauptkasse zur weiteren Zahlung und zur demnächstigen Aufrechnung der Quittungen im Wege des Abrechnungsverkehres. Die Regierungs- (Bezirks-) haupttaffe für den neuen Bohnort benachrichtigt die Empfangsberechtigten, Das und aus welcher Raffe fie ihre Bezüge weiter zu erheben haben. Die den Behörden in Dienstzweigen, fur welche feine Pro-

vinzialbehörden bestehen, dirett zugehenden Ueberweifungsantrage find hiernach von denselben lediglich ihren Raffen zur weiteren Ber-

anlassung zuzustellen.

Bu c. sind die Ueberweisungsanträge der Berechtigten entweder an die Raffe, aus welcher fie ihre Bezuge empfangen, oder dirett an die Regierung (in hannover an die Finangbirettion, in Berlin an die Minifterial-Militar- und Bautommiffion) zu richten.

Die Spezialtaffen überreichen die bei ihnen eingehenden Untrage durch Bermittelung der haupttaffen, und biefe gleichfalls die bei ihnen eingehenden Antrage dirett der vorgesepten Regierung zc.

Die Lettere veranlaßt bemnachft bezüglich fammtlicher ihr zugebenden Antrage Die Ueberweifung, wobei dasfelbe Berfahren ftatt-findet, wie es bei Ueberweifung von Penfionszahlungen vorgeschrieben und in Uebung ift.

Im Nebrigen ift Werth barauf zu legen, daß die Bezugsberechtigten die Witwen- und Waisengelder aus einer Kaffe erheben können, welche in ihrem Wohnorte oder möglichst nahe bei demselben belegen ist. hierzu werden die Kassen ber Spezial Berwaltungen nicht in allen Fällen ausreichen. Eventuell sind daher die bezüglichen Beträge zwar auf die Rassen der betreffenden Spezial Berwaltungen anzuweisen, gleichzeitig ist aber die betreffende Königliche Regierung (in hannover die Königliche Finanzdirektion) zu ersuchen die Bahlung durch ihre hauptkasse, bezw. durch eine Unterkasse bei beisten leisten und die gezahlten Beträge seitens der hauptkasse unter Beisügung der Beläge in den üblichen Abrechnungsterminer den betreffenden Kassen der Spezial Berwaltung in Aufrechnung bringen zu lassen.

112) Befugnis des Landrathes, den Amtevorfteber mit Anweifungen zu verfeben.

Berlin, den 16. November 1881.

Bon dem herrn Minister des Innern ist mir der Bericht vom 5. Oktober d. 3. nebst Anlagen zur Kenntnisnahme und ressertsmäßigen Verfügung mitgetheilt worden, in welchem Ew. hochwohlgeboren auf die hervorgetretenen Uebelstande der in der dortiger Provinz bestehenden Ungleichheit in der Bestrafung der Schulversaumnisse hingewiesen und eine anderweite Regelung dieser Materie in Anregung bringen.

Indem ich in letterer hinficht auf die in der Vorbereitung begriffenen allgemeinen Verhandlungen verweise, bemerke ich ergebenft

noch Folgendes:

Benn der Landrath des Kreises N. in dem Berichte vom 26. August d. J. anführt, daß der Kreisausschuß des Kreises K. keine Beranlassung habe sinden können, gegen den Amtsvorsteher des Amtsbezirkes N. auf die Beschwerde des Kreisschulinspektors N. über unrichtige Anwendung der Strafvorschriften gegen Schulversaumniste vorzugehen, und wenn hiernach der Landrath der Ansicht zu seinscheint, daß er nunmehr in der Sache nichts weiter thun könne, is vermag ich in Uebereinstimmung mit dem herrn Minister des Innerwieser Ansicht nicht beizutreten. Denn wenn auch der Kreisausschus die zur Berhängung von Disziplinarstrasen gegen die Amtsvorsteher zunächst kompetente Behörde ist, so steht doch dem Landrathe als Borsisenden des Kreisausschusses die Aussicht über die Geschäftssührung der Amtsvorsteher zu, und ferner ist er als nächste vergesette Staatsbehörde berechtigt, dieselben mit Anweisungen zu versiehen, denen sie Volge zu leisten verpstichtet sind.

Em. Sochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, den gandrath bierauf hinzuweisen.

von Gofler.

ben Ronigl. Regierunge. Prafibenten ac. ju R.

U. III. a. 17487.

113) Anbringung von Doppelfenstern in Pfarr= und Soulbaufern.

(Centrbl. pro 1874 Seite 712 Rr. 261.)

Berlin, den 14. Juli 1882. Auf den Bericht vom 8. Juni d. 3. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß bei allen Pfarr- und Schulbauten, zu welchen Fistus beitragspflichtig ift, die diesseitige Genehmigung zur Anschaffung von Doppelfenstern stets vor der Ausführung einzuholen ist und nur dann ertheilt werden tann, wenn die besonders erponirte Lage des Gebaudes und ungunftige klimatische oder sonstige Ortsverhaltniffe (3. B. wenn Doppelfenster auch im Privatbau allgemein üblich find) die qu. Anlage bedingen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthaufen.

bie Rouigl. Regierung gu D. G. III. 6875.

- 114) Einholung von Gutachten ber auf Grund gesetlicher Borfdriften bestehenden Sachverstandigenvereine.

  - §. 31 bes Gesetes vom 11. Juni 1870, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerken 2c. (Bundes-Gesethl. S. 339).
    §. 16 bes Gesetes vom 9. Januar 1876, betreffend bas Urheberrecht an Werken der bilbenden Künfte (Reichs-Gesethl. S. 4).
    §§. 9, 10 bes Gesets vom 10. Januar 1876, betreffend den Schutz ber Photographien gegen unbefugte Nachtlung (Neichs-Gesethl. S. 8).
    §. 14 bes Gesets vom 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Neichs-Gesethl. S. 11).

Berlin, den 5. Juli 1882. Der herr Minifter ber geiftlichen, Unterrichtes und Medizinals Angelegenheiten hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß die hierselbst bestehenden Sachverständigenvereine, welche auf Grund der oben angeführten geseplichen Borichriften behufs ber Begutachtung technischer Fragen in Nachbrude- und Nachbildungefällen gebildet find, von den Juftizbehörden nicht in dem Mage, wie erwartet werden durfte, in Anspruch genommen werden.

Namentlich ist es in neuerer Zeit vielfach vorgekommen, das Gerichte und Staatsanwaltschaften zunächft nicht bas Gutachten be-Sachverständigenvereine erfordert, sondern einzelne Fabritanten. In dustrielle, Runftler, Sandwerter 2c. als Sachverständige gehört un: erft fpater, wenn diefe Personen ungenügende oder fich widerfpredende Gutachten abgegeben hatten, ein Dbergutachten der Sachver-

ftandigenvereine eingeholt haben.

Ein folches Berfahren, welchem in manden Fallen Die irrige Meinung zu Grunde gelegen zu haben icheint, bag die Sachverftar digenvereine nur zur Abgabe von Obergutachten berufen feien, if geeignet, die Thatigleit Diefer Bereine erheblich zu beeintrachtiger wenn nicht gang aufzuheben. Es gereicht dies aber nicht minde: den Sachen als auch den Parteien jum Schaben, da die als Cadverftandige zugezogenen Ginzelperfonen haufig die fur bie Begutachtung erforderliche Erfahrung nicht besiten, ihnen auch die Urbeberrechts-Gesetzgebung überhaupt nicht oder nur in ungenügender Beife befannt ift, und fie mit den bereits vorhandenen Ericheinungen au dem litterarischen, funftlerischen oder industriellen Gebiete nicht bim-reichend vertraut find, so daß fie vielfach materiell unrichtige Guta**c**ten abgeben.

Ich nehme hieraus Beranlassung, die Juftizbehörden auf die angeführten gesehlichen Borfchriften binzuweisen und ihnen zu empfehlen, die Gutachten in Rachdrude- und Rachbildungefällen von den Sachverftandigenvereinen zu erfordern, sofern nicht besonder Umftande, wie namentlich die durch eine vorläufige Befclagnabme bedingte Dringlichkeit der Sache, eine Ausnahme erheischen.

> Der Juftig-Minifter. Friedberg.

fammtliche Buftigbeberben.

I. 2281. N. 15. Crim. 140 S. 74.

115) Ergebnis des Preisausschreibens für Angabe einer Masse zur herstellung der Abgüsse von Kunstwerken.

(Centrbl. pro 1877 Seite 620 Rr. 199.)

Berlin, ben 31. Auguft 1882. Um ben unter dem 15. November 1877 ausgeschriebenen Preis von 10 000 Mart für die Angabe einer Maffe gur Berftellung ven Abguffen von Runftwerken, welche bie Bortheile des Gipfes, aber außerdem noch eine hinreichende Biderftandefähigfeit befitt, um bie Abguffe zu befähigen periodisch wiedertehrende Reinigungen ohne vorhergegangene Behandlung ju ertragen, find 41 Bewerbungen rechtzeitig eingegangen.

Diese Bewerbungen find auf Ersuchen der unterzeichneten Mis nifter von einer Rommiffion, beftebend aus Geheimen Regierungsrath Professor Dr. A. B. Sofmann, Direttor Geheimen Regie-rungerath Busse, Direttor Dr. Conze, Direttor Grunow, Pro-fessor Dr. Liebermann, Bildhauer Professor Eurgen, Bildhauer Professor Sugmann-hellborn einer Prüfung unterzogen worden. Diese Prüfung hat ergeben, daß teine der eingegangenen Bewersbungen als eine genügende Losung der gestellten Aufgabe anzuerstennen fei. Der ausgesette Preis fann somit nicht zur Bertheilung gelangen.

Mit Bezug auf Nr. 9 der Bekanntmachung vom 15. November 1877 wird bemerkt, daß biejenigen Bewerber, deren Abreffen bekannt geworden waren, bereits von der getroffenen Entscheidung in Renntnis geset und ihnen die Rudnahme ihrer Ginsendungen anheimgestellt worden ift. Die übrigen Sendungen werden, insoweit fie nicht bei der Prufung zum Berbrauche gelangt find, vom heutigen Sage ab auf zwei Monate im chemischen Laboratorium der hiefigen Roniglichen Universität Dorotheenstraße 10 gur Berfügung der Ginfender ober ihrer fich legitimirenden Bertreter gehalten, aledann

aber taffirt werden.

Der Minifter ber öffentlichen Der Minister ber geiftlichen ac. Arbeiten. Angelegenheiten.

In Bertretung: Bucanus. Im Auftrage: Schulz.

Befanntmachung.

97. b. s. A. III. 13946. 97. b. g. M. U. IV. 1047.

#### Universitäten, Akademien, 2c. II.

116) Bestätigung der Bahlen von Rektoren und Detanen an Universitäten.

(Centrbl. pro 1881 Seite 503 Rr. 137.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Order vom 19. Auguft d. 3. die Bahl des ordentlichen Profeffors Geheimen Medizinalrathes Dr. du Bois-Reymond zum Rettor der Unisverfität zu Berlin für das Studienjahr 1882/83 zu beftätigen gerubt.

Bon idem herrn Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten find bestätigt worden durch Berfügung

1) vom 22. Auguft b. 3. bie Bahl bes ordentlichen Profesicie Dr. Gierte gum Rettor der Universität ju Breslau fur dat

Universitätsjahr 1882/83,
2) vom 18. Juli b. 3. die Bahl des ordentlichen Professert Gebeimen Juftigrathes Dr. Mejer jum Prorettor ber Univerfitat gu Göttingen für die Beit vom 1. September 1882 bis Dabin **1883.** 

3) vom 5. August d. 3. die Wahl des ordentlichen Professort Dr. Leopold Schmidt zum Rettor der Universität zu Marbut:

für das Amtsjahr 1882/83,

4) vom 20. Juli d. 3. die Bahl des ordentlichen Professori Dr. Usener zum Rektor, sowie die Bahlen ber ordentlichen Prefessoren Dr. Chriftlieb, Dr. Langen, Dr. Borich, Dr. Freiberrn von la Balette St. George und Dr. Karl Mengel zu
Dekanen bez. ber evangelisch-theologischen, der katholisch-theologischen. der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultu der Universität zu Bonn fur das Studienjahr 1882/83, und 5) vom 11. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professor

Dr. Lindner jum Rettor, sowie die Bablen der ordentlichen Pre-fefforen Dr. Schwane und Dr. Rorting ju Defanen bezw. ber theologischen und der philosophischen gatultat der Atademie in

Munfter für das Studienjahr 1882/83.

117) Abanderung der Bestimmungen für die Dotter-promotionen bei der philosophischen gatultat der Universität zu Riel.

Berlin, den 16. August 1882. Auf Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 29. Juli d. J. erkläre ich mich damit einverstanden, daß der §. 2 der Borschriften über die Promotionen bei der philosophischen gatutat ber dortigen Universität abgeandert und demselben folgende gaffung gegeben merde:

> "Es sind ferner Universitätszeugnisse über das vollendete Triennium, sowie von Inlandern ein Reifezeugnis von einem Gymnafium oder, für die Fälle, in welchen dies nach den bestehenden Boridriften durch das Reifezeugnis von einem Realgymnafium erfest werden fann, ein Reifezeugnis von einem Realgymnafium, von Auslandern Schulzeugniffe ober fonftige Dokumente einzusenden, welche über den wiffen-

ichaftlichen Bildungsgang Aufschluß ertheilen. Antrage auf Dispenfation von der Beibringung eines Reifezeugniffes in einzelnen Fallen find durch das Univerfitate-Ruratorium an das vorgefeste Minifterium einzureichen."

Die in dem bisherigen §. 2 enthaltene Bestimmung über die Ginlieferung einer Lebensbeschreibung ift in §. 1 aufzunehmen und durch folgenden Zusap auszudruden:

"Derfelben ift auch eine turz gefaßte Lebensbefchreibung beizufügen."

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

In Bertretung: Eucanus.

ben Ronigl. Universitäte-Aurator ju Riel.

U. I. 7337.

Γ

118) Statut für das padagogische Seminar ber Uni= versität halle-Wittenberg.

§. 1.

Das padagogische Seminar hat die Aufgabe, Kandidaten des höheren Schulamtes nach dem Abschlusse ihrer wissenschaftlichen Universitätsstudien in ihrer didaktischen und padagogischen Ausbildung zu fördern.

§. 2.

Das pädagogische Seminar bilbet eine Abtheilung des zur theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg gehörigen Seminars; die für sämmtliche Abtheilungen des theologischen Seminars in Kraft stehenden gemeinsamen Bestimmungen sinden auch auf das pädagogische Seminar Anwendung.

§. 3

Bum Direktor des padagogischen Seminars ernennt der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten einen Professor der Theologie.

§. 4.

Das Seminar hat sechs ordentliche Mitglieder. Die Aufnahme berselben erfolgt auf motivirten Antrag des Seminardirektors durch den Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

8. 5

Bedingung ber Aufnahme in das Seminar als ordentliches Mitglied ift:

1) daß der Aufzunehmende die wissenschaftliche Lehramtsprüfung in einer Weise bestanden habe, welche Vertrauen zu dem Ernste seines Strebens und seiner Hingebung an den Lehreberuf begründet, und daß derselbe mindestens zwei Semester seiner Studienzeit auf der Universität Halle-Wittenberg immatrikulirt gewesen sei;

2) bag berfelbe an einer boberen Schule in Salle a./E. als Probefandidat oder als kommissarischer Lebrer (wissenschaftlicher Silfelebrer), in letterem galle bochftene mit 15 wochent= lichen Lehrftunden, beschäftigt werde;

3) daß derfelbe dem preugifchen Staate angebore.

Für eine der ordentlichen Seminarstellen ist unter ben Be-werbern bei sonstiger Erfüllung der Aufnahmebedingungen dem-jenigen der Borzug zu geben, welcher die Lehrbefähigung in der Religion und im hebraiichen undgewiesen hat.

Eine Ausnahme von diesen Bedingungen kann der Direktor nur in dem Falle beantragen, wenn geeignete Bewerber, welche denselben entsprechen, dadurch nicht ausgeschlossen werden.
Die definitive Anstellung oder die kommissarische Beschäftigung mit mehr als 15 Lehrstunden schließt den Kaudidaten von der Bugeborigfeit jum Seminar ale ordentliches Mitglied aus.

#### §. 6.

Die Aufnahme eines Kandidaten in das Seminar als ordentliches Mitglied erfolgt auf ein Jahr. Die Berlangerung auf ein zweites Jahr tann von dem Direttor beantragt werden, fofern daburd geeignete Bewerber nicht beeintrachtigt werden.

Außer ben orbentlichen Mitgliedern tann ber Direttor außerordentliche Mitglieder zur Theilnahme an den lebungen bes Ceminars zulassen. Die Anzahl derselben und das Maß ihrer Betheiligung an den Uebungen zu bestimmen bleibt dem Direttor überlaffen.

In jeder Boche, mit Ausschluß der Ferien, findet eine zweiftundige Sigung des Seminars ftatt. Dieselbe wird nach spezieller Anordnung des Direktors zur Kritik der von den Mitgliedern eingereichten Abhandlungen (§. 9, 1), zu metbodischen Bemerkungen in Bezug auf die von den Mitgliedern ertheilten Cehreftunden (§. 5, 2. §. 10), ferner zu anderweiten didaktisch-padago-gischen und sachwissenschaftlichen Erörterungen verwendet.

Jedes ordentliche Mitglied des Seminars ist vervflichtet

1) an ben Sigungen bes Seminars regelmäßig theilgunehmen und gur Bethätigung in benfelben fich in ber von bem Direttor erforderten Beife vorzubereiten,

2) in jedem Balbjahre eine schriftliche Abhandlung einzureichen. Die Bahl des Gegenstandes erfolgt auf Borichlag ober unter ber vorher einzuholenden Billigung des Direftors.

Jedenfalls eine ber zwei Abhandlungen eines Jahres muß didattisch-pädagogischen, die andere kann fachwissenschaftlichen Inhaltes
sein. In der Regel cirkulirt jede eingelieferte Arbeit, so weit die
verfügbare Zeit es crlaubt, bei allen ordentlichen Mitgliedern des
Seminars; eines derselben wird vom Direktor mit dem beurtheilenden
Referate über dieselbe beauftragt. Der Direktor kann Abhandlungen
seiner ausschließlichen Beurtheilung vorbehalten. Reine eingereichte
Abhandlung bleibt unbeurtheilt.

Sollte ein Seminarmitglied seine Berpflichtungen vernachlässigen, so hat der Direktor seine Ausschließung vom Seminar beim Minister zu beantragen.

§. 10.

In Betreff ihrer Lehrthätigkeit an einer öffentlichen höheren Schule (§. 5, 2) sind die Seminarmitglieder denjenigen Bestimmungen unterworfen, welche für Probekandidaten oder für kommiffarische Lehrer überhaupt in Kraft stehen.

Außer dem Direktor der betreffenden höheren Schule, bezw. den von demselben damit beauftragten Lehrern, hat der Seminarbirektor die Lehrstunden der Seminarmitglieder zu besuchen.

### §. 11.

Bur etwaigen Ertheilung von Unterricht an Privatanstalten bedürfen Seminarmitglieder der Genehmigung des Seminardirektors. Boraussepung für die Ertheilung dieser Genehmigung ist, daß zu den Lehrstunden des Seminarmitgliedes dem Seminardirektor der Zutritt offen steht.

§. 12.

Die ordentlichen Mitglieder des Seminars haben das Recht, ohne Erfordernis einer Kaution die Seminarbibliothet zu benuten.

#### **§**. 13.

Die ordentlichen Seminarmitglieder erhalten ein Stipendium im Jahresbetrage von 500 Mark, zahlbar in vierteljährlichen Raten postnumerando.

§. 14.

Bei dem Austritte aus dem Seminar wird den Mitgliedern auf ihr Berlangen von dem Direktor ein Zeugnis über die Dauer ihrer Angehörigkeit zum Seminar und über ihre Bethätigung in demfelben ausgestellt.

§. 15.

Der Direktor hat jährlich in Berbindung mit den Berichten der Dirigenten der einzelnen Abtheilungen des theologischen Seminars durch Bermittelung des Universitätskurators dem Minister der geist-lichen zc. Angelegenheiten über den Personalstand und die Thätigkeit des Seminars während des abgelaufenen Jahres Bericht zu er-

statten. Dem Berichte sind die eingereichten schriftlichen Arbeiter ber Seminarmitglieder beizufügen.

**§**. 16.

Jedem Mitgliede des Seminars wird bei feiner Aufnahme etz gebrucktes Exemplar biefes Statutes eingehandigt.

Berlin, ben 16. September 1882.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung : Eucanus.

U. I. 7709. G. I. 7914.

119) Bestätigung der Bahlen des Präsidenten und des Bertreters desselben bei der Atademie der Künfte := Berlin.

(Centribl. pro 1882 Seite 361 Rr. 323)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, turt Allerhöchste Order vom 28. Juli d. J. die Wahl des Geschichte malers, Prosessions Karl Beder zu Berlin zum Prasidenten ter Alabemie der Kunste daselbst, für das Jahr vom 1. Oktober 120. bis Ende September 1883 zu bestätigen.

Bon dem herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten ift durch Berfügung vom 1. August d. 3. Die Bahl des Banrathet, Professor Ende zu Berlin jum Vertreter des Prafidenten ter Alademie der Kunfte daselbst für dasselbe Amtsjahr bestätigt worden

120) Ernennung des Direttors der atademischen Sod: foule für die bildenden Runfte zu Berlin.

Seine Majestät der König haben Allergnäbigst geruht, ber Maler Professor Anton von Werner zum Direktor der Könizlichen akademischen Hochschule für die bildenden Künste in Berliz auf den Zeitraum von fünf Jahren vom 1. Oktober d. 3. ab zernennen.

Bad Ems, den 19. Juni 1882 Auf Ihren Bericht vom 15. Juni d. 3. will 3ch unter Außerkraftsetzung des provisorischen Statutes der Atademie der Kunfte zu

<sup>121)</sup> Statut ber Roniglichen Atademie ber Runfte at Berlin.

Berlin vom 6. April 1875 das anbei zurückfolgende definitive Statut der Roniglichen Alademie der Runfte zu Berlin hierdurch genehmigen und Sie zugleich ermachtigen, die zu feiner Ginführung erforderlichen Uebergange-Beftimmungen zu treffen.

Bilbelm.

ggez. von Gogler.

ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

# Bon ber Afademie überhaupt.

3wed und Stellung der Atademie.

§. 1.

Die unter dem Protektorate Gr. Majeftat bes Ronigs ftehende Ronigliche Atademie ber Runfte ju Berlin ift eine ber Forderung der bildenden Kunfte und der Mufit gewidmete Staatsanstalt.
Sie besitt die Rechte einer juriftischen Person und hat ihren

Sip in Berlin.

Sie fteht unmittelbar unter dem Minifter ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten als ihrem Kurator.

Zusammensepung der Akademie.

§. 2.

Die Ronigliche Alademie ber Runfte, an deren Spipe ber Prafident der Atademie fteht, umfaßt den Senat, die Genoffenicaft der Mitglieder und folgende Unterrichts-Anftalten:

- A. Für die bildenden Runfte:
  1) die atademische Sochschule für die bildenden Runfte,
  - 2) die atademischen Meifterateliers.

B. gur die Dufit:

- 1) die alademische Sochschule für Mufit, 2) die alademischen Meifterschulen für mufitalische Komposition,
- 3) das atademische Inftitut für Rirchenmufit.

#### Bon bem Prafibenten und ben Sefretaren.

Babl und Amtsbauer bes Prafidenten.

§. 3.

Der Präfident der Atademie wird vom Senate aus der Zahl der Senatoren unter Borbehalt der Beftätigung Gr. Majeftat des Könige auf ein Jahr gewählt. Bahlbar find nur diejenigen Senatoren, welche orbentliche Mitglieder ber Atademie find und am Beginne bes Geschäftsjahres des neuen Prafidenten dem Senate angehören.

Die Bahl erfolgt nach den Bestimmungen der §§. 18 und 19. Wiederwahl ist zulässig.

§. 4.

Die Bahl ift unter Einsendung des Bahlprototolles dem Minifter anzuzeigen, welcher die Allerhöchste Entscheidung über deren Beftätigung einholt.

Wird die Bahl nicht bestätigt, so ist binnen vier Wochen eine Reuwahl nach denselben Bestimmungen (§§ 18 und 19) vorzunebmen.

Stellvertreter des Prafibenten.

§. 5.

Als Bertreter bes Präfibenten wird vom Senate ein zweiter Senator in berselben Sigung, in welcher die Präsidentenwahl erfolgt nach den für diese getroffenen Bestimmungen ebenfalls auf ein Jahr gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung des Ministers.

Amtbantritt des Prafidenten.

§. 6.

Der Amtsantritt des Prafidenten und feines Stellvertreters erfolgt am 1. Oftober.

Geschäftstreis des Präsidenten.

§. 7.

Der Präsident vertritt die Alademie nach Außen und führt den Borfip in allen Gesammtsipungen, sowohl des Senates, als der Genossenschaft, sowie in den Sipungen derjenigen Settion des Senates, welcher er angehört. Er ernennt für die Berathungsgegenstände die Referenten.

Er ift befugt, allen Sipungen ber Sektionen des Senates, sowie der Genossenschaft der Mitglieder beizuwohnen und von dem Zustande der akademischen Unterrichts - Anstalten jederzeit Kenntnis zu nehmen.

Er erledigt selbständig unter Mitwirfung des ersten Setretars die laufenden Verwaltungsgeschäfte, soweit sie nicht des Vortrages im Senate bedürfen. (§§. 16 und 27.)

Er führt bie neu eintretenden Senatoren in einer Gesammtfigung des Senates ein und vereidigt dieselben, sofern fie den Diensteid noch nicht geleiftet haben.

Stellung und Befugnis des Prafidenten.

§. 8.

Der Prafibent vollzieht namens der Alademie und des Senates alle von benselben ausgehenden Schriftftude und Befanntmachungen.

Er verhandelt namens ber Alademie und bes Senates mit Behorden und Privatpersonen.

Er übermittelt alle Antrage, Gutachten ober sonstigen Berichte des Senates und seiner Sektionen sowie der Genoffenschaften und deren Sektionen an den Minister.

Urtunden über Rechtsgeschäfte, welche die Atademie gegen Dritte verpflichten sollen, find von dem Prafidenten und dem erften ständigen Setretar zu vollziehen.

# Stellung des Präsidenten zu den Beamten ber Akademie.

**§**. 9.

Der Prafident hat auf Borichlag des zuständigen Setretärs die Subaltern- und Unterbeamten, soweit dieselben nicht ausschließlich einer akademischen Unterrichtsanstalt zugewiesen sind (§§. 46, 87 und 127), anzunehmen.

Bei densenigen Dieser Beamten, welche sowohl bei der Gesammtsatademie, als auch bei einer akademischen Unterrichtsanstalt Dienste zu versehen haben, geschieht der Vorschlag unter Zustimmung der betreffenden Direktoren.

Bur Anstellung der Subalternbeamten ist die Genehmigung des

Miniftere erforderlich.

Der Präsident übt über die Subaltern= und Unterbeamten der Akademie die Disziplinarbefugnisse des Borstandes einer Provinzalbehörde.

### Urlaub des Prafidenten.

§. 10.

Der Präfident hat jede Abwesenheit von Berlin über die Dauer einer Boche dem Minister anzuzeigen.

Fur Urlaub auf langer als zwei Bochen bedarf er der Ge-

nehmigung des Minifters.

#### Setretare ber Atabemie.

§. 11.

Dem Präsidenten stehen zwei ständige Sekretare ber Akademie zur Seite, welche auf Antrag des Ministers von Sr. Majestat dem Könige ernannt werden. In Behinderungsfällen wird deren Bertretung durch den Minister geregelt.

#### Beidaftefreis ber Sefretare.

§. 12.

Bum Geschäftstreise des ersten ständigen Setretars gehoren die Angelegenheiten der Atademie in ihrer Gesammtheit sowie der Settion bes Senates für die bildenden Kunfte. Insbesondere liegt ihm ob:

1) die Abfassung der in den Gesammtsitzungen des Senates sowie der Genossenschaft der Mitglieder gefaßten Beschlusse

und der auf Grund berfelben zu erftattenden Berichte, zu

erlaffenden Befanntmachungen u. f. m.,

2) die Bearbeitung der adminiftrativen Geschäfte der Gesammtakademie und der Senatssettion für die bildenden Runfte sowie die Fürsorge für die Ausführung der Geschäfte der Genoffenschaft der Mitglieder der Atademie und ihrer Cettionen.

Der erste Setretar ist der nachste Dienstvorgesetzte der Sub-

altern- und Unterbeamten der Gefammtatademie.

Bum Geschäftetreise des zweiten ständigen Setretars gehören die Angelegenheiten der Senatesettion fur Mufit sowie die Verwaltungegeschäfte bei der atademischen hochschule für Musik. Im Uebrigen bestimmt die Funktionen der Sekretare ein vom

Minifter zu erlaffendes Reglement.

# III. Bom bem Genate.

# Aufgabe und Stellung.

§. 13.

Der Senat ift technische Runftbehörde und fünftlerischer Beirath bes Miniftere. Er ist berufen, das Runftleben zu beobachten und Antrage im Interesse desselben an den Minister zu stellen, bezw. mit feinem Gutachten zu übermitteln.

Er beichließt über die Angelegenheiten der Atademie als juris ftischer Person und über ihre Berwaltung, soweit dieselbe nicht an-

deren Organen übertragen ift.

#### Berufung ber Senatoren.

§. 14.

Die Mitglieder des Senates (Senatoren) werden vom Minifter

nach Maggabe des §. 15 berufen.

Diejenigen Senatoren, welche dem Senate als Inhaber eines bestimmten Amtes angehören, werden für die Dauer ihrer Amts-führung, die Uebrigen jedesmal auf drei Jahre, vom 1. Oktober an gerechnet, berufen.

Scheiden Senatoren innerhalb der Beit, auf welche fie berufen find, aus, fo tritt eine Erganzung der Bahl und Berufung fur ben Reft der Beit ein, auf welche der Ausgeschiedene dem Genate an-

gehörte.

Seftionen des Genates.

§. 15.

Der Senat zerfällt in zwei Settionen, eine für die bildenden Runfte und eine fur Dufit.

Die Mitglieder desfelben find:

A. In der Seltion für die bilbenden Kunfte:

1) sechs Maler, vier Bildhauer, brei Architetten, welche von ber Genoffenschaft der ordentlichen Mitglieder der Atademie, Settion für die bildenden Kunfte, aus ihrer Mitte unter Vorbehalt der Beftatigung bes Minifters auf drei Jahre gewählt werden. Biederwahl ift zuläffig,

2) Die Borfteber ber atademifchen Meifterateliers (§. 67) 3) die Direktoren der akademischen Sochschule für die bildenden Runfte, der Roniglichen Runftichule und der Lehranftalt

des Runftgewerbe-Mufeums,

4) der erfte ftandige Setretar ber Atademie, 5) der Direttor der Koniglichen National-Galerie,

6) einer der Abtheilunge Direttoren der hiefigen Roniglichen Mufeen,

7) ein Runftgelehrter,

8) ein Rechtes und Berwaltungefundiger.

Die zu 6, 7 und 8 Aufgeführten werden vom Minister ernannt.

In der Settion für Mufil:

1) vier Mufiter, welche von der Genoffenschaft der ordent= lichen Mitglieder der Atademie, Settion fur Mufit, aus ihrer Mitte unter Borbehalt ber Beftatigung des Minifters auf drei Jahre gemahlt werden. Biederwahl ift zuläffig, 2) die Borfteber der atademischen Meisterschulen für Rom=

position (§. 102),

- 3) die Borfteber der vier Abtheilungen der atabemischen Sochschule für Mufit sowie der Dirigent der Aufführungen an derfelben,
- 4) der Direktor des akademischen Inftitutes für Rirchenmusik,

5) der zweite ftandige Setretar ber Atademie, 6) ein Mufitgelehrter, 7) die oben unter A. 4 und 8 Genannten. Dieselben find in den Sipungen dieser Settion zu erscheinen nur dann verpflichtet, wenn Fragen, die ihre Theilnahme erheischen, auf der Tagesordnung fteben.

Geschäftstreis des Gesammtsenates.

§. 16.

Bum Beichäftetreise bes Besammtfenates gehören:

1) die Bahl bes Prafidenten ber Atademie und feines Stellvertretere (§. 18),

die Erörterung und Begutachtung allgemeiner Runft= und Unterrichtsfragen,

die Beschluffaffung über Organisationsfragen der Gesammtatademie und über bie Bermaltung ihres Bermogens,

4) die Abgabe von Borichlagen für die Ernennung der auslan-

bischen Ritter bes Ordens pour le merite für Biffenichaften und Runfte nach Maggabe des Allerhöchsten Erlaffes vom 24. Juni 1846,

5) die Erstattung der vom Minister sonst noch erforderten Berichte.

§. 17.

Bu den Sipungen des Gesammtsenates erläßt der Präfident die Einladungen unter Angabe der Tagebordnung. Er vertheilt die dazu geeigneten Sachen zum Bortrage in den Sipungen auf die Mitglieder.

Bahl des Prafidenten.

#### §. 18.

Die Bahl bes Prafibenten erfolgt in einer mahrend des Monates Mai besonders für diesen Zwed zu berufenden Sigung bes Gesammtsenates, in welcher mindestens zwei Drittheile sammtlicher Senatoren anwesend sein muffen.

Ist keine beschlußfähige Anzahl von Wahlberechtigten erschienen, so ist binnen acht Tagen eine neue Bersammlung zu berufen, welche alsbann ohne Rudsicht auf die Anzahl der Anwesenden beschlußfähig ist. Dies ist in der Einladung zu derselben ausdrucklich zu bemerken.

§. 19.

Die Bahl erfolgt mittels Abstimmung durch Zettel nach abso-

luter Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die Zählung der Stimmen geschieht durch zwei von dem Prafidenten zu ernennende Senatoren. Ist keine absolute Mehrheit erreicht, so werden die drei Senatoren, welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Bahl gebracht.

Ergiebt fich auch bei diefer engeren Bahl teine absolute Debtheit, so werden die beiden, welche die meisten Stimmen haben, auf

die engere Bahl gebracht.

Bei Stimmengleichheit entscheibet in ben vorbemertten Fallen bas Loos, welches burch ben Prafidenten zu ziehen ift.

Geschäftstreis der Senatssettion für die bildenden Rünste.

§. 20.

Bum Geschäftstreise der Senatssettion für die biidenden Runfte geboren insbesondere :

1) die Erstattung der vom Minister erforderten oder sonft nothwendigen, die bildenden Runfte betreffenden Gutachten,

2) Borichlage für die Ernennung der Borfteher der akademischen Meister-Ateliers und des Direktors der hochschule für die bildenden Kunfte,

- 3) Antrage und Borichlage in Bezug auf den Lehrgang und Lehrplan der Hochichule fur die bildenden Kunfte,
- 4) die Prüfung und Begutachtung aller die akademischen Meister-Ateliers und die hochschule für die bildenden Runfte gemeinsam betreffenden Angelegenheiten,
- 5) die Ausschreibung der von dieser Sektion abhängigen Ronkurrenzen und die Entscheidung derselben unter Mitwirkung der in Berlin wohnhaften ordentlichen Mitglieder der Akademie nach dem bestehenden Reglement, sowie erforderlichenfalls
- Borichlage zur Revifion ber geltenden Konturreng-Ordnung, 6) die Ausschreibung der akademischen Kunftausstellungen mit Genehmigung des Ministers und die Leitung derselben nach den von demselben genehmigten reglementarischen Bestimmun=
- 7) die Borichlage zur Berleihung der goldenen Medaille für Runft bei Gelegenheit der Aunftausstellungen nach Maßgabe der Allerhöchsten Erlasse vom 3. Mai 1845 und vom 22. Dt-tober 1855, unter Zuziehung von ordentlichen Mitgliedern der Akademie,
- 8) die Ertheilung des großen Staatspreises und der übrigen bei der Atademie fur 3wecke der bilbenden Runfte gestifteten Preise,
- 9) bie Bewilligung von Unterftubungen innerhalb ber im Etat vorgeschriebenen Grenzen an Schuler ber Meister-Ateliers,
- 10) Borichläge zur Bewilligung von Auszeichnungen an bildende Kunftler,
- 11) die Wahl der durch den Minister aus dem Senate in die Landes-Kommission zur Begutachtung der Verwendungen des Kunstsonds zu berufenden Künstler.

Geschäftetreis der Senatssettion für Musit.

§. 21.

Bum Geschäftstreise ber Senatssettion für Musit gehören insbesondere:

- 1) die Erstattung der vom Minister verlangten oder sonft erforberlichen, die Musik betreffenden Gutachten,
- 2) Borschläge für die Ernennung der Borsteher der atademischen Meisterschulen für Komposition sowie des Direktors bei dem akademischen Institute für Kirchenmusik,
- akademischen Institute für Kirchenmusik, 3) Antrage und Borschlage, welche den Lehrgang und Lehrplan der Hochschule für Musik und des Institutes für Kirchenmusik betreffen,
- 4) die Prüfung und Begutachtung aller die akademischen Meisterschulen für musikalische Romposition und die hochschule für Musik gemeinsam betreffenden Angelegenheiten,

5) die Ausschreibung der von dieser Sektion abhängigen Konkurrenzen und die Entscheidung derselben nachden bestehenden Reglements,

6) Borichlage zur Bewilligung von Auszeichnungen an Dufiler.

Senatetommiffionen.

§. 22.

Der Senat und seine Sektionen sind berechtigt, einzelne ber ihnen obliegenden Geschäfte auf besondere, aus ihrer Mitte zu wählende Kommissionen zu übertragen.

Borfig in ben Genatsfettionen.

§. 23.

Der Prafident der Atademie ift zugleich Borfipender der Seltion, welcher er angehort.

Die andere Sektion wählt, sobald die Bahl des Prafidenten bestätigt ist, nach den Bestimmungen des §. 19 aus den für bas betreffende Geschäftsjahr ihr angehörigen Mitgliedern ihren Borssienden auf ein Jahr.

Jede Sektion wählt für ihren Borfipenden einen Stellvertreter.

§. 24.

Die Borfipenden der Sektionen unterzeichnen die von den Sektionen zu erstattenden Berichte und die sonstigen von dieien ausgehenden Schriftstude sowie die von ihnen zu erlassenden Berkanntmachungen.

Sie laden zu den Sithungen der Sektionen, soweit möglich unter Angabe der Tagebordnung, ein und vertheilen die dazu geeigneten einzelnen Sachen zur Bearheitung und zum Nortrage an die Mitalieder

einzelnen Sachen zur Bearbeitung und zum Bortrage an die Mitglieder. Die Abfassung der Beschüsse und der zu erstattenden Gutachten zc. liegt, soweit sie nicht vom Vorsigenden dem betreffenden Referenten übertragen wird, in der Sektion für die bildenden Kunfte dem ersten, in der Sektion für Musik dem zweiten ständigen Sektretar ob.

Die Vorsitzenden der Seltionen erlassen die nöthigen Bekanntmachungen über den Beginn des Unterrichtes in den akademischen Meister-Ateliers und Meisterschulen und veröffentlichen im Zusammenhange hiermit die von den Vorständen der akademischen Unterrichts-Anstalten zu erlassenden und zu diesem Zwecke sechs Bocken vor Beginn jedes Studien-Semesters ihnen zu übergebenden Bekanntmachungen über den Lehrplan zc. der betreffenden Austalten. (§§. 55, 69, 89, 104 und 120.)

Sigungsprotofolle. §. 25.

Ueber jede Sipung bes Genates und seiner Settionen ift ein Prototoll aufzunehmen, welches nach erfolgter Genehmigung von

dem Borfipenden und dem Protofollführer vollzogen und in Ab-ihrift dem Minister eingereicht wird.

Als Protofollführer fungirt in den Sipungen des Gesammt-ienates ber erfte ftandige Setretar, in den Sipungen der Settionen der betreffende ftandige Sefretar.

Urlaub ber Senatoren.

Urlaub bis zu vierzehn Tagen haben die Senatoren beim Prafibenten ber Atabemie, Urlaub fur langere Beit beim Minifter burch Bermittelung des Prafidenten nachzusuchen.

hat der Minifter einem Senator in anderer Gigenicaft Urlaub

ertheilt, fo genügt bie Anzeige an den Prafidenten.

Rerien bes Genates.

§. 27.

Sigungen bes Gesammtsenates und seiner Settionen follen in ber Boche por und nach den hohen Festen und in der Zeit vom 1. August bis 1. Ottober der Regel nach nicht anberaumt werden.

In diesen Zeiten sind dringliche Sachen, welche der Mitwirstung des Senates bedürfen, durch den Prasidenten bezw. durch die Borsipenden der Sektionen unter Zuziehung von wenigstens zwei anderen Mitgliedern des Senates bezw. der betreffenden Sektionen zu erlebigen.

Diefelben find nachträglich gur Renntnis bes Senates bezw. ber

einzelnen Settionen zu bringen.

Berfammlungen bes Senates und ber Genoffenschaft.

§. 28.

Gemeinschaftliche Versammlungen bes Gesammtfenates und ber Benoffenschaft ber Mitglieder finden nach Beschluß bes Senates bei besonderen Beranlaffungen und regelmäßig gur Feier des Geburte. tages Gr. Majeftat bes Konigs ftatt, in letterem Falle unter Betheiligung fammtlicher Behrer ber atabemifden Unterrichts-Anftalten.

Bu diesen Bersammlungen erläßt der Präsident die Einladungen.

# IV. Bon den Mitgliedern der Atademie.

**§.** 29.

Die Mitglieder ber Afademie zerfallen in ordentliche und Chrenmitglieder.

Orbentliche Mitglieder.

§. 30. Die ordentlichen Mitglieder bilden eine Genoffenschaft, welche sich durch Bahl aus hervorragenden hiefigen und auswärtigen Runftlern nach Maggabe ber Bestimmungen ber §. 34 ff. erganzt.

Sie scheidet sich wie der Senat in eine Sektion für die bilden: den Runfte und in eine Settion für Mufit, deren jede ihren Bor-figenden und deffen Stellvertreter aus ihrer Mitte im Monat Juni

jedes Jahres auf ein Jahr mahlt. Wiederwahl ift zuläsfig. Das Ergebnis der Wahl ift dem Prafidenten der Alademie und durch diesen dem Minister und dem Senate anzuzeigen.

Die Gewählten übernehmen den Borfit mit dem I. Oftober. Gemeinschaftliche Bersammlungen beider Settionen bat ber Prafident der Atademie zu berufen und zu leiten.

§. 31.

Bu den Rechten und Pflichten der Genossenschaft bezw. ihrer Settionen geboren:
1) die Bahl der Settions-Borfibenden (§. 30),
2) die Bahl neuer ordentlicher Mitglieder und Ehrenmitglieder

der Alademie nach den Bestimmungen der §g. 34 ff.,

3) die Wahl von Senatoren (§. 15 A. Rr. 1 und B. Rr. 1), 4) die Betheiligung an ber Enticheidung über die von der Ala-

bemie zu ertheilenden Ronfurreng - Preise nach Maggabe der dafür geltenden Beftimmungen (§. 20 Rr. 5).

Der Settion der Genoffenschaft für die bildenden Runfte liegt insbesondere noch ob: 5) die Mitwirkung bei ben Borschlägen, welche wegen Rerlei-

hung der goldenen Medaille für Kunft bei Gelegenheit der atabemischen Runftausstellungen zu machen find, durch biejenigen ihrer Mitglieber, welche bie große goldene Medaille befigen,

6) die Wahl von Mitgliedern zur Jury und zur Kommission für Aufftellung ber Runftwerte bei ben atabemifchen Aus-ftellungen nach ben bestehenben Reglements.

Außerdem fteht es der Genoffenschaft sowie ihren Settionen gu, Antrage an den Senat und durch diesen an den Minister zu richten.

> Sig ungen. §. 32.

Gemeinsame Sipungen beider Sektionen der Genossenschaft hat der Prafident der Atademie nach Bedürfnis, jedoch mindeftens einmal in jedem Salbjahre, anzuberaumen.

In benselben werden rechtzeitig eingebrachte Antrage verhandelt sowie Berichte und Vorlagen ber Mitglieder entgegengenommen.

Sur Ausübung der in §. 31 den Settionen beigelegten Rechte und Pflichten merden die Mitglieder von dem Borfigenden der Geltion je nach Bedürfnis berufen.

Außerdem ift von demfelben eine Berfammlung anzuberaumen,

so oft mehr als ein Drittel der in Berlin wohnhaften Mitglieder der Settion es beantragt.

#### Babl neuer Mitglieder.

§. 34.

In jeder Sektion findet jährlich im Monate Januar eine Versammlung zur Wahl neuer ordentlicher Mitglieder der Afademie ftatt. Bu derfelben find die in Berlin wohnhaften Mitglieder der betreffenden Settion mindestens drei Wochen vorher schriftlich unter Angabe des Zwedes einzuladen. Etwaige Vorschläge für die Bahl bestimmter Versonen sind bis 14 Tage vor der Wahlversammlung dem Vorsipenden schriftlich einzureichen, welcher diese Borichlage in einer spateftens acht Tage vor der eigentlichen Bahlversammlung zu berufenden Borversammlung zur Kenntnis der erschienenen Mitglieder bringt. In der Borversammlung findet nach voraufgegangener Besprechung über die einzelnen Kandidaten geheime Abstimmung statt. Nur diejenigen Kandidaten, welche bei dieser Abstimmung in der Sektion für die bildenden Runfte eine Unterftupung von gebn, in ber Gettion für Mufit eine folche von drei Stimmen erhalten haben, tommen Gine Lifte biefer zur Bahl in der eigentlichen Bahlversammlung. Kandidaten ist in der Wahlversammlung jedem Stimmenden einzuhandigen. Jeder Stimmende giebt durch hinzufügung von Ja oder Nein hinter jedem Namen auf diefer Lifte feine Stimme ab.

Die Mitglieder find verpflichtet, über die Borichlage zu den Bablen sowie über diese selbst, so lange und insoweit fie nicht zur amtlichen Beröffentlichung gelangen, gegen Nichtmitglieder Still-

ichweigen zu beobachten.

§. 35.

Die Wahlversammlung jeder Sektion ift nur beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittheile der mahlberechtigten Sektionsmitglieder erschienen sind. Als gewählt gilt derjenige, welcher mindestens zwei Drittheile der abgegebenen Stimmen erhalten hat.

# Chrenmitglieder.

§. 36.

Personen, welche, ohne Runftler zu sein, sich um die Atademie oder die Runft im Allgemeinen Berdienste erworben haben, sowie hervorragende Runftlerinnen können zu Sprenmitgliedern der Ronig- lichen Akademie der Runste gewählt werden.

Dieselben nehmen an ben Rechten und Pflichten ber orbentlichen

Mitglieder nicht Theil.

Antrage auf Wahl von Chrenmitgliedern muffen von mindeftens fünfzehn Mitgliedern gemeinschaftlich an den Präfidenten der Afademie gerichtet werden. Die Wahl findet in einer von dem Präfidenten zu berufenden gemeinschaftlichen Sitzung beider Sektionen
nach den Bestimmungen des §. 34 statt.

# Bahlprotokoll und Bestätigung der Bahlen.

**§**. 37.

Ueber die nach Maggabe der §g. 34 ff. vollzogenen Bablen wird ein Bahlprototoll aufgenommen, welches nach erfolgter Genebmigung vom Borfipenden ber Geltion bezw. dem Prafidenten ber Atademie und zwei Mitgliedern vollzogen wird.

Die von einer Settion bezw. der Besammtheit der Genoffenichaft vollzogenen Bablen von ordentlichen oder Chrenmitgliedern sowie von Mitgliedern des Senates werden dem Gesammtfenate angezeigt und mit deffen Berichte dem Minifter unter Beifugung det Bahlprotofolles zur Bestätigung vorgelegt. Die Beröffentlichung bestätigter Bablen erfolgt namens ber Atabemie durch ben Prafidenten.

Bahl der Seltionsvorsitzenden und der Senatoren. §. 38.

Für bie nach §. 31 Nr. 1 und 3 zu vollziehenden Bahlen in Die Anwesenheit von mindeftens der Salfte der in Berlin mobnhaften Mitglieder erforderlich; im Uebrigen gelten die Bablbeftim: mungen des §. 19.

Die Bahl der Senatoren hat mindestens vier Bochen vor ber

Babl des Präfidenten der Afademie zu erfolgen.

# Sigungsprototolle.

**§**. 39.

Ueber jede Sigung der Genoffenschaft und ihrer Seftionen ift ein Prototoll aufzunehmen und nach der Feststellung dem Minifter in Abschrift einzureichen. Die Führung des Prototolles wechselt unter den Mitgliedern der Berfammlung.

Ausübung der Rechte.

**§**. 40.

Die in S. 31 aufgeführten Rechte und Pflichten konnen nur perfonlich ausgeübt werden.

Serien.

§. 41.

In den Monaten August und September sind feine Mitglieber-Berfammlungen anzuberaumen.

V. Bon der atademifden Sochfdule für die bilbenben Runfte.

Sochicule für die bildenden Runfte.

§. 42.

Die akademische Sochschule für die bildenden Runfte bezweckt eine allseitige Ausbildung in den bildenden Runften und ihren

Bilfewiffenschaften, wie fie ber Maler, Bilbhauer, Architett, Rupferftecher, holzschneider u. f. w. gleichmäßig bedarf, und die spezielle Borbildung für die selbständige Ausübung der einzelnen 3weige der bildenden Runft.

Direttor.

§. 43.

Die atademische Sochicule fur die bildenden Runfte fteht unter einem Direftor. Derfelbe muß ausübender Runftler fein und wird auf eine Dauer von minbeftens funf Jahren auf den Antrag bes Ministers von Seiner Majestät dem Könige ernannt. Derfelbe ift fur Die Dauer feines Amtes Mitglied des Senates ber Alabemie und nur dem Minifter verantwortlich.

#### §. 44.

Der Direttor führt die Aufficht über die Sochichule in allen ihren Theilen und überwacht die Ausführung der fur Diefelbe ge-troffenen Bestimmungen. Insbesondere hat er fur Beranziehung geeigneter Lehrfräfte zu sorgen, bei Erledigung ordentlicher Lehrerftellen für ihre Biederbesegung und, wenn der Unterricht unvollftandig erscheint, für die Ergänzung desselben durch Gründung und
Besenng neuer Stellen motivirte Vorschläge zu machen

Antrage des Direttors, welche die Ginfuhrung eines neuen Behrgegenftandes betreffen, find burch die Settion des Senates für Die bilbenden Runfte mit deren Gutachten einzureichen.

§. 45.

Der Direttor ordnet unter Mitwirfung bes Lehrer-Rollegiums für jedes Semefter den Lehrplan und überweift die Schüler auf Grund der Beichluffe des Lehrer-Rollegiums ben einzelnen Rlaffen.

Er ift der nachfte Dienstvorgesette der Lehrer; Dieselben haben seinen Anordnungen innerhalb ihrer amtlichen Berpflichtungen Folge au leiften.

§. 46.

Die ausschlich zur Erledigung ber Berwaltungsgeschäfte ber Dochicule erforderlichen Beamten werden auf Borichlag des Direttors vom Minister ernannt. Die Funktionen derfelben bestimmt ein vom Minifter zu erlaffendes Reglement.

Der Direttor ift ber nachste Dienstvorgesetzte ber fur die Bochichule angestellten Beamten. Er bat dieselben bem Prafidenten der

Atademie namhaft zu machen.

8. 47.

Ueber die Mittel des Institutes verfügt der Direttor nach Maggabe der Beftimmungen des Ctate und der allgemeinen, die Geld= verwendung betreffenden Borfchriften.

Er trägt Sorge für das Inventar und die Lehrmittel bes In-

ftitutes und verfügt über beren Benugung.

# Anftellung der Lehrer.

§. 48.

Die ordentlichen Behrer werden vom Minifter ernannt. Silislehrer werden unter Borbehalt des Biderrufes vom Direttor mit Genehmigung bes Minifters angenommen.

Die Lehrer find bem Prafidenten der Alademie namhaft au

machen.

#### Lebrer=Rollegium.

§. 49.

Die ordentlichen Lehrer bilden unter dem Borfipe des Direkters bas Lehrer-Rollegium, welches, so oft dieser es fur nothig balt, mindeftens aber halbjahrlich einmal zur Feststellung bes Lebrplanes ac. fich verfammelt, über bie ihm vorgelegten Angelegenheiten berabt und etwa erforderliche Gutachten abgiebt.

Ueber Antrage auf Bewilligungen erhöhter Geldmittel fur tae Inftitut hat der Direktor das Lehrer-Kollegium zu horen.

Außerdem hat der Direktor eine Berfammlung des Lehrer=Kollegiums zu berufen, sobald die Salfte sammtlicher ordentlicher Lehrer eine folche unter Mittheilung des Berathungsgegenstandes beantragt.

Jedem ordentlichen Lehrer fteht bas Recht zu, felbftandig Antrage, welche die hochichule fur die bilbenden Runfte betreffen, in den Berfammlungen des Lehrer = Rollegiums zu ftellen. Bu Diefen Berfammlungen find auch die hilfelehrer zuzuziehen, benen jedoch ein Stimmrecht nicht zusteht.

Ueber jede Sipung des Lehrer-Rollegiums ift ein Protofoll an führen, welches nach Genehmigung vom Direkter und dem Prote-

tollführer unterzeichnet wird.

#### Lehrer= Ateliers.

**§**. 50.

Ordentliche Lehrer der Sochschule für die bildenden Runfte, welchen vom Minister ein Atelier mit Schulerraum gewährt wirt, find verpflichtet, mindeftens zwei Schuler aufzunehmen und unentgeltlich zu unterrichten.

Die naberen Bestimmungen über die Leitung Diefer Schuler

trifft ein vom Minifter zu erlaffendes Reglement.

#### Urlaub des Direktors.

§. 51.

Urlaub fur langer ale eine Woche hat der Direktor bei dem Minister nachzusuchen. Coweit ibm bei seiner Anstellung ein solcher Urlaub zugefichert ift, bedarf es nur der Anzeige vom Antritte besfelben und von der Biederaufnahme der Geschafte.

#### Urlaub der Lehrer.

§. 52.

Urlaubegesuche der Lehrer find an den Direttor ju richten und konnen von diefem fur die Dauer einer Boche bewilligt werden. Für langeren Urlaub ift die Genehmigung des Minifters erforderlich.

## Aufnahme der Schuler.

**&**. 53.

Bur Aufnahme in die Hochschule für die bildenden Runfte ift erforderlich:

a. eine allgemeine Bildung, welche zum einjährigen freiwilligen Militardienfte berechtigt,

b. eine untadelhafte fittliche Führung, c. eine für das erfolgreiche Studium der Kunst genügende Begabung und die fur dasselbe nothigen Fertigleiten und Bortenntniffe.

Bei der Meldung gur Aufnahme, welche ichriftlich bei dem Direftor zu erfolgen bat, ift ein felbftgeschriebener Lebenslauf und ein ichriftlicher Rachweis über die Erfüllung der unter a. und b. bezeich= neten Bedingungen, sowie bei Minderjahrigen die Genehmigung der Eltern oder Bormunder beigubringen. Ueber die Bedingungen unter c. haben fich die Bewerber durch Ablegung einer Prufung vor dem Direttor und dem Lehrer = Rollegium auszuweisen. Die Aufnahme verfügt auf Grund des Beschluffes des Lehrer = Rollegiums der Direftor.

Bon dem oben unter a. bezeichneten Erforderniffe tann ber Direftor auf Befdluß bes Lehrer - Rollegiums ausnahmsweise bei bervorragender funftlerischer Begabung Dispens ertheilen und hat in folden Fallen den Betreffenden gur nachtraglichen Erganzung feiner allgemeinen Bildung anzuhalten. Bon den Erforderniffen unter b. und c. ift eine Dispensation überhaupt unzuläsfig.

§. 54.

Die Aufnahme von Schülern erfolgt zu Oftern und zu Michaelis. Nach Beginn bes Semesters ift die Aufnahme neuer Schuler in der Regel nicht zuläsfig.

§. 55.

Den Zeitpunkt des Unterrichtsbeginnes und der Aufnahme neu eintretender Schuler bestimmt ber Direktor. Er übergiebt die von ihm vollzogene Antundigung mindeftens feche Bochen vor Beginn des Studiensemestere dem Borfipenden der Senatssettion fur die bildenden Runfte jum 3wede ihrer Beröffentlichung (§. 24).

#### Immatrifulation.

§. 56.

Die Immatritulation der aufgenommenen Schuler erfolgt auf Anweisung des Direktors gegen Erlegung der Gebuhren auf drei Jahre.

Ihre Giltigkeit kann von dem Direktor verlängert werden.

Unterricht an ber hochschule.

§. 57.

Der Unterricht an der Sochichule fur die bildenden Runfte ift obligatorija.

**§**. 58.

Den Schulern ift die Benupung der atademischen Bibliothel und der Lehrmittel der Anftalt sowie das Ropiren in den Königlichen Mufeen und in der National-Galerie gegen Borlage eines von dem Direktor ausgestellten Befähigungs-Beugniffes nach den bestehen den Borichriften geftattet.

Unterrichts-honorar.

§. 59.

Das festgesetzte Unterrichts-Honorar ist halbjahrlich im Voraus an ben Inspettor ber Atademie ber Runfte gu gablen.

Ber ausnahmsweise im Laufe eines Gemefters eintritt, bat in ber Regel fur das gange Gemefter honorar zu entrichten. Auf Erftattung bereits gezahlten Sonorars bat tein Schuler Anfprud.

Ueber Erlaß bes gangen oder halben honorars befindet bar Direttor innerhalb der im Etat vorgesehenen Grenzen.

Gesuche um Unterstützungen sind an den Direttor unter Gin-reichung eines amtlich beglaubigten Bedürftigkeits = Zeugniffes 3x richten. Dieser entscheidet darüber auf Grund des schriftlich abzugebenden Beugniffes der Lehrer des Bittftellers innerhalb der Grengen des Etats.

Hospitanten.

§. 60.

hospitanten durfen mit Bewilligung des Direktors an einzelnen Unterrichtsftunden gegen Erlegung eines angemeffenen Sonorars in jedes einzelne gach theilnehmen.

Soulerinnen finden teine Aufnahme.

Ausstellungen von Schülerarbeiten.

§. 61.

Alljährlich findet eine öffentliche Ausstellung von Schulerarbeiten aus dem abgelaufenen Schuljahre ftatt, ju welcher jeder Schuler feine Arbeiten einzuliefern verpflichtet ift.

Neber die Ertheilung von Preisen entscheidet das Lehrer=Rolle= gium. Das Ergebnis wird den Schulern durch den Direktor vor den versammelten Lehrern verkundigt.

Rein Schuler der Sochichule darf feine Arbeiten ohne Bewilli-

gung bes Direttors öffentlich ausstellen.

#### Entlassung der Schüler.

§. 62.

Schüler, welche wegen ungenügender Begabung oder burch Unfleiß keine Hoffnung auf erfolgreiche Benutung des Unterrichtes
gewähren, können durch Beschluß des Lehrer-Rollegiums von dem
Besuche der Hochschule auszeschlossen werden.

Begen ungehörigen Berhaltens können Schüler durch das

Wegen ungehörigen Verhaltens tonnen Schuler durch das Lehrer-Kollegium zeitweilig von der Theilnahme am Unterrichte oder für immer von der Anstalt ausgeschloffen werden.

In bringenden Kallen tann ber Direttor ben Besuch bes Unterrichtes und ber Inftituteraume sofort unterfagen.

# Abgange=Beugniffe.

§. 63.

Den Schülern werden bei ihrem Abgange auf Berlangen Zeugnisse über ihren Besuch der Hochschule ausgestellt. Diejenigen Zeugnisse, welche die erlangte Ausbildung, den Fleiß und die Besähigung der Schüler konstatiren sollen, werden auf Grund der schriftlich abzugebenden Urtheile der Lehrer durch Beschluß des Lehrer-Kollegiums festgestellt und vom Direktor ausgesertigt.

gerien.

§. 64.

Die Hauptferien fallen in die Monate August und September; außerdem wird der Unterricht zu Weihnachten, Oftern und Pfingsten, soweit die Festzeit oder die Vorbereitungen für das Sommer=Se=mester es erfordern, ausgesest.

#### Jahresbericht des Direttors.

§. 65.

Aliahrlich erstattet der Direttor an den Minister den zur Beröffentlichung und zur Mittheilung an den Senat und die Genoffenichaft der Mitglieder der Atademie bestimmten Bericht über das verstoffene Schuljahr.

#### VI. Bon den akademischen Meister=Ateliers.

Meifter = Ateliere.

**§**. 66.

Mit der Königlichen Alademie der Kunfte find eine Reihe von Meister-Ateliers verbunden:

für Malerei, ur Bildhauerei, für Architektur, für Rupferftich.

Dieselben haben die Bestimmung, den in fie aufgenommenen Schulern Gelegenheit gur Ausbildung in felbständiger funftlerifchen Thatigleit unter unmittelbarer Aufficht und Leitung eines Meifter zu geben.

Vorstand.

**§**. 67.

Jedes Atelier fteht unter selbständiger Leitung eines ausübenden Runftlers, welcher vom Minister angestellt wird, und diesem allein verantwortlich ift. Er ift als Inhaber des Ateliers, fofern er te-finitiv angeftellt ift, Mitglied des Senates der Akademie. Proviforifch angeftellte Borfteber tonnen burch befonderen Befchluf bet Ministers in den Senat berufen werden.

Jeder Meifter ift verpflichtet, bis zu feche Schuler anzunehmen

Aufnahme ber Schuler.

§. 68.

Die Aufnahme von Schulern findet in der Regel nur ju Unfang eines jeden Bierteljahres ftatt.

Borbedingung der Aufnahme ift der Nachweis einer untadel-

haften sittliden Führung.

Ueber die fünftlerische Befähigung der Schüler gur Aufnahme in das Atelier entscheidet der betreffende Meifter.

Immatritulation.

§. 69.

Ist der Meister geneigt, den Schüler aufzunehmen, so madt er von der Bewilligung zum Eintritte dem Inspettor der Afademie Anzeige, welcher gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Jahre giltigen Immatrikulationsschein ausstellt. Nur auf Borlegung dieset Scheines und der Duittung über das gezahlte Honorar ift der Gintritt in das Atelier sowie in der Folge der Berbleib in demselben zu gestatten.

Den Zeitpunkt des Unterrichts-Beginnes und der Schüler-Aufnahme hat der Meister mindestens sechs Wochen zuvor dem Borsipenden der Senats-Settion für die bilbenden Kunfte zum Zwede

der Beröffentlichung anzuzeigen.

Schüler - honorar.

§. 70.

Das festgesette honorar ift viertelfährlich im Boraus an den Inspettor zu gablen. Rein Schüler hat ein Anrecht auf Erftattung von bereits gezahltem Honorar.

Ueber Erlaß des gangen oder halben Sonorars befindet der Ateliervorsteher im Ginverftandniffe mit dem Prafidenten der Afa-

demie innerhalb der im Ctat vorgefdriebenen Grengen.

Gesuche um Unterstützungen find an den Ateliervorfteber zu richten und von diesem der Senatssettion fur die bildenden Runfte mit feinen Borichlagen gur Beichluffaffung vorzulegen. Lettere enticheidet darüber innerhalb der im Etat festgesetten Grenzen (§. 20 Mr. 9).

§. 71.

Den Schulern ber Meifter-Ateliers ift die Benugung ber afademischen Bibliothet nach Maßgabe des Reglements berselben geftattet. Begen Benupung ber Lehrmittel der Atademie baben fie

die Bermittelung des Ateliervorftebers nachzusuchen.

Sie find ferner berechtigt jum Besuche ber Bortrage über bie Billewiffenschaften bei ber Bochichule fur die bildenden Runfte und mit Genehmigung des Ateliervorftebers zur Theilnahme an einzelnen Uebungen diefer Anftalt, soweit der Direttor derfelben Raum zur Berfügung stellen tann, sowie zum unentgeltlichen Besuche der atademischen Runftausstellungen.

Entlaffung aus bem Meifteratelier.

§. 72.

Glaubt der Meifter perfonlich einem Schuler nicht nuten zu tonnen, fo tann er ihn mit Ende eines Quartales entlaffen. Der Eintritt in ein anderes Dleifter - Atelier ift bemfelben badurch nicht verichloffen.

Rerien.

§. 73. Für die Ateliers gelten die Ferien der hochschule für die bil-benden Kunfte (§. 64), jedoch fteht den Schulern frei, mit Geneh-migung des Melters auch mahrend der Ferien ihre Arbeiten im Atelier fortzusepen.

Urlaub des Meifters.

S. 74. Benn der Meister für langer als eine Boche verhindert ist, im Atelier anwesend zu sein, so hat er dem Minister Anzeige zu erstatten. Für Abwesenheit auf langer als 14 Tage bedarf es der Urlaubsertheilung durch den Minifter. Soweit ein solcher Urlaub dem Meifter bei der Anftellung zugesichert ift, bedarf es nur der Anzeige vom Antritte des Urlaubes und der Wiederaufnahme der Atelierleitung.

Für die Dauer seiner Abwesenheit hat der Ateliervorsteher wegen Beauffichtigung seines Ateliers Anordnung zu treffen und von dem

Beschehenen bem Minister Anzeige zu machen.

## VII. Bon ber atabemifden Sochfdule für Mufit.

3 wed.

§. 75.

Die akademische hochschule für Musit bezweckt einestheils bie allseitige höhere Ausbildung für sammtliche Gebiete der Musik, anderentheils die Beranftaltung mufikalischer Aufführungen unter Berwerthung der von ihr ausgebildeten Krafte.

Sie zerfällt in vier Abtheilungen, nämlich: für Komposition, für Gefang, für Orchester-Inftrumente, für Klavier und Orgel.

Direttorium.

§. 76.

Die Sochichule fteht unter einem Direktorium, welches fich zusammensett aus den Borftebern ber vier Abtheilungen und bem zweiten ständigen Gefretar ber Afademie.

Der Borfip wechselt jahrlich unter den Abtheilungevorftebern nach einem vom Minifter festzustellenden Turnus.

Die Stellvertretung regelt ber Minifter.

Das Direktorium faßt feine Beschluffe bei Anwesenheit von mindeftens drei Mitgliedern mit Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Stimmen giebt die Stimme bes Borfipenden den Ausschlag.

§. 77.

Das Direktorium vertritt die hochschule gegenüber der vorgeseten Behorde und nach Augen. Insbesondere liegt ihm ob, von dem Gange des Unterrichtes in allen seinen Zweigen Kenntnis ju nehmen und alle im Intereffe besselben liegenden Antrage an den Minifter zu richten; außerdem den Lehrplan auf Grund der Borschläge der Abtheilungsvorsteher festzuftellen.

Abtheilungsvorfteber.

§. 78. Jede Abtheilung hat einen Borfteber, welcher bie artistischen

Angelegenheiten derfelben leitet.

Die Borfteher ber Abtheilungen ernennt der Minifter und gwar denjenigen der Kompositione-Abtheilung aus der Zahl der Borfieber der akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition.

Lebrer.

§. 79.

Die ordentlichen Lehrer ernennt der Minifter auf Borichlag des Direttoriums.

Die außerordentlichen Lehrer und hilfslehrer werden auf Borfolag der Abtheilungevorfteber vom Direttorium unter Buftimmung des Ministers mit Borbehalt des Biberrufes bestellt.

Den einzelnen Abtheilungen werden bie Lehrer vom Minifter überwiesen.

Die Lehrer find dem Prafidenten der Alabemie der Runfte nambaft zu machen.

# Lehrer = Rollegium.

#### §. 80.

Die Abtheilungsvorfteber und die sammtlichen übrigen Lehrer mit dem Sefretar bilden das Lehrer-Rollegium. Diefes wird vom Sefretar nach seinem Ermessen oder auf Beranlassung des Diret-toriums zu Sipungen berufen und beschließt über die ihm vor-

gelegten Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit.
Den Vorsits in diesen Situngen führt der Vorsitzende des Direktoriums, sofern es sich um artistische Angelegenheiten, der Sestretär, sofern es sich um Berwaltungkangelegenheiten handelt.
Ueber jede Situng ist ein Protokoll zu suhren, welches nach

Berlefung und Genehmigung vom Borfipenden und Protofollführer vollzogen wird.

# Abtheilunge-Ronferenzen.

#### §. 81.

Jeder Abtheilungsvorsteher beruft und leitet die Ronferenzen ber Lehrer seiner Abtheilung. Dieselben finden mindeftens halb-jabrlich einmal ftatt; außerbem so oft ber Abtheilungsvorsteher es für nothig halt, oder die Salfte der fammtlichen Lebrer einer Abtheilung eine Konferens unter Mittheilung bes Berathungsgegen-ftandes beantragt.

# Dirigent ber Aufführungen.

#### §. 82.

Die von der Sochichule zu veranstaltenden öffentlichen und halboffentlichen Aufführungen stehen bezüglich ihrer Anordnung und Leitung unter einem besonderen Dirigenten, welcher aus der Bahl der Lehrer auf Borichlag des Ministers durch Seine Majestat den Ronig ernannt wird.

Derfelbe hat den Plan zu den öffentlichen Aufführungen für jedes Salbjahr festzustellen; er hat fich wegen Durchführung desselben mit dem Direktorium und mit dem Sekretar zu verständigen und vor Erlag der Ankundigung eines Konzertes dem Minifter An-

zeige davon zu machen. Dem Dirigenten fteht es zu, über die Berleihung der etatsmäßigen Orchesterstipendien bem Minister bie erforderlichen Borschläge zu machen.

Prattifche Uebungen im Dirigiren leitet ebenfalls ber Dirigent.

Mitwirtung ber Lehrer bei ben Aufführungen.

§. 83.

Die sammtlichen an ber Dochschule für Mufit beschäftigten Lehrer der Orchester : Instrumente sind gehalten, bei den von der Sochschule veranstalteten öffentlichen Musikaufführungen nach An-weisung des Dirigenten mitzuwirken. Ausnahmen hiervon find nur mit Genchmigung des Ministers zulässig.
Rein Lehrer ist befugt, ohne Genchmigung des Ministers an anderen Inftituten Unterricht zu übernehmen.

Aufführungen von Rompositionen der Schüler.

§. 84.

Grachten die Lehrer der Abtheilung für Romposition Probeaufführungen von Arbeiten ihrer Schüler durch Chor- und Orchefterfrafte der Sochicule für zwedmäßig, so bleibt ihnen überlaffen, darüber mit dem Dirigenten die erforderliche Bereinbarung gu treffen.

Rompositionen von Schulern, welche von den Lehrern der Ab-theilung fur Romposition deffen als murdig erlannt werden, tonnen nach Maggabe der dafür bestimmten Mittel und nach Berständigung mit dem Dirigenten unter thunlichfter Mitwirfung der Chor- und Orchesterfrafte der Sochichule auch zur öffentlichen Aufführung ge-bracht und dabei den Urhebern der Kompositionen Pramien zuerfannt merden ..

#### Urlaub ber Lebrer.

§. 85.

Urlaubsgefuche der Lehrer find an den Gefretar ju richten und konnen von diesem mit Buftimmung des Abtheilungsvorftebers für die Dauer einer Woche bewilligt werden.

Für langeren Urlaub ift die Genehmigung des Minifters erfor-

derlich.

hinfictlich bes Urlaubes ber Mitglieder bes Direktoriums und bes Dirigenten ber Aufführungen trifft der Minifter die nothigen Anordnungen.

Geidafts = Bermaltung.

§. 86.

Die geschäftliche Berwaltung der gesammten Anstalt sowie die Ueberwachung der fur haus und Schule erlassenen Reglements liegt dem Sefretar ob. Auch hat er fammtliche von dem Direktorium an den Minister zu erstattende Berichte sowie die Zeugniffe der Souler mitzuzeichnen.

Subaltern= und Unterbeamte.

§. 87.

Die zur Erledigung ber Bermaltungsgeschafte außer bem Gefretar erforderlichen Beamten und sonftigen Silfetrafte werden vom Minister auf Borschlag des Setretars bestellt. Der Lettere ift der nachfte Dienstvorgesette diefer Beamten und hat biefelben bem Prafidenten der Alademie namhaft zu machen.

#### Unterricht.

§. 88.

Der Unterricht theilt fich in Abschnitte von halbjähriger Dauer, welche zu Oftern und Michaelis beginnen. Die Aufnahme in ben Chor findet in der Regel nur einmal jahrlich, namlich zu Oftern, ftatt.

§. 89.

Den Zeitpunkt des Unterrichtsbeginnes und der Aufnahme neu eintretender Schuler bestimmt das Direktorium. Es übergiebt die von ihm vollzogene Anfundigung feche Bochen vor Beginn des Studiensemestere dem Borsipenden der Senatssettion für Musit zum 3wede ihrer Beröffentlichung (§. 24).

§. 90.

Obligatorisch ift fur alle Schuler Die Theilnahme am elementaren Gefange-Unterrichte und an den Chor-Uebungen.

Ferner find obligatorifc:

- a. für die Schüler der Abtheilung für Romposition der Unterricht im Rlavier und in ber Geschichte ber Mufit,
- b. für die Schüler der Gefange = Abtheilung der Unterricht in ber Geschichte und Theorie ber Mufit, im Rlavierspiele, im
- Italienischen und in der Deklamation, c. fur die Schuler der Abtheilung fur Orchefter Inftrumente der Unterricht in der Geschichte und Theorie der Mufit sowie
- im Klavierspiele, d. für die Schüler der Abtheilung für Klavier und Orgel der Unterricht in der Geschichte und Theorie der Musik, für Orgelschüler auch der Unterricht in der Orgelstruktur.

Dispensation von einem der obligatorischen Lehrgegenstände tann vom Abtheilunge-Borfteber nach Anhörung bes Lehrers Des obligatorischen Faches gewährt werden.

#### Aufnahme der Schüler.

Zur Aufnahme in die Hochschule ist erforderlich:

1) Das vollendete 16. Lebensjahr,

2) eine untadelhafte fittliche Führung, 3) eine genügende allgemeine Bildung, und zwar bei den mannlichen Schulern eine folche, welche gum einjahrigen freiwilligen Militardienfte berechtigt,

4) eine für die Ausbildung in der Sochichule genugende mufitalifche Begabung und Vorbildung.

Bei der Meldung gur Aufnahme ift ein felbftgefdriebener Lebenslauf und ein schriftlicher Nachweis über die Erfüllung der Bedingungen 1 — 3, und bei Minderjährigen die Genehmigung der Eltern oder Bormunder beigubringen.

Ueber die Bedingungen zu 4 haben sich die Bewerber burch Ablegung einer besonderen Aufnahmeprüfung auszuweisen. Die Abnahme derselben erfolgt durch die Lehrer der betreffenden Abtheilung

und die Enticheidung durch ben Abtheilungsvorsteher. Dem Direktorium fteht es zu, den Prufungen beizuwohnen. Dasfelbe hat die Aufnahme fammtlicher Schuler endgiltig gu verfügen.

Dispensationen von den Bedingungen 1 und 3 konnen ausnahmsweise bei vorzuglichen mufitalischen Fabigteiten auf Antrag des Abtheilungsvorftebers vom Direttorium gemahrt werden; in Bezug auf die Bedingungen 2 und 4 ist Dispensation überhaupt unzulässig.

Das erfte Semefter wird als eine Probezeit angesehen, nach deren Ablauf bei ungenügendem Ergebniffe dem Schuler die Fortfepung ber Studien an ber Sochschule auf Antrag des Abtheilungsporftebers durch das Direttorium verweigert werden tann.

Bei ausnahmsweise im Laufe des Semesters vortommenden Anmeldungen ift bas Direktorium befugt, ohne Bugiehung ber Lehrer ber Abtheilung über die Aufnahme zu entscheiden.

# Honorar.

§. 92.

Das festgesete Honorar ift halbjahrig im Boraus zu zahlen. Wer ausnahmsweise im Laufe eines Semesters eintritt, hat fur das ganze Semester Honorar zu entrichten. Auf Erstattung bereits gezahlten honorars bat tein Schuler Anspruch.

Ueber Erlaß des gangen ober halben honorars befindet bas Direktorium innerhalb der im Etat vorgesehenen Grengen.

Gesuche um Unterftubungen find, soweit nicht hinfichtlich ber bierzu verfügbaren Mittel besondere Anordnungen bestehen, unter Einreichung eines amtlich beglaubigten Bedürftigfeite-Beugniffes au das Direktorium zu richten. Dieses entscheidet darüber nach Gin-forderung eines schriftlichen Zeugnisses der betreffenden Fachlehrer innerhalb der Grenzen des Stats.

Shulern, welche den vollftandigen Rurfus absolvirt haben, tann geftattet werden, unentgeltlich an den Chor- und Orchefter-

übungen Theil zu nehmen.

§. 93.

Den mannlichen Schulern ber hochschule ift bie Theilnahme an den tunftwiffenschaftlichen Bortragen in der hochschule fur die bildenden Kunfte sowie die Benutung der allgemeinen Bibliothet ber Atademie der Runfte nach Maggabe der bestehenden Reglements gestattet.

Mitwirtung der Schuler bei den Aufführungen.

Die Schuler find verpflichtet, bei ben öffentlichen Aufführungen der Sochichule mitzuwirken. Dagegen durfen fie ohne Buftimmung des Borftebers ihrer Abtheilung fich nicht anderweit öffentlich hören laffen und ohne Buftimmung ihres Fachlehrers eigene Rompositionen weber jur öffentlichen Aufführung bringen noch durch ben Drud

Die Schuler der Gefangsabtheilung, welche fich jum Lehrberufe ausbilden, sind verpflichtet, auf Anordnung und unter Aufsicht bes Borftebere derfelben wöchentlich bis zu vier Unterrichtsftunden zu

ertheilen.

Ueber den Butritt zu den Aufführungen trifft ein besonderes Reglement Anordnung.

Fer'ien.

§. 95.

Die hauptferien fallen in die Monate August und September; außerdem fällt der Unterricht zu Beihnachten, Oftern und Pfingsten aus, soweit die Festzeit oder die Vorbereitungen für das Sommerfemefter es erforbern.

Austritt.

**§**. 96.

Die Schüler, welche aus der Anftalt auszutreten wünschen, baben dies vor Schluß des Semefters ichriftlich dem Setretar anzuzeigen.

Reifeprüfung.

§. 97. Jedes Semefter findet eine Reifeprüfung ftatt, zu welcher die Meldung den Schulern ohne Rudficht auf die Dauer ihrer Studien-

Die Prüfung geschieht vor dem Lehrerkollegium, welches durch Stimmenmehrheit über ben Ausfall entscheidet. Ber Dieselbe besteht, erhalt ein Zeugnis barüber, daß er zu einem Grade funftlerischer Reife gedieben ift, welcher ibn in den Stand fest, fremder Führung bei seiner Beiterbildung fortan zu entrathen.

Entlassung von Schülern.

§. 98.

Begen Mangels an Fleiß oder wegen fittlich anftogigen Betragens tonnen Schuler auf Beichluß des Lehrer - Rollegiums entlaffen werben.

In dringenden Fallen ift der Sefretar befugt, einem Schuler ben Befuch bes Unterrichtes und der Unterrichteraume bis gur Enticheidung über die Entlaffung zu unterfagen.

hospitanten.

§. 99.

Borgeschrittene Runftler oder Musikfreunde, welche die Ausübung der Runft nicht jum Lebensberufe ermählt haben, konnen, wofern fie ben in §. 91 genannten Bedingungen genügen, mindeftens ein halbes Sahr ju bem Unterrichte jugelaffen werben.

Sie verpflichten fich fur diese Zeit gleich den übrigen Schulern gur genauen Befolgung der Unterrichtsordnung, sowie gur Mitwirtung in den von dem Inftitute veranstalteten öffentlichen Auffüh-

rungen.

Sahresbericht bes Direttoriums.

**§**. 100.

Alljährlich erftattet bas Direktorium ben gur Beröffentlichung und zur Mittheilung an den Senat und die Genoffenschaft der Dit-glieder der Atademie bestimmten Bericht über das verfloffene Schuljahr.

### VIII. Bon den akademischen Meisterschulen für musikalische Romposition.

Meifterichulen.

§. 101.

Mit der Röniglichen Atademie der Runfte find Meifterfoulen

für musikalische Rompositionen verbunden.

Diefelben haben ben 3wed, ben in fie aufgenommenen Schulern Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in der Komposition unter un= mittelbarer Leitung eines Meisters zu geben.

Leitung der Meifterichulen.

§. 102.

Bede Meisterschule fteht unter selbständiger Leitung eines Romponiften, welcher vom Minifter angestellt wird und nur biefem verantwortlich ift. Derfelbe ift, wenn definitiv angestellt, in diefer Gigenschaft Mitglied bes Senates ber Atabemie.

Provisorisch angestellte Borfteber tonnen durch besonderen Be-

scher Meister ift verpflichtet, bis zu sechs Schiler anzunehmen.

Urlaub der Meifter.

§. 103.

Wenn der Meifter für langer als eine Boche verhindert ift, den Unterricht feiner Schule zu leiten, fo bat er dem Minifter Anzeige zu erstatten. Für Abwesenheit von länger als vierzehn Tagen bedarf er der Urlaubsertheilung durch den Minister. Soweit ein solcher Urlaub dem Meister bei der Anstellung zugesichert ist, genügt die Anzeige vom Antritte des Urlaubes und von der Biederaufnahme der Lehrthätigkeit.

### Aufnahme ber Schüler.

#### §. 104.

Die Aufnahme von Soulern in die Meisterschulen findet in der Regel nur zu Oftern und Michaelis ftatt, gemäß der spätestens sechs Wochen zuvor von dem Vorsitzenden der Senatssettion für Mufit zu veröffentlichenden Bekanntmachung über den Aufnahmestermin (§. 24).

Ueber die funftlerische Befähigung der Bewerber zur Aufnahme in die Meisterschule entscheidet der betreffende Meister. Borbedingung der Aufnahme ist der Nachweis einer untadelhaften sittlichen

Bubrung.

#### **§**. 105.

Ift der Meister geneigt, den Schüler aufzunehmen, so macht er von der Bewilligung zum Giutritte dem Inspettor der Atademie Anzeige, welcher gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Jahre gittigen Immatritulationsschein ausstellt. Rur gegen Vorlegung bieses Scheines und der Quittung über die Immatritulationsgebühr ist der Eintritt in die Meisterschule zu gestatten.

#### §. 106.

Es ift zuläsfig, daß ein Souler ben Unterricht mehrerer Deifter gleichzeitig in Anspruch nimmt, falls Berftandigung hierüber mit benfelben erfolgt ift.

Glaubt der Meister dem Schuler nicht mehr nugen zu konnen, so ist er besugt, denselben am Semesterschlusse zu entlassen. Dem Schuler ist unbenommen, aledann bei einem anderen Meister Aufnahme nachzusuchen. Gine nochmalige Entrichtung der Immatritulationsgebuhr ist in diesem Falle nicht erforderlich.

#### Unterricht.

#### §. 107.

Der Unterricht in den Meisterschulen ist bis auf weitere Beftimmung unentgeltlich.

### §. 108.

Den Schulern der Meifterschulen ist der Besuch der an der hochschule für Musik gehaltenen musikwissenschaftlichen Bortrage, sowie die Benupung der Bibliothek der Akademie unter den dafür bestehenden Bestimmungen gestattet. Auch steht den Meistern und

ihren Schulern der unentgeltliche Butritt zu ben von der Sochichule für Mufit veranftalteten Aufführungen zu.

Ferien.

§. 109.

Für die Meifterschulen gelten die Ferien der Dochschule fur Dufit.

§. 110.

Talentvollen und bedürftigen Schülern ber Meifterschulen, bie sich burch Fleiß bewährt haben, tonnen auf Borschlag ihres Meisters aus bem etatsmäßig bafür bestimmten Fonds Unterftügungen qunächst auf ein halbjahr, und bei andauerndem Fleiße und sichtlichen Fortschritten auch weiterhin bewilligt werden.

Ueber folche Unterftupungen entscheidet auf Antrag des betref-

fenden Meifters der Minifter.

Aufführung von Schülerarbeiten.

§. 111.

Grachtet ein Meifter Probeaufführungen von Arbeiten seiner Schüler durch Chor- und Orchefterfrafte für zwedmäßig, so bleibt ihm überlaffen, fich darüber mit dem Dirigenten der Aufführungen an der hochschule für Musit zu verständigen.

Rompositionen von Schulern, welche von dem betreffenden Meister dessen als wurdig anerkannt sind, können nach Maßgabe der dafür bestimmten Mittel und nach Berständigung mit dem Dirigenten der Aufführungen an der Hochschule für Musik unter thunlichster Mitwirkung der Chor= und Orchesterkräfte der Hochschule auch zur öffentlichen Aufführung gebracht und dabei den betreffenden Schülern Pramien zuerkannt werden.

Ronturreng = Aufgaben.

§. 112.

Alle drei Jahre tann mit Genehmigung des Minifters von den Borftehern der Meisterschulen für ihre Schüler eine Ronturreng-Aufgabe zur Erlangung eines größeren Preises gestellt werden.

Diefelbe muß entweder aus einer mehrere Nummern umfaffenden geiftlichen oder weltlichen Kantate oder aus einer Symphonie oder aus einer anderen größeren Inftrumental-Romposition bestehen.

Die Buerkennung Des Preises, über welche bie Mitglieder der Senatssektion fur Musik nach Stimmenmehrheit beschließen, erfolgt burch den Prafidenten der Atademie.

### IX. Bon bem afabemifchen Inftitute für Rirchenmufif.

3med.

§. 113.

Das akademische Inftitut für Rirchenmusik hat den 3weck, Drganisten, Rantoren, Chordirigenten wie auch Musitlehrer für höhere Behranstalten, insbesondere für Schullehrer-Seminare auszubilden.

Lehrgegenstände.

§. 114.

Lehrgegenstände find: Orgel-, Rlavier- und Biolinspiel, Barmonielebre, Rontrapuntt und Formenlebre, Gefang, Orgelftruttur.

Unterricht.

§. 115.

Der Unterricht theilt sich in Abschnitte von halbjähriger Dauer welche ju Oftern und Michaelis beginnen.

Schülerzahl, Hospitanten.

§. 116.

Die Normalzahl ber Schüler beträgt zwanzig. An dem Unterrichte in der Theorie ift außerdem feche Gospitanten die Theilnahme geftattet.

Aufnahme=Bedingungen.

§. 117.

Allgemeine Aufnahme-Bedingungen find:

1) ein Alter von mindestens 17 Jahren, 2) genügende musikalische Besähigung, 3) Beibringung eines Zeugnisses über die Absolvirung eines Gymnasiums, eines Realgymnasiums oder einer Ober-Realfoule, oder des Beugniffes über die nach breifahrigem Se-minartursus bestandene Cehrerprufung,

4) der nachweis, daß der Bewerber die Roften seines Unter-haltes aufzubringen vermag ohne dadurch in der regelmäßigen Theilnahme am Unterrichte geftort zu werden.

§. 118.

Gin Bewerber, welcher feine musitalische Borbildung burch Privatunterricht erhalten hat, muß über die Art und den Grad berselben von einem glaubwürdigen Sachverständigen ein Zeugnis beibringen.

§. 119.

Jeber Aufzunehmende hat fich in einer Borprüfung vor bem gesammten Lehrer = Rollegium über den Grad seiner mufikalischen

Borbildung auszuweisen und muß folgenden Anforderungen au genugen im Stande fein:

1) in der Harmonielehre: eine Choralmelodie mit und ohne

gegebenen Bag torrett vierstimmig zu harmonisiren; 2) im Gesange: Tonleitern, Chorale und Lieder ohne Begleitung rein und forrett auszuführen;

3) im Orgelspiele: Chorale mit obligatem Pedale zu spielen, einfache Bor- und 3wischenspiele zu erfinden, leichte Orgel-

ftude von Rint, Rembt und Sifder vorzutragen; 4) im Rlavierfpiele: das Studium der fogenannten Funffinger-Uebungen der sammtlichen Conlettern und eines leichteren Etubenwerkes nachzuweisen und eine Sonate von handn, Mogart ober Clementi forrett vorzutragen;

5) im Biolinspiele: in den erften drei Lagen zu spielen und

leichtere Etuden forrett auszuführen.

### Melbungen gur Aufnahme.

§. 120.

Die Meldungen zum Eintritte in das Inftitut find für bas Sommersemester mindestens seche Wochen vor Oftern, für das Bintersemester mindestens sechs Wochen vor Michaelis an das Konigliche Minifterium der geiftlichen, Unterrichtes und Medizinal-Angelegenheiten zu richten.

Diesen Meldungen find außer einem selbstgeschriebenen Bebenslaufe die nachweise über Erfüllung der Bedingungen des §. 117

beigufügen.

Der Zeitpunkt ber Aufnahmeprüfung wird durch ben Borfipens ben der Senatsfettion fur Musik öffentlich befannt gemacht (§. 24).

§. 121.

Die Aufnahme wird gewöhnlich nur auf ein Jahr bewilligt; doch kann, wenn besonderer Fleiß und vorzügliches Talent ausgezeichnete Leiftungen erwarten laffen, oder wenn besondere Umftande, namentlich Krantheit, ungeachtet bes aufgewendeten Gleifes Die Erreichung des Bieles gehindert haben, die Studienzeit nach Umftanden verlängert werden.

§. 122.

Der Unterricht ift unentgeltlich.

§. 123.

Die Eleven find berechtigt und auf Anweisung des Direttors verpflichtet, sowohl an den Bortragen über Geschichte der Mufit in der akademischen hochschule fur Mufik, ale auch, wenn fie die jur Aufnahme in den Chor nothige Prufung beftanden haben, an den Chorubungen und Aufführungen derfelben theilzunehmen.

### §. 124.

Den Eleven des Institutes steht die Theilnahme an den kunstwissenschaftlichen Bortragen der akademischen Hochichule für die bildenden Kunste, sowie die Benuthung der Bibliothek und der Instrumente des Institutes nach Maggabe der darüber festgesepten Bestimmungen zu.

§. 125.

Die Eleven haben ben Unterricht regelmäßig zu besuchen und bie ihnen gestellten Aufgaben sorgfältig und punktlich auszuführen. Mangel an Fleiß, wie unfugsames und sittlich anstößiges Betragen tonnen auf Beschluß bes Lehrer-Rollegiums die sofortige Entlassung aus dem Institute herbeiführen.

#### Abgangs - Beugnis.

#### §. 126.

Nach regelmäßig absolvirtem Kursus erhält jeder ausscheidende Eleve ein vom Lehrer-Kollegium gemeinschaftlich ausgefertigtes Beugnis, welches nach Maßgabe der Leiftungen in den einzelnen Lehrfächern ein Urtheil über die amtliche Berwendbarkeit desselben feststellt.

#### Direttor.

#### §. 127.

Der Direktor des Institutes für Kirchenmusik wird von dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ernannt. Die ordentlichen Lehrer ernennt der Minister auf Vorsichlag des Direktors. Das Dienstpersonal wird unter Zustimmung des Ministers von dem Direktor, mit Vorbehalt des Widerruses, berusen.

Der Direktor hat die Lehrer und die Beamten des Institutes bem Prafidenten der Akademie namhaft zu machen.

#### Lehrer.

## §. 128.

Die Lehrer stehen zunächst und unmittelbar unter Leitung des Direktors. Sie bilden unter dem Borfipe desselben das Lehrer-Kollegium, welches, so oft dieser es für gut findet, sich versammelt, über die ihm vorgelegten Angelegenheiten beräth und etwa erforder-liche Gutachten abgiebt.

#### Urlaub.

#### §. 129.

Wenn der Direktor auf langer als vier Tage verhindert ift, leine Geschäfte wahrzunehmen, so hat er für angemessene Bertretung zu sorgen und dem Minister davon Anzeige zu machen. Urlaub sur langer als eine Woche hat er vorber bei dem Minister nach-

zusuchen. Urlaubsgesuche ber Lehrer find an den Direktor zu richten und konnen von diesem für die Dauer einer Boche bewilligt wer-Für längeren Urlaub ist die Genehmigung des Minifters erforderlich.

Ferien.

§. 130.

Die hauptferien fallen in den Monat Juli.

### Allgemeine Schlußbestimmungen.

§. 131.

Der Ausbruck "in Berlin wohnhaft" begreift im Sinne dieset Statutes auch diejenigen Personen, welche ihren Bohnfip an einem Orte haben, ber mit Berlin burch Dampf. oder Pferbebahn verbunden und nicht weiter als 30 km von der Stadt entfernt ift.

§. 132.

Die zur Ausführung biefes Statutes erforderlichen Anordnungen, Reglements und Inftruttionen erläßt, soweit in dem Statute eine anderweite Bestimmung nicht getroffen ift, der Minifter.

122) Preisertheilungen bei der Atademie der Runfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362; pro 1881 Seite 431.)

In der am 3. Auguft d. 3. ftattgehabten öffentlichen Sipung der Roniglichen Afademie der Runfte ift folgendes Ergebnis der in diesem Jahre von der Roniglichen Atademie der Runfte ausgeschriebenen Preisbewerbungen verfundet worden:

1) Der von Gr. hochseligen Majestät dem Ronige Friedrich Wilhelm III. geftiftete, in Diesem Sahre fur das Sach der Geschichts

malerei bestimmte große akademische Staatspreis ist dem Mala Rudolf Eichstädt, aus Berlin gebürtig, zuerkannt worden. Eine öffentliche Anerkennung wurde dem Maler Konrat Siemenroth aus Küstrin für die von ihm gefertigte Konkurrenz-

arbeit zu Theil.

2) Der Preis der von Robrichen Stiftung, in Diesem Sabre für das Tach der Architeftur bestimmt, ift dem Architeften Suliue Knoblauch aus Frankfurt a. M. zuerkannt worden.

Eine öffentliche Anerkennung wurde dem Regierunge-Baumeifter Abolf hartung und bem Architeften Bilbelm Guth für ibre zur Preisbewerbung eingefandten Ronturreng-Arbeiten ausgesprochen

8) Der Preis der I. Michael-Beerschen Stiftung, nur fur Be tenner judischer Religion und in diesem Jahre für Maler aller gache bestimmt, ift dem Maler Sfaat Brafd aus Mofdin zuerkannt worden, mabrend fich

4) zur Bewerbung um ben Preis der zweiten Michael-Beer-ichen Stiftung, in diesem Jahre fur Rupferftecher bestimmt, Riemand gemeldet bat.

Berlin, ben 5. Auguft 1882.

Der Senat der Roniglichen Atabemie ber Runfte, Settion fur bie bildenden Runfte.

Ende.

Befanntmachung.

#### Gymnasial: 2c. Lebranstalten. III.

123) Prüfunge Drbnung für Baugewerticulen.

Bur Abhaltung ber Abgangsprüfungen an den vom Staate unterhaltenen oder subventionirten Baugewertschulen werden besondere Rommiffionen gebildet. Dieselben befteben aus:

1) einem Rommiffar der Staateregierung,

2) einem vom Ruratorium ber Soule gemablten Mitgliede,

3) bem Direttor ber Schule,

4) funf Lehrern berfelben, welche fur jede Prufung von der Bezirkeregierung ober gandbroftei auf Borichlag bes Direttors zu besigniren find,

5) drei Baugewerkemeistern, welche den Baugewerkvereinen der Proving, in welcher Die Schule belegen ift, angehören. Sie werden von den Bereinen prafentirt und von der Begirte-regierung oder der Canddroftei auf beftimmte Zeit beftatigt.

Den Borfip in den Prufunge-Ronferenzen führt der Ronigliche Rommiffar ober in deffen Stellvertretung der Direttor ber Soule.

Die Prufung gerfällt in eine foriftliche und in eine mundliche Prufung.

Bu ber schriftlichen Prufung werden 18 Bochentage Beit ge-wahrt, mahrend die mundliche Prufung je nach der Anzahl ber gu

Prufenden in einem oder in mehr Tagen zu beenden ift.
Die ich riftliche Prufung wird von dem Cehrertollegium allein abgehalten, und werden die Arbeiten unter Klaufur angefertigt. Ueber die schriftliche Prüfung wird ein Prototoll geführt.

Die mundliche Prüfung erfolgt vor der gesammten Prüsfunge-Rommission. Dieselbe bat namentlich den 3wed, den Ditgliedern der Prufunge-Kommiffion, welche dem Lehrertollegium nicht angehören, eine Ueberficht von den Renntniffen und der Brauchbarkeit der einzelnen Eraminanden und letteren ausreichende Gelegen: heit zu geben, durch mundliche Beantwortung der ihnen gefteuten Fragen Luden und Schler des schriftlichen Gramens auszugleichen und zu zeigen, daß sie dem Unterrichte in den einzelnen Unterrichtsgegenständen mit Berftandnis gefolgt find. Ueber die mundliche Prufung wird durch die von dem Direktor bagu bestimmten Lehrer ein Prototoll geführt.

§. 4.

Die ichriftlichen Arbeiten werben durch die Lehrer binnen 14 Tagen cenfirt und die Fehler bezeichnet, sodann mit den Censuren den der Prüfunge = Rommiffion angehörenden Baugewerkemeiftern gur Begutachtung ferienweise jugefandt. Die Arbeiten muffen von benfelben innerhalb 2 Bochen beurtheilt werden. Die Gutachten werden mit den Arbeiten ferienweise bem Direktor der Soule gurud: gesandt und von diesem nebst den Censuren der Lehrer dem Ronig-lichen Kommissar schleunigst und spatestene 3 Wochen vor dem Termine bes mundlichen Gramens zur Prufung vorgelegt. Bon dem letteren ift der Termin der spätestens am 15. April zu beendigenden mund- lichen Prufung so zeitig anzuberaumen, daß insbesondere die an der Prüfung theilnehmenden Baugewerfemeifter danach ihre Dispositionen treffen tonnen.

Die Abstimmung über die zu ertheilenden Gensuren erfolgt in ber Schluftonferenz, welche unmittelbar an die mundliche Prufung anguichließen ift, nach einfacher Majoritat. Bei Stimmengleichbeit entscheidet ber Ronigliche Rommiffar.

Das Resultat der Gesammtprüfung ift den Eraminanden sofort Bu eröffnen; die Buftellung der Beugniffe erfolgt binnen 6 Bochen. Dem Borftebenden analog find die Termine fur die Abhaltung

ber Abgangsprufungen im Berbfte in jedem Jahre zu beftimmen.

| Fi b. 6 | ğür   | die  | gleichmäß               | ige  | Be | uri | D.<br>heil | lnng | , t  | er | ſф | rift | liđ | en | Ar | beit | en |
|---------|-------|------|-------------------------|------|----|-----|------------|------|------|----|----|------|-----|----|----|------|----|
| a.      | . füi | ein: | Cenfur-Ni<br>e vorzügli | фе   | Be | ant | mon        | rtun | ig i |    |    |      |     |    |    |      |    |
| D.      | · jut | ein  | e gute .                | •    | •  | •   | •          | •    | •    | •  | •  | •    | •   | •  | •  | 77   | J  |
| c.      | für   | ein  | e genügeni              | de.  |    |     |            |      |      | •  |    |      |     | ٠  | •  |      | Z  |
| d.      | für   | ein  | e mittelm               | ißig | e. |     |            |      |      | •  |    | •    | •   |    | •  |      | 1  |
| e.      | jur   | ein  | e ungenüg               | enoe | 2. | •   | •          | •    | •    | •  | •  | •    | •   | •  | •  | #    | U  |

Die Prufungeaufgaben fur die ichriftliche Prufung find vom Lebrerfollegium nach Daggabe biefer PrufungBordnung in großerer Babl auszuarbeiten. Es werben bieraus burch ben Roniglichen Rommiffar die zu stellenden Aufgaben ausgewählt und dem Direktor

der Schule zugesandt.

Die Couverts werden von bem Direktor bei Bertheilung der Aufgaben an die Schüler geöffnet und die Aufgaben den Delegirten der Baugewertvereine in Abschrift alsbald zur Kenntnisnahme zu= geichickt.

Der Eraminand muß an der Anstalt, an welcher er fich ber Abgangsprufung unterziehen will, die erfte Rlaffe besuchen und hat mindeftens 4 Bochen vor dem Eramen eine fcriftliche Gingabe an die Direttion ber Schule ju richten, in welcher er um Bulaffung gur Prufung nachsucht. Dem Gefuche muffen Beugniffe über feine praktische Thatigkeit vor seinem Eintritte in eine Baugewerkschule und mahrend der Unterbrechungen des Schulbesuches, fowie ein furzer Lebenslauf angefügt sein.

Es darf Riemand zum Eramen zugelassen werden, der nicht

mindeftens zwei Sommer hindurch praktisch gearbeitet bat.

An Prufungsgebühren find von jedem Graminanden zehn Mart

vor Beginn der Prufung an die Baufdultaffe zu entrichten. Die Quittung ift dem Direttor der Schule vor Beginn der Prüfung einzuhandigen, anderenfalls der Kandidat zur Prüfung nicht zugelaffen wirb. Den nach Beginn der Prufung Burudtretenden wird die Prüfungegebühr nicht zurückgezahlt.

Die Prufungszeugniffe werden von fammtlichen Mitgliedern der Prufunge-Rommiffion unterzeichnet.

§. 10.

### Prüfungegegenstände.

I. Schriftliche Prüfung, unter Rlaufur.

A. Entwurf. 1 Aufgabe.

Bon einem einfachen Gebaude find nach gegebenem Programme im Maßstabe von mindestens von 1:100 die nothigen Grundriffe, Balkenlagen, Ansichten und Durchschnitte zu entwerfen und mit ein-geschriebenen Magen zu versehen, so daß der Bau in allen Theilen aus den Zeichnungen klargelegt wird, und daraus die sub F gesforderte für einen Rostenanschlag nothwendige Massenberechnung aufgeftellt werden tann. Es ift bierbei por Allem die Richtigkeit der Ronftruktionen zu berudfichtigen, die architektonische Ausbildung aber ber Ronftruttion sowie dem Befen des Materiales entsprechend

gu halten. Dem in Tufche auszuziehenden Entwurfe ift ein Erlauterungsbericht in der fur Staatsbauten vorgeschriebenen Form beigufügen.

> B. Bautonftruttionezeichnen. 8 Aufgaben.

Un ben Entwurf follen foweit möglich 6 Bautonftruttions-Aufgaben der Art angeschloffen werden, daß dieselben Detailzeichenungen zu bem Entwurfe bilben. Diese Zeichnungen follen im Allgemeinen umfaffen :

die Mauertonftruttionen, die Bimmertonftruftionen, die Dacheindedungen, die Treppentonftruttionen, die Thuren und Kenfter und die Grundungen.

Es können mehrere Aufgaben in einer Zeichnung zusammen-gefaßt werden, s. &. B. ein Hauptgefims (1 Aufgabe aus der Mauerkonstruktion) verbunden mit der Zimmerkonstruktion der Drempelwand und des Dachanfanges (1 Aufgabe aus der Zimmerfonstruftion) und verbunden mit der Dacheindedung und Rinnenanlage (1 Aufgabe aus ber Dacheindedung).

Mus dem speziellen Baugewerke des Eraminanden find minbeftene 3 Aufgaben zu mahlen.

Darftellende Geometrie. 2 Aufgaben.

Es werben 2 Aufgaben aus ber barftellenden Geometrie refp. deren Anwendung gegeben.

D. Bautunde. 5 Aufgaben.

Aus ber Baufunde, den Gifentonftruftionen und ben Feuerungs Anlagen werden 5 Einzelaufgaben gegeben, soweit dieselben im Ent. wurfe nicht enthalten sind.

Formenlehre. 2 Aufgaben.

Ebenfalls, wenn möglich, an den Entwurf oder an eine der Bautonftruktions - Aufgaben anschließend, wird die Detailzeichnung eines Façadentheiles oder eines Theiles des inneren Ausbaues als eine Aufgabe aus der Formenlehre gegeben. Die Berbindung mit einer der vorherigen Aufgaben kann vorgeschrieben werden. In natürlicher Größe werden als 2. Aufgabe aus dem vorgenannten Detailblatt eine oder zwei Scholionen ausgetragen. Die Aufgaben der Disziplinen B, C, D und E find in vor-

aufchreibendem, größerem Magftabe berguftellen.

Saubere und forrette Ausführung in Blei genügt, doch ift bat Ausziehen mit Tufche nicht unterfagt.

F. Maffenberechnung zum Roftenanschlage des Entwurfes.

Bon einem Theile des sub A. gefertigten Entwurfes ist die Massenberechnung des das Baugewerbe des Examinanden betreffenden Titels zu verlangen. Die Ausrechnung der Ansage kann unterbleiben, dagegen wird vorzugsweise Gewicht darauf gelegt, daß die Ausstellung der Form und dem Inhalte nach richtig ist.

### G. Mathematik. 4 Aufgaben.

Es werden 4 Aufgaben geftellt, und zwar eine Aufgabe aus der Geömetrie, Planimetrie oder Stereometrie, eine aus der elementaren Trigonometrie, eine Rechenaufgabe und eine algebraische Gleichung 1. Grades.

### H. Theorie der Baukonstruktionen. 1 Aufgabe.

Eine vom Eraminanden vorher nach empirischen Regeln gezeichnete Ronftruktion des hochbaues in holz, Stein oder Eisen, die in sich ein Ganzes bildet, ist bezüglich der Querschnittsdimensionen und der Stabilität zu untersuchen und zu verbessern. hierbei dürsen die Examinanden sich unbeschränkt der graphischen Methoden bedienen und die in der Praxis allgemein gebräuchlichen, ihnen speziell zu bezeichnenden hilfsmittel benußen.

Der Zeichnung ift ein vollftandiger und eingehender Erlau-

terungebericht beigufügen.

### J. Deutsche Sprache. 1 Aufgabe.

Der Erläuterungsbericht zum Entwurfe wird zugleich als deutsche Arbeit angesehen und auch als solche besonders cenfirt. Bu beachten sind hierbei also die Orthographie und die Interpunktion, die Sapbildung und die logische Berbindung der einzelnen Säpe untereinander. Der die Ausführung des Projektes betreffende Inhalt des Berichtes wird sub A censirt.

### Beit für bie ichriftliche Prüfung.

Für die Aufgaben sub A, B, C, D, E und F werden im Ganzen 16 Wochentage Zeit gewährt, wovon 8 Tage für die Aufgabe sub A zu bestimmen sind. Für die Aufgaben sub G und H zwei Wochentage.

### II. Mündliche Prüfung.

Die Zahl ber gleichzeitig zu Eraminirenden darf in der Regel 10 nicht übersteigen. Die mundliche Prüfung ist auf folgende Dieziplinen, den nachfolgenden Andeutungen entsprechend zu erstrecken.

#### A. Baumaterialienkunde.

Rennzeichen ber guten und schlechten Beschaffenheit ber naturlichen und fünftlichen Baumaterialien, wie Bruchsteine, Berkftude, Biegel und holz; ihre Zubereitung und Aufbewahrung in Rudficht auf bauerhafte herstellung von Bautonftruktionen;

Berbindungematerialien;

Nebenmaterialien.

#### B. Baukonstruktionen und Baukunde.

Fragen aus den zu I. B und C genannten Gebieten unter Berudfichtigung des Um= und Reparatur-Baues.

C. Baupolizei und baugeschäftliche Buchführung.

Fragen, welche fich auf die Einrichtung und Führung des Geschäftes eines Baugewerksmeisters beziehen. Bichtige baupolizeiliche Bestimmungen.

#### D. Naturlehre.

Die für das Baugewerbe wichtigsten Naturerscheinungen und Gefețe.

### E. Mathematit.

a. Die Planimetrie bis einschlieflich der Aehnlichfeit der Drei-

ede und der Cehre vom Rreise.

b. Stereometrie. Herleitung der Formeln, welche zur Berecknung von Inhalt und Oberfläche des Cylinders und des Prismas. des Regels und der Pyramide dienen, sowie Kenntnis der Formels für die Berechnung der Kugel. Anwendung dieser Formeln an Zaklenbeispielen.

c. Trigonometrie. Berechnung des rechtwinkeligen Dreiedes.

d. Arithmetit und Algebra.

Burgerliches Rechnen, Rechnen mit Potenzen und Burgelgrößen, Anwendung der Logarithmen. Außerdem die 4 Gruntsoperationen mit allgemeinen Größen, Lösung der Gleichungen I. Grades mit einer und mehreren Unbefannten.

#### F. Statit und Festigteitelehre.

Gleichgewicht von beliebig in der Ebene liegenden Kräften: Kräftepaare und Momente. Die Eraminanden haben Fertigkeit ix ber Zusammensepung und Zerlegung von Kräften an ebenen Spftemen mit hilfe des Kräfte- und Seilpolygons zu zeigen; auch soll ihnen die analytische Behandlung für die einfacheren Fälle (parallele Kräfte) nicht unbekannt sein. Anwendung auf die Ermittelung der Reattionen und Spannungen bei Stabspftemen, einfachen Trägern, Dachkonstruktionen, Druck- und Stüplinie. Schwerpunkts-Bestimmungen von ebenen Figuren und geraden prismatischen Körpern, soweit sie auf elementarem, namentlich graphischem Bege zu erreichen sind. Stabilität. Anwendung auf Stüp- und Futtermauern

Anwendung der Formeln der Bug-, Drud- und Abicheerungs-Festigkeit bei Aufgaben aus dem Sochbau, sowie der ercentrischen Drudfestigkeit bei rechtedigem Querschnitte. Die Querschnittsdimenfionen des geraden, liegend belafteten, auf Biegung in Anspruch ge-nommenen Baltens sollen die Eraminanden mit Sicherheit zu ermitteln im Stande fein.

Geläufigkeit in der Anwendung der in der Pragis üblichen

Formeln ift namentlich zu fordern.

### §. 11.

Die Cenfuren für die gesammte Prufung werden nach dem Ausfalle der mundlichen und ichriftlichen Prufung feftgeftellt. Das Praditat "beftanden" darf nur denjenigen Eraminanden ertheilt werden, deren Leiftungen durchichnittlich die Cenfur "genugend" er-

halten haben.

Die Censur der Arbeiten des S. 10 A und B ift jedoch inso= fern fur das Gesammtresultat der Prufung entscheidend, ale befferen Leiftungen in anderen gachern ein Ginfluß auf die Feftstellung bes Gesammtresultates nicht eingeraumt werden darf und als insbesondere das Praditat "beftanden" nur denjenigen zu ertheilen ist, beren Arbeiten des §. 10 A und B mindestens die Censur "genügend" erhalten haben.

### I. Schriftliche Prufung.

Die Beurtheilung der Arbeiten des S. 10 A und B erftrect fic auf:

1) Einrichtung (Grundrifdisposition),

2) Ronftruktion,

3) Façade,

4) Eriauterungsbericht,

5) Korrette Darftellung, und zwar wird jede dieser Abtheilungen nach dem im §. 5 gegebenen Magftabe für fich beurtheilt. Die ertheilte Note wird

für die Ginrichtung mit 1,

Ronftruttion mit 4,

Façabe mit 1,

den Erläuterungsbericht mit 1,

" die korrekte Darftellung mit 1' multiplizirt. Sodann werden die Roten addirt und durch 8 dividirt. Der Duotient gilt als Rote fur ben Entwurf.

#### §. 12.

Die Prufungszeugniffe find unter Benupung des angehangten Formulars auszufertigen. Es ift geftattet, Die Cenfuren ber ein= gelnen Leiftungen in bem Beugniffe naber gu erlautern.

§. 13.

Die den Mitgliedern der Prufungs-Rommiffion aus den Pru-fungsgebuhren zu gemahrenden Lagegelder und Reifetoften-Entichadigungen zc. fest die Konigliche Regierung, bezw. die Landdroftei feft. Berlin, ben 6. September 1882.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

U. V. 1013.

Baugewerficule zu

Prufungs = Beugnis.

Der

Rreis geboren den

3.

der hiefigen

besuchte die 4. Klasse im Semester 18

1. Baugewertichule.

18

Derfelbe unterzog fich der hierfelbft am Schluffe des in der Unftalt nach den Borfchriften der Prufunge-Semeftere 18 Ordnung für die Preußischen Baugewertschulen vom 6. September 1882 abgehaltenen Abgange-Prüfung.

Seine Leiftungen wurden wie folgt beurtheilt:

In der Rlaufurprufung:

Der Entwurf eines Gebäudes nach gegebenem Programme-

Die dem Graminanden geftellten Bautonftruttions-Aufgaben

Die Aufgaben aus der darftellenden Geometrie —

4. Die Aufgaben aus der Baufunde .

Die Aufgaben aus der Formenlehre -

6. Die Maffenberechnung zum Roftenanschlage des Entmurfee (sub Nr. 1)

7. Die Aufgaben aus der Mathematit

Die Aufgabe aus der Theorie der Bautonftruktion — In der deutschen Sprache — 8,

9.

Nota: Die Censuren ber einzelnen Leiftungen find vorzüglich gut, gut, genugend, mittelmäßig, ungenugend. — Das Gesammtresultat ber Prufung wird mit vorzüglich bestanden, gut bestanden, bestanden censirt.
Bei mittelmäßigem Gesammtresultate wird ein Prufungezengnis nicht

B. In der mundlichen Prufung:

10. In der Baumaterialienkunde -

- In der Bautonstruktion und in der Baukunde 11.
- In der Baupolizei und baugeschäftlichen Buchführung 12.

13. 14.

In der Naturlehre — In der Mathematit — In der Statit und Festigkeitslehre — 15.

Es ift bem auf Grund der stattgehabten Prufung von der Prufunge-Rommission 18 das Prädikat: unter bem

vorzüglich beftanden, gut beftanden, bestanden

zuerkannt worden.

den ten 18 .

Ronigliche Prufunge - Rommiffion. Mitglied des Schulvorstandes. Röniglicher Rommiffar.

Direttor und Behrer.

Mitglieder des Verbandes Deutscher Baugewerts-Meifter.

Bleiß und fittliches Berhalten

deß

ten den

18

Der Direttor und die Lehrer.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren perfonliche Berhältniffe.

124) Termin zur Abhaltung des pädagogischen Kursus für evangelische Theologen am Seminare zu Franzburg. (Centrbl. pro 1877 Seite 231. - III. 7.)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullebrer-Seminare zu Frangburg alljährlich abzuhaltenden padagogischen Rursus für Kandidaten bes evangelischen Predigtamtes ift vom Jahre 1883 ab von Mitte Mai auf Montag nach dem Sonntage Estomihi verlegt worden.

125) Regelung des Unterstüßungswesens an den Schul= lehrer= und Lehrerinnen=Seminaren mit Internat6= einrichtung.

Berlin, den 14. August 1882.

Die Etats der mit Internatseinrichtung verbundenen Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare enthalten in vielen Fallen bezüg= lich der Bebung der Roftgelder von den Boglingen und der fur bie letteren bestimmten Unterstügungen detaillirte Festsepungen, welche eine zwedgemage Bertheilung der Benefizien erschweren, bezw. un-

möglich machen.

Letteres geschieht, wenn ber Bochftbetrag bes zur Erhebung gelangenden Roftgelbes den wirklich entstehenden Aufwand fur Die Befostigung des Böglinges nicht erreicht. In diesem Falle werden fowohl Boglinge, welche keiner Unterftupung wurdig find, fowie folde, welche berfelben nicht bedürfen, an den Benefizien betheiligt. Bei der Beschränktheit der zur Berfügung stehenden Mittel schließen die Bewilligungen an gar nicht oder minder bedürftige Boglinge gugleich eine Sarte gegen die wirklich bedürftigen und wurdigen Seminariften, zu deren Unterftupung die betreffenden Mittel gewährt worden find, in fich.

Un nicht wenigen Unftalten ift ferner ber verfügbare Betrag fast ganz zum theilweisen, bezw. vollen Roftgelderlaffe bestimmt, fo daß felbst bei Fallen der dringenoften Noth einem Zöglinge bee Internates eine ausreichende baare Unterftugung nicht gewährt wer-

den fann.

Es unterliegt jedoch teinem Bedenten, die für die Bermendung ber Unterftugungefonde bei Erternaten ben Seminarbirettoren, begm. den Röniglichen Provinzial-Schulfollegien gegebene Freiheit und bie babei für die Bertheilung maßgebenden Grundfaße (Berfügung vom 6. Juli 1874 — U. III. 7564 — Centralblatt S. 535) auch bei Internaten gur Geltung zu bringen. Im Ginverftandniffe mit bem herrn Finangminifter febe ich mich baber veranlagt, ju beftimmen, daß bei der Neuregulirung der betreffenden Seminar-Etats:

1) das Spftem der "Roftgelderlaffe bezw. Freiftellen" befeitigt und bas von ben Böglingen feber einzelnen Anftalt zu gleichem Cape zu entrichtende, unter Vof. 5 der Ginnahme auszubringende Roff-

gelb zum vollen Gelbsttoftenbetrage ausgebracht, und

2) der Titel 4 der Ausgabe in folgende Unterabtheilungen zerlegt werde:

zur Beköstigung der Zöglinge (conform mit dem zu erhebenden Roftgelde),

gu Unterftupungen, ju Meditamenten und gur Rrantenpflege für diefelben.

Soweit aus diesem Titel bei einzelnen Anstalten noch sonstige

Ausgaben (Stipendien, zur Bespeisung von Lehrern, Dienstboten, Externen u. f. w.) zu bestreiten sind, werden dieselben unter besonberen Positionen ausgebracht.

Der Position a. "zur Beköstigung der Böglinge" tritt ber

nachfolgende Bermert bingu:

"Etwaige Mehrausgaben find aus Pos. b. dieses Titels zu decken."

Ad Position b. "zu Unterstützungen 2c." ist ein Betrag einzustellen, welcher der Differenz zwischen dem gegenwärtig unter Titel 4 der Ausgabe für die Zwecke der Beköstigung der Zöglinge, sowie zu Unterstützungen, Medikamenten und zur Krankenpslege für dieselben ausgebrachten Betrage und dem der bisher zur Erhebung gelangenden Rosigelder, Beiträge für Krankenpslege, holz und Licht und Bibliothek bezw. der s. g. Eintrittsgelder entspricht. Der Position b. tritt überall der Bermerk hinzu:

"Aus diesem Fonds durfen im Durchschnitte hochstens 90 M. pro Ropf und Sahr der wirklich vorhandenen Boglinge gur

Bermendung fommen."

Indem ich bemerke, daß die im laufenden Jahre zur Reuregulirung gelangenden Etats in entsprechender Beise eingerichtet sein werden, veranlasse ich die Königlichen Provinzial Schultollegien, dafür Sorge zu tragen, daß die im nächsten Jahre und später einzureichenden Etats-Entwürfe in gleicher Beise aufgestellt werden. Daß bei der vorstehenden lediglich formalen Aenderung eine

Daß bei der vorstehenden lediglich formalen Aenderung eine Mehrbelastung der Staatskasse nicht beabsichtigt ist, bezw. nicht einsteten darf, bedarf keiner weiteren Aussührung. Um aber auch den Berhältnissen derjenigen Zöglinge Rechnung zu tragen, welche vor dem Zeitpunkte der Reuregulirung des Unterstützungswesens in das Internat der betreffenden Anstalt eingetreten sind und die nach der bis dahin bestehenden Einrichtung den ganzen bezw. theilweisen Erlaß des Kostgeldes zu erwarten hatten, wolle das Königliche Provinzial = Schulkollegium die betreffenden Seminardirektoren answeisen, diesen Zözlingen aus dem Unterstützungssonds, soweit thunslich, dieselben Beträge als Beihülfen zu den Unterhaltungskosten zu gewähren, welche ihnen bisher in der Form von Kostgelderlassen zu Theil geworden sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: de la Croix.

211

fammtliche Ronigt. Provingial-Schultollegien.

U III. 1445.

126) Bedeutung und 3med der Rektoratsprüfung. Unzuläffigkeit eines Dispenfes.

Berlin, den 7. Juli 1882. In der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 ift unter III. §. 1 vorgeschrieben, daß die Besähigung zur Anstellung als Rekter von höheren Mädchenschulen durch Ablegung der Rektoratsprüfung erworben werde. Bei dieser Prüfung handelt es sich, wie §. 6 der Prüfungsordnung erkennen läßt, nicht um den Nachweis eines gewissen Maßes positiver Kenntnisse, sondern um die Ermittelung, ob der Examinand die Erfahrungen gesammelt und die Einsicht in die Organisation der Schulen gewonnen, sich namentlich auch die Sicherheit in handhabung der Schulzucht angeeignet habe, welche erwarten lassen, daß die von ihm geleitete Schule ihre erziehlichen und unterrichtlichen Ausgaben erfüllen würde.

In der früheren Ablegung wissenschaftlicher Prüfungen, sowie in einer, wenn auch vorzüglich erfolgreichen bloßen Lehrthätigkeit liegt eine Bürgschaft hierfür noch nicht. Es ist daher auch in der Prüfungsordnung die Zulässigkeit eines Dispenses von der Prüfungfür designirte Rektoren nicht ausgesprochen, und ich befinde mich demnach auch nicht in der Lage, den zum Rektor der höheren Madschnschule zu R. berufenen Lehrer N. von Ablegung der Rektoratsprüfung zu dispensiren. Die Königliche Regierung wolle deuselben hiervon auf das mittels Berichtes vom 11. Juni d. J. eingereichte Gesuch vom 21. April d. J. in Kenntnis sepen.

An bie Königl. Regierung zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium ::.
zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

fämmtliche Rönigl. Brovinzial. Schultollegien und Regierungen, Die Rönigl. Ronfistorien ber Brovinz hannover und ben Rönigl. Ober Rirchenrath zu Rorbhorn.

U. III. a. 14725.

127) Befähigungszeugnisse für Zöglinge der Lehrerinnen-Bildungsanstalten zu Droppig.

(Centrbl pro 1881 Seite 544 Rr. 150.)

Berlin, den 15. August 1882. Bei den im Monate Juli d. S. abgehaltenen Entlassungsprüfungen an dem Gouvernanten-Inftitute und dem Lehrerinnen-Seminare zu Droppig haben das Zeugnis der Befähigung erlangt

### I. Fur das Lehramt an hoberen Maddeniculen:

- 1) Luife Beft zu Bregenheim, Rreis Rreugnach,
- 2) Bertha Crome zu Dberdorf bei Rordhaufen,
- 3) Almine Grabowsty zu Breslau,
- 4) Julie Jacobit zu Grunow, Regierungsbezirk Frankfurt, 5) Paula gahr zu Minden,
- 6) Endia gangenmanr zu Berlin,
- 7) Fanny Marthen zu Gorau,
- 8) Lucie Mühlradt zu Ronip i./Beftpr., 9) Rosalie Nicolai zu Mep,
- 10) Bedwig von Dberkamff zu Ronigeberg i./Dftpr.,
- 11) Gertrud Deters zu Breslau, 12) Roja Prebn zu Meppen, Landdrofteibezirt Denabrud,
- 13) Anna von Reden (aus Wendlinghaufen, Fürftenthum Lippe-Detmold, jest) zu Sildesheim,
- 14) Marie von Sellin zu Schweidnis,
- 15) Anna Sydow zu Schubin und
- 16) Belene Bacher ju Inomraclam.

#### II. Für das Lehramt an Bolksschulen:

- 1) Bilhelmine Dittmar zu Thalhausen, Regierungsbezirk Roblenz,
- 2) Martha Fischer zu Juterbog,
- 3) Ottilie Foht zu Binfen a. d. Aller, bei guneburg,
- 4) Elisabeth Berzog zu Guben, 5) Johanna Klingner zu Kehrbellin, Kreis Ofthavelland, 6) Johanna Klode zu Kroffen a./D.,
- 7) Ottilie Knapp zu Darkehmen, Regierungsbezirt Gumbinnen, 8) Rlara Lange zu Dichelau, Regierungsbezirt Breslau,
- 9) Marie Riefchte zu Naumburg a. b. G.
- 10) Emilie Dlimart zu Trier,
- 11) Margarethe Priefer zu Sommerfeld, Regierungsbezirk Frankfurt,
- 12) Anna Rothe zu Drophig bei Zeit,
- 13) Thetla Rupnom ju Reuzelle, Regierungebegirt Frantfurt,
- 14) Minna Sander zu Babrze, Regierungsbezirk Oppeln, 15) Luise Schermer zu Mellin, Regierungsbezirk Magdeburg,
- 16) Marie Souls zu Grevenbroich, Regierungsbezirt Duffelborf, 17) Emma Sohns zu Berschweiler, Regierungsbezirt Trier, 18) Raroline Stege zu Stetternich, Regierungebezirk Machen,
- 19) Auguste von Steuben zu Auma bei Weimar, und
- 20) Julie Wortmann zu Dortmund.

Der Seminardireftor Kripinger ju Droppig bei Beit ift bereit, über die Befähigung diefer Kandidatinnen für beftimmte

Stellen im öffentlichen und im Privat = Schuldienfte nabere Austunft zu geben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

Befanntmadung.

U. III. 1947.

Termin für die Turnlehrerinnen=Prufung im Berbste 1882.

(Centrbl. pro 1882 Geite 116 X.)

Berlin, den 18. September 1882.

Für die Turnlehrerinnen-Prufung, welche im Berbfte 1882 gu Berlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Dienstag den 21. Re-

vember d. J. und folgende Tage anberaumt.
Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Diensttbehörde spätestens 5 Wochen, Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 3 Wochen. vor dem Prüfungstermine unter Einreichung der im §. 4 des Prüfungsreglements vom 21. Auguft 1875 bezeichneten Schriftstude anzubringen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croir.

Befanntmachung.

U. III. b. 7129.

Befähigungezeugniffe aus dem Rurfus gur Aus. 129) bildung von Turnlehrerinnen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 165 Dr. 123.)

Berlin, den 25. September 1882. Un dem in der Roniglichen Turnlehrer Bildungeanftalt gu Berlin in der Zeit vom 12. April bis 6. Juli 1882 abgehaltenen Rurfus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen haben theilgenommen und am Schluffe besfelben das Beugnis ber Befähigung gur Erthei-

lung von Turnunterricht an Madchenschulen erlangt: 1) Auguste Alpert, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

2) Agnes Blumenthal, Lehrerin zu Brunn bei Bufterhaufen a./D.,

3) Diga Bouveron, Cehrerin zu Berlin,

4) Martha Brintmann, Cehrerin zu Berlin,

5) Emilie Buste, Lehrerin ju Berlin,

6) Rofa Candler ju Ralfberge Ruderedorf,

- 7) Ratharine Cochius, Cehrerin zu Berlin,
- 8) Jenny Conrad zu Allenftein i./Dftpr.,
- 9) Anna Cofad, Sandarbeitelebrerin zu Ronip,
- 10) Unna Danell, Cehrerin zu Berlin, 11) Alma Dito, Cebrerin zu Berlin,
- 12) Marie Chert zu Barth,
- 13) Elisabeth Eschrich, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 14) Margarethe Emald, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,
- 15) Martha Kendler, Lehrerin zu Berlin,
- 16) Sophie Fenste zu Stettin,
- 17) Marie Fievet zu Berlin,
- 18) Emma Freudenthal, Lehrerin zu Berlin,
- 19) Theodore Suche, Lehrerin zu hamm in Beftfalen, 20) Elije Fullgraf, Lehrerin zu Berlin,
- 21) Eva Gené, Sandarbeitelehrerin zu Stettin,
- 22) Marie Gerth, Zeichen- und Handarbeitelehrerin zu Lauenburg in Dommern,
- 23) Belene Gfrorer, Lehrerin zu Berlin,
- 24) Abele Gramm, Sandarbeitelehrerin zu Roln,
- 25) Klara Grohn, Handarbeitelehrerin zu Berlin,
- 26) Charlotte Saffe, Lehrerin zu Gumbinnen,
- 27) Antonie Sauptner, Lehrerin zu Berlin,
- 28) Marie humbert, handarbeitolehrerin zu Berlin,
- 29) Martha Jacobsohn, Lehrerin zu Berlin,
- 30) Glifabeth Junge zu Glogau,
- 31) Marie Raifer, Lehrerin zu Rammin i. Dommern,
- 32) Alma Kant, handarbeitelehrerin zu Berlin,
- 33) Sophie Roberowsky zu Potsbam,
- 34) Marie Köther zu Berlin,
- 35) Anna Roglowski, Lehrerin zu Gorgaft, Reg. Bez. Frankfurt,
- 36) Emma Rramer, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,
- 37) Johanna Krause, Sandarbeitslehrerin zu Elbing, 38) Agnes Krüger, Zeichen- und Sandarbeitslehrerin zu Berlin, 39) Anna Krumnow, Zeichen- und Sandarbeitslehrerin zu Berlin,
- 40) Marie Rrumnow, Zeichen- und handarbeitelehrerin zu Berlin, 41) Elvira Laue, Lehrerin zu Delitich,
- 42) Rofalie & iman, Lehrerin zu Berlin,
- 43) Ludovila Lupfdup, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,
- 44) Klara von Lukowit zu Berlin,
- 45) Martha Maaß, Beichenlehrerin zu Berlin,
- 46) Anna Martens, Lehrerin zu Liffa, Rreis Frauftadt,
- 47) Glisabeth Moris, Sandarbeitelehrerin zu Braunschweig,
- 48) Mathilde Raud, Sandarbeitelehrerin zu Erfurt,
- 49) Rosa Opit, Lehrerin zu Striegau,
- 50) Gertrud Pancritius ju Ronigeberg i./Oftpr.,

51) Mathilde Peters, Lehrerin zu Altona, 52) Minna Poppel, Zeichen- und handarbeitslehrerin zu Bandsburg i./Beftpr.,

53) Amalie Rift ow, Sandarbeitelehrerin zu Neu-Strelig, 54) Luife Rofenboom, Sandarbeitelehrerin zu Rrefeld,

55) Martha Rothenburg, Lehrerin zu Berlin, 56) Anna Saling, Lehrerin zu Berlin,

57) Anna Schaller, Lehrerin zu Sorau, 58) Margarethe Schirmer, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

59) Unna Somidt, Lehrerin zu Rrefeld, 60) Martha Somidt, Lehrerin zu Charlottenburg,

61) Martha Schmidt, handarbeitslehrerin zu Berlin, 62) Mally Schult zu Braunschweig,

63) Elfriede Seibel, Lehrerin zu Landeshut i./Schlesien.
64) Hedwig Siebold, Lehrerin zu Rosen,
65) Elisabeth Tropus, Lehrerin zu Berlin,
66) Johanna Waepoldt, Lehrerin zu Berlin,
67) Eva Wiedemann zu Berlin,
68) Solanz Wittig Gandaubettelehrorin zu Lein

68) Helene Bittig, Sandarbeitslehrerin zu Zeit, 69) hulda Bunn, Lehrerin zu Berlin, und

70) Elifabeth Bander, Lehrerin zu Friedenau bei Berlin.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croir.

Befanntmadung.

U. III. b. 7227.

Befähigungszeugniffe aus der Prufung fur Bor-130) fteber von Taubstummenanstalten. (Centrbl. pro 1881 Seite 546 Dr. 151.)

Berlin, ben 23. September 1882.

In der zu Berlin am 23. und 24. August d. 3. abgehaltenen Prüfung für Borsteher an Taubstummenanstalten haben

Dabn, erfter Lehrer an der ftadtischen Taubstummenanstalt gu Dangig, und Sobne, ordentlicher Lehrer an ber Ronigl. Taubstummen-

anstalt zu Berlin das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanftalt erlangt.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croir. Befanntmachung.

U. III. a. 16671.

131) Grundfage für Unftellung, Beforderung und Gin = fommeneverbefferung ber Lehrer an mehrklaffigen Schulen, Berufung von auswärtigen Lehrern an folche Schulen. Buftandigkeit zur Entscheidung über das Auf= ruden ber Lehrer in hobere Gehaltsftufen.

(Centrbl. pro 1867 Seite 477, pro 1870 Seite 300, pro 1877 Seite 109, pro 1880 Seite 666.)

Berlin, den 14. Februar 1882. Die Königliche Regierung hat aus einer Beschwerde des Lehrers N. in N. über Nichtberücksichtigung seiner Bewerbung um die durch die Emeritirung des Lehrers und Küsters B. erledigte Stelle bei der Stadtschule in N., bezw. um die Bewilligung des von dem 2c. B. bezogenen höheren Gehaltes seitens des Magistrates in N., sowie aus dem an diese Beschwerde geknüpften Antrage des 2c. N., ihn in die durch die Emeritirung des 2c. B. frei werdende höhere Gehaltsstuse einrücken zu lassen, Veranlassung genommen, mittels Versügung vom 7. April v. J. dem Magistrate zu eröffnen, daß der gedachte Antrag des 2c. N. als begründet anerkannt werden müsse. Jur Begründung dieser Versügung bemerkt die Königliche Regierung, in dem unterm 11. August 1877 für die Lehrer in N. seltzesepten Besoldungsplane seien nicht für die einzelnen Lehrerstellen bestimmte Sehälter settgesept, sondern die Lehrer seien in die Gebaltsstal nach Maßgade der in der dortigen Stadt zurückgelegten Dienstzeit und ohne Kücksicht auf die von ihnen verwalteten Stelle es sich daher von selbst, daß in die Gehaltsstuse des sehrer in die höheren, also R., einrücke und ebenso die übrigen Lehrer in die höheren Gehaltsstusen aufrücken, so daß also eine Stelle mit dem Antanasaehalte von — Mark wieder zu besehen sei

höheren Gehaltsstusen aufruckten, so daß also eine Stelle mit dem Ansangsgehalte von — Mark wieder zu besetzen sei.
Dieser Auffassung der Königlichen Regierung vermag ich nicht durchgehends beizutreten und kann deshalb die Beschwerde des Mazgistrates vom 16. September v. J. über die vorgedachte Versügung der Königlichen Regierung, wie ich Derselben hiermit auf den an den Herrn Oberpräsidenten erstatteten Bericht vom 16. Dezember

v. 3. erwidere, nicht schlechthin fur unbegrundet erachten.

Bur zweckmäßigen Ginrichtung mehrklassiger städtischer Schulen ift ein stufenweises Aufsteigen der Gehaltssäpe für die Lehrer durch planmäßige Abstufung der Lehrerzehälter, bezw. durch Ginführung von Dienstalterezulagen oder durch Ginführung eines gemischten Systemes der Gehaltsregulirung nothwendig, damit die alteren Lehrer mit dem steigenden Dienstalter auch in den Genuß einer entsprechens den Ginkommensverbesserung zu gelangen Aussicht haben.

ben Einkommensverbefferung zu gelangen Aussicht haben. Benn solchergestalt ein Dotations- oder Gehaltsregulirungsplan, bessen Genehmigung bezw. Feststellung der Regierung gebührt, eingesührt worden ist, so unterliegt demnächst die Aussührung desselben in Bezug auf die einzelnen betheiligten Lehrer allerdings nicht mehr bem beliedigen Ermessen der Gemeinde oder Schulgemeinde, vielmehr gehört es zur Juständigkeit der Königlichen Regierung, als Schulzaufsichtseherde, darüber zu befinden und zu entscheiden, ob bei eintretender Erledigung einer Gehaltsstelle der nächst älteste Lehrer oder ein anderer der an der Schule bereits angestellten Lehrer in den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehaltes einrucken oder ob dem zur Besehung der Lehrerstellen Berechtigten freigegeben werden soll, für die erledigte Gehaltsstelle einen Lehrer von auswärts zu berufen, vorbehaltlich natürlich der Bestätigung der Berufung durch die Königliche Regierung.

Aus dem Dotationsplane erwächst den einzelnen Sehrern ein Rechtsanspruch darauf, daß sie bei Eintritt einer Lakanz lediglich nach Maßgabe ihres Dienstalters in einen höheren Gehaltssa ausruchen, nicht und ebensowenig wird durch den Dotationsplan ter Schulaufsichtsbehörde eine Nöthigung auferlegt, die schulunterhaltungspsschitze Gemeinde anzuhalten, beim Eintritte einer Lakanz die Lehrer schlechthin nach Maßgabe ihres Dienstalters in den Genuß der durch die Lakanz möglich werdenden Einkommensverbesserungen zu segen. Einer solchen Auffassung der Bedeutung der Dotationsplane und

Giner solchen Auffassung der Bedeutung der Dotationsplane und einer solchen Aussührung derselben stehen sowohl dieziplinarische Rudssichten, als auch diejenigen Rucksichten entgegen, welche auf die besonderen Zustände und Verhältnisse der betheiligten Schule zu nehmen sind.

Nach den Borschriften der Regierungs-Instruction vom 23. Oltober 1817 und der Geschäfts-Anweisung für die Regierungen rem 31. Dezember 1825 soll bei Unstellungen mehr auf Treue, Fleiß und Geschicklichkeit, als auf Dienstalter gesehen und nur bei gleicher Bürdigkeit dem letteren der Vorzug gegeben werden und ebenso sollen Beamte, welche mit Treue, Fleiß und Wärme ihre Verufspflichten üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder minderen Gradeihres Diensteifers und ihrer Fähigkeiten nach ausgezeichnet und bei sich ereignenden Gelegenheiten befördert und verbessert werden.

Diese Grundsage muffen auch auf die Anstellung, Beforderung und Berbefferung von Schullehrern entsprechende Anwendung finden.

Ihnen entsprechen aber die Normen nicht, welche die Königliche Regierung in dem Berichte vom 16. Dezember v. J. als grundsahlich maßgebende aufgestellt hat. Ein Borgehen nach den letteren mag wohl geeignet sein, Unbilden und Parteilichkeiten im Allgemeinen insofern vorzubeugen, als es die Lehrer in gewisser Beziehung schütt und für ihre Zukunft sicherstellt, auch — ohne daß dies dabei beabssichtigt sein mag — ältere Lehrer von dem Zuge nach den Städten zurückhalten, — es birgt aber auch die Gesahr in sich, die Lage der Lehrer thatsächlich von ihrem Fleiße und Gifer, von ihren Leistungen und von ihrer Besähigung unabhängig zu machen, indem es die Mittelmäßigkeit schirmt, nöthige Verbesserungen im Schulwesen zu

erschweren und zu verhindern, und unter Umständen, ohne daß die Königliche Regierung es abwenden konnte, recht nachtheilig auf die

Geftaltung des Schulmefens zu wirken.

Ich lasse deshalb der Königlichen Regierung die Beschwerde des Magistrates zu R. vom 16. September v. I. hierbei wieder zugehen, um dieselbe unter Beachtung der vorstehenden Gesichtspunkte in erneute sorgfältige Erwägung zu ziehen und sich demnächst anderweitig zu äußern, ob und welche besonderen und überwiegenden Gründe etwa dafür geltend zu machen sind, den Lehrer N. in die durch die Emeritirung des Lehrers und Küsters B. erledigte Gehaltsstelle aufrücken zu lassen, oder ob est nicht vielmehr angezeigt erscheint, dem Magistrate in N. zu überlassen, bezüglich der erledigten Gehaltsstelle von seinem Lehrerberufungsrechte Gebrauch zu machen. Dabei wolle mir die Königliche Regierung die Neußerung des Kreisschulinspektors zur Sache mit vorlegen.

Ich bemerke schliehlich, daß, wenn der Magistrat die Lehrer= und Rüsterstelle mit einem Lehrer besetzen will, welcher auch die Prüfung für Mittelschulen bestanden hat und den Rektor vertreten soll und hiergegen, wie die Königliche Regierung bemerkt, Ihrerseits nichts einzuwenden ist, keine Nötbigung vorzuliegen scheint, ein solches Vorshaben lediglich in der Weise zur Aussührung zu bringen, daß die Lehrer= und Küsterstelle von der Gehaltsstala ausgeschlossen und bessonders dotirt wird, für die übrigen Lehrer aber die Gehaltsstala

mit dem Marimuni von - Mart besteben bleibt.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

Un bie Rönigl. Regierung zu R. U. III a. 19258.

132) Prüfungsordnung für handarbeitslehrerinnen in der Provinz Bestpreußen.

§. 1.

Bur Abhaltung der Prüfung für handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Maddenschulen in der Provinz Bestpreußen wird in der Stadt Danzig eine Kommission gebildet.

Dieselbe besteht:

- 1) aus einem Rommiffar des Roniglichen Provinzial = Schul= Rollegiums als Borfigendem;
- 2) aus dem Direktor oder einem Cehrer der höheren ftadtischen Maddenschule und der damit verbundenen Cehrerinnen Bilbungeanstalt zu Danzig;

3) aus zwei geprüften Handarbeitslehrerinnen.

Die Mitglieder der Prufunge-Rommission werden vom Ober-Prafidenten ernannt.

§. 2.

Die Prüfung findet jährlich zweimal ftatt, im Frühjahre und

im Berbfte.

Die Termine werden vom Roniglichen Provinzial - Schulfellegium bestimmt und zu Unfang jedes Jahres durch die Regierungs-Amteblatter befannt gemacht.

§. 3.

Bu biefer Prüfung werden zugelaffen: 1) Bewerberinnen, welche die Befähigung jum Schulunterrichte bereits vorschriftemäßig nachgewiesen haben;

2) fonftige Bewerberinnen, welche bas 18. Lebensjahr vollendet haben und fich über die erforderliche Ausbildung ausweisen fonnen.

Die Anmeldung muß fpateftene 4 Bochen vor dem Prufungeter. mine bei dem hiefigen Roniglichen Provinzial-Schultollegium erfolgen.

Der Meldung find folgende Schriftftude beizufügen:

1) der Geburteichein;

2) ein Gesundheitsatteft;

3) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Coulbildung, bezw. über die bestandene Lehrerinnen=Prufung;

4) ein Zeugnis über die erlangte Ausbildung in der Anfertigung weiblicher Sandarbeiten;

5) ein amtliches Führungsatteft;

6) ein selbstgefertigter Lebenslauf.

§. 5.

Die Prüfung ift eine theoretische und eine praftische.

1. Die theoretische Prufung bezieht fich bei allen Bewerberinnen auf die fittliche und erziehliche Bedeutung des Sandarbeitsunterrichtes und beffen gesammten schulmäßigen Betrieb, auf das Biel und die Aufgabe, auf ben Lehrgang und auf die Lehrmethode, auf die Auswahl des Stoffes und auf die Litteratur diefes Unterrichtes.

Bei denjenigen Bewerberinnen, welche teine Lehrerinnen. prüfung abgelegt haben, erftrectt fich diefelbe auch auf die allgemeinen Grundfape ber Pabagogit und auf die wichtigften Regeln der Schuldisziplin. Außerdem haben diefelben einen deutschen Auffap, wozu bas Thema fo geftellt wird, bag binreichende Befannticaft mit dem Stoffe bei den Eraminandinnen vorausgefest werden dart. unter Rlaufur anzufertigen, um fich über den Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung auszuweisen.

Für die praktische Prüfung haben die Bewerberinnen im Prüfungetermine felbst vorzulegen und ale selbstgefertigt zu bezeugen:

1) ein schulgerecht genähetes einfaches Mannshemd und ein besgleichen Oberhemb;

2) ein Frauenhemd;

3) ein Paar gestrickte Strumpfe, wovon einer mit einer eingestricten Bade;

4) ein Beichentuch und ein Sticktuch;

5) ein Bateltuch;

6) ein Stopftuch mit Leinen-, Roper-, Maschen-, Damaft- und Tüllftopfen;

7) ein Flicktuch mit verschiedenen eingesepten Flicken in weiß und in bunt.

Diefe Arbeiten find nicht gang du vollenden, so daß nach An= weisung der Prufunge-Rommission unter Aufsicht in der Arbeit fortgefahren werden fann.

Ueberdies haben die Bewerberinnen in einer Rlaffe einer höheren Maddenschule eine Probelektion im Sandarbeitsunterrichte zu halten,

wozu ihnen die Aufgabe tagevorber geftellt wird.

§. 8. Die Bewerberinnen erhalten auf Grund der bestandenen Dru-fung ein Zeugnis, welches bescheinigt, daß dieselben zur Unstellung als Handarbeitelehrerinnen an mittleren und höheren Madchenschulen befähigt sind.

Bor dem Gintritte in die Prufung ift eine Prufungegebuhr von 6 Mart zu entrichten.

Danzig, den 3. April 1882.

Ronigliches Provinzial-Schul-Rollegium. v. Ernfthaufen.

# Volksschulwesen.

133) Anderweite Regelung ber Schulaufficht in den Städten der Provinz Bestfalen: Schuldeputation, Busiammensepung und Wirfungetreis derselben, statutarische Anordnungen hierüber, Schulvorstände für Sozietätes und für Kommunalschulen, Stellung der staatlichen Kreis- und Lokal-Schulinspektoren, Anstellung eines städtischen Schulinspektors (Stadtschulrathes) als

Berlin, ben 20. Juni 1882. Ew. Ercelleng ermidern wir auf den gefälligen Bericht vom 6. April v. 3. unter Ruckgabe der Beschwerde des Burgermeisters

Gemeindebeamten.

ju R. nebft zwei Beilagen ganz ergebenft, daß die unterm 6. August 1877 für die Bolfsichulen der Stadt R. erlaffene und von der Königlichen Regierung zu R. am 12. September besselben Jahres von Schulauffichtswegen genehmigte Schulordnung mangels ftatu-tarifder Feftftellung derfelben der Rechtsbeftandigfeit entbehrt. Sodann ift dabei überfeben, daß die Inftruftion vom 6. Rovember 1829 nicht bloß auf Sozietate, sondern auch auf Rommunalschulen Anwendung findet, und, insoweit für die größeren Städte mit ausgedehnten Schuleinrichtungen das Bedürfnis einer anderen Geftaltung der Ortsschulbehörden hervortritt, lettere im Anschlusse an Die Instruction vom 26. Juni 1811 herbeizuführen ist, deren Bestimmungen bereits in einem Erlaffe des damaligen herrn Minifters der geistlichen zc. Angelegenheiten vom 11. Mai 1838 auch für bie dortige Proving ale Norm in Aussicht genommen worden find.

Die Instruktion von 1829 seht zwar im §. 2 Schulkommissionen voraus und gestattet im §. 6 die Anordnung solcher, enthalt aber über beren Busammenfepung feine ausreichenden Beftimmungen, so daß ein Burudgreifen auf die Inftruttion von 1811, welche in anderen Provinzen feit einer langen Reihe von Jahren fich bewährt hat, rathsam und mit Rudficht auf §. 59 und 11 der Städteord:

nung vom 19. Marg 1856 rechtlich unbedenklich erscheint.

Da die hiernach einzusependen Schuldeputationen in der doppelten Eigenschaft ale ortliche Organe ber ftaatlichen Schulauffichtsbehörden und als ftadtische Bermaltungebeputationen ftaatliche und tommunale Funktionen in fich vereinigen, fo kann von denjenigen Bestimmungen der Instruktion von 1811, welche fur die gleich-mäßige Wahrnehmung der Interessen des Staates, der Schule und ber Gemeinde eine Garantie gemahren, nicht abgesehen werden. Dazu tommt, daß, nachdem durch bas Gefet vom 11. Marg 1872 bas Berhaltnis ber Geiftlichen zur Schule flar gestellt worden ift. es fich empfiehlt, die an fich munichenswerthe Betheiligung der Geiftlichen an ber Leitung und Beauffichtigung der Schulen innerhalb ber von dem Gesete gezogenen Grenzen thatfachlich ficher zu ftellen.

In dieser Beziehung ift das Borgeben der Roniglichen Regierung zu R. zwar zu billigen, indeg nicht genügend, um die in formeller und materieller Beziehung gegen die Schulordnung vom 6. August 1877 vorliegenden Bedenten zu beben, vielmehr erscheint eine durchgreifende Umgeftaltung berfelben geboten, wobei folgende

Gefichtspunkte zu beachten find:

1) Die Schulfogietäten behalten als Bertreter ber Rorporation den bieherigen Schulvorstand, deffen Busammenfepung und Birtungefreis fich lediglich nach der Instruktion vom 6. November 1829 richtet.

2) Fur die einzelnen Rommunalschulen, bezüglich Schulfpfteme find Spezialvorstände in gleicher Zusammensepung wie ad 1 als Organe der Schuldeputation einzurichten, deren wechselnde Mitglieder von der Deputation oder von den Stadtverordneten auf eine beftimmte Zeit vorbehaltlich der Beftätigung gemählt werden können.

3) Die Borftande unter 1 und 2 erhalten neben dem Burgermeifter oder deffen Stellvertreter, ale praeses in externis, einen von der Regierung zu ernennenden praeses in internis, welcher die Stellung bee Lotal-Schulinspettore einnimmt und die in der Inftruttion von 1829 bezeichneten Funktionen ausübt. Die Ernennung von Lokal-Schulinspettoren für die einzelnen Rommunalschulen oder Schulspfteme findet auch dann statt, wenn die Errichtung von Spezial-Borftanden unterbleiben und an beren Stelle die Deputation treten follte.

4) Fur die Bermögensangelegenheiten ber Schulfozietaten bleiben die Repräsentanten, so weit folche bestehen, in Funktion. Uebernahme bes Schulfaffenbefigite ober ber Schulbedurfniffe uberhaupt auf den Rommunaletat, oder bei Umwandelung der Schulen in Kommunalanstalten bestimmt sich die Theilnahme der städtischen Behörden an der Bermögensverwaltung nach der Städteordnung.

5) Die Zusammensepung der Schuldeputation ift nach der In-ftruttion vom 26. Juni 1811, dem Erlasse vom 11. Mai 1838, den örtlichen, insbesondere auch den konfessionellen Berhältnissen gemäß statutarisch zu ordnen und der Regierung die Bestätigung der ge-

wählten Mitglieder vorzubehalten. Bu den mit fachverftandigen Mitgliedern zu befegenden Stellen ift

die dreis resp. zweifache Bahl in Borichlag zu bringen, unter welchen sich je ein Geistlicher der betheiligten Rirchengemeinden befinden muß.

6) Die Stellung der Rreis- und Lokal-Schulinspektoren wird durch bie Errichtung ber Schuldeputation nicht berührt.

7) Der Anftellung eines städtischen Schulinspettors (Schul-rathes) steht an fich ein Bebenten nicht entgegen, nur ift babei festzuhalten, daß derselbe als Gemeindebeamter zu betrachten ift, Sit und Stimme in der Schuldeputation durch ftatutarische Anordnung erhalten und bei entsprechender Qualifitation mit ben Funktionen des Kreis-Schulinspettors von der Regierung auf Biberruf betraut werden tann, wozu indeg meine, des Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten Genehmigung besonders einzuholen ist.

Unter Berndfichtigung diefer Gefichtspuntte, welche fic, soweit die staatlichen Aufsichtsrechte in Frage tommen, selbstverständlich der Einwirkung seitens der Stadtgemeinde entziehen, murde für die Stadt R. ein Statut von den städtischen Behörden aufzustellen und von Em. Ercellenz im Ginverftandniffe mit der Schulabtheilung der

Regierung zu beftätigen fein.

Sollten aber die städtischen Behörden darauf nicht eingehen, dann murde die Schulordnung vom 6. Auguft 1877 ohne Beiteres aufzuheben und die Regierung anzuweisen sein, nach Borschrift der Instruktion vom 6. November 1829 auch für die Kommunalschulen Schulvorstände einzurichten, wobei die erfte Wahl den Stadtver= ordneten überlaffen werden tonnte.

45

Em. Ercellenz ersuchen wir ganz ergebenft, Abschrift dieser Berfügung den drei Regierungen der dortigen Provinz zur Kenntnisnahme und Nachachtung gefälligft mitzutbeilen, wegen Reorganisation ber Orteschulbehörden zu R. das Erforderliche zu veranlaffen und ben Burgermeifter daseibst mit entsprechendem Bescheide zu verseben.

Begen ber pringipiellen Bedeutung bes Gegenftandes feben wir vor ber Genehmigung des etwa aufgestellten Statuts der Ginfendung eines Entwurfes fowie demnachft ber Berichterftattung über

den Berlauf der Berhandlungen entgegen.

Die Minister

bes Innern. von Puttfamer. ber geiftlichen ic. Angelegenheiten von Gogler.

ben Roniglichen Ober-Brafibenten, Birtl. Gebeimen Rath, Berrn Dr. v. Rühlwetter Ercelleng ju Münfter.

B. I. 5111. M. b. 3.

U. III. a. 14014. 97. b. g. A.

134) Befundheitepflege in den Boltefculen.

Oppeln, den 19. August 1882.

Es ift zu unserer Renntnis getommen, daß nicht alle Lehrer ba Gefundheitspflege ihrer Schuler, soweit dies durch die Schule geichehen tann, die erforderliche Sorgfalt zuwenden.

Reinlichkeit und Bentilation laffen in manden Schulen viel ;"

munichen übrig.

Bas insbesondere die Rorperhaltung der Rinder in der Soule anlangt, fo fann die Achtlofigfeit der Lehrer in diefem Puntte bie Beranlaffung fein, daß bei manchen Kindern Berfrummungen ba

Birbelfaule und Rurgfichtigfeit eintreten. Unter hinweis auf unfere Cirfular-Berfügungen vom 10. Marg

1865 (II. heft der gedruckten Schulverordnungen Nr. 4), vom 10. Revember 1873 (IV. heft Nr. 11) und vom 27. Juli 1874 (IV. heft Rr. 23) beauftragen wir beshalb Em. Bohlgeboren, diefem Gegenftande Ihre besondere Aufmerksamteit jugumenden, den Lehrern tie Bestimmungen ber oben angezogenen Berordnungen, fowie die padagogischen Borfdriften über die forperliche Erziehung der Rinder gur genauesten Beachtung in Erinnerung zu bringen, bei den Schulrevi-fionen zu erörtern, ob biese Anordnungen und Borfchriften feiten der Lehrer befolgt werden und in dem Revisionsprotokolle den hierauf bezüglichen Bermerk zu machen.

Ronigl. Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

fammtliche Ronigl. Rreis. Schulinfpeltoren bes Regierungebezirtes Oppeln.

135) Soulangehörigfeit und Soulpflicht der judischen Rinder in der Provinz Hannover. Entrichtung bes Schulgeldes und der sonstigen Schulbeiträge.

Berlin, den 27. Mai 1882. Ihre Beschwerde über Heranziehung zur Jahlung des Schulgeldes an die christliche Volksschule in L. für Ihre Kinder im schulpflichtigen Alter kann, wie ich Ihnen hiermit auf die Vorstellungen vom 24. Oktober v. J. und 6. März d. J. erwidere, für begründet nicht erachtet werden.

Nach den Borschriften der §§. 39 und 41 des Gesetzes über die Rechtsverhaltniffe der Juden vom 30. September 1842 in Ber-bindung mit dem zweiten Absahe des §. 3 der Schulordnung für die judischen Schulen vom 5. Februar 1854 find judische Rinder im schulpflichtigen Alter, wenn an dem Orte eine öffentliche jüdische Shule befteht, als zu dieser gehörig, wenn aber an dem Orte feine besondere judische Schule besteht, ale jur öffentlichen driftlichen

Shule des Ortes gehörig anzusehen.

In dem letteren Falle find von den Juden, deren Kinder die driftliche Bolfeschule besuchen, gemäß §. 45 des Gefetes vom 30. September 1842 bas Schulgelb und bie sonstigen Beitrage behufs des driftlichen Schulmefens, gleichwie von den Chriften zu entrichten, mabrend, wenn die Rinder der Juden die driftliche Bolksihule nicht besuchen, gemäß §. 46 a. a. D. das Schulgeld an die driftliche Ortsichule entrichtet werden muß, sofern nicht eine der Boraussesungen zutrifft, unter welchen nach §. 30 des Geseges, das driftliche Boltsschulwesen betreffend, vom 26. Mai 1845 ein Anstruck ipruch auf Befreiung vom Schulgelbe begründet ift.

In & besteht nun eine besondere subische Schule nicht, und ebensowenig ift biefer Ort einem jubifchen Schulverbande angeihloffen. Der Besuch einer Privatschule begrundet nach §. 30 des Gesetzes vom 26. Mai 1845 teine Befreiung von der Berpflichtung dur Zahlung des Schulgeldes. Sie find deshalb zur Zahlung des Shulgeldes an die öffentliche christliche Bolkschule in E. für Ihre die judische Privatschule in B. besuchenden Kinder für gesestich verpflichtet zu erachten und wurden hierzu selbst in dem Falle verpflichtet sein, wenn die judische Schule in B. nicht eine Privatschule, fondern eine öffentliche Volksschule ware, weil Kinder, welche eine auswärtige Bollsichule besuchen, nach ber Bestimmung unter Rr. 3 des §. 30 a. a. D. nur, wenn sie zugleich außerhalb des Schuls bezirkes, zu welchem fie gehören, untergebracht find, was hinfichtlich Ihrer Kinder nicht ber Fall, von der Erlegung des Schulgelbes befreit find.

Uebrigens steht Ihnen, wenn Sie den Anspruch der lutherischen Bolksschule in &. auf Zahlung des Schulgeldes für Ihre diese Schule nicht besuchenden Kinder für rechtlich nicht begründet erachten, nach §. 15 des Geseges, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 frei, dieserhalb im ordentlichen Rechtswege gegen den Schulverband &. Klagbar zu werden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croir.

ben Raufmann Berrn R. ju L. (in ber Proving Hannover.) U. III.a. 12152.

136) Beitragspflicht der Elementarlehrer zur Unterhaltung der Sozietätsschulen. Ausschluß des Rechtsweges in Beziehung auf diese Beitragspflicht.

(Centrbl. pro 1881 Seite 240 und Seite 633.)

Im Namen bes Reiches.

In Sachen des Lehrers R. in E., Rlägers und Revificutflägers, wider die Schulgemeinde der Johannis-Gemeinde zu E., vertreten durch den Vorstand, Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das Reichsgericht, Vierter Civilsenat, auf die mundliche Verhandlung vom 29. September 1881 für Recht erkannt:

bie gegen das Urtheil des ersten Civilsenates des Königlichen Preußischen Oberlandesgerichtes zu h. vom 23. Februar 1881 eingelegte Revision wird zurückgewiesen, die Kosten der Revisionsinstanz werden dem Revisionskläger auferlegt.

Von Rechts Wegen.

Thatbestand.

Gegen das das Sachverhältnis ergebende Ertenntnis des vererwähnten Berufungsgerichtes hat der Rläger noch die Revifice eingelegt, mit dem Antrage, das am 23. Februar verkündete Urtheil aufzuheben und die Beklagte für nicht berechtigt zu erklären, ron dem Einkommen als Elementarlehrer der Johannis-Gemeinde zu Eeinen Beitrag zu den Bedürfniffen diefer Schule im Wege der Schulfteuer zu erheben.

Der Nevisionskläger meint, seine Befreiung von den Beiträgen zur Unterhaltung der Schule beruhe auf §. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landr., außerdem auch auf seinem Anstellungsvertrage. durch welchen er als Dritter der Schulgemeinde gegenüber gestellt iei, zur Schulgemeinde nicht gehöre und ihm ein Anspruch auf Gewährung des vollen Gehaltes zugesichert sei. Revisionskläger rüst dieserhalb Verlehung der §§. 78, 79 Th. II Tit. 14, der §§. 29 n. Th. II Tit. 12, des §. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landr. und del Geses über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861.

Die Revisionsbeklagte bat Burudweisung der Revision verlangt. Diesem Antrage mar auch stattzugeben.

#### Enticheibungsgrunde.

Die beiden Borderrichter haben den Rechtsweg in diefer Sache für unftatthaft erklart und aus diefem Grunde den Rlager mit dem

erhobenen Antrage abgewiesen. Dem mar beigutreten.

Die streitige von dem Kläger unter Androhung erekutivischer Beitreibung laut Schulsteucrheberolle der Gemeinde für das Jahr 1879/80 zur Bestreitung der Schulbedürsnisse erforderte Schulsteuer gehört nach dem Thatbestande und auch unbestritten zu den auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit beruhenden Abgaben, zu deren Entrichtung alle Mitglieder der beklagten Gemeinde verspsichtet sind. Ueber die Verbindlichkeit der Gemeindemitglieder zur Entrichtung dieser Abgaben sindet daher nach den §§. 78, 79 Th. II Tit. 14 des Allg. Landr. in Verbindung mit der Kabinetsorder vom 19. Juni 1836 — Ges. Samml. S. 198 — und des §. 15 des Gesess vom 24. Mai 1861 — S. 241 — ein Prozes nicht statt und ist der Rechtsweg insofern ausgeschlossen, als von den einzelnen Verpflichteten eine Vesereiung nicht aus besonderen Gründen, Prisvilegium, Vertrag, Versährung, behauptet wird.

Ein berartiges Privilegium hat der Kläger selbst nicht für sich in Anspruch genommen und die in der Klage ganz allgemein aufsgestellte Behauptung, daß die Lehrer durch Berjährung Befreiung erworben, ist, wie schon von dem Richter der ersten Instanz hersvorgehoben worden, in keiner Weise naber begründet, bedarf daher auch keiner naheren Erörterung, ist auch nicht weiter verfolgt.

Der Kläger hat sich in seiner Klage allgemein auch auf seinen Anstellungsvertrag berufen und jest in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, daß ihm in jenem Vertrage ein den Bedürsnissen entsprechendes Gehalt zugesichert worden. Er hat aber nicht behaupten können, daß ihm durch irgend eine Bestimmung in dem Vertrage eine Befreiung von den Schulbeiträgen oder anderen Gemeindelasten versprochen worden. Aus der Zusicherung eines sesten Gehaltes folgt indeß noch in keiner Weise irgend eine solche Bestreiung, so wenig wie andere Gemeindes oder die Staatsdiener durch Aussehung bestimmter Gehälter von den allgemeinen Gemeindes und den Staatsabgaben befreit werden.

Ebenso unbegründet ist die weitere Behauptung des Klägers, daß er durch die Anstellung als Lehrer seitens der Gemeinde und nach S. 29 Th. II Tit. 12 des Allg. Landr. der Gemeinde gegensüber gestellt und als ein außerhalb derselben stehender Dritter anzylsehen sei und daher jene Vorschriften über Ausschließung des Rechtsweges auf ihn keine Anwendung fänden. Beide Vorrichter haben aus völlig zutreffenden, mit keiner gesetzlichen Vorschrift in

Biberspruch ftebenden Grunden ausgeführt, daß der Rlager Mitaliet

der beklagten Schulgemeinde fei.

Bu den Mitgliedern gehoren nach §. 29 a. a. D. alle Sausvater eines Ortes, und durch die Anstellung und Uebernahme bes Gemeindeamtes wird der betreffende Beamte Mitglied der Gemeinde, als ein außerhalb berfelben ftebender Dritter tann er nicht betrachtet merben.

Die Borschrift in S. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landrechtek

endlich.

daß Rirchen=, Pfarr=, Schul- und hospitalader zu feinen Beitragen gezogen werden follen,

bezieht fich zunächst nur auf Beitrage zu Rirchenbauten, außerdem aber werben bort auch nur die Meder von Beitragen befreit.

Der Rechtsweg ift somit von den vorigen Richtern mit Recht für unstatthaft erklärt und war daber die Revision unter Beruttheilung bes Revifionetlagere in die Roften gurudguweisen.

137) Richtanwendbarkeit der Bedordnung, betreffend die heranziehung der Staatsdiener zu den Rommunalauf. lagen, vom 23. September 1867 auf die herangiebung berfelben gu ben Schulgemeinde=Beitragen.

Befreiung ber fervisberechtigten Millitarperfonen bes attiven Dienststandes (fervisberechtigten Militar personen des Soldatenstandes und fervisberechtigten Militarbeamten) auch von Schulgemeinde-Beitragen

Richtbefreiung ber Militarbeamten von Schulgemeinde Beitragen, wenn diefelben nicht fervisbered:

tigt sind.

Empfehlung der herbeiführung der Uebernahme ber Schulfozietatelaften ale Rommunallaften und ber Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten ber burgerlichen Gemeinde.

(Centrbl. pro 1877 Seite 159 Nr. 77; pro 1880 Seite 232 Nr. 8; pro 1881 Seite 633 Nr. 191, Seite 637 Nr. 193.)

Berlin, den 3. Juli 1882.

In Berfolg meiner vorläufigen Benachrichtigung vom 24. Rebruar d. 3. erwidere ich Ihnen auf Ihre an den herrn Minister des Innern gerichtete, von letterem zur reffortmäßigen Berfügung an mich abgegebene Borftellung vom 26. Juli v. 3., daß ich die von Ihnen geführte Beschwerde über Ihre heranziehung zu ben Schulumlagen in B. für begründet nicht zu erachten vermag.
Auf Grund bes Geseges, betreffend den Rechtszustand bet Jadegebietes, vom 23. März 1873 find die Vollsschullaften im

Jadegebiete nach §. 15 des hannoverschen Boltsschulgesetes in Berbindung mit denjenigen Borichriften der §§. 29 ff. Tit. 12 Th. II Des Preußischen Allgemeinen gandrechtes, welche als dem §. 15 des Gefepes vom 26. Mai 1845 nicht entgegenftebende, noch heute in Oftfriesland geltendes Recht find, nicht von ben burgerlichen Bemeinden, sondern von den als selbständige Rorporationen bestehenden Schulverbanden oder Schulgemeinden zu tragen, welche eine von den burgerlichen Gemeinden und sonstigen tommunalen Körper-

schaften gesonderte Eristenz haben. Diernach und da auch weder behauptet worden, noch sonst ersichtlich ift, daß in 2B. durch einen formlichen, von der Kommunals Aufsichtsbehörde bestätigten Gemeindebeschluß die Unterhaltung des Bolfsiculmefens ale eine Laft der burgerlichen Gemeinde übernommen worden, finden die Borschriften der Berordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1648, Reichsges. Bl. 1868 S. 571), welche sich, ebenso wie die des Gesetzes vom 11. Juli 1822 (Ges. Samml. S. 184) nur auf Beiträge zu ben Laften der burger-lichen Gemeinden und sonstiger kommunaler Körperschaften, nicht auch auf diesenigen der Schulgemeinden beziehen, auf Ihre heran-ziehung zu den Bolksschullasten in B. überhaupt keine Anwendung.

Nach &. 29 Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Landrechtes liegt bie Unterhaltung der Lehrer den fammtlichen Sausvatern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob fie Rinder haben oder nicht, und ohne Unterfoied des Glaubensbekenntniffes ob. Als hausvater im Sinne diefer Befegesvorichrift find alle Ginmohner des Schulbegirkes anzusehen, welche in demfelben ihren beständigen Wohnsitz und ein eigenes Eintommen haben.

Danach sind auch Sie als schulbeitragepflichtige hausväter der Schulgemeinde (bes Schulverbandes) 2B. anzuseben, ba in Beziehung auf Ihr Berhaltnis zu diefer Schulgemeinde die eben ges dachten Boraussehungen zutreffen.

Sie bestreiten dies zwar, indem Sie behaupten, daß Sie zu den servisberechtigten Militarbeamten gehören und daß nach einem diesseits an den herrn Oberprafidenten der Provinz hannover ergangenen Erlasse vom 8. Ottober 1870 die den attiven Militarperfonen des Soldatenftandes gleichftebenden Militarbeamten, b. h. Die fervisberechtigten Militarbeamten als von Schulfozietatslaften befreit anzusehen seien.

Richtig ift, daß anerkannt worden, die fervisberechtigten Militarbeamten feien ebenfo, wie die attiven Militarperfonen des Goldaten= ftandes von den Schulfozietätslaften freizulaffen, weil beren Aufent-halt an dem ihnen dienstlich angewiesenen Orte für fich allein nicht genuge, um den Bobnfit dafelbft ju tonftituiren und ebensowenig im Sinne des §. 29 Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Candrechtes - bezw. des &. 15 des hannoverschen Boltsschulgesetes vom 26.

Mai 1845 — die Eigenschaft als schulsteuerpflichtige Hausväter des

Drtes begründe.

Dagegen vermag ich Ihre Behauptung, daß die Werftschreiber und Werft = Büreauassistenten servisberechtigte Militärbeamte seien, als in den bestehenden Gesegen begründet nicht anzuerkennen. Die Militärbeamtenqualität der Werst=Büreauassistenten bei den Wersten, welche vor dem 1. April 1880 in diese Stellen eingetreten sind, sowie der Werst=Büreauassistenten, welche vom 1. April 1880 ab in Stellen von Werstschreibern eingetreten sind, bezw. noch eintreten sollten, unterliegt zwar nach der unterm 29. Juni 1880 Allerhöchst genehmigten Klassenitheilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine (Reichsges. Bl. 1880 S. 169) keinem Zweisel, ebensowenig, wie es zweiselhaft ist, daß den nicht zu den vorgedachten Kategorien gehörenden Verwaltungsbeamten bei den Kaiserlichen Wersten im Frieden überhaupt nicht die Eigenschaft von Militärbeamten, sondern die als Civilbeamte der Marine-Verwaltung beiwohnt.

Richt aber kann anerkannt werben, daß die nach Borstehendem zu ben Militärbeamten gehörenden Werftschreiber und Werft = Bureausassischen auch servisberechtigt seien. In dieser hinsicht ist von Ausschlag gebendem Gewichte, daß als servisberechtigt nur diesenigen Militärbeamten angesehen werden können, welche in dem auf Grund bes Gesets vom 25. Juni 1868 (BundessGes. Bl. S. 523) und bezw. des Gesets vom 3. August 1878 (Reichsges. Bl. S. 243) gesetzlich sestgestellten Servistarise genannt sind, bei den in diesem Servistarise unter den sub B verzeichneten Militärbeamten der Marine aber weder die Werfschreiber noch die Werft sureansassischen Stelle gefunden haben.

affistenten eine Stelle gefunden haben.
Ich bin hiernach nicht in der Lage, Ihrer Beschwerde vom 26. Juli v. J. und dem darin gestellten Antrage entsprechend zu verfügen, daß Ihnen die bereits gezahlten Schulumlagen zurud: erstattet und Sie fortan von der Zahlung dieser Abgaben entbunden

werden, meinerfeits eine weitere Folge ju geben.

An die Berftschreiber und Berft.Bureau-Affiftenten ber Raiserl. Berft, herrn B. und Genoffen zu B.

Abschrift bes vorstehenden Bescheides erhält das Königl. Konsiftorium zur Kenntnisnahme mit Bezug auf den Bericht vom

5. September v. 3. bei Rudgabe ber Unlagen.

Ich empfehle dem Königl. Konfistorium, zugleich unter hinweisung auf den Cirkular-Erlaß vom 6. Oktober v. J. (Centr. Bl. f. d. Unterr. Berw. 1881 S. 637), in geeigneter Beise, im Einvernehmen mit der Königl. Landdrostei daselbst bei dem Schulvorstande zu B. und bei den städtischen Gemeindebehörden daselbst darauf hinzuwirken, daß unter Genehmigung der Kommunal- und bezw. der Schulauf-

fictsbeborde mittels Gemeindebeschluffes die Boltsschulen in 28. seitens der Stadtgemeinde als Gemeindeanstalten und die Unter-

haltung derselben als Gemeindelast übernommen werden.

Es murde auf diese Beise den Beschwerdeführern zwar nicht Die nur den fervisberechtigten aftiven Militarpersonen des aktiven Dienststandes (servisberechtigten aktiven Militars und Militarbeamten) im §. 1 Rr. 1 der Berordnung vom 23. September 1867 eingeraumte völlige Befreiung von allen direften Rommunalfteuern mit Ginichluß bes zur Bolfsichulunterhaltung erforderlichen Betrages des letteren, wohl aber die den Beamten im Allgemeinen nach den §S. 2 ff. a. a. D. zustehende beschränkte Immunitat auch in Bezug auf den zur Unterhaltung der Bollsichulen erforderlichen Betrag der biretten Gemeindesteuern zu Theil werden tonnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

bes Ronigl. Ronfiftorium ju A.

U. III. a. 13793.

138) Die Aufbringung von Abgaben und Leiftungen gum Unterhalte ber Lehrer an folden fatholifden Glementar= fonten, welche lediglich fur einen Gutebegirt oder fur Theile desfelben bestimmt find - an Gutsichulen liegt im Geltungsbereiche des General-ganbiculreglemente vom 3. November 1765 und bes Schulreglements für die niederen fatholischen Schulen vom 18. Mai 1801 allein den Gutsherricaften ob.

(Centrbl. pro 1882 Seite 442 Rr. 62.)

General-Lanbichulreglement vom 3. Rovember 1765 §g. 13, 14 ff. (Rorniche Ebilten Sammlung Bb. VIII. & 780.)

Soulreglement für bie niederen tatholischen Soulen in ben Stäbten und auf dem platten Lande von Schlessen und der Grafschaft Glatz vom 18. Mai 1801 § §. 19 b, 22, 23, 24 (Rene Kornsche Edikten-Samm-lung Bb. VII. S. 266. 38. Publikationspatent vom 5. Februar 1794 §. III. Th. II Tit. 12

**A. 2.-32. Bubl** §§. 29 ff.

Enburtheil bes I. Senates ,bes Abnigl. Oberverwaltungsgerichtes vom 7. Dezember 1881.

I. Rreisausichuß bes Rreifes Beuthen. II. Bezirteverwaltungegericht ju Oppeln.

Der huttenmeifter &. ju C., welcher zur Bestreitung der Roften fur ben Unterhalt bes Lehrers an der tatholifchen Gutefdule ju G. mit einem Beitrage von 26,70 Mart herangezogen war, machte in der gegen die Schule angebrachten Rlage geltend, daß ihm eine Berpflichtung, jene Abgabe zu leiften, nicht obliege, der Unterhalt

des Lehrers vielmehr allein von der Gutsherrschaft zu beschaffen sei. In eben diesem Sinne wurde denn auch, nachdem die Guteberr: schaft zu dem Streitverfahren zugezogen, in den beiden Borinftanzen entichieden. Der Berufungerichter führte aus, daß in Schlefien bezüglich der Unterhaltung der Lebrer an fatholischen Schulen ober an Schulen in Dörfern gemischter Religion die maggebenden Normen lediglich aus den Schulreglements von 1765 und 1801 und nicht aus dem Allgemeinen gandrechte zu entnehmen feien. Die bezügliche Materie habe auch in jenen Reglements eine dergeftalt felbstandige und allgemeine Regelung erfahren, daß auf das Allgemeine Landrecht weder jur Deflarirung noch zur Erganjung berfelben gurud: zugeben fei. Mit Unrecht werde von der Beflagten behauptet, daß jene für Schlesien und die Grafschaft Glas geltenden Gesetze keine Grundlage zur Enticheidung der Frage boten, wer den Unterhalt des Lehrers dann zu bestreiten habe, wenn ein Dominium allein für die Bedürfnisse seiner Bewohner eine Schule besige. Den beiden Schulreglements fei eine Personen-, eine hausvätersozietät im land-Als Berpflichtete werde vielmehr neben rechtlichen Sinne unbefannt. ber Guteberrichaft die politifche Gemeinde bingeftellt. Bei bem Behlen eines biefer beiben Fattoren habe ber andere die gange Laft zu tragen, wie das in einer speziellen Richtung in §. 19b des Reglements vom 18. Mai 1801 noch besonders zum Ausdrucke gestommen sei. So wenig es bedenklich erscheinen wurde, gegebenen. falls der politischen Gemeinde allein jene Last aufzulegen, so wenig könne sich hier die Gutsherrschaft der streitigen Verpflichtung entziehen.

In der feitens der Beklagten und der Beigeladenen nunmehr noch betretenen Revisionsinstanz murde zwar wiederholt geltend gemacht, daß die mehrermabnten Schlefischen Schulreglements in Betreff der Guteschulen feine hier anwendbare Beftimmung enthielten, und daß beshalb nach ben Grundfagen bes Allgemeinen ganbrechtes zu verfahren fei. Das Oberverwaltungsgericht erkannte indes auf Beftatigung bes angegriffenen Urtheiles.

## Grünbe.

Der erfte fowie ber zweite Richter fprechen bie Freilaffung bes Rlagers von Beitragen jum Unterhalte der Lehrer aus, weil fie die Soule gu G. fur eine tatholifche Gutofdule und gur Unterhaltung der Lehrer an derfelben die Gutsherrichaft fur verpflichtet erachten. Dieser Grundsab befindet sich in Uebereinstimmung mit dem be-ftebenden Rechte. Buvorderst ift dem Berufungerichter darin bei-Butreten, daß unter "Gemeine" im Sinne der Schlefischen Schulzreglements von 1765 und 1801 die politische Gemeinde, nicht aber die Gefammtheit der jur Ortsichule gewiesenen Ginwohner des Gemeindebegirtes zu verfteben fei. Wenn die §§. 22, 23, 24 des

Reglements vom 18. Mai 1801 dahin auszulegen find, daß für den Fall des Borhandenseins zweier Schullehrer in einem Dorfe der Gemeindeantheil für den evangelischen Schullehrer von den evangelifchen Ginfaffen, fur den tatholifchen Schullehrer von den tatholifden Ginfaffen aufgebracht werden muß, fo ift zuzugeben, daß in biefer Beftimmung eine Abweichung von dem Grundfage, daß der bauerlichen Gemeinde die Unterhaltung der Lehrer obliegt, gefunden werden tann. Allein Abweichungen von bem Grundfage, daß Gemeindelaften von der gefammten Gemeinde zu tragen find, statuirt selbst das Allgemeine Candrecht in einem dem vorliegenden abnlichen Falle, nämlich in dem des Worhandenseins mehrerer Gerichtsbarkeiten in ein und demfelben Dorfe (§. 45 Tit. 7 Th. II. A. E. R.). Gine abnliche Ausnahmestimmung findet sich auch im §. 49 der Preubischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (G. G. 1846 G. 1), obgleich leptere unzweideutig die Schullaft als eine gaft der politischen Gemeinde hinftellt. Der leitende Grundsap eines Gesepes lagt fich Gemeinde hinftellt. Der leitende Grundsat eines Gesetes latt fich aber niemals aus Bestimmungen, welche für besondere galle gegeben find, entnehmen, sondern nur aus dem, was das Gefet als die Regel hinstellt und annimmt. Wenn der Gesetzgeber im Reglement von 1765 von "Dominis und Gemeinen" spricht, so zeigt schon biese Busammenstellung, daß er unter "Gemeine" die damalige bauerliche Gemeinde verftanden hat, und daß er diese Auffassung auch in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nicht verlaffen hat, ift von dem unterzeichneten Gerichtshofe wiederholt dargethan worden (Endurtheil vom 21. Februar 1880, Entscheidungen Bd. VI. G. 174 ff.).

Das General - Lanbschulreglement für Schlesien vom 3. November 1765 ist für alle niederen katholischen Schulen erlassen. Bei der Anwendung desselben zeigte es sich, daß die darin enthaltenen Bestimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem aussömmlichen Unterhalte zu versehen, sie gegen "unbillige Berweigerungen ihres Unterhaltes von Seiten der hierzu Berpsichteten" zu schiese. Diese Misstande zu beseitigen, die Unterhaltungspsicht des Lehrers erschöpfend zu regeln, stellte sich das Reglement vom 18. Mai 1801, wie dessen Eingang erweist, zur Aufgabe. Fragt es sich nun, ob und event. wie diese Reglements auf den vorliegenden Fall anzuwenden sind, so kommt hierfür die Bestimmung des Publistationspatentes zum Allgemeinen Landrechte unter Nr. III. in Bes

tracht, welche lautet:

Die in den verschiedenen Provinzen bisher bestandenen besonderen Provinzialgesete und Statuten behalten vor der hand noch ihre gesehliche Kraft und Gultigkeit dergestalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptsächlich nach diesen und erst in deren Ermangelung nach den Borsschriften des Allgemeinen Candrechtes beurtheilt und entschieden werden sollen.

Hierin ift geradezu die Berpflichtung des Richters ausgesprochen, Provinzialgesete, welche, wie die Reglements von 1765 und 1801, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln beabsichtigen, aus sich selbst zu deuten. Ift das Provinzialgeset dunkel oder zweiselhaft, so hat er dasselbe unter Zuhülsenahme der darin aufgestellten Grundsäse auszulegen; Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in einem Provinzial-Landesgesetze berechtigen den Richter nicht, dasselbe unbeachtet zu lassen und den Fall nach den Vorschriften des Allgemeinen Landzrechtes zu entschen (Erkenntnis des vormaligen Preußischen Oberstribunales vom 3. Juni 1848, Entscheidungen Bd. XVI. S. 311). Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Norm für die Entsicheidung der vorliegenden Streitfrage in den Reglements von 1765 und 1801 gesucht.\*)

Indem das Reglement von 1765 die Unterhaltung des Lebrers

den Dominiis und den Gemeinden auferlegte, ließ es unentschieden, was als konvenabler Unterhalt anzusehen, wie dieser auf die Gemeinde einerseits und auf das Dominium andererseits zu vertheilen, wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, wie, salls mehrere Gemeinden oder Dominien zur Schule gehörten, der Antheil jeder Gemeinde und jedes Dominiums zu bestimmen sei. Alle diese Punkte bedurften der Regelung und sind in dem Reglement vom 18. Mai 1801 geregelt. Dagegen konnte bereits nach dem Reglement von 1765 nicht wohl zweiselhaft sein, daß Lasten, welche es dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei dem Wegsalle des einen Konkurrenten von dem anderen allein zu tragen waren, d. h. daß die Gemeinde das Ganze zu tragen hatte, wenn keine Herrschaft vorhanden war, und daß die Herrschaft das Ganze zu leisten hatte, wenn eine Gemeinde nicht bestand. So ist es zu erstlären, wenn das Reglement von 1801 weder des Falles, daß nur eine Gemeinde, noch des Falles, daß nur ein Gut zur Schule gehört, erwähnt. Bon dem Grundsaße, daß nur ein Gut zur Schule gehört, erwähnt. Bon dem Grundsaße, daß bei dem Aussalle des einen Kontriduenten der andere das Ganze zu leisten hat, macht übrigens das Reglement hinsichtlich des Getreidedeputates im §. 19 b ausbrücklich Anwendung. Hiernach kann dem Vorderrichter nur darin beigetreten werden, daß nach Inhalt der Reglements von 1765

und 1801 diejenigen Abgaben und Leiftungen, welche zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglements der Herrschaft und der Gemeinde obliegen, von der Herrschaft allein zu übernehmen find, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gehört.

Die Vorentscheidung war daher zu bestätigen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. IV. S. 190, 208 (Rr. 31, 34) biefer Sammlung (Erlenntniffe vom 18. September 1878, Centrbl. pro 1878 Seite 632 Rr. 211, und vom 4. Dezember 1878, Centrbl. pro 1881 Seite 250 Rr. 52.

139) Die Schulunterhaltung slaft ber Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntniffes an Ginem Orte, wenn fich daselbst nur die Schule für die eine Religionsgesellschaft befindet, während die Mitglieder der anderen

einer auswärtigen Konfessionsschule zugewiesen sind. Grenzen bes Rechtsstreites ber Mitglieder einer Schulgemeinde unter einander über bie Berpflichtung

gur Leiftung von Schulbeitragen.

A. L. R. Th. II Tit. 12 §§. 29, 30. Zuftändigkeitsgefet vom 26. Juli 1876 §. 77.

Endurtheil bes I. Senates bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 15. April 1882.

I. Rreisansichuß bes Rreifes Freistabt.

II. Bezirtsverwaltungsgericht ju Liegnit.

Drei Mitglieder der evangelischen Schulgemeinde R. klagten gegen den tatholischen Grundbefiger 2B. baselbft dabin, daß berfelbe verurtheilt werde, für das Steuerjahr 1880 eine nach Berhaltnis der Beitragspflicht aller Hausväter des Ortes bemeffene bestimmte Summe zum Unterhalte des evangelischen Lehrers an die Gemeinde-

taffe zu zahlen. Dementsprechend verurtheilte ber Kreisausschuß den Beklagten, indem der Ginmand des Letteren, daß er zur tatholischen Schule zu R. eingeschult sei, um deswillen verworfen wurde, weil der Beflagte teine Beitrage jum Unterhalte des tatholischen Lehrers in M. leiste, also eine Doppelbesteuerung nicht stattfinde. In zweiter Instanz wurde außer Zweifel gestellt, daß die Katholiken zu R. zwar zum Unterhalte des katholischen Lehrers in M. nichts beitrügen, weil dessen Stelle anderweit genügend dotirt ist, daß dieselben aber nach DR. eingeschult feien, und murbe unter Berudfichtigung des letteren Umftandes auf Grund bes S. 30 Th. II. Tit. 12 A. E. R. auf Abweisung der Rlager ertannt.

#### Gründe.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision behaupteten Kläger unrichtige Anwendung der §§. 29 und 30 a. a. D., da die in dem letteren Paragraphen enthaltene Borfdrift nur fur den Fall gegeben fei, wenn beibe Schulen an Ginem Orte innerhalb besfelben Gemeindebezirkes liegen.

Das Dberverwaltungsgericht bestätigte die angefochtene Ent-

fceidung.

Die SS. 29, 30 Tit. 12 Th. II. b. A. E. R. fprechen gar nicht von dem Orte, wo die Schule fich befindet, sondern von den Bausvatern jeden Ortes. Sie bestimmen, daß, wenn die hausvater eines Ortes sammtlich zu Giner Schule gewiesen find, fie fammtlich die Schullast zu tragen haben, daß aber in dem galle, wenn die hausväter des Ortes je nach ihrem Glaubensbekenntnisse verschiebenen Schulen zugewiesen sind, jeder nur zur Unterhaltung der Schule seiner Religionspartei beizutragen hat. Die Borte "an Einem Orte" im S. 30 a. a. D. beziehen sich auf die Borte "für die Einwohner", nicht auf die Borte "mehrere gemeine Schulen", wie dies die Stellung der Borte im Sape und der Zusammenhans mit dem vorhergehenden S. 29 a. a. D. deutlich ergeben (verzlauch die Begründung der Plenarentscheidung des früheren Prenk. Obertribunales vom 20. Juni 1853, Striethorst Archiv Bd. 9 S. 293 ff.). Mit Recht hat daher der Borderrichter den zur katholischen Schule in M. gewiesenen Beklagten für die evangelische Schule in R. als nicht beitragspflichtig erachtet.

Bemerkt mag schließlich werben, daß Kläger in jedem Falle nur berechtigt gewesen sein wurden, von dem Beklagten Erstattung, bezw. Uebernahme desjenigen Betrages zu verlangen, um welchen sie durch Freilassung des Beklagten überburdet worden, welchen sie persönlich in Folge dessen mehr zu leisten hatten. Bu einem Antrage, den Beklagten zur Zahlung seines Beitrages an die Ortsoder Schulkasse, berrechtigung.\*)

# Berleihung von Orden und Chrenzeichen ac.

Aus Anlaß der Theilnahme Gr. Majestät des Kaisers und Königs an den großen herbstübungen des V. und VI. Armeetorps und des Allerhöchsten Aufenthaltes in der Provinz Schlesien haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts-Berwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) ben Rothen Abler. Orden britter Rlaffe mit der Schleife:
- Dr. Biermer, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau, zur Zeit Rektor der Universität, Dr. Röpell, ordentlicher Professor an derselben Universität, Dr. Weinhold, ordentlicher Professor daselbst.
- 2) den Rothen Abler-Orden vierter Rlasse: Binkowski, Kreis-Schulinspektor zu Inowrazlaw, Dr. Deiters, Gymnafial-Direktor zu Posen, Dorn, Kreis-Schulinspektor zu Neurode, Kreis Neurode,

<sup>\*)</sup> hierburch werben bie Aussilhrungen Banb VII. S. 222 ber Enticheibungen (Erfenntnis vom 16. Februar 1881, Centrbl. pro 1881 Seite 570 Rr. 161) ergangt.

Fichtner, Superintendent, Rreis-Schulinspektor und pastor prim. zu Neusalz a./D., Kreis Freiftadt,

Giebe, Regierunge= und Schulrath zu Liegnis,

Dr. Bahn, ordentlicher Professor an der Universität zu Bredlau,

Dr. hasper, Gymnafial-Direttor zu Glogau,

Rlepper, Quaftor der Universität und Rendant der Universitäts= taffe zu Breslau.

Kößler, Oberlehrer am Matthias-Gymnafium zu Breslau,

Kokott, Direktor des Schullehrerseminars zu Peiskretscham, Kreis Gleiwig,

Dr. gammer, ordentlicher Professor an der Univerfität zu Breslau, Lute, Regierunge- und Schulrath zu Dosen, Mengel, Gymnafial-Direttor zu Inowrazlam,

Palm, Prorettor und Profeffor am Magbalenen - Gymnafium gu

Breslau, Patrunty, Superintendent und Rreis - Schulinspettor zu Luben, Rreis Luben,

Pepold, pastor prim., Superintendentur Bermefer und stellvertr. Kreis-Schulinspettor zu Lissa, Kreis Frauftadt, Porste, Kreis-Schulinspettor zu Ratibor,

Dr. Reimann, Direttor des ftabtifchen Realgymnafiums zum beiligen Geift zu Breslau,

Dr. Som an ert, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau,

Stlarzyt, Kreis-Schulinspektor zu Samter, Strodzti, Direktor des Schullehrerseminars zu Kreuzburg,

Dr. Starte, Professor, Oberlehrer am Friedrich=Bilhelm8-Gym= nafium zu Dofen,

leberichary Superintendent und Rreis = Schulinfpettor, pastor prim. zu Dele,

Bater, Direktor des Lehrerseminars zu Bromberg,

Dr. Boltmann, Direttor bes ftabtifchen Gymnafiums ju Janer, Dr. Bengel, Direktor des Gymnafiums zu Oppeln.

3) den Ronigl. Rronen=Orden vierter Rlaffe:

Besta, erster Lehrer am Schullehrerseminar zu Dber-Glogau, Dobers, Rettor an der evangelischen Elementarschule Rr. 3 zu Breslau,

Doffmann, Rettor einer fecheflaffigen tatholifden Glementaricule daselbst,

Rutts, Rettor a. D. zu Brieg.

4) den Adler der Ritter des Königl. haus-Ordens von Sobenzollern:

Sommerbrodt, Geheimer Regierungs- und Provinzial=Schulrath zu Breslau.

5) den Abler der Inhaber besfelben Ordens:

Auft, tatholischer Lehrer zu Beredorf, Kreis Jauer, Gorzel, besgleichen zu Sandowig, Kreis Groß=Strehlig, Janien, erfter Lehrer an ber tatholifchen Schule zu Boffota, Rreib Rofenberg,

Rukulka, Hauptlehrer an der katholischen Schule zu Grabow, Kreis Shildberg,

Langner, Reftor zu Candeshut, Marr, evangelischer Lehrer zu Domaslawip, Kreis Polnisch-Bartenberg,

Magner, Hauptlehrer an der evangelischen Schule zu Königshutte, Kreis Beuthen,

Sommer, evangelifder Lehrer und Rantor zu Plefchen, Belg, Hauptlehrer an der evangelischen Schule zu Dittersbach, Rreis Baldenburg.

6) das Allgemeine Chrenzeichen:

Rempf, Shuldiener beim Friedrich-Bilhelms Gymnafium gu Pofen, Ryas, Aufwärter bei bem phyfiologischen Institute ber Universität gu Breslau.

Perniod, Aufwärter bei der Univerfitate-Sternwarte daselbft.

Außerdem ist der ordentliche Professor Dr. Beidenhain in ber medizinifden Safultat ber Univerfitat zu Breslau gum Gebeimen Medizinalrath ernannt worden.

# Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### Beborben und Beamte.

Dem Geheimen Ober = Regierungs = und vortragenden Rath in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, General-Diretter ber Museen Dr. Schone ift der Königl. Kronen Drden zweiter Rlaffe und dem Geheimen Regierungs = und vortragenden Rat Dr. Jordan in demfelben Minifterium ber Ronigl. Rronen-Orden dritter Rlaffe verlieben, es find der Ober-Ronfiftorial=Rath Binter bei dem Evangelischen Ober-Rirchenrath zum Geheimen Ober=Regierungs- und vortragenden Rath, ber Regierungs- und Medizinalrath bei dem Polizei-Prafidium zu Berlin, Geheime Medizinal=Rath Dr. Strzeczta zum vortragenden Rath, und der ordentl. Profess. ber Rechte an der Universit. zu Strafburg i./E. Dr. Althoff jum Gebeimen Regierungs- und vortragenden Rath in demielben Ministerium ernannt,

der Direktor des Matthias-Gymnafiums zu Breslau, Dr. Reisa der ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulskollegium zu Breslau überwiesen,

der frubere Rreis-Schulinspektor Dr. Pollok zum Regierungsund Schulrath ernannt und der Regierung zu Dangig überwiesen,

bem Superintendenten und Rreis-Schulinspektor Muller zu Bahn im Rreise Greifenhagen der Rothe Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen, und

dem Superintendenten, Dberpfarrer und Rreis = Schulinspektor Senste zu Schivelbein der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden.

B. Universitäten, Technische Hochschulen, Akademien 2c.

Dem Prosektor in dem anatomischen Institute und Privatdozenten in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Königsberg, Dr. med. et phil. P. Albrecht ist das Prädikat "Prosessor" beisgelegt, — der außerordentl. Prosessor und der Privatdoz. Dr. Dehio an der Universit. zu Holle ist zum ordentl. Prosessor, und der Privatdoz. Dr. Dehio an der Universit. zu München zum außerordentl. Prosessor in der prisakhera ernannt. in der philosoph. Fatult. der Univerfit. Bu Ronigeberg ernannt, dem Geheimen Dber-Medizinal-Rath, ordentl. Profess. in der medizinisch. Fatult. der Universit. und Direttor des flinischen Universitate-Institutes fur Chirurgie, Generalargt erfter Rlaffe Dr. von Langenbed zu Berlin ift der Charatter als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Praditat "Ercelleng" verliehen, dem ordentl. Profess. in berselben gatult. Diefer Univerfit, und Direttor der Klinik für Chirurgie in der Charité, Geheimen Medizinal= Rath Dr. Bardeleben der Charafter als Geheimer Dber-Medizinal-Rath verliehen, der ordentl. Profess. an der Univerfit. ju Burzburg Dr. von Bergmann jum ordentl. Profess. in der medizinisch. Fatult. der Universit. ju Berlin und jum Direttor des zu dieser gehörigen klinischen Inftitutes für Chirurgie mit dem Charafter als Geheimer Mebizinal=Rath, und zugleich zum Mitgliede der wiffenschaftlichen Deputation für das Mebizinalwesen ernannt, — dem ordentl. Honorar-Profess. Dr. Lazarus in der philosoph. Fatult. der Universit. zu Berlin ift der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen, zum außerordentl. Profess. in derselben Fatult. Dieser Universit. der außerordentl. Profess. Dr. Netto von der Universit. zu Stragburg i. G. ernannt, — der John E. Bashford zu Dresten zum Lettor der englischen Sprache an der Universit. zu Berlin ernannt, an der Universit. zu Greifswald ift der außerordentl. Profess.

an der Universit. zu Greifswald ist der außerordentl. Profess. Dr. P. Bogt zum ordentl. Profess, in der medizinisch. Fakult.

ernannt,

der Privatdozent Dr. Bischer an der Universit. zu Munchen zum 1882.

außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univerfit. zu Breslau ernannt,

la D

Stan

á la

i.

atrii

To a

7 %

Sing!

alid

. g (F)

711

Taid

)r. !

л.

Л.

lit.

1

. 331

16

: 1

: 3

...

12

· Ti

. .

.

1

:::

-

3 1

4

::1

der ordentl. Profess. Dr. Brunnenmeist er an der Universit. zu Bürich zum ordentl. Profess. in den juristisch. Fakult., und der außerordentl. Profess. Dr. Wanger in an der Universit. zu Berlin zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu hat lie ernannt,

der Privatdozent Dr. Lenel an der Universit. zu Leipzig zum ordentl. Prosess. in der juristisch. Fakult., und der außerordentl. Prosess. Dr. Buding zu Kiel zum ordentl. Prosess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Kiel ernannt,

der Privatdozent Dr. Stammler an der Universit. zu Leipzig zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Marburg ernannt,

an der Universit. zu Bonn der außerodentl. Profess. Dr. Kaulen zum ordentl. Profess. in der katholische theologischen Fakult. ernannt,

an dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg der außerordentl. Profess. Lic. theol. et Dr. phil. Marquardt zum ordentl. Profess. in der theologisch. Fakultät, und der Gymnafial Derslehrer Dr. Killing zu Briton zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt worden.

Der Regierungs-Baumeister Profess. Dietrich ift zum etatsmäßigen Profess. an der technischen hochschule zu Berlin,

der Profess. Dr. Michaelis jum etatsmäßigen Lehrer und Professor für organische Chemie, und der Gomnafial-Oberlehrer Dr. Stahl jum etatsmäßigen Lehrer und Professor für höhere Mathematik an der technischen hochschule ju Aachen ernannt worden.

Der Profess. Josef Joach im ift zum Dirigenten ber Aufführungen ber atademischen hochschule fur Musit zu Berlin, unter Beilegung bes Charafters als "Rapellmeister ber Königlichen Alabemie ber Künfte" ernannt,

an derfelben akademischen Sochichule für Mufit sind der Profess. Riel zum ordentl. Lehrer und zugleich zum Borsteher der Abtheilung für Romposition, der Profess. Soachim zum Borsteher der Abtheilung für Orchester-Instrumente, der Profess. Soulze zum Borsteher der Abtheilung für Gefang, und der Profess. Rudorff zum Borsteher der Abtheilung für Klavier und Orgelernannt,

zu Borstehern der akademischen Meisterschulen für musikalische Romposition zu Berlin sind der Oberhofkapellmeister Caubert sowie die Professoren Grell, Kiel und Bargiel ernannt worden.

Dem Direktor des akademischen Institutes für Rirchenmusik und Drganisten an der Parochialkirche, Profess. haupt zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verlieben worden.

Der Profess. Jacoby an der Kunstakademie zu Bien ist zum technischen Beirathe für die artistischen Publikationen bei den Museen zu Berlin ernannt worden.

C. Gymnafial= und Real= lebranftalten.

Dem Borsigenden des Cymnasial=Kuratoriums zu Essen, Ober= Bürgermeister hache ist der Rothe Adler Drden vierter Rlasse verliehen worden.

Dem Gymnafial-Direktor Dr. Legerlop zu Salzwedel ift ber Rothe Abler-Drben vierter Rlaffe verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft find versest worden die Gymnasial-Direktoren Dr. Kunze zu Rogasen an das Gymnasium zu Schneidemühl, Dr. Oberdick zu Münster an das Matthias-Gymnas. zu Breslau, Dr. Schröter zu Groß-Strehlit an das kathol. Gymnas. zu Glogau, und

Urban bei bem Wilhelms Gymnas. zu Königsberg i. Oftprß. als Propst und Direktor an bas Padagog. des Rlofters

U. E. Fr. ju Magdeburg.

Bu Königlichen Gymnasial-Direktoren find die Direktoren der städtiihen Gymnasien

zu Prenzlau Georg Rern und zu Strehlen Dr. Otto Korn

ernannt und ist denselben übertragen worden das Direktorat dem Kern am Friedrichs-Gymnas. zu Frankfurt a./D. und dem Dr. Korn am Gymnas. zu Ratibor.

Bu Gymnafial=Direttoren find

der Oberlehrer Dr. Dolega am Gymnas. zu Wongrowis und der Oberlehrer Dr. Robert Nieberding am kathol. Gymnas. zu Gr. Glogau

ernannt und ist denselben übertragen worden das Direktorat dem Dr. Dolega am Gymnas. zu Rogasen und dem Dr. Nieberding = zu Groß=Strehlitz.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Oberlehrers Guhrauer am Gymnaf. zu Waldenburg i. Schles. zum Direttor des Gymnaf. zu Lauban, und

des Oberlehrers Dr. Friedel an der lateinischen hauptschule der France'schen Stiftungen zu halle a. d. S. zum Direktor des Gymnas. zu Stendal. Der Pfarrer Räwerau zu Klemzig ift als geiftlicher Inspettor und Borsteher des Kandidaten-Konvittes bei dem Padagog, des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg angestellt und demselben das Pradikat "Professor" beigelegt,

das Praditat "Professor" ist ferner beigelegt worden den Oberlehrern Bothte am Gymnas. zu Thorn,

Prorettor Schwarze und Dr. du Mesnil am Gymnas. zu Frankfurt a./D.,

Dr. Brandt am Gymnas. zu Salzwedel, Dr. Otto = zu Paderborn, Dr. Hense = zu Warburg, und Averdunt = zu Duisburg.

Bu etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen

Lehrer, Titular-Oberlehrer
Dr. Wachenfeld am Gymnas. zu Herefeld,
Dr. Kohl - zu Kreuznach und

Dr. Krap = zu Neuwied. Als Oberlehrer find berufen, bezw. versest worden an das Gymnasium zu Barten fte in der Oberlehrer Medbach vom Gymnas. zu Tissit,

zu Tilsit . . Dr. Thimm . . zu Bartenstein, zu Posen, Friedrich = Wilhelms . Gymnas., der ordentl. Lehrer von Schäwen vom Gymnas. zu Saarbrücken,

zu Breslau, zu Breslau, Städtisch. Cymnas., der Oberlehrer Seiffert vom

zu Liegniß, Städtisch. Gymnas., der Oberlehrer Seiffert vom Gymnas. zu Friedeberg N./M., zu Neiße der Oberlehrer Nawrath vom Gymnas. zu Neustadt

zu Brison der ordentl. Lehrer Starmans vom Gymnas. zu

Paderborn, zu Duffelborf ber ordentl. Lehrer Dr. Bone vom Gymnas. an der Apostelfirche zu Koln, und

an der Apostelkirche zu Köln, und zu Köln, Gymnas. an der Apostelkirche, der ordentl. Lehrer Dr. Wrede vom Kaiser Wilhelm Gymnas. daselbst.

Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Raufch am Gymnas. zu Glbing,

Dr. Horowit - ju Thorn, Johannes Muller am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin, Dr. Kewitsch am Gymnas. zu Landsberg a./28.,

Thiede und Dr. Niejahr am Gymnas, zu Greisswald, Dr. Hahr au Greisswald, Dr. Hand.

Dr. Sabn . . zu Stralsund, Dr. Schubert . . zu Eissa,

Dr. Kubidi = du Glat, Austen = gu Reiße,

```
(ferner find zu Oberlehrern befordert worden die ordentl. Lehrer)
  Dr. Monfe am Gymnaf. zu Baldenburg,
  Dr. Ulrich I. an der lateinischen Sauptschule der France'schen
      Stiftungen zu halle a. d. S.,
  Dr. Pannenborg am Gymnas. zu Göttingen,
Dr. Timme = Andreanum zu hildesheim,
  Dr. Düning
                                  ju Munfter,
  Bolte
                                  zu Fulda, und
 Dr. Bolff
                                  zu Hanau.
Das Praditat "Oberlehrer" ist beigelegt worden dem ersten Ad-
juntten Dr. Kettner an der Landesschule zu Pforta,
desgleichen den ordentlichen gehrern
  Breithaupt
                   am Gymnas. zu Salberftadt,
                                gu Dillenburg, und
  Dr. Braun
  Dr. Peter Groß
                                gu Rempen.
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium
  zu Braunsberg ber orbentl. Lehrer Dombrowsti vom Symnaf. zu Roffel und ber Randib. ber Theologie und bes
      Chulamtes Rrieger,
  ju Roffel der ordentl. Lebrer Gehrmann vom Gymnaf. ju
      Braunsberg und der Schula. Randid. Dr. gubr,
  ju Dangig, Konigl. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dompte
      vom ftadtischen Gymnaf. daselbft,
  ju Dangig, Städtisch. Gymnas., der Sulfelehrer Dr. Buede,
  ju Marienwerder die Gulfelehrer Schulpe und Dr. Peterfen,
  ju Reuftadt i. Beftprf. der frubere Bitar Behrendt,
  ju Thorn die Gulfelehrer Bolgram und Bungtat,
  ju Berlin, Gymnas. zum grauen Rlofter, der Schula. Randid.
      Dr. Stiller,
  zu Charlottenburg die Schula. Kandidaten Dr. Schulze=
      Berge und Dr. Dietrich,
                        der Schula. Kandid. Henfling,
Marmodée,
  zu Kottbus
  zu gandsberg a./B.
                                             Malberg,
  zu Sorau
  Boslin der ordentl. Lehrer Dr. Bellmann von der gand-
       wirthschaftsschule zu Eldena und der Hülfslehrer Gragmann,
  zu Reuftettin der Schula. Kandid. Dr. Tümpel,
  ju Stettin, Marienstifte : Gymnaf., der ordentl. Lehrer und
       Inspettor Dr. Ifland vom Bergogl. Anhaltischen Gymnas.
       au Berbft,
  zu Stettin, Stadigymnas., der Schula. Kandid. Dr. Kranse,
  zu Stralsund
                                                  Sander,
  311 Treptow a./R. der Hülfslehrer Dr. Tank vom Stadt-
       gymnaf. ju Stettin,
```

ju Brieg ber Gulfelebrer Ritichte,

(ferner find als ordentliche Lehrer angestellt worden)
zu Kreuzburg der Schula. Kandid. Dr. heine,
zu Leobschüt = - Kurzidim,
zu halle a. d. S., latein. hauptsch. der France'schen Stiftungen,
ber hulfslehrer Dr. Lübbert,
zu Naumburg der ordentl. Lehrer Dr. Ribbach vom Gymnas.
zu Attendorn,

zu Rapeburg ber Schula. Kandib. Dr. Spannth, und zu Schleswig = " Dr. Vogeler.

- An der Ritter : Atademie zu Brandenburg a. d. h. ift der Schula, Kandid. Dr. Grunbaum ale Abjunkt angestellt worden.
- Dem Gesanglehrer am Gymnassum und Kantor Obenwald zu Elbing ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen, am Gymnas. zu Kottbus der Zeichenlehrer Oerkwis von dem Realprogymnas. zu Spremberg als Zeichenlehrer und am Gymnas. zu Schweidnis der Lehrer Kretschmer als technischer Lehrer angestellt worden.
- Der Oberlehrer Dr. Redigan-Quaaß am Andreas-Realgymnas.
  3u Berlin ist an das städtische Progymnas. daselbst verset,
  als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium
  3u Schlawe der Schula. Kandid. Matthias,
  3u Striegau der Hüssehrer Dr. Bernhard, und
  3u St. Wendel der Lehrer Welsmann vom Progymnas. 3u
  Eusticchen.
- Die Wahl des Realschul=Direktors Dr. Bottcher zu Duffeldorf zum Direktor des Realgymnasiums auf der Burg zu Königs. berg i. Ostprß. ist bestätigt worden.
- Dem Oberlehrer Dr. Schulte am Realgymnas. zu Reiße ist das Praditat "Professor" beigelegt worden.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Müllenhoff am Andreas-Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Köhne am Falt-Realgomnaf, zu Berlin, Dr. Engel am Realgomnaf, zu Stralin

Dr. Engel am Realgomnas. zu Stralfund, und Dr. Hove ftadt = zu Munster.

Der ordentl. Lehrer Konrad Müller am Marienstifts-Gymnas, zu Stettin ist als Oberlehrer an das Realgymnas. zu Potsbam berufen worden.

Das Pradifat "Oberlehrer" ift beigelegt worden den ordentlichen Lehrern

Dr. Schneider am Realgymnas. zu Elbing, und Rose - zu Reiße. Am Sophien = Realgymnas. zu Berlin ist ber Schula. Kandib. Krollick als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Es sind an der Ober-Realschule zu Gleiwit der Lehrer Dr. Pietsch daselbst als ordentlicher Lehrer angestellt,

zu Elberfeld die ordentl. Lehrer Gidershoff und Raphengft zu Oberlehrern befördert, dem ordentl. Lehrer Morapty der Titel "Oberlehrer" beigelegt, und der Schula. Randid. Langen berg als ordentl. Lehrer angestellt,

au Koln die ordentil. Lehrer Beiland, Mert, Dr. Schnutgen, Dr. Dahmen und Dr. Kleinen zu Oberlehrern befordert, und der Oberlehrer Dr. Treutler vom Gymnas. zu Belgard in gleicher Eigenschaft angestellt worden.

An der Realschule zu Reumunster find die Schula. Kandidaten und hulfslehrer Bienand und Dr. Schnoor als ordentliche Lehrer angestellt worden.

An dem Real-Progymnafium zu Riefenburg i. Weftprf. ift der Sulfslehrer Diehl als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es find an der höheren Bürgerschule
zu Erfurt der Direktor der höheren Mädchenschule daselbst,
Reubauer, als Rektor, der ordentl. Lehrer Dr. Reinhardt
von der höh. Bürzersch. zu Pillau, der Hülfslehrer Apel
und der Schula. Randid. Hellmann als ordentliche Lehrer
angestellt,

zu Köln dem Rettor Dr. Thomé das Praditat "Professor" beigelegt, die Schula. Kandidaten Dr. Schwarz und Dr. Blind als ordentliche Lehrer angestellt worden.

D. Schullehrer=Seminare, Praparanden=Auftalten. In gleicher Gigenschaft fiud versett worden die Seminar-Direktoren Banse zu Mettmann an das Schull. Semin. zu Prh. Fried=

Banse zu Mettmann an das Schull. Semin. zu Prf. Friedland,

Seeliger zu Prf. Friedland = - = zu Alt = Dobern,

Platen zu Prh. Eylau = = = zu Dramburg, Köch y zu Lüneburg = = = zu Hannover, und

und Bunger zu Franzburg = = = zu Euneburg. Die ersten Seminarlehrer

Rößler zu Alt-Döbern und Liedge zu Wunftorf

find zu Seminar-Direktoren ernannt und ist übertragen worden dem Rößler das Direktorat des Schull.=Seminars zu Bunstorf und

und dem Tiedge das Direktorat des Schull.-Seminars zu Mettmann.

Der orbentl. Seminarlehrer Hoffmann zu Neuwied ist als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Alt=Döbern, und der ordentl. Seminarlehrer Ortlieb zu Osnabrud als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Bunftorf versetzt worden.

In gleicher Eigenschaft find verset worden die ordentlichen Seminarlehrer

Hinge zu Kyrig an das Schull. Seminar zu Drossen, Graßmann zu Drossen = = zu Köpenick,

Steinberg zu Polit = = = zu Dramburg, Wiese zu Wunftorf = = = zu Berben,

Schiement zu Rhendt = = = zu Ottweiler, und Hoffmann zu Ottweiler = = zu Rhendt.

Am Schull. Seminar zn Polip ift der Gulfelehrer Rather zum ordentl. Lehrer befordert worden.

Unter Beforderung zu ordentlichen Lehrern find verfest worden die Seminar-Bulfelehrer

Fiebing zu Kammin an das Schull. Seminar zu Kyritz, und Schlee zu Berden

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schullchrer-Seminar zu Sabelschwerdt der Kaplan Dr. Sohaus aus Reinerz, zu Bunftorf der Lehrer Bagner daselbst,

Barenborf (bis Michaelis 1882 Langenhorft) ber ordentl. Lehrer Bohning vom Seminar zu Buren, ber

Lehrer Daniel aus Dulmen und der

Hulfslehrer Aleffing von dem bisherigen Seminar jum Langenhorft, und zu Neuwied der Predigta. Kandid. Paul Meyer.

An dem landschaftlichen Schullehrer- Seminar zu Rateburg im Rreise Herzogthum Lauenburg ist der Predigta. Randid. Hansen als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Als Hulfslehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Angerburg der Lehrer Jendruschte, zu Kammin der Lehrer und Kantor Beelig aus havelberg, zu Ziegenhals der Lehrer Lange aus Schweidnitz, zu Berden der Lehrer Kleinhanns aus Edendorf, zu Bunstorf der Lehrer Gerling aus Alfeld, und zu Warendorf der Seminar-hulfslehrer hartmann aus Buren.

An der Praparanden=Anftalt zu Schweidnig ift der Seminar.

hulfelehrer Rietsch aus Ziegenhals als zweiter Lehrer angestellt morben.

#### E. Taubstummen = Anftalten.

Es find an der Taubstummen-Anstalt

gu Berlin, stadtisch. Taubstummenschule, der ordentl. Lebrer Arendt von der Taubst. Anft. zu Marienburg in gleicher Gigenschaft,

zu Briegen a./D. der Lehrer Saudering ale Gulfelehrer an=

geftellt,

zu Ratibor die Gulfelehrer hoffmann und Turke zu ordent-

lichen Lehrern befordert,

zu Camberg der Gulfslehrer Bleber von der Taubft. Erzieh. Anft. zu Frantfurt a. M. als ordentl. Lehrer angeftellt, und ju Frantfurt a. DR. der Lehrer Sturg als Gulfelehrer angeftellt worden.

# Deffentliche bobere Maddenschulen.

Dem Direttor der Luifen-Schule ju Berlin, Dr. Magner ift der Hothe Abler-Orden vierter Rlaffe,

dem Direktor der höheren Dladchenschule zu Saarbruden, Brandt, jowie dem Borfteber der hoberen Madchenich. ju Befel, Dr. Sifcher ber Ronigl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

An der Sophien-Schule zu Berlin ist der ordentl. Lehrer Dr. Lange zum Oberlehrer befordert worden.

#### G. Bolfsicullebrer.

Es haben erhalten den Roniglichen Rronen-Orden vierter Rlaffe: Bitiomann, evangel. erfter Lehrer ju Seitendorf, Rre Balbenburg,

Beg, evangel. Lehrer zu Schwanenberg, Rrs Erkelenz, und Proste, fathol. hauptlebrer ju Gleiwit;

den Adler der Inhaber des Rönigl. hausordens von hobenzollern: Abelt, evangel. Lehrer und Rufter zu Görleborf, Rre Ronige. berg N./M.,

Arnold, evangel. erfter Rnabenlehrer, Rantor und Rufter gu Lauchftadt, Rre Merfeburg,

Bode, evangel. Lehrer und Rantor ju Schraplau im Mansfelder Seefreise,

Brude, evangel. Lehrer, Rantor, Rufter und Organist ju Sobendorf, Rrs Ralbe,

Dreber, evangel. Lehrer und Rufter ju Gapzig, Rrs Beft-Sternberg,

Endemann, evangel. Lehrer, Kantor und Kufter zu Zupen, Krb Eudau,

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Ronigl. Saufordens von Sobenzollern:)

Erner, evangel. Lehrer ju Rothenzechau, Rre hirichberg,

Felte, begl. und Kantor zu Tarthun, Kre Banzleben, Frant, kathol. Lehrer und Organist zu Salesche, Kre Groß Strehlig,

Gog, tathol. Lehrer zu Balbalgesheim, Rrs Rreuznach, Golling, evangel. Lehrer und Rufter zu Aurith, Rrs Befte

Sternberg,

Grabe, evangel. Lehrer und Rufter zu Borhollander, Rrs Lande berg a./W.

Gringner, kathol. hauptlehrer zu Potsbam,

Großeurth, evangel. Lehrer, Rantor und Organist zu Allendorf a. d. Werra, Rrs Bigenhausen, Deffe, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Organist ju Konige-

Bufterhausen, Rrs Teltow,

Beuer, evangel. Lehrer und Kantor ju Empelde, Rre Bennigjen, hoffart, evangel. Lehrer zu Thorichthof, Rre Marienburg i. Westprg.,

Soffmann, evangel. Schulrettor zu Jarmen, Ars Demmin, Sofch, judifcher erfter Lehrer und Rantor zu Reiße, Kamieth, evangel. Lehrer und Organist zu Bismart, Ars Stendal, Rionta, tathol. Lehrer und Organist zu Neudorf, Rrs Kreuzburg,

Rlop, evangel. Lehrer und Organist ju Berneredorf, Rre Marienburg i. Beftprg.,

Körner, evangel. hauptlehrer zu Runpendorf, Kre Sprottau, Ruhn, tathol. Schulrektor zu Bischofsburg, Kre Röffel, Maskow, evangel. erster Mädchenlehrer zu Treptow a. Toll.,

Rre Demmin, Mahl, evangel. Lehrer zu Groß-Schönwalde, Krs Greifswald,

Möhle, kathol. Lehrer zu haus Sicherde, Rrs Marienburg, Landdrofteibez. Silbesheim,

Riederstein, evangel. hauptlehrer und Rantor zu heißen, Ris Mulbeim a. d. Rhr.,

Oppler, tathol. hauptlehrer zu Plania, Rrs Ratibor, Pahl, evangel. Lehrer ju Prellwip, Rrs Difch. Krone, Pathe, degl. und Rufter ju Bowifch, Rre Ofterburg, Rachner, kathol. Lehrer und Kantor zu Freiburg, Kre Schweidnis, Reip, evangel. Behrer und Rirchendiener zu Beuern, Rre Mellungen, Romer, evangel. Lehrer und Rufter ju Boltstedt, Mansfelder Seetre,

Runge, evangel. Lehrer zu Bollin, Rre Ufedom-Bollin, Saur, tathol. Lehrer zu Mittelftrimmig, Rre Bell,

Scheffler, evangel. erfter Lehrer, Organist und Rufter zu Bornftabt, Rrs Ofthavelland,

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Ronigl. hausordens von Sobenzollern:)

Sorober, fathol. Lehrer, Organift und Rufter ju Belver, Rrs Soeft.

Senftleben, evangel. Lehrer und Kantor zu Reufalz a./D., Kr8 Freiftadt i. Schles.,

Stein, evangel. Schulrettor a. D. und Rirchner zu Langenfalza,

Bimmert, tathol. Lehrer zu Chrenbreitstein, Ars Roblenz, Bolowsti, tathol. Sauptlehrer zu Bromberg, und von Zeddelmann, evangel. Lehrer zu Rudat, Kre Thorn;

bas Allgemeine Chrenzeichen: Bont oft, evangel. Lehrer ju Groß-Allendorf, Rrs Behlau, Börger, evangel. Hauptlehrer und Rufter zu Flögeln, Kre Lebe, Dittmann, tathol. Lehrer, Organift und Rufter ju Benneredorf, Rrs Dhlau,

Frant, fathol. erfter Lehrer und Organift zu Rosmus, Rrs Ratibor,

Gramer, evangel. Lehrer zu Lehlesten, Rre Ortelsburg, harms, evangel. Behrer, Organift und Rufter zu Upftebt, Rrs Liebenburg,

Beinge, evangel. Lehrer ju Lemmereborf, Rre Prenglau, Jergolla, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Petersmalde, Rrs Ofterode,

Rroder, tathol. Lehrer zu Glawoczewo, Rrs Pleichen,

Barofc, evangel. Behrer und Rufter zu Lauenhagen, Rre Prenglau, Bord, tathol. Lehrer zu Krauchenwies, Dberamtsbezirk Sigmaringen,

Maurer, evangel. Lehrer zu Born, Untertaunusfrs,

Reumann, evangel. Rirchichullehrer und Organist gu Ottenhagen, Landfre Ronigeberg,

Pulvermacher, evangel. Lehrer zu Reu-Rudnig, Rrs Ronigsberg N./M.,

Reichelt, tathol. Lehrer und Rantor zu Militsch,

Scharfe, evangel. Lehrer, Rantor, Organist und Rufter ju Steigerthal, Rrs Bellerfeld,

Schmidt, evangel. hauptlehrer zu Diehlen, Unterlahntre,

Thieme, evangel. Lehrer und Kantor zu Artern, Kre Sanger= bausen, und

Bimmermann, evangel. erfter Lehrer ju Schee, Rre hagen;

die Rettungs=Medaille am Bande:

Rinnemann, evangel. Lehrer und Rufter gu Langenhagen, Rrs Greifenhagen.

## Ansgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

der Gebeime Regierungs - Rath Bormann, Chrenmitglied bes

Provinzial-Schultollegiums zu Berlin, ber Provinzial Schulrath Dr. Reisader bei dem Provinzial-Schulfollegium zu Breslau,

ber Bebeime Regierungerath und Schulrath Bopde bei ber Regierung ju Magdeburg, die ordentlichen Professoren

Bebeimer Juftigrath Dr. Neuner in ber jurift. Satult. der Universit. zu Riel, Geheimer Ober-Medizinalrath Dr. Bobler in der medizin.

Fatult. der Universit. zu Göttingen, und Geheimer Regierungerath Dr. Feldt in der philosoph.

Fatult. des Lyceums ju Braunsberg, der außerordentl. Profess. Dr. Dbernier in der medizin. Fatult.

der Univerfit. ju Bonn, der Univerfitatelaffen-Rendant Schmidt zu Riel,

ber Geschichtsmaler Profess. Enbel und ber Rupferstecher Profess. Manbel, Mitglieder bes Senates ber Atademie ber Kunfte zu Berlin,

die Oberlebrer

Profess. Dr. Sowarz am Gymnas. zu hobenstein, Dr. Jacob am Rönigstädt. Gymnas. zu Berlin, und Meufer am Gymnaf. zu Bochum,

ber ordentl. Lehrer Bilten am Gymnaf. Andreanum zu Sildes. heim,

der Elementarlehrer hilfer am Gymnaf. zu Celle,

der Oberlehrer und Prorektor Soger am Realgymnas. 34 Landesbut,

der ordentl. Lehrer Dr. Grotjan am Realgomnaf. ju Salle a. d. S.

der ordentl. Lehrer Doofe an der Ober-Realich. zu Riel, der ordentl. Lehrer Dr. Knauer am Realprogymnal. 3u Rrossen a. d. D.,

die ordentlichen Geminarlehrer

Ignée zu Angerburg, Hanusa zu Münsterberg und

Knote zu Verben, und der Oberlehrer Bohm an der Sophien = Schule (ftadt. bob. Maddenich.) zu Berlin.

In den Ruhestand getreten:

der Wirkl. Geheime Ober = Medizinalrath und vortragende Rath Dr. Souffelle im Minifterium ber geiftlichen ic. Ungelegenheiten,

(ferner in den Ruheftand getreten:) der Geheime Regierungerath und Schulrath Benrich bei ber Regierung zu Roblen z, und ift bemfelben der Rothe Adler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen worden, ber Lehrer Leuchtweis an der Zeichen-Atademie zu Sanau, ber Direktor des Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin, Dr. Rod, und ift demselben der Rothe Adler-Orden dritter Rlaffe verlieben worden, die nachgenannten Gymnafial Direktoren, welchen der Rothe Abler=Orden vierter Rlasse verliehen worden ist, Dr. Rod zu Frankfurt a. d. D., Hanow zu Schneidemühl, und Dr. Rrahner zu Stendal, der Gymnafial-Direttor Dr. Logynsti zu Rulm, die nachgenannten Symnasial - Öberlehrer, welchen der Rothe Adler-Orden vierter Klasse rerliehen worden ist, Ronrektor Profess. Dr. Freese am Gymnas. zu Stralsund, Martens am Gymnas. zu Lissa, Profess. Dr. Tittler am Gymnas. zu Brieg, E. M. Müller zu Groß-Glogau, Prorektor Profess. Dr. Brir am Stadtifc. Gymnaf. zu Liegnit, Profess. Dr. henrichsen am Gymnas. zu Altona, Profess. Dr. h. D. Müller = zu Götting Profess. Dr. Bieseler = Andreanum zu Göttingen, Andreanum zu Sildesheim, Profess. Dr. Cherz am Gymnas. zu Frankfurt a. Main, Profest. Dr. Gies : Profest. Dr. von Belfen : zu Fulba, 5 dorf und Dr. Bablenberg am Gymnaf. an der Apostellirche ju Roln, die Gymnasial=Dberlehrer Profess. Dr. 28. Hirsch am Gymnas. zu Thorn, zu Meserit, Dr. Schafer Profess. Dr. Wintler zu Leobicut, zu Salberftadt, und Breitbaupt zu Berefeld, Deermann der Gefanglehrer Mufitdirettor Bemmann am Gymnaf. ju Greifsmald, und ift demselben der Ronigl. Kronen-Orden

der Elementarlehrer Lefholz am Gymnas. zu Burgst einfurt, der Lehrer Stippius an der Ober=Realsch. zu Koblenz, der Rektor Dr. hasselbach am Realprogymnas. zu Schmal=

vierter Rlaffe verlieben worden,

falben,

(ferner in ben Rubeftand getreten:)

der Lehrer Dr. Eudorff an der hoheren Bürgerschule zu Roln, und

der Seminarlehrer Graven tamp zu Langenhorft, und ift demfelben der Rönigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Geheime Regierunge. und vortragende Rath Stolzmann im Minifterium der geiftlichen ac. Angelegenheiten,

ber Regierungs- und Schulrath Banjura bei ber Regierung zu Danzig,

ber Universitäts-Architett und Lettor an der Universit. zu Salle, Landbauinspettor von Tiedemann, und ift demselben der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,

ber Dozent Dr. Branco an ber technischen Sochicule zu Nachen, ber Oberlehrer Dr. Pfundtner am Kneiphöfichen Gymnas, ju Konigsberg i. Ofterfu.

Königsberg i. Oftprß., ber ordentl. Lehrer Dr. Jonas am Gymnas. zum grauen Rloster zu Berlin, ber Oberlehrer hecht am Realgymnas. zu Lippftadt,

der Oberlehrer Hecht am Realgymnal, zu Eippstadt, der ordentl. Lehrer Dekinghaus am Realprogymnas, zu Altens, der Seminar-Gülfelehrer, Gagle zu Munktark, und

der Seminar-Gulfelehrer Gaafe zu Wunftorf, und der zweite Lehrer Ragopig an der Praparanden = Anstalt zu Schweidinig.

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preuhischen Monarchie:

der außerordentl. Profess. Dr. A. Schult in der philosoph. Fatult. der Universit. ju Breslau,

der Cehrer an der Kunft-Atademie Profess. Dr. Bormann ju Duffeldorf, und ist demselben der Rothe Adler-Orden nierter Platie perlieben marten

vierter Klaffe verliehen worden, der Direktorial-Affistent Dr. Treu bei den Museen zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen worden,

ber Professor und geistliche Inspettor Gottschid am Padagogium bes Rlosters U. E. Fr. ju Magdeburg,

der Oberlehrer Klaude am Gymnas, zu gandsberg a./B., ber ordentl. Lehrer Dr. Cosad am Gymnas, zu Samm, ber Direktor Dr. Marecal an der Realschule zu Schonebed,

der ordentl. Lehrer Dr. Meyer an der höheren Burgerich. 3u Erfurt, und

der Seminar-Direttor Mahraun zu hannover.

| an -                  |
|-----------------------|
| в o n<br>jфen<br>jфen |
| ınd                   |
| •                     |
|                       |
| iđ,                   |

#### Inhaltsverzeichnis bes Oktober - November - heftes. Geite I. 108) Befet, betreffend bie Berjährungefriften bei öffentlichen Abgaben in ben Brobingen Schleswig Dolftein, Bannover und Deffen-593 Raffan . 109) Borfdriften fiber bie Brufung ber anzuftellenben ganbmeffer . 594 110) Berrechnung ber Bitwen- und Baifengelbbeitrage in Beziehnng 606 607 610 ju rerfeben 113) Anbringung von Doppelfenftern in Bfarr. und Schulhaufern 611 114) Einholung von Gntachten ber auf Grund gefeticher Boridriften bestehenben Sachverftanbigen Bereine 611 115) Ergebnis bes Breisansichreibens für Angabe einer Daffe gur Berftellung ber Abguffe von Annftwerten 612 II. 116) Beftätigung ber Bablen von Rettoren und Detanen an Uni-613 verfitäten . 117) Abanberung ber Bestimmungen für bie Dottorpromotionen bei ber philosophischen Fakultät ber Universität ju Riel 614 615 Bittenberg 119) Beftätigung ber Bablen bes Brafibenten und bes Bertreters besselben bei ber Atabemie ber Runfte ju Berlin 618 120) Ernennung bes Direttors ber afabemifchen Dochschule fur bie bilbenben Runfte ju Berlin 618 121) Statut ber Atabemie ber Rünfte gu Berlin 618 122) Preisertheilungen bei ber Atabemie ber Runfte ju Berlin 650

|      |       |                                                                                                                                                                                                                           | € eta      |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III. | 123)  | Brufungs-Orbnung für Bangewerticulen                                                                                                                                                                                      | 651        |
| IV.  | 124)  | Termin jur Abhaltung bes pabagogifchen Rurfus für evangelifche Theologen am Seminare ju Frangburg                                                                                                                         | 659        |
|      | 125)  | Regelung bes Unterftigungswefens an ben Schuliebrer, und Lebrerinnen. Seminaren mit Internatseinrichtung                                                                                                                  | 660        |
|      | 126)  | Bebeutung und Bwed ber Rettoratsprufung. Ungulaffigfeit eines Dispenfes                                                                                                                                                   | 662        |
|      | 1:27) | Befähigungezeugniffe für Boglinge ber Lehreriunenbilbungs.                                                                                                                                                                | 662        |
|      | 128)  | Anftalten ju Dropfig .<br>Termin für bie Turnlehrerinnen Brufung im Berbfte 1882                                                                                                                                          | 661        |
|      |       | Befähigungszeugniffe ans bem Rurfue jur Ausbildung von Turnlebrerinnen                                                                                                                                                    | 66i        |
|      | 130)  | Befähigungezeugniffe aus ber Briffung für Borfteber von Taub.                                                                                                                                                             | 666        |
|      | 131)  | Grunbfate für Anftellung, Beforberung und Gintommeneber-                                                                                                                                                                  |            |
|      | 132)  | befferung ber Lehrer an mehrffaffigen Schulen                                                                                                                                                                             | 667        |
|      | •     | Beftpreußen                                                                                                                                                                                                               | 669        |
| v.   | 133)  | Anberweite Regelung ber Schulaufficht in ben Stabten ber                                                                                                                                                                  | 671        |
|      | 124   | Broving Beftfalen                                                                                                                                                                                                         | 674        |
|      | 135)  | Gefundheitspflege in ben Bollsichulen                                                                                                                                                                                     | 0/4        |
|      | -00,  | Broving Dannover. Entrichtung bes Schulgelbes und ber fon-                                                                                                                                                                | 673        |
|      | 1261  | fligen Schulbeiträge                                                                                                                                                                                                      | 0/0        |
|      | 130)  | Beitragspflicht ber Elementarlehrer zur Unterhaltung ber Sozie-<br>tateichulen. Ausichluß bes Rechtsweges in Beziehung auf                                                                                                |            |
|      | 1371  | biefe Beitragepflicht                                                                                                                                                                                                     | 676        |
|      | 107)  | Berangiehung ber Staatsbiener ju ben Schulgemeinbebeiträgen.<br>Befreiung von Militär Berfonen und Beamten von Schul-                                                                                                     |            |
|      |       | gemeinbebeitragen. Empfehlung ber Uebernahme ber Soul-                                                                                                                                                                    |            |
|      |       | fogietätslaften als Rommunallaften und ber Schulen als Be-                                                                                                                                                                | 678        |
| •    | 138)  | meinbeanstalten<br>Die Aufbringung von Abgaben und Leiftungen jum Unterhalte<br>ber Lebrer an latholifchen Elementarfoulen — an Gutefoulen                                                                                | O10        |
|      |       | — liegt im Geltungsbereiche bes General-Lanbichulreglements für bie nieberen fatholifden Schulen vom 18. Mai 1801 allein                                                                                                  | 66l        |
|      | 139)  | ben Gutsherricaften ob<br>Die Schulunterhaltungslaft ber Einwohner verschiedenen Glau-<br>benebetenntniffes an Ginem Orte, wenn fich baselbft nur bie<br>Schule für eine Religionsgesellschaft befindet, mabrend bie Mit- | <b>501</b> |
|      |       | glieder ber anderen einer auswärtigen Ronfessions . Soule gu-<br>gewiesen find                                                                                                                                            | 685        |
|      | Berl  | eibung von Orben und Ghrenzeichen                                                                                                                                                                                         | 666        |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal Angelegenheiten.

**M** 12.

Berlin. Dezember.

1882.

# 1. Allgemeine Berhältnisse.

140) Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai 1882, bestreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 493 n. folg.)

a Anwendbarteit bes Gefetes auf die in einem unmittelbaren Staatsamte (an boberen Unterrichtsanftalten 2c.) ftebenben tatholifchen Geiftlichen.

Berlin, den 24. Oktober 1882. Ew. Hochehrwürden erwidere ich auf das Gesuch vom 21. September d. S., daß ich Sie von Entrichtung der Witwen= und Waisengeldbeiträge nicht entbinden kann, da das Geset vom 20. Mai d. S., betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, falls, wie bei Ihnen, dessen sonstitutel unwendung sindet. Hierüber ist jeder Zweifel um so mehr ausgeschlossen, als bei der Berathung des Gesets ein im Abgeordnetenhause gestellter Antrag, welcher die Ausnahmen von dem Gesets auch auf die römischlatholischen Geistlichen zu erstrecken bezweckte, auf den Widerspruch des Vertreters der Staatsregierung nach Seite 1277 der stenographischen Berichte de 1881/82 abzelehnt worden ist.

An ben Rönigl. Gomnafial. Oberlehrer Berrn R. Dodehrmurben ju R.

Abschrift hiervon erhalt das Ronigliche Provinzial : Schultollegium mit Bezug auf ben dem ic. R. unterm 11. September b. 3. ertheilten Beicheid jur Renntnisnahme.

bas Königl. Provinzial.Schultollegium ju D.

Abidrift erhalt bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium gur Renntnisnahme.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. von Gogler.

bie fibrigen Ronigl. Provinzial. Ecultollegien.

U. II. 7639.

b. Nichtanwenbbarteit bes Gefetes auf Lehrerinnen in einem unmittbaren Staatsamte (an Geminaren 2c.).

Betlin, den 25. September 1882. Auf den Bericht vom 31. August d. J., betreffend die Aus-führung des Geseyes vom 20. Mai 1882, erwidere ich dem König-lichen Provinzial=Schulfollegium, daß die Lehrerinnen an dem Seminare zu R., da weibliche Personen nicht als beitragspflichtig zu erachten find, von der Zahlung der Witwen= und Waisengeldbeitrage befreit find.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bas Königl. Brovingial-Schultollegium gu n. G. III. 3183.

c Nichtanwendbarteit bes Gefetes auf die Mitglieder ber Elementarlehrer-Bitmen- und Baifentaffen.

Berlin, ben 30. September 1882. Auf den Bericht vom 20. September d. 3. — erwidere ich dem Königlichen Provinzial = Schulfollegium, daß die Elementarlehrer-Bitwen = und Baifen = Raffen der einzelnen Regierungsbezirke zu denjenigen Anstalten des Staates zur Bersorgung der hinterbliebenen von Beamten gehöten, deren Mitglieder auf Grund der Bestimmungen des §. 23 des Gesehes vom 20. Mai d. 3. unter der

der Bitmen= und Baifengeldbeitrage in Anfpruch nehmen tonnen. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

daselbst gedachten Boraussepungen die Befreiung von der Entrichtung

3m Auftrage: Barthaufen.

bas Ronigl. Provinzial-Schulfollegium gu n.

G. III. 3341.

d. Richtanwenbbarteit bes Gefetes anf Schulbiener, welche in einer nicht ju Benfion berechtigenben Stelle angestellt finb.

Berlin, den 12. September 1882. Auf den Bericht vom 30. August b. J. erwidere ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß das Geset vom 20. Mai d. 3., betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, nach Anlage 1 zu den Ausführunge-Beftimmungen vom 5. Juni d. 3. auf den Gymnafialdiener R. ju R. nicht Unwendung findet, da letterer nach Lage des Gtats teinen Rechts. anspruch auf Penfion hat, sondern zu denjenigen Beamten gehört, welchen nur auf Grund der Bestimmung in Absat 2 des §. 2 des Civil-Penfions-Gesethes vom 27. Marz 1872 event. eine Penfion bewilligt werben fann.

Die angeordnete Heranziehung des zc. R. zu Bitwen - und Baisengelbbeitragen ift baber fofort rudgangig zu machen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bas Ronigl. Brovingial Schultollegium ju R.

G. III. 3166.

141) Buwendungen zu milben, gemeinnütigen zc. Zweden unterliegen der Erbschaftsteuer, auch wenn das Rapital, dessen Zinsen verwandt werden sollen, einem subjektiv befreiten Institute — Soule, Kirche zc. — zufällt.

Im Namen des Reichs.

In Sachen ber evangelischen Rirche zu G., Rlägerin und 3mplorantin,

mider

den Königlichen Stempelfistus, Verklagten und Imploraten, hat das Reichsgericht, vierter Civilsenat, in der Sipung vom 5. Februar 1881 für Recht erfannt:

daß die von der Rlägerin gegen das Erkenntnis des vierten Civilsenates des Königlichen Oberlandesgerichtes zu B. vom 21. Mai 1880 eingelegte Richtigkeitsbeschwerde zurudzuweisen. Bon Rechte Begen.

#### Gründe.

Der Appellationerichter hat mit Recht angenommen, daß genau der Fall des S. 8 des Erbschaftsteuergesetzes vom 30. Mai 1873 vorliegt, denn die Klägerin, welcher das Legat der 6000 Mark vermacht ift, ift beauftragt, von beffen Binfen 270 Mart an vier ver-icamte Arme und fieben unverheirathete Frauenspersonen zu ver-

theilen. Daß die Klägerin als deutsche Kirche nach dem Tarife "Befreiungen Rr. 2 lit. i." von der Erbschaftsteuer befreit ist. begrundet teinen Anspruch auf Befreiung von der durch §. 8. angeordneten Steuer. Die in diesem Paragraphen angeordnete Steuer ift zu entrichten ohne Unterschied, ob die beauftragte Person Steuerfreiheit genießt oder nicht. Denn das Geset macht eine folche Un-terscheidung nicht, sondern legt die Steuer auf die Zuwendung zu milden Zweden. Es ergeben auch die Motive, daß eine derartige Unterscheidung nicht gemacht worden, sondern nur die Ratur der 3u-wendung über die Pflicht der Bersteuerung entscheiden soll. (hoper, die Preußische Stempelgesetzgebung 2. Aust. S. 609 Rr. 31.) Eine Berlegung des S. 8 des Gesethes vom 30. Mai 1873 und des Larifes "Allgemeine Borschriften" zu c, e und Befreiungen zu 2, i liegt

sonach nicht vor. Die Klägerin macht nun zwar noch geltend, daß die Zuwendung deshalb ftempelfrei fei, weil die Buwendung jum Rirchenvermogen gehore, und fie macht bem Appellationerichter daraus einen Bormurf, daß er fagt:

> Angefichts des Wortlautes des S. 160 Tit. 11 Th. II Aug. Landrechtes tonne füglich bavon feine Rede fein, daß bie in der Klage genannte Zuwendung im landrechtlichen Sinne

jum Rirchenvermogen gehöre.

Allein ber auf Berlegung Diefes Paragraphen geftütte Angrif konnte keinen Erfolg haben.

Legirt find ber Rirche 6000 Mart; Diefe 6000 Mart find Eigenthum der Kirche geworden und gehören zum Rirchenvermögen. Bei der Buwendung der 6000 Mart ift die Kirche aber beauftragt werden, 270 Mart jährlich zu beftimmten milden Zwecken zu verwenden. Wegen dieses Auftrages muffen die 270 Mark jährlich nach §. 8 bes Gesehes vom 30. Mai 1873 versteuert werden, und die der Rlägerin auferlegte Berpflichtung, jährlich 270 Mark zu zahlen, kann nicht deshalb steuerfrei werden, weil Zuwendung von Bermögen an die Klägerin fteuerfrei ift.

# 142) Friedrich - Bilhelm - Stiftung für Marienbad.

(Centrbl. pro 1881 Seite 614.)

Die Friedrich=Bilhelm-Stiftung für Marienbad in Bohmen, über welche in dem Centralblatte fur die Unterrichte-Bermaltung pro 1877 S. 9 Rachrichten gegeben worden find, verfolgt nach §. 2 der Statuten vom 11. Januar 1876 den Zwed, folchen Personen aus den gebildeten Standen, welchen die Geldmittel zu einer Badereise gang ober theilweise fehlen, ben Gebrauch ber Beilquellen und Baber zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es wird freie Bohnung oder ftatt derfelben eine Geldunterstüßung nicht unter je 100 Mark gewährt, und außerdem findet Erlaß der Kur=

tare 2c. ftatt.

Der Borschlag zur Berleihung von jährlich zwei dieser Beishülfen steht dem herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu. Die Präsentation von Bewerbern bei dem Borstande der Stifztung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es ist deshalb nothwendig, daß die Gesuche dem herrn Minister spätestens dis Anfang März jedes Jahres eingereicht und vollständig begründet werden, damit es keiner Rückfrage bedarf.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

143) Preisbewerbung bei der v. Rohr'ichen Stiftung
für talentvolle deutsche Künstler.

(Centrbl. pro 1881 Seite 431 Dr. 118.)

Durch Bekanntmachung des Senates der Königl. Akademie der Künfte, Sektion für die bildenden Künfte, zu Berlin vom 27. Dkstober 1882 (Reichs- und Staats-Anzeiger Rr. 261 vom 6. Nosvember 1882) ist die Konkurrenz um den Preis der v. Rohr'schen Stiftung für das laufende Jahr im Fache der Malerei (historie, Genre, Landschaft u. s. w.) eröffnet worden. Dem Bewerber bleibt der Gegenstand des einzureichenden Gemäldes freigestellt. Der Endstermin zur Einsendung ist auf den 1. Mai 1883 sestgesest. Der Preis besteht in einem Stipendium von 4500 Mark zu einer eins jährigen Studienreise.

144) Enticheidung auf die Bewerbungen um Mendels= fohn-Bartholdy=Staats-Stipendien.

(Centribl. pro 1882 Seite 363 Rr. 35.)

Das diesjährige Felix Mendelssohn=Bartholdy=Staats= Stipendium für ausübende Lonkunstler ist der Hospitantin an der hiesigen Hochschule für Musik Fraulein Marie Soldat aus Graz in Steiermark verliehen worden, das Stipendium für Kom= ponisten aber unverliehen geblieben.

Unter den Bewerbern um das lettere verdient jedoch der Drganift und Universitäts = Mufillebrer Arnold Mendelssohn in Bonn, und unter den Bewerbern um das erstere Stipendium der bisherige-Eleve der hiesigen hochschule für Musik Karl Prill eine ehrenvolle Erwähnung.

Rleinere Stipendien aus den Reservebeträgen der Stiftung sind den Eleven der hiefigen Akademie der Kunste Karl Schmeidler und Martin Gebhardt, der Sängerin Fraulein Martha Schwieder hierselbst und den Schülerinnen der hiefigen Hochschule für Musik Fraulein Marie Harzer und Elsa harriers zuerkannt worden.

Berlin, ben 6. November 1882.

Das Kuratorium für die Berwaltung der Felix Mendelssohn-Bartholdy-Staats-Stipendien für Musiker: Soachim. Kiel. Taubert.

# III. Comnafial: 2c. Lebranstalten.

145) Beschaffung von Turnplägen, Betreibung von Turnübungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten zc.

Berlin, den 27. Oktober. 1882.
Nachdem das Turnen als ein integrirender Theil dem Unterrichte der Jugend in den höheren und niederen Schulen eingefügt worden und an die Stelle der Freiwilligkeit der Theilnahme an diesen Uebungen für die turnfähigen Schüler die Verpflichtung getreten ist, hat sich die staatliche und kommunale Fürsorge auf die Beschaffung und herstellung von geschlossenen Turnräumen erstreckt, in welchen unabhängig von der Jahreszeit und unbehindert von den Unbilden der Witterung das Schulturnen eine ununterbrochene und geordnete

Pflege gefunden hat. Es ist dies für den Jugendunterricht ein überaus werthvoller Erwerb. Erst die Fortführung der turnerischen Uebungen durch das

gange Sabr ficert eine tuchtige forperliche Ausbildung.

Richt minder werthvoll aber ift der Turnplaß. Gewisse Uebungen, wie das Stabspringen, der Gerwurf, mancherlei Bettekungen, wie das Stabspringen, der Gerwurf, mancherlei Bettekungen und ohne Gefahr vornehmen. Gin größeres Gewicht muß aber noch darauf gelegt werden, daß das Turnen im Freien den gunftigen gesundheitlichen Ginsluß der Uebungen wesentlich erhöbt, und daß mit dem Turnplaße eine Stätte gewonnen wird, wo sich die Jugend im Spiele ihrer Freiheit freuen kann, und wo sie dieselbe,

nur gehalten durch Gefes und Regel des Spieles, auch gebrauchen lernt. Es ift von hoher ergiehlicher Bedeutung, daß diefes Stud jugendlichen Lebens, die Freude früherer Geichlechter, in der Gegenwart wieder aufbluhe und der Zukunft erhalten bleibe. Defter und in freierer Beife, als es beim Schulturnen in gefchloffenen Raumen möglich ift, muß der Jugend Gelegenheit gegeben werben, Rraft und Geschicklichkeit zu bethätigen und fich des Rampfes zu freuen, der mit jedem rechten Spiele verbunden ift. Es giebt fcwerlich ein Mittel, welches wie diejes fo jehr im Stande ift, die geiftige Ermudung gu bebeben, Leib und Seele zu erfrischen und zu neuer Arbeit fahig und freudig zu machen. Es bewahrt vor unnaturlicher Frubreife und blafirtem Befen und mo diefe beflagensmerthen Erscheinungen bereits Plat gegriffen, arbeitet es mit Erfolg an der Besserung eines ungesund gewordenen Jugendlebens. Das Spiel mahrt der Jugend über das Rindesalter binaus Unbefangenheit und Frohfinn, Die ihr fo mohl anfteben, lehrt und ubt Gemeinfinn, wedt und ftartt die Freude am thattraftigen Leben und die volle hingabe an gemeinfam gestellte Aufgaben und Biele. Ereffend fagt Jahn im zweiten Abschnitte seiner deutschen Eurnfunft von den Eurnspielen: "In ihnen lebt ein geselliger freudiger lebensfrischer Bettkampf. Sier paart fich Arbeit mit Lust, und Ernst mit Jubel. Da lernt die Jugend von klein auf, gleiches Recht und Gesep mit andern halten. Da hat sie Brauch, Sitte, Biem und Schick im lebendigen Anschaun por Augen. Frube mit feines Gleichen und unter feines Gleichen leben ift Die Biege ber Große für den Mann. Jeder Ginling verirrt fich fo leicht zur Gelbftfucht, wozu den Gespielen die Gespielschaft nicht tommen laffet. Auch hat der Einling keinen Spiegel, sich in wahrer Gestalt zu erblicken, tein lebendiges Maaß, seine Kraftmehrung zu meffen, teine Richterwaage für feinen Eigenwerth, teine Schule für den Billen und teine Gelegenheit zu ichnellem Entschluß und Thatkraft."

Die Ansprüche an die Erwerbung von Kenntnissen und Fertigteiten sind für fast alle Berufsarten gewachsen und je beschränkter
damit die Zeit, welche sonst für die Erholung verfügbar war, geworben ist, und je mehr im Hause Sinn oder Sitte und leider oft auch
die Möglichkeit schwindet, mit der Jugend zu leben und ihr Zeit
und Raum zum Spielen zu geben, um so mehr ist Antried und
Psticht vorhanden, daß die Schule thue, was sonst erziehlich
nicht gethan wird und oft auch nicht gethan werden kann. Die
Schule muß das Spiel als eine für Körper und Geist, für Herz
und Gemüth gleich heilsame Lebensäußerung der Jugend mit dem
Zuwachse an leiblicher Kraft und Gewandtheit und mit den ethischen
Wirkungen, die es in seinem Gefolge hat, in ihre Pflege nehmen
und zwar nicht bloß gelegentlich, sondern grundsäplich und in geord-

neter Beife.

Bon dieser Rothwendigkeit ift die Unterrichtsverwaltung schon

von lange ber überzeugt gewesen, und hat auch dementsprechende Berordnungen ergeben laffen. 3ch verweise auf die Minifterial-Restripte vom 26. Mai, vom 10. September, vom 24. November 1860 und vom 14. Mai 1869 (Central-Bl. de 1860 S. 339 ff. 519 ff., 735 ff. und de 1869 S. 307 ff. auch abgedruckt in "Berordnungen und amtliche Befanntmachungen, das Turnwefen in Preugen betreffend, gesammelt von Dr. C. Guler und G. Edler Leipzig 1869). Leider aber haben diese Anordnungen nach den Bahrnehmungen, welche im Allgemeinen und insbesondere bei den Revifionen Des Turn-Befens in den einzelnen Schulanftalten gemacht worden find, nicht überall die dem Werthe und Rugen der Sache entsprechende Beachtung gefunden. In einer Anzahl alterer Unterrichte- und Gre ziehungs-Anstalten find die Jugendspiele traditionell in Uebung geblieben, und in einigen Bezirken hat Herkommen und Sitte an ihnen festgehalten, in anderen aber fehlt es an jeder Ueberlieferung und nur felten find Anfange zu neuer Belebung vorhanden. Jedenfalls hat eine allgemeine Einführung und Durchführung nicht ftattgefunden. Ge bedarf daber einer erneueten Anregung und einer dauernden Bemuhung Aller, welche mit der Erziehung der Jugend befaßt find, bamit, mas da ift, erhalten, mas verlernt ift, wieder gelernt werbe, und, mas als beilfam ertannt ift, in Uebung tomme.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß es sich hier lediglich um Bewegungsspiele handelt, und das Alles ausgeschlossen ift, was dahin nicht gehört. An Hülfsmitteln, sich auf diesem Gebiete zu orientiren, sehlt es nicht. Anknüpfend an das was im Bolke und in der Jugend des Volkes lebte, haben Guts Muths und Jahn eine Reihe von Jugend- und Turnspielen zusammengestellt und beschrieben (S. Guts Muths Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und des Geistes, herausgegeben von Schettler 5. Aust. Hof 1878. Jahn, die die deutsche Turnkunst, Berlin 1816). Andere sind gesolgt. Der neue Leitsaden sur den Turn-Unterricht in den Preußischen Bolksschulen, 2. Auslage, Berlin 1868, führt auch eine Reihe von Spielen auf. Bergleiche auch Dieters Merkbüchlein für Turner, herausgegeben von Dr. Ed. Ungerstein, 7. Auslage, Halle 1875, und Ravensteins Bolksturnbuch, 3. Aussage, Frankfurt a. M. 1876. Eine reichhaltige Zusammenstellung und Beschreibung sindet seich auch in Jakobs "Deutschlands spielende Jugend" 2. Auslage, Leidzig 1875.

Bei der großen Mannigfaltigkeit des Dargebotenen wird es allerbings einer Auswahl bedürfen, und es wird hierbei wesentlich auf dassenige Rücksicht zu nehmen sein, was herkömmlich und volksthumlich ist. Obenan sind die verschiedenen Ballspiele zu stellen (Treibball, Fußball, Schlagball, Kreisball, Stehball, Thorball), dann die Laufspiele, und hier besonders der Barlauf, die Wettkämpse (hinklamps, Tauziehen, Rettenreißen 20.), die Schleuderspiele mit Ballen, Rugeln, Steinen und Stäben, und die Jagd- und Kriegsspiele. Beachtenswerthe Winke über die Gestaltung des Sptelens sinden sich in einigen Aussaben der Monatsschrift für das Turnwesen, herausgegeben vom Prosessor Dr. Euler und Gebh. Eckler, Berlin 1882. (Das freiwillige Abendturnen an der Falk-Realschule zu Berlin von Dr. Th. Bach heft 1 und 2. Jur Geschichte und Organisation der Braunschweiger Schulspiele. Von Oberlehrer Dr. R. Roch heft 4). Vergleiche auch den Aussach über Turnspiele (Bedürfnis und Einssührung) von Kohlrausch in den neuen Jahrbüchern für Philologie

und Padagogit II. Abth. 1880 Beft 4 und 5.

Wenn ich hiernach die Unterrichtsbehörden anweise, für die Ginführung und Belebung ber Jugendspiele in die ihrer Aufficht unter-ftellten Schulanftalten Sorge zu tragen und es fich angelegen sein zu laffen, bei Revision berselben wie auf das Turnen überhaupt so auch auf die Turnspiele insonderheit ihre Aufmerksamkeit zu richten und fie einer eingehenden Beachtung zu murdigen, fo vertenne ich die Schwierigfeiten nicht, welche fich der allgemeinen Durchführung entgegenstellen. Um leichtesten wird es fich bei den Koniglichen Schullehrer-Seminaren machen, weil fie in ben meiften Fallen bereits im Befige von Turn- und Spielplagen find und es hier nur eben darauf antommt, die gegebene Gelegenheit geborig auszunupen. Das Gleiche wird bei ben boberen Lehranftalten ber Fall fein, wenn ihnen auch ein Turnplat zur Berfügung fteht. Rur die Reubeschaffung eines fol-den wird Schwierigteiten begegnen, zumal wenn, mas allerdings gunftig und erwunscht ift, der Turnplat möglichft in der Rabe der Turnhalle liegen foll. Diefe Lage gestattet, Die eigentlichen Turn= übungen mit den Turnspielen in Berbindung zu fepen, und eine angemeffene Abwechselung zwischen Arbeit und Erholung berbei-zuführen. Wo daher dieser raumliche Zusammenhang zwischen Eurn= halle und Turnplat vorhanden ift, wird er zu bewahren sein, und wo Neuanlagen von Turnhallen statisinden, wird auch auf die Ge-winnung eines Turnplates bedacht zu nehmen sein. In der Cirku-lar-Berfügung vom 4. Juni 1862 (Central-Bl. de 1862 S. 363) wird unter allen Umständen die Beschaffung und Einrichtung eines geeigneten Turnplates von den für Unterhaltung der Bolksschule Berpssichteten gefordert. Diese Forderung erscheint bei den höheren Lebranstalten wenn ihnen auch eine Aurnhalle zur Rerfügung steht. Lebranftalten, wenn ihnen auch eine Turnhalle zur Berfügung ftebt, mit Rudficht auf die erhöhten geiftigen Anforderungen und Anftrengungen nicht minder, ja vielmehr noch in höherem Maße berechtigt. Es wird daber die Sache der Schulauffichtsbeborden fein, dafür zu orgen, daß diesem Bedürfniffe möglichst bald Genuge geschehe. Und wenn fich ber Turnplat nicht im Zusammenhange mit der Turnballe beschaffen läßt, wird auf die Anlegung besselben außerhalb bes Ortes zu bringen sein. Erhebliche Rosten wird diese Einrichtung nicht verursachen, ba die Anlage in diesem Falle hauptsächlich nur ben Turnspielen bienen foll. 3ch vertraue, daß es den Bemubungen

der Behörden, dem thatkräftigen Interesse der Direktoren, der Opferwilligkeit der Gemeinden, der Theilnahme von Bereinen fur die Forderung des leiblichen Bohles der lernenden Jugend und dem opferwilligen Bohlwollen von Jugenbfreunden gelingen wird, entgegenstehende Anstande zu beseitigen und die für die leibliche und geistige Entwickelung der Jugend in hohem Mage ersprießliche Ginrichtung in's Leben zu rufen.

Dabei will ich nicht unterlassen, auf eine weitere Pflege des Spieles in Verbindung mit gemeinschaftlich zu unternehmenden Spagiergangen und Ausflugen in Feld und Bald fowie mit Turnfahrten (G. Minift. Berfügung vom 10. September 1860 hinzuweisen. Central-Bl. de 1860 S. 519 ff.). Bur Drientirung in dieser Begiehung empfehle ich die Schrift von Dr. Th. Bach: Wanderungen, Turnfahrten und Schülerreisen, Leipzig 1877, sowie die Auffaße von C. Fleischmann in der deutschen Turnzeitung, Jahrgang 1880, unter ber Ueberschrift: "Anleitung zu Turnfahrten", soweit fich diefelben

auf Schüler-Turnfahrten beziehen.

In der vorangeführten Ministerial-Berfügung vom 10. September 1860 ist außer den Turnspielen auch auf Schwimmen und Gis-Indem ich hierauf Bezug nehme, bemerke lauf hingewiesen worden. ich, daß die Rönigliche Turnlehrer-Bildungsanstalt den Schwimmunterricht schon seit einer Reihe von Sahren in ihren Unterrichts: betrieb aufgenommen bat und jahrlich eine Angahl von Gleven entlaßt, welche auch fur die Ertheilung diefes Unterrichtes befähigt find. Bo es fich hat ermöglichen laffen, find bei den Schullebrer=Semi= naren Schwimmanftalten eingerichtet worden, zunachft im gefundheitlichen Intereffe der Boglinge, dann aber auch mit der Abficht, biefen fur Gefundheit und Leben besonders werthvollen Uebungen und Fertigleiten in immer weiteren Rreifen Gingang zu verschaffen (S. Cirkular-Berfügung vom 24. Juni 1873, Central-Bl. de 1873 ලි. **4**67 ff.).

In geschlossenen Erziehungsanstalten haben auch diese Uebungen, zum Theile von Alters ber, eine Statte gefunden. Bei den offenen Schulanftalten lagt fich beren Einführung allerdings nicht allgemein und ohne Beiteres anordnen, aber ich gebe mich ber hoffnung bin, daß ihre Leiter und Lehrer dazu Anregung geben und Borurtheilen gegen diefe wie gegen andere korperliche Uebungen, wie fie fic

immer noch bin und wieder finden, begegnen werden.

Leider ist die Einsicht noch nicht allgemein geworden, daß mit der leiblichen Ertüchtigung und Erfrischung auch die Rraft und Freudigkeit zu geistiger Arbeit mächst. Manche Klage wegen Ueberburdung und Ueberanstrengung der Jugend wurde nicht laut werden, wenn diefe Bahrheit mehr erlebt und erfahren murde. Darum muffen Schule und haus und wer immer an der Jugendbildung mitgu-arbeiten Beruf und Pflicht hat, Raum schaffen und Raum laffen für jene Uebungen, in welchen Körper und Geist Kräftigung und Erholung finden. Der Gewinn davon tommt nicht der Jugend allein zu Gute, sondern unserem ganzen Bolte und Baterlande.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

**X** ...

sammtliche Königl. Brovinzial. Schulfollegien, die Königl. Regierungen sowie die Königl. Konsiftorien in der Broving hannover und den Königl. Ober Kirchenrath ju Norohorn.

U. III, b. 7145

146) Dauer der Bertretung eines erfrankten Eehrers einer höheren Unterrichtsanstalt durch die übrigen Lehrer der Anstalt, wenn diese Lehrer über das Maß der Pflichtstunden hinaus herangezogen werden sollen.

Berlin, den 30. September 1882.

In Erwiderung des Berichtes vom 15. September d. J. will ich hiermit genehmigen, daß der dem Oberlehrer Dr. N. an der Realschule zu N. gewährte Urlaub auf weitere 6 Monate verlängert wird.

Indem ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium bezüglich der Stellvertretung desselben das Erforderliche anzuordnen überlaffe, bemerke ich unter Bezugnahme auf die desfallfige Ausführung des Kuratoriums der Anftalt in dem anbei wieder zurücksolgenden Berichte desselben, daß aus der Cirkular-Verfügung vom 6. April 1880 (Centralbl. f. d. Unt. Verw. S. 580) die Berpflichtung der übrigen Lehrer der Anftalt zur Vertretung eines erkrankten Kollegen über die Maximalzahl der wöchentlichen Pflichtstunden hinaus selbstredend nur insoweit begründet werden kann, als das unterrichtliche Interesse der Schule dadurch nicht gefährdet wird. Daß eine solche Vertretung in der Regel nur auf eine verhältnismäßig kurze Zeit bemessen werden könne, ist in dem eben allegirten Erlasse durch den Zusah "vorübergehend" angedeutet.

Nach Borftehendem wolle das Königliche Provinzial Schulkollegium das Kuratorium der dortigen Realschule, falls dasselbe beabsichtigen sollte, die Lehrer der Anstalt auf die ganze Dauer von 6 Monaten über das Maß der wöchentlichen Pflichtstunden zur Bertretung des zc. R. heranzuziehen, mit entsprechender Beisung

verfeben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schultollegium ju R. U. II. 7570.

### IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren perföuliche Verhältniffe.

Ausschluß der Sammlungen und der Bibliotheken ber Seminare und der Praparandenanstalten von ber Berficherung gegen Feueregefahr.

(Centrbl. pro 1881 Seite 541 Dr. 146.)

Berlin, den 6. Oftober 1882. Auf den Bericht vom 26. September d. 3., betreffend Berficherung der Bibliotheten und Sammlungen ber boberen Unterrichte-Anstalten gegen Feuersgefahr, mache ich das Konigliche Provinzial-Schultollegium darauf aufmertsam, daß die Seminare und Prapa-randen-Anstalten unter die Cirtular-Verfügung vom 21. Juni 1881 – G. III. 1957 U. II. — nicht zu subsumfren find.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croir.

bas Ronigl. Brovingial.Schulfollegium gu R.

G. III. 3366.

148) Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung durch öffentliche Lehrer, inebefondere an Schuler der eigenen Rlaffe. Deffentliche Lehrer bedürfen gur Ertheilung von Privatunterricht eines für Privatlehrer erforderlichen Erlaubnisscheines der Orteschulbehorde nicht.

Berlin, den 6. Oftober 1882.

Euer Sochwohlgeboren erwidere ich auf die Borftellung vom 5. Juni d. 3. das Folgende:

Die auf Erwerb gerichtete außeramtliche Beschäftigung eines öffentlichen Lehrers mit der Ertheilung von Privatunterrichtsstunden gegen Bezahlung darakterifirt fich als Betrieb eines Gewerbes, ju welchem öffentliche Lehrer als Beamte gemäß §. 19 ber Preußischen allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 ber Erlaubnis ihrer vorgefesten Dienftbehorde bedürfen.

Der Lehrer N. hat beshalb allerdings darin gefehlt, daß er, ohne zuvor die Erlaubnis des ihm nächft vorgesetzen Rektors der Mittelicule und Cotaliculinipettors bagu erhalten ober auch nur nachgesucht zu haben, sich mit der Ertheilung von Privatunterrichts ftunden gegen Bezahlung an Schüler ber Mittelfcule und der Burgerichule befaßt hat. Er hat fich des Beiteren burch Buwiberhandlung gegen die Aufforderung bes Lotaliculinspettore, das Berbaltnis zu Diefen Privatichulern, foweit fie der Mittelfcule angehoren, ju lofen, auch einer Insubordination schuldig gemacht.

Euer hochwohlgeboren haben ihn dieferhalb mit Recht verftandigt und feine Insubordination mit Recht durch Ertheilung eines

Berweises gerügt.

Bas dagegen die von Euer Hochwohlgeboren erlassen allgemeine Berfügung vom 14. Dezember v. J. betrifft, durch welche Sie bestimmt haben, daß für die Folge bezahlter Privatunterricht von Seiten der Rlaffenlehrer an Schullinder ihrer Rlaffe überhaupt nicht ferner ertheilt werden durfe, fo tann ich die Berfügung der Roniglichen Regierung dafelbft vom 13. Marz d. 3. insoweit nicht für ungerechtfertigt erachten, als Ihnen dadurch aufgegeben ift, Ihre vorgedachte allgemeine Berfügung zu modifiziren, bezüglich des Lehrers R. aber noch anzuzeigen, ob, event. welche Gründe vorliegen, ihm die Ertheilung von Privatunterricht zu unterfagen (bezw. die dazu erforderliche Erlaubnis zu verfagen).

Die Ertheilung von Privatunterricht feitens des Rlaffenlehrers Schüler seiner eigenen Rlaffe, wenn derfelbe bafur Bezahlung nimmt, ist zwar im Allgemeinen nicht für zulässig zu erachten wegen der damit in der Regel verbundenen, von Ihnen zutreffend geschils derten Unguträglichkeiten. Es giebt aber Ausnahmefalle, in welchen, wie z. B. nach langerer Berfaumnis ber Unterrichtsftunden megen Rrantheit, Rachhilfestunden durch den Rlaffenlehrer, auch wenn fie gegen Bezahlung ertheilt werden, nicht bloß für ftatthaft zu erachten find, fondern unter Umftanden felbft erwunscht und ersprießlich er-

deinen tonnen.

Die von Ihnen erlassene allgemeine Berfügung vom 14. De= zember v. J. geht deshalb zu weit, wenn fie die Ertheilung derartigen Privatunterrichtes überhaupt und ohne Rücksicht auf besondere Berhaltniffe, welche Ausnahmen von dem Grundfape und der Regel rechtfertigen, unterfagt.

Guer Sochwohlgeboren haben beshalb der Beisung der Roniglichen Regierung unter Beachtung der vorstehenden Gesichtspunkte

ju entsprechen.

ben Rönigl. Rreisichulinfpettor zc. ju R.

Abschrift bes vorstebenden Bescheides erhalt die Ronigliche Regierung zur Renntnisnahme auf den Bericht vom 20. August d. 3. mit dem Bemerken, daß Ihre Deutung des S. 16 der Ministerial-Instruktion vom 31. Dezember 1839 auf einer nicht zutreffenden Auffaffung beruht.

Der §. 16 am angeführten Orte will nichts weiter besagen, als daß die öffentlichen Lehrer zur Ertheilung von Privatunterzicht eines besonderen Erlaubnisss deines (Ronzession) der Ortsichulbehörde, bessen Privatlehrer bedürfen, die sich zu dem Zwede erst über ihre wissenschaftliche und sittliche Tüchtigkeit besonders auszuweisen haben, nicht bedürfen, vielmehr ihr Borhaben bloß bei der Ortsschulbehörde anzuzeigen haben sollen, lät daher die auf dem Dienst und Disziplinar. Berhältnisse der öffentlichen Lehrer als Beamte beruhende, in §. 19 der Preußischen Ausbrucke gebrachte Verpflichtung vom 17. Januar 1845 zu bestimmtem Ausbrucke gebrachte Verpflichtung der öffentlichen Lehrer, zur Ertheilung von Privatunterricht, wenn diese Privatthätigkeit auf Erwerb gerichtet ist, die Erlaubnis ihrer mit der Ortsschulbehörde als solcher nicht zu identifizirenden vorgesetzen Dienstbehörde einzubolen, unberührt.

einzuholen, unberührt.
Der Sat in der Verfügung vom 13. März d. 3., daß der Cehrer verpflichtet sei, vor der Ertheilung des Privatunterrichtes seinen unmittelbaren Vorgesetten Anzeige zu machen, entspricht daher weder dem §. 16 der Instruktion vom 31. Dezember 1839, noch dem §. 19 der Preußischen allgemeinen Gewerbe = Ordnung vom 17. Januar 1845.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. von Gofler,

bie Abnigl. Regierung zu R. U. III. a. 16569.

149) Buläffigkeit von Dienstalterszulagen und Rechts, verhältniffe ber Lehrer bei Schulfpstemen mit plansmäßig abgestuften Befoldungen.

Berlin, ben 27. September 1882. Aus dem Berichte der Königl. Regierung vom 8. Juli d. 3. ift kein ausreichender Grund zu entnehmen, davon abzusehen, daß auch im dortigen Berwaltungsbezirke bei Gewährung von staatlicen Dienstalterszulagen an Bolksichul-Lebrer und Lehrerinnen die Grundsfate zur Anwendung kommen, welche nach den dieskälligen Bestimmungen und nach der Natur der Sache in allen Gebieten des Staates gleichmäßig zur Richtschnur genommen werden mussen.

Es muß daher hinfichtlich ber Buruckziehung der einzelnen Behrern in R. gewährten ftaatlichen Dienftalterszulagen und der etwanigen anderweiten Regelung der Gehälter der Lehrerftellen bei dem Erlaffe vom 22. Mai d. J. verbleiben.

Wenn im vorliegenden Berichte wiederum wie unterm 31. DItober 1876 hervorgehoben wird, daß im dortigen Verwaltungsbezirke bei eintretender Erledigung einer Lehrerftelle ein Aufruden ber Lehrer aus unteren, weniger gut ausgestatteten Lehrerstellen in obere, beffer dotirte Stellen nicht ohne Beiteres ftattfindet, fondern jede erledigte Lehrerstelle als vakant ausgeschrieben werden soll und die städtischen Schulbeborden, unter Borbehalt regierungsseitiger Beftatigung, Die Bahl unter den Bewerbern haben, so bemerke ich, daß dieses Berfahren keine Eigenthumlichkeit der dortigen Proving ift. Aehnliche Berhaltniffe finden fich in allen übrigen Provinzen wieder. felben verhindern aber ebensowenig eine planmäßige Abstufung der Lebrerbefoldungen, bezw. ein Aufruden bewährter Lehrer in beffer ausgestattete Lehrerstellen, noch bedingen fie eine ausnahmsweise Be-willigung von ftaatlichen Dienstalterszulagen.

Bur zwedmäßigen Ginrichtung mehrklassiger städtischer Schulen ift hergebrachterweise ein ftufenweises Aufsteigen der Gehaltsfäpe für die Lehrer durch planmäßige Abstufung der Lehrergehälter oder, wenn die Berpflichteten die dazu erforderlichen Mittel bereitzustellen vermogen, durch Ginführung fogenannter beweglicher Behalteftalen nothwendig, damit die alteren Lehrer mit bem fteigenden Dienftalter auch in ben Genuß einer entiprechenden Gintommeneverbefferung gu gelangen Ausficht haben. Wenn foldergeftalt ein Dotations = ober Gehalteregulirungsplan, beffen Genehmigung, bezw. Feftstellung ber Ronigl. Regierung gebuhrt, eingeführt worden ift, so unterliegt bemnachft die Ausführung desfelben in Bezug auf die einzelnen betheis ligten Behrer nicht mehr dem beliebigen Ermeffen der Gemeinde oder der Schulgemeinde, bezw. der städtischen Schulbehörden. Vielmebr gebort es zur Buftandigkeit ber Konigl. Regierung ale Schulauf= fichtsbehorde barüber zu befinden und zu entscheiden, ob bei eintretender Erledigung einer Gehaltsftelle, deren Batang immerhin behufs der Meldung von Bewerbern ausgeschrieben werden mag, der nachft= älteste Lehrer ober ein anderer der an der Schule bereits angestellten Lehrer in den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehaltes einruden, oder ob dem jur Besetzung der Lehrerftellen Berechtigten frei gegeben werden foll, für die erledigte Gehaltsftelle einen Lehrer von auswärts zu berufen, vorbehaltlich natürlich der Beftätigung der Berufung durch die Königl. Regierung. Aus dem Dotationsplane ermachft ben einzelnen Lehrern tein Rechtsanspruch barauf, daß fie bei Eintritt einer Batans lediglich nach Maggabe ihres Dienstalters in einen höheren Gehaltsfap aufruden, und ebensowenig wird ber Schulaufsichtsbehörde durch den Dotationsplan eine Nöthigung auferlegt, die Schulunterhaltungspflichtigen anzuhalten, beim Gintritte einer Batang die Lehrer ichlechthin nach Maggabe ihres Dienftalters in den Genuß der durch die Bakanz möglich werdenden Ginkommens. verbefferungen zu fegen. Giner folden Auffassung ber Bedeutung der Dotationsplane und einer folden Ausführung derfelben fteben sowohl disziplinarische Rudfichten, als auch diejenigen Rudfichten entgegen,

welche auf die befonderen Bustande und Berhaltniffe ber betheiligten

Soule ju nehmen find.

Nach den Vorschriften der Regierungs-Instruktion vom 23. Oftober 1817 und der Geschäftbanweisung für die Königlichen Regierungenkwom 31. Dezember 1825 soll bei Anstellungen mehr auf Treue, Fleiß und Geschicklichkeit, als auf Dienstalter gesehen, und nur dei gleicher Bürdigkeit dem letteren der Vorzug gegeben werden. Ebenso sollen Beamte, welche mit Treue, Fleiß und Bärme ihre Berusspflichten üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder minderen Grade ihres Diensteisers und ihrer Fähigkeiten nach ausgezeichnet und bei sich ereignenden Gelegenheiten befördert und verzbessert werden. Diese Grundsähe mussen auch auf die Anstellung, Beförderung und Verbesserung von Schullehrern entsprechende Answendung sinden.

wendung finden.
Bei sachgemäßer Anwendung derselben hat es die Rönigl. Regierung in der hand, dafür zu sorgen, einerseits, daß den älteren und verdienten Echrern an einer Schule gerechte Erwartungen in Beziehung auf Einkommensverbesserung nicht verkummert werden, andererseits, daß der Gefahr vorgebeugt werde, die Lage der an einer Schule bereits angestellten Lehrer thatsächlich von ihrem Fleiße und Eifer und von ihrer Befähigung unabhängig zu machen und nöthige Berbesserungen im Schulwesen durch heranziehung besonders tüchtiger auswärtiger Lehrer zu erschweren oder zu verhindern.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croix.

Un bie Rönigl. Regierung ju R.

U. III a 15376.

#### V. Bolksschulwesen.

150) Schulbeiträge (Schulgelb und Schulfteuer) ber aus der Kirche ausgetretenen Schulintereffenten in der Provinz Hannover.

Berlin, den 12. September 1882. In der Beschwerbesache des 2c. R. und des 2c. R. zu R. wegen Heranziehung derselben zur Zahlung von Schulgeld und bezw. von Schulsteuer für die katholische Schule zu R. erwidere ich dem Koniglichen Konfistorium unter Rücksendung der Anlagen des Berichtes vom 12. August d. I., daß die am Schlusse diese Berichtes geaußerte Meinung, dief unter Beobachtung der in dem Geses vom

14. Rai 1873 (Ges. Samml. Seite 207) vorgeschriebenen Formen aus der fatholischen Rirche ausgetretenen Beschwerdeführer seien für verpflichtet zu erachten, io lange zu ben Laften (Schulgelb und Schulftener) bes tatholischen Schulverbandes beizutragen, als fie nicht einer anderen mit Korporationsrechten versebenen Religions-

geiellicaft beigetreten seien, für begrundet nicht zu erachten ift. Die Beschwerdeführer find vielmehr nur solauge zu den Laften bes tatholischen Schulverbandes beizutragen für verpflichtet zu erachten, als fie nicht entweder einer anderen Religionsgesellschaft, fur welche am Orte eine Boltsichule errichtet ift, beigetreten und da= durch Mitglieder bes betreffenden anderen Schulverbandes geworden, cter auf ihre etwaigen Antrage einem anderen Schulverbande am Orte durch die Schulauffichtsbehörde zugewiesen worden find.

Indem ich mich im Uebrigen mit den Ausführungen in dem Berichte vom 12. August d. 3. einverstanden erkläre, veranlaffe ich tas Ronigliche Ronfiftorium, die Beschwerdeführer im Sinne Diefes Berichtes unter Beachtung bes vorstehend von mir Bemerkten zu beicheiden, indem ich zugleich darauf aufmerkfam mache, daß, wenn tie Beschwerbeführer, beren Rinder schon jest die evangelisch-luthe-riche Bollsichule in R. besnchen, ben Antrag stellen sollten, fie, auch ohne daß fie der evangelischen Kirche beitreten, dem evangelischlutherischen Schulverbande zuzuweisen, es feinem Bedenten unter-liegen tann, einem folden Antrage zu entsprechen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croir.

tas Ronigl. Ronfiftorium ju R. in ber Proving Sannover).

U. III. a. 16283.

151) Elementarlehrer=Bitwen= und Baifen=Raffen.

a. Bebeutung bes Ausbrudes "bffentlicher Elementarlehrer". Sorge für Berficherung einer Benfion feitens aller öffentlicher Lehrer, insbesondere auch ber in andere Stellungen bes Lehrerftanbes übergehenben und berjenigen an zehobenen Schulen.

Berlin, den 7. Oftober 1881.

Auf den Bericht vom 4. Juli d. 3., betreffend die Glementarlehrer = Bitwen= und Baifen-Raffe des dortigen Regierungsbezirkes, erwidere ich der Roniglichen Regierung Folgendes:

Die Königliche Regierung geht von dem nicht zutreffenden Gesichtspuntte aus, daß es sich bei Aussührung des Gesets vom 22. Dezember 1869 und der Rovelle dazu vom 24. Februar d. 3. \*) um Glementarlehrerftellen an öffentlichen Boltsichulen haudelt,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1869 Seite 745, pro 1881 Seite 395.

mabrend im S. 1 des erfteren Gefeges die "öffentlichen Glementar: lehrer" als solche angeführt find. Es tommt hiernach auf die Festftellung des Begriffes "öffentlicher Elementarlehrer" an, welche in Ermangelung einer bestimmten Borfdrift bes Befeges in der Sant

der Berwaltung liegt.

Burde auch zu der Zeit, als das Gesetz in Geltung trat, Dieser Begriff enger begrengt und somit eine Angabl von Lehrerftellen, refr. Lehrern theils gang von der Birkfamkeit der neu eingerichteten Elementarlehrer-Bitwen-Raffen ausgeschloffen, resp. der Erwerb der Mitgliedschaft in ihr Belieben gestellt, so bat fic doch immer dringender die Nothwendigfeit ergeben, den Rreis der jum Beitritte ju den Kassen Verpflichteten so weit, als irgend nach dem Gesetz zu-lässig, zu ziehen, um die ihres Erhalters beraubten Lehrerfamilien vor Mangel und Noth zu schüen. Im Besonderen ist es Aufgabe der Schulverwaltung, zu verhüten — selbstverständlich innerhalb des Rahmens der geltenden Gesehe —, daß eine öffentliche Lehrerstelle, resp. ein öffentlicher Lehrer dadurch sich der Fürsorge für seine gu hinterlaffende Familie entzieht, daß er auf Grund etwaiger 3weifel uber feine Bugehörigkeit gur Allgemeinen Bitwen-Berpflegunge-Anftalt ober gur Glementarlebrer - Bitwen - Raffe meber ber einen noch der anderen Anstalt beitritt.

Diefer Gefichtspunkt mar maßgebend für die Verfügungen rom 20. April v. 3. — G. III. 1252. II. —\*) und 29. April d. 3. — G. III. 1226. —, sowie für die abschriftlich beifolgende Berfügung an die Königlichen Provinzial-Schultollegien vom 17. Mai b. J. — G. III. 1325. U. II. — \*\*) und für bie Girkular Ber-fügung vom 16. Juni. b. J. — G. III. 1899 — \*\*\*). Die Königliche Regierung hat diefen Gefichtspuntt auch Ihrerfeits überall anzuwenden und foweit ale nothig burch Abanderung bes Statutes der dortigen Elementarlehrer-Bitwen-Raffe in den §g. 6, 7 und 12 jum Ausbrucke ju bringen.

Wenn die Königliche Regierung aber ausdrücklich bezeugt, daß im dortigen Bezirke für die Familien aller öffentlichen Glementarlehrer geforgt fei, und wenn weder der Begriff "öffentlicher Elementarlehrer" zu eng gezogen, noch auch bie Fürforge biefer Lehrer für ihre Familien, z. B. burch freiwillige Niederlegung ihrer Mitgliedschaft an einer Bitwen- und Baifen-Raffe bes öffentlichen Rechtes, in ihr Belieben geftellt ift, fo bletbt dies fur die weitere Entichei-

bung ber Sache naber auszuführen. Bon einer Aufnahme einzelner burch bas Konigliche Provinzials Schultollegium zu berufenden Lehrer in die Elementarlehrer-Bitwen-

Centrbl. pro 1880 Seite 452.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1881 Seite 540.

Raffe auf Grund ihrer Berufung kann aber nicht die Rede sein, vielmehr sind diese Stellen entweder der Elementarlehrer=Bitwen= Raffe dauernd ohne Rücksicht auf die Berhältnisse ihrer Inhaber zuzuweisen, oder es sind diese Stellen von dem Birkungskreise dieser Rasse auszuschließen. Den Lehrern aber, welche solche Stellen antreten, kann, soweit es nach dem Statute zulässig ist, gestattet werden, die etwa früher durch ein anderes Amt als Elementarlehrer erworsbene Mitgliedschaft an der Elementarlehrer-Bitwen-Rasse fortzusepen.

Ueberall ift daran festzuhalten, daß die von einem Eehrer bestleidete Sehrer stelle diesem die Mitgliedschaft an der Glementarslehrer-Bitwen-Rasse sichert, während die Mitgliedschaft bei der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anstalt auf Grund personlicher Berbaltniffe erworben wird.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Barthaufen.

An bie Königl. Regierung zu R.

G. III. 2319.

Berlin, den 17. Mai 1882.

Auf den Bericht vom 17. April d. 3. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß es betreffs der Zuweisung der Lehrer R. und
R. zu R. zur Clementarlehrer-Bitwen-Kasse nicht darauf ankommt,
ob diese Lehrer litterarisch gebildet sind, sondern allein darauf, welche
Lehrerstellen sie bekleiden. Wenn die Bürgerschule in R., an welcher
beide Lehrer angestellt sind, von der Königlichen Regierung als eine
"höhere" bezeichnet wird, so trifft diese Bezeichnung für den technischen Sinn des Wortes nicht zu, weil dieser Schule die Berechtigung zu Entlassungsprüsungen für den Eintritt in den einsährigfreiwilligen Militärdienst sehlt. Aus diesem Grunde sind die LehrerStellen der erwähnten Schule dem Wirkungskreise der Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Kasse zu überweisen.

Sollten bei Ordnung der Angelegenheit in diesem Sinne Billigkeitsrucksichten, z. B. eine bereits erworbene Mitgliedschaft bei der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anstalt, eine Abweichung von der Regel erforderlich erscheinen lassen, so ist darüber Bericht zu erstatten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Barthaufen.

An bie Ronigl. Regierung zu R.

G. III. 1631.

Berlin, den 26. Oftober 1882.

Mit Bezug auf den Bericht vom 21. August d. 3., betreffend die Ordnung der Beziehungen der Lehrerftellen an der ftadtischen boberen Dadchenschule dortfelbft zu der Glementarlehrer . Bitmen= und Baifen-Kaffe des Regierungsbezirtes N. eröffne ich der Roniglichen Regierung, daß, nachdem fich inzwischen die auf die Fürsorge für die Bitwen und Baifen der unmittelbaren Staatsbeamten bezüglichen Berhältniffe burch bas Gefet vom 20. Mai d. 3. (Gef. Samml. S. 298) wesentlich geandert haben, diese Aenderung nict ohne Ginfluß auf die Berhaltniffe der Bitwen und Baifen derjenigen Lehrer ist, welche nicht direkt von dem gedachten Gesete betroffen merben.

Die Prüfung dieser Berhältnisse hat insonderheit eine strengere Scheidung der der Allgemeinen Bitwen . Berpflegunge . Anftalt gu übermeisenden lehrer von benjenigen Lehrern, welche burch die von ihnen betleidete Cehrerftelle gu der Glementarlehrer = Bitmen - und Baifen-Raffe gehören, als unumganglich nothwendig berausgestellt. Bu der ersteren Rategorie von Lehrern sind alle die bei den höheren Unterrichteanftalten, b. b. bei folden Unterrichteanftalten, welchen mindeftens die Berechtigung zu Entlaffunge-Prufungen fur den einjährig=freiwilligen Militardienst zusteht, angestellten Lehrer mit Ausfolug ber Elementarlehrer an den Borfchulen nicht ftaatlicher Gymnafien, Realgymnafien, Progymnafien und Realprogymnafien :c. Alle übrigen Lehrer, einschließlich ber lettermabnten, geboren badurch zu der Glementarlehrer-Bitwen-Raffe, daß fie Lebrerftellen betleiben, welche in ben Birtungetreis biefer Raffen fallen. Alle Lebrerftellen an boberen Tochterfdulen, fowie an boberen Burgerschulen, welche nicht zu ben hoheren Lehranstalten in dem vorerwähnten Sinne des Bortes gehören, find fortan der Elementarlebrer = Bitmen = und Baifen = Raffe zu überweisen. Rur wenn Inhaber ber hierdurch betroffenen Lebrerstellen bereits die Mitglied. ichaft bei ber Allgemeinen Bitwen-Berpflegunge Anftalt erworben haben, ift die Buweisung der betreffenden Stellen mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten gur Elementarlehrer-Bitwen- 2c. Raffe hinauszuschieben, bis eine Beranderung in der Stelle oder in der Person des jesigen Inhabers derselben eintritt.

hiernach find für die Butunft die Berhältniffe an den dortigen Schulen, namentlich bezüglich des an die hohere Madchenschule bortselbst berufenen Lehrers R., welcher fich übrigens in einer unterm 3. Juli b. 3. bierher gerichteten Gingabe jum Beitritte in Die dortige Bezirle-Witmen-Raffe bereit erklart bat, zu ordnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Croir.

bie Ronigl. Regierung ju DR.

U. III. a. 16492.

b. Bugehörigkeit ber Borfcullebrer an ben nicht flaatlichen Unterrichtsanftalten ju ben Elementarlebrer-Bitwen-Raffen.

Berlin, den 27. Oftober 1882. Auf den Bericht vom 13. September d. J. erwidere ich der Roniglichen Regierung, daß die Stellen der Borfdullehrer an ben nicht ftaatlichen, hoheren Unterrichtsanftalten, wie bies bereits in bem Cirtular-Erlaffe vom 20. April 1880 \*) und der demfelben angestruckt-Etuste vom 20. Aptil 1880 ) und ver beinfeton anges schlossen Berfügung vom 23. Januar desselben Jahres — Nr. 1252. und 3750. G. III. —\*) ausgesprochen ist, ganz allgemein dem Wirkungstreise der Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Kasse ansgehören. Demnach hat die Stadt N. für die Borschullehrerstelle an der dortigen höheren Bürgerschule, welche zur Zeit der 20. N. inne hat, die Gemeindebeiträge, soweit sie nicht verjährt sind, zu andelen möhrend die Stellspheiträge soweit sie inversichen micht nach zahlen, mabrend bie Stellenbeitrage, soweit fie inzwischen nicht ver-jahrt find, aus dem Gintommen der gedachten Lehrerftelle zu ent= nehmen find.

Auch die übrigen Boricullehrerftellen an der hoberen Burgerfoule ju R., wie an den sonftigen Unterrichtsanftalten der gleichen Rategorie im bortigen Bezirke find in der hier in Rede ftebenden Beziehung in gleicher Beife ju behandeln; es fei benn, daß ein Inhaber folder Stellen Mitglied der Allgemeinen Bitwen-Berpflegunge-Anstalt bereits geworden ift. 3m lepteren galle ift bis gur Aenderung Dieses Berhaltniffes die Neuordnung der Sache zu ver=

idieben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Bartbaufen.

bie Ronigl. Regierung ju 92.

G. III. 3304.

c. Nothwendigfeit ber Erhebung ber Behalteverbefferungegelber, Berfahren hierbei, Erhebung bei tombinirten Lehrer- und firchlichen Stellen, Berwenbung ber Antritts- und Berbefferungsgelber, Aufführung berfelben in ben Etats.

Berlin, den 27. Mai 1882. Rachdem durch das Geses vom 24. Februar v. 3. die aus den Elementarlehrer-Bitwen- und Baifen-Raffen zu gewährende Minimal-Penfion auf 250 Mart festgesept, und nachdem durch inzwischen stattgehabte Grörterungen, sowie durch sachverständige Berechnungen der Leiftungefabigleit diefer Raffen nachgewiesen ift, daß dieselben durchweg dauernd nicht im Stande find, diefe Minimalpenfion ohne Beihülfe aus Staatsmitteln zu zahlen, bestimme ich zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens bei ber überall nothwen-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1880 Seite 309 unb 452.

digen Erhebung ber Gehaltsverbefferungsgelder nach §. 3 des Gefeset

vom 22. Dezember 1869 Rachftebendes:

1) Die einmalige Abgabe von 25% ber ben Kassenmitgliedern zukommenden Ausbesserung ihres Jahrebeinkommens ist auch dann zur Kasse zu zahlen, wenn ein Lehrer bei seiner ersten Anstellung ein Dieusteinkommen erhält, das über das Minimalgehalt hinausgeht, von dem Betrage der Differenz des Diensteinkommens gegen das örtliche Minimaleinkommen, dessen Betrag erforderlichen Falles von der Aussichtsbehörde festzusepen ist.

2) Der Beitrag ift zur Kaffe zu entrichten bei jeder den Lehrern zugewendeten dauernden Aufbesserung ihres Diensteinkommens, gleichgiltig ob dieselbe durch Aufruden in eine höhere Gehaltsstufe, oder durch Bersehung, oder durch Gemahrung einer Zulage be-

gründet ift.

3) Ausgenommen find allein die Zulagen, welche zur Erfüllung des Minimalgehaltes gewährt werden, nicht aber das Anfangsgehalt in dem Falle, wo dasselbe an einem Orte das Minimalgehalt übersteigt.

4) Auch von den Alterszulagen ift die Abgabe zu entrichten, obgleich dieselben widerruflich gemährt werden, weil sie fast ausnahmslos den Lehrern dauernd verbleiben. Rame ein solcher Ausnahmefall vor, so wird Billigkeitsrücksichten je nach der Art des
bestimmten Falles durch Gewährung einer Entschädigung Rechnung
zu tragen sein.

5) Da Falle vorkommen können, welche z. B. bei Versetungen eine Stundung des Gehaltsverbesserungsgeldes munichenswerth machen, so wird eine solche nach Lage des besonderen Falles bis auf den Zeit-

raum eines Jahres ju gemahren fein.

Einer Abanderung der geltenden Statuten im Sinne der vorsstehenden Anordnungen bedarf es an sich nicht, da dieselben auf dem Gesete selbst — Art. 1 des Gesets vom 24. Februar 1881 und §. 5 mit §. 3 des Gesets vom 22. Dezember 1869 — beruhen. In dieser Beziehung bemerke ich, daß die in Rede stehende Angeles genheit auch Gegenstand der Verhandlung in der Situng des Hauselder Abgeordneten vom 19. April d. I. gewesen ist — cfr. stenographischer Vericht S. 1421 mit Nr. 199 der Druckschriften der 14. Legistaturperiode III. Session 1882. — Im Einverständnisse mit der Röniglichen Staatsregierung ist das Haus der Abgeordneten hinsichtelich einer eine andere Auffassung der Sache beantragenden Petition aus der Provinz Hannover zur Tagesordnung übergegangen, und füge ich Abschrift der von meinem Kommissarius abgegebenen der züglichen Erksärung, welche in dem sene Petition betreffenden Berichte der Unterrichts-Kommission wörtlich abgedruckt ist, zur Insormatton bei.

Auch ben Königlichen Provinzial=Schulkollegien laffe ich die vorftebende Berfügung zugeben, weil abgesehen von den in der Provinz

Sannover bestehenden Ginrichtungen auch sonst Fälle vorkommen, in welchen den letterwähnten Behörden unterstellte Lehrer, 3. B. Se-minarlehrer, ausnahmsweise eine früher erworbene Mitgliedschaft bei den Glementarlehrer-Bitwen- und Waisen-Kassen sich als eine person- liche erhalten haben.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

fämmtliche Abnigl. Regierungen und Provinzigle Schultollegien.

G. III. 1658.

Sechster Bericht der Kommission für das Unterrichtswesen über Petitionen.

Der herr Regierungs-Rommiffar führte demgegenüber Folgendes aus: Die Erhebung der Gehaltsverbefferungsgelder follte nach dem von der Königlichen Staatbregierung vorgelegten Gefegentwurfe, welcher zum Erlaffe des Gefetes vom 24. Februar 1881 führte, allerdings unterbleiben. In diefem Gefegentwurfe mar indeffen eine Di= nimalpenfion von 200 Mart in Ausficht genommen, und als diefer Minimalfag auf 250 Mart nach dem Bunfche des Abgeordnetenhauses erboht murde, tam in Frage, wie den Raffen folche Ginnahmequellen eröffnet werden tonnten, welche die vom Staate zu leiftenden Bu-icouffe zu den Raffen herabzumindern geeignet waren. Bei den bezüglichen Berhandlungen einigte man sich dahin, von einer Erhohung des Marimums der Stellenbeitrage mit 15 Mart und den firirten Gemeindebeitragen mit 12 Mart abzusehen, bagegen die Erhebung der Gehaltsverbefferungsbeitrage, welche seit Sahren in Rudficht auf die auch ohnehin bei einer Minimalpension von nur 150 Mart vorhandene Leistungsfähigkeit der Raffen der Regel nach unterblieben war, eintreten zu laffen. Die hierfur maggebenden Grunde bestanden darin, daß einmal bei den verhaltnismäßig fehr niedrigen Beitragen der Raffenmitglieder den mit boberen Dienfteinkommen ausgestatteten Behrern ohne Unbilligkeit ein erhöhter Beitrag auferlegt werden konne; und zum Anderen, daß der lettere zweckmäßig in Form eines ein= maligen Abzuges von jeder Aufbesserung des Gehaltes zu erheben In der That besteht auch der Effekt dieser Maßregel darin, daß für den Betroffenen die Aufbesserung seines Gehaltes nur ein Bierteljahr spater eintritt, ale es ohne die in Rede ftebende Borfcrift der Fall fein murbe.

hiernach wurde bei Ausführung der Borschrift der Gesichtspunkt als maßgebend anerkannt, daß die wirkliche thatsächliche Mehreinnahme des Lehrers über das Minimalgehalt bei erster Anstellung (§. 9 Nr. 2 des hannoverschen Statutes vom 16. September 1874),

#### Berfonal = Beränderungen , Titel = und Orbens = Berleihungen.

#### A. Beborben und Beamte.

Der Regierungs- und Soulrath Menges zu Potsdam ist in gleischer Eigenschaft an die Regierung zu Magdeburg versett, ber tommissarische Kreis-Schulinspektor, Gymnas. Lehrer Schlicht zu Rössel zum Kreis-Schulinspektor ernannt worden.

- 3. Universitäten, Technische Hochschulen.
- Dem ersten Borstande ber landwirthschaftl. Bersuchsstation zu Riel und Privatdozent. an der Univers. daselbst Dr. Emmerling ist das Prädikat "Professor" beigelegt, dem Zeichenlehrer Locs an derselben Univers. der Königl. Kronen = Orden vierter Klasse verliehen worden.
- Dem Profess. Baurath hase an ber technisch. hochich. zu hans nover ist der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verlieben worden.
  - C. Gymnasials und Reals Lehranstalten.
- Dem Gymnafial-Direktor Dr. Kleine zu Befel ift der Rothe Abler-Orden vierter Klaffe verlieben,
- der Direktor des städtischen Gymnas. zu Burg, Dr. hartung zum Königl. Gymnasial-Direktor ernannt, und demselben das Direktorat am Gymnas. zu Erfurt übertragen,
- bie Bahl bes Reftors am Realprogymnaf. zu Gumbinnen, Dr. Rufel zum Direftor bes Gymnaf. zu Memel ift beftätigt worden.
- Dem Oberlehrer und Konventual am Padagog. des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg, Profess. Dr. Gope ist der Rothe Abler. Orden vierter Klasse verlieben,
- das Praditat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Linde am Friedrichs-Rolleg. zu Königsberg i. Oftprf... Martiny am Friedr. Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,
  - Dr. Sepffert und Dr. Hutt am städtisch. Gymnas, zu Brans den burg a./h., Dr. Reuscher an der Ritterskademie zu Brandenhurg a.h.
  - Dr. Reuscher an der Ritterakademie zu Brandenburg a./O., und
- Bedmann am Gymnas. zu habereleben. Bu etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Titular-Oberlehrer
  - Dr. Scholz am fathol. Gymnas. zu Glogau, Pottgießer, Kampmann und Dr. Beneke am Gymnas. zu Bochum,

und find ferner zu Oberlehrern befordert worden die ordentlichen gehrer

Szelinski am Gymnas, zu Sobenstein,

Dr. Lengnick am Königstädt. Gymnas. zu Berlin, und Dr. Sommerfeld am kathol. Gymnas. zu Glogau.

Dem Abjunften und ordentl. Lehrer Dr. Rlein an der Ritterata-

demie zu Brandenburg, und dem ordentl. Lehrer Baumer am Gymnas. zu Warendorf ift der Titel "Dberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnafium zu Königsberg i. Oftprß., Wilhelms = Gymnas., der Schula. Randid. Dr. Dem bowsti,

zu Berlin, Gymnas. zum grauen Rloster, der Schula. Kandid. Dr. Fichte,

zu Berlin, Sumboldt-Gomnaf., der Schula. Kandid. Ohmann, zu Berl n, Leibnig-Gomnaf., - Dr. Meper,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., = . Dr. Micha-

zu Landsberg a./W. der Schula. Kandid. Walther, zu Breslau, Magdalenen-Gymnas., der Schula. Kandid. Sar=

torius, zu Reiße die hülfslehrer Rürnberger und Karafiewicz,

zu Seehausen A./M. der Schula. Kandid. Dr. Schmidt, zu Emden : Dr. Ritter, zu Mättingen der Hülfel Mähmer nom Ghompol zu Stad

ju Göttingen der Gulfel. Bahmer vom Gymnaf. zu Stade, zu hildes beim, Andreanum, der Lehrer Dr. Herbft aus Genthin und der Schula. Kandid. Dentschel,

ju Lingen ber Bulfel. Rluge,

Bu guneburg der ordentl. Lehrer Dr. Rannengießer vom Realprogymnas. zu Burtehude,

zu Stade der ordentl. Lehrer Dr. Lent vom Realgymnaf. zu Ofterode a./h.,

ju Berben der Schula. Randid. Bieler,

Bilhelmshafen die ordentl. Lehrer Bittneben vom Gymnafium zu Verden und Zimmermann vom Gymnas. zu
Lingen, sowie die Hülfslehrer Rauterberg und Saffenberg,

ju Minden ber Gulfel. Befterwid,

Bu Munfter ber orbenti. Lehrer Dr. Führer vom Gomnas. zu Arnsberg und ber Gulfel. Giese,

ju Paderborn ber ordentl. Lehrer Dr. Begel vom Gymnaf.

ju Roln, Raiser Bilhelms. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Baufch vom Gymnaf. zu Rreugnach, und

(ferner find als ordentliche Gymnafial=Lehrer angestellt worden:) zu Neuwied der Lehrer Dr. Fromm von der hoheren Burgerich. zu Bonn.

Als Elementar = und technische Lehrer find angestellt worden am Gymnafium

zu Celle der Praparandenlehrer Bellerfen aus Bunftorf,

gu Emden der provifor. Glementarl. Meifter,

Bu Bilbelmehafen die Glementar- und technifd. Lehrer Folkers vom Gymnas. zu Emden und Woltmann vom Gymnafium zu Aurich, und

ju Burgfteinfurt ber Glementarl. Barthaufen vom Realgymnaf. ju Quatenbrud.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnafium zu Berlin, ftabtisch. Progymnas, bie Schula. Kandidaten Dr. von Gizydi und Buste, gu Gustirchen der Privatgeiftliche Dr. Meifter, und

zu Wipperfürth der Schula. Kandid. Raab.

Dem Oberlehrer Dr. Bieling am Sophien-Realgymnas. ju Berlin ift das Praditat "Profeffor" beigelegt worden. Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Sehrer

Dr. horftmann am Ronigftadt. Realgymnaf. zu Berlin, und Dr. Klinghardt am Realgymnaf. ju Reichenbach i. Sole.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnafium zu Berlin, Andreas - Realgymnaf., ber Schula. Randid. Dr. hudert,

zu Berlin, Falt-Realgymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Behmann vom Friedriche-Gymnaf. ju Breslau,

zu Altona der Schula. Kandid. Dr. harmsen,

Bealgymnaf. zu Quatenbrud,

zu Harburg der Hülfel. Arndt vom Gymnaf. zu Duedlin: burg,

zu Duakenbrud ber hulfel. Morgenroth,

zu Lippstadt Ripte vom Gymnas. zu Dhlau, Seiling vom Gymnas. zu Munzu Munfter fter, und

zu Elberfeld der Gymnaf. Lehrer Mosengel aus Jever.

An der Friedrich = Berderichen Gewerbeschule (Dber . Realicule) ju Berlin ift ber Schula. Ranbib. Gichner als ordentl. Behrer angestellt worden.

- Die Bahl des Gymnafial = Oberlehrers Dr. Bolder zu Prenzlau zum Direktor der Realschule zu Schonebeck ist bestätigt worden.
- Die Bahl des Rektors Homburg am Realprogymnas. zu Hof= geismar zum Rettor bes Realprogymnafiums zu Schmaltalben ift bestätigt worden.
- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogymnafium zu Rauen der Schula. Randid. Barden, ju Striegau der Gulfel. Dr. Baumert, zu Burtehude der Gulfel. Schulpe rom Gymnaf. zu Stade, zu Rienburg der ordentl. Lehrer Dr. Fügner vom Gymnaf.
  - zu Deffau, zugleich als Ronrettor angestellt, und der Schula. Randid. Dr. Frasborff,

ju Bocholt ber Gulfel. Seppeler, und zu Rheydt der Schula. Kandid. Dr. Greeven.

- Es find angestellt worden am Realproapmnasium ju Spremberg ber Beichenlehrer Paul ale folder, und zu Segeberg ber Lehrer Mabl als Glementarlehrer.
- In der Löbenicht'ichen hoberen Burgerichule zu Ronigeberg i.Dftprf. ift ber ordentl. Lehrer Freudenhammer gum Dberlehrer befordert worden.
  - Soullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.
- Dem Direttor Dr. Sommer am Lehrerinnen . Seminar zu Pa= derborn ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen, der erste Lehrer und Dirigent des Schull. Seminars zu Rüthen, Stuhldreier, und

der erfte Lehrer am Schull. Seminar zu Kornelpmunfter, Dr. Wim-

- find zu Seminar-Direktoren ernannt und ist übertragen worden bem Stuhlbreier bas Direttorat bes Schull. Seminars zu Ruthen und
  - bem Dr. Wimmers das Direktorat bes Schull. Seminars zu Elten.
- Die im vorigen hefte des Centralbl. Seite 696 Zeile 6 v. u. gemelbete Anstellung des Lehrers und Rantors Beelig zu havelberg als Gulfelehrer am Schull. Seminar zu Rammin ift nicht jur Ausführung gefommen.

Baisen = 2c. Anstalten.

An der Baisen- und Schulanstalt zu Bunglau find die Lehrer

heumann zu Michelsborf und Scholz zu Giesmannsborf als Bulfelehrer angestellt worden.

#### F. Bolfsichullehrer.

Es haben erhalten den Königlichen Rronen-Orden vierter Rlaffe: Gitichmann, evangel. erfter Lehrer ju Geitendorf, Rre Baldenburg,

Duaft, evangel. erfter Lehrer und Organift zu Rulmfee, Rrs Thorn, und

Rofenbrod, evangel. Sauptlehrer zu Sittenfen, Rre Rotenburg, Banddroft. Beg. Stade;

den Adler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern: Gberichmeiler, tathol. Lehrer zu Bitburg,

Großgerge, evangel. Rirchichullehrer und Pragentor gu Ggirguponen, Rrs Gumbinnen, Saafe, evangel. Lehrer und Rufter ju Lubare, Rre Nieberbarnim,

Bormann, evangel. Lehrer, Rantor, Rufter und Organift gu Dvenftedt, Rre Minden,

Raufmann, evangel. Sauptlehrer zu Ririchbaumshohe in Dorp, Rre Golingen,

Mahrenhold, evangel. Lehrer und Rufter zu Schonewerda, Rre Querfurt,

Richter, evangel. Cehrer und Rufter ju Rothenschirmbad, Rre Querfurt,

Schup, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Gorgast. Are Lebus,

Thiele, evangel. Lehrer zu Gurkau, Ars Sorau, und Boos, tathol. Lehrer zu Rheinbreitbach, Rre Neuwied;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Brimmer, evangel. Lehrer ju Reufaag, Rre Rulm,

Riedel, desgl. zu Tichausdorf, Krs Kroffen,

Bachemann, besgl., Rantor und Rufter ju Bobingen, Rte Gardelegen, und

Błósciejewsti, tathol. Lehrer zu Groß-Lenta, Ars Kröben.

### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der ftandige Rreis-Schulinspektor Rind zu Röln, der ordentl. Profess., Geh. Reg. Rath Dr. Trofchel in ber philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn,

(ferner gestorben:)
der Elementarlehrer Bandholt am Gymnas. zu Husum, und
der Oberlehrer Dr. Tade am Realprogymnas. zu Eudenwalde.

In den Rubeftand getreten:

der Oberlehrer Dr. hoche am Friedrich : Werderschen Gymnas. zu Berlin,

bie ordentlichen Lehrer Knibbe am Realgymnas. zu harburg und Buschmann am Realgymnas. zu Bitten, und ber ordentl. Lehrer Droß am Schull. Seminar zu Dramburg.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

ber ordentl. Behrer Dr. Solzmann am Sophien - Realgymnaf zu Berlin.

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preus hischen Monarchie:

die ordentlichen Gymnafiallehrer Dr. Freund zu Wandsbeck und Ubbelode zu guneburg.

Thr Amt haben niedergelegt, bzw. sind auf ihre Ansträge entlassen worden:

der ordentl. Lehrer Bonhoff am Gymnas. zu Rottbus, und der ordentl. Lehrer Dr. Lindemann am Realprogymnas. zu Papenburg.

Anderweit ausgeschieden:

der ordentl. Profess. Dr. Ilse in der philosoph. Fakultät der Univers. zu Königsberg.

### Inhaltsbergeichnis bes Dezember . heftes.

Gelte

| I. | 140) | Ausführung bes Gesetes vom 20. Mai 1882, betreffenb Fürforge für bie Bitwen und Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten | 705 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |      | n. Anwendbarteit bes Gefetes auf bie in einem unmittelbaren Staatsamte ftebenben tatholijden Beiftlichen               | 705 |
|    |      | b. Richtanwenbbarteit bes Gefetes auf Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte                                    | 706 |
|    |      | c. Richtanwenbbarteit bes Gefetes auf bie Mitglieber ber Elementarlehrer-Bitwen- und Baifen-Raffen                     |     |

eda

707

707

708

709

709

710



d. Nichtanwendbarteit bes Gefetes auf Schulbiener, welche in

einer nicht zu Benfton berechtigenben Stelle angestellt finb . 141) Buwendungen ju gemeinnutigen ac. Zweden unterliegen ber Erbicaftfleuer, auch wenn bas Rapital, beffen Binfen verwandt werben follen, einem subjettiv befreiten Inflitute gufallt 142) Friedrich Bilhelm Stiftung für Marienbab

II. 143) Preisbewerbung bei ber v. Rohr'ichen Stiftung für talentvolle beutiche Rünftler 144) Enticheibung auf bie Bewerbungen um Menbelefobn.Bartholbv. Staate Stipenbien . .

III. 145) Beschaffung von Turnpläten, Betreibung von Turnibungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten ac. . . 146) Dauer ber Bertretung eines ertranften Lehrers einer hoberen

Unterrichtsanstalt durch die übrigen Lehrer der Anstalt, wenn diese Lehrer über bas Maß der Pflichtstunden hinaus herangezogen werben follen . IV. 147) Ausschluß ber Sammlungen und ber Bibliotheten ber Seminare und Braparanben. Anftalten von ber Berficherung gegen Feuers. gefahr . 716

148) Ertheilung von Brivatunterricht gegen Bezahlung burch öffent-liche Lebrer, insbesondere an Schiller ber eigenen Rlaffe. Deffentliche Lehrer beburjen jur Ertheilung von Brivatunterricht eines für Brivatlehrer erforberlichen Erlaubnisscheines ber Ortsichulbeborbe nicht

149) Bulaffigteit von Dienftalteregulagen und Rechteverhaltniffe ber Lehrer bei Soulfpftemen mit planmäßig abgeftuften Befolbungen V. 150) Schulbeitrage (Schulgelb und Schulfteuer) ber aus ber Rirche 790 721

Lebrer, insbesondere auch ber in andere Stellungen bes Leb-721 rerftandes übergebenben und berjenigen an gehobenen Schulen b. Bugeborigfeit ber Borfchullehrer an ben nicht ftaatlichen Unterrichtsanftalten gu ben Elementarlebrer-Bitwen-Raffen 725 c. Rothwendigfeit ber Erhebung ber Behalteverbefferungegelber, Berfahren | firdlichen Stellen,

bierbei, Erhebung bei tombinirten Lehrer. und Stellen, Bermenbung ber Antritte- und Berbeffe-725 rungegelber, Aufführung berfelben in ben Gtate d. Erbbbung bereits jablbarer Bitwenpenfionen nach bem 3n-frafttreten bes Gefetes vom 24. Februar 1881 . . . . 739 730 Personaldronit .

# Chronologisches Register

## 3um Centralblatte für den Jahrgang 1882.

| Abfürzungen:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |
| A. Orbre - A. Erl A. Berordn. = Allerhöchfte Orbre - Allerhöchfter        |
| Erlag - Allerhöchfte Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichst. A Befanntmachung bes Berrn Reichstanzlers, bzw. bes      |
| Reichstangler-Amtes.                                                      |
| St. M. Befol Staats-Minifterial-Befolug.                                  |
| DR. B DR. Bel DR. Befch DR. Beftat DR. Genehm. = Minifte-                 |
| rial-Berfügung, - Befanntmadung, - Befdeib, - Beftätigung, -              |
| Genehmigung.                                                              |
| Sch. R. B Sch. R. Bet. = Berfügung - Befanntmachung eines Ro-             |
| nigl. Brovinzigl. Schultollegiums.                                        |
| R. B R. Bet. = begl. einer Sonigl. Regierung.                             |
| R. B. = begl. eines Roniglichen Ronfiftoriums.                            |
| Der Buchftabe C. jugefest = Cirtular.                                     |
| Ert. b. Reichs. Ger. = Ertenntnis bes Reichsgerichtes.                    |
| Ert. b. Db. Berm. Ger. = Erfenntnis bes Ronigl. Oberverwaltungsgerichtes. |
| Ert. b. Romp. Ger. S Ertenntnie bee Ronigl. Gerichtehofes jur Ent-        |
| icheibung ber Rompeteng-Ronflitte.                                        |
| Bet. b. Atab. b. R. = Befanntmachung ber Ronigs. Atabemie ber Runfie      |
| au Berlin.                                                                |
|                                                                           |

| 1816.          |                        | Seite      | 1881.             |                       | Seite      |
|----------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 27. Mai        | A. Rab. Orbre          | 428        | 7. Oftbr<br>12. – | M. Berordn            | 721<br>317 |
| 1880.          |                        |            | 12. —             | Statuten              | 359        |
| 27. Dambr      | M. Beftimmung          | 339        | 15. —<br>18. —    | M. U                  | 426        |
| 1881.          |                        |            | 10.               | Ger. (I. 1653.)       | 442        |
| 5. Febr        | Ert. b. Reiche.Ger.    | 707        | 18. —             | begi. (I. 1652.)      | 445<br>729 |
| 22. Mära       | Statut                 | 342        | 24. —<br>31. —    | 9R. B                 | 342        |
| 28. —          | A. Erlaß               |            | 2. Nonbr          | DR. Eti               | 357        |
| 30. –          | M. C. U                | 358        | 16. —             | begi                  | 610        |
| 10. Mai        | M. C. Erl              | 335        | 17. —<br>20. —    | M. Befc               | 573<br>418 |
| 9. Septbr      |                        | 463<br>331 | 21. —             | M. Erl. (U. V. 2326.) | 356        |
| 13. —<br>22. — | Rachweisung Brif. Orbn | 423        | 21. —             | 207. 28. (U. III. a.  | 407        |
| 22. —          | 902. 18                | 439        | 23. —             | 17846.)               | 427<br>337 |
| 29. —          | Ert. b. Reichs - Ger.  |            | 28                | M. Erl                | 321        |
|                | (VI. 2281.)            | 459        | <b>29</b> . —     | M. Beich. u. B        | <b>577</b> |
| 29. —          | begi                   | 676        | 5. Dambr          | A. Orbre              | 347        |
| 1882.          |                        |            |                   | <b>4</b> 9            |            |

1882.

Gelte

1881.

M. B.

28.

28.

6.

2. März

Bet. v. M. Bet. M. B. (U. III. a. 10258.) begi. (U.III.a.10152.) M. Bet.

|             | 1001.                                       | f   | 1552.            |                         |             |
|-------------|---------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|-------------|
| 7. 9        | Dzmbr M. B                                  | 428 | 13. März         | M. Bet                  | 321         |
| 7.          | - Ert. b. Db. Berm. Ber.                    | 681 |                  | M. C. B                 | 410         |
| 10.         | - Erf. b Romp. Ger. D.                      | 450 |                  | begi. (G. III. 5510.)   | 330         |
| 14.         | – M. B                                      |     | 18. —            | begi (U. III. b. 5600.) |             |
| 22.         | - begi                                      | 347 | 31               | begi.                   |             |
| 22.         | - begi.(U.I.8122.U V.)                      |     | 31               | Befet                   | 277         |
| 22.         | - 20. C. B. (U. III. a.                     |     | 31               | 9R. 8. (G. III. 714.)   | 463         |
|             | 18307.)                                     | 435 | VI               | M. D. (G. III. 714.)    | 400         |
| 24.         | — 9R. 8B                                    | 425 | 1. April         | Gefet                   | 278         |
| 31.         | — M. C. Erl                                 | 415 | 1. –             | Bel. b. Rur. b. Men-    |             |
| 31.         | - Gefcafts-Bericht .                        | 529 |                  | belef. Stift            | 363         |
| 01.         | - Velwalter Dettat .                        | 020 | 3. —             | Bruf. Orbnung           | 669         |
| 16          | 382.                                        | 1   | 5. —             | M. C. 8.                | 333         |
|             |                                             | 400 | 5. —             | MR. Beftat              | 348         |
|             | Januar M. B                                 | 437 | 5. —             | 9R. B. (U. III. a.      | •••         |
| 5.          | — begi                                      | 434 | ٠,               | 11451.)                 | 438         |
| 9.          | — <b>a.</b> Erl                             | 233 | 5. —             | 202. C. 18. (G. 111.    | ****        |
| 11.         | — M. C. B                                   | 337 | ٠.               | 5266.)                  | <b>52</b> 0 |
| 18.         | - Ert. b. Db. Berw. Ger.                    | 456 | 5. —             | M. Cri. (U. II. 5565.)  | 561         |
| 19.         | M. C. Erl                                   | 320 | 6. —             | TR. C. B. (111. 5212.   | 001         |
| 20.         | <b>– 97</b> 2. <b>9</b> 3                   | 429 | <b>v.</b> —      |                         | 526         |
| 21.         | - begl. (U. III. a.                         |     | 6. —             | II. a. 4306)            | 7:26        |
|             | 10191.)                                     | 432 | 8. —             |                         | 329         |
| 21.         | - Wi. Befch. u. B.                          |     | _                | M. Bet                  | 330<br>336  |
|             | (U. III. a. 18425.)                         |     | 8. —<br>12. —    | 9R. C. 8                | 571         |
| 22.         | Rachweisung                                 | 312 |                  | Erl. b.Db.Berw Ger.     | 593         |
| 23.         | – A. Orbre                                  | 361 | 12. —            | Sefet                   | 350         |
| 24.         | — Bet. b. Atab. b. R                        | 362 | 14. —            | M. C. Ctl. (U. II.      | 445         |
| 24.         | - 9R. B                                     | 432 | 4.4              | 524.)                   | 415         |
| 25.         | - A. Orbre                                  | 361 | 14               | M. Held. (U. III. a.    | 566         |
| 28.         | — M.B                                       | 430 | 45               | 19286. G I.)            |             |
| 3           | Februar D. Beftat                           | 348 | 15. —            | Erl.b.Db.Berm.Ger.      | 685         |
| 3.          | ON Y                                        |     | 19. —            | Reglement               | 533         |
| 3.          | — Reglement                                 | 348 | 19. —            | Bel. b. Reichel         | 540         |
| 4.          | om on                                       | 362 | 19. —            | begi                    | 560         |
| 6.          | om m                                        | 442 | 20. —            | 90 C. 18                | 417         |
| 6.          |                                             | 361 | 24. –            | Radruf                  | 315         |
| 6.          | - Bet b. Afab. b. R.                        | 362 | 28. —            | 907. <b>8</b>           | 560         |
| 7.          | — begi                                      | 363 | <b>29</b> . —    | 900. 18ef               | 324         |
| 9.          | - 90° 98° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | 436 | 29. —            | 97. €. ¥. (G. III.      | • > •       |
| 12.         | - M. C. B                                   | 421 |                  | 899.)                   | 525         |
|             |                                             |     | <b>29.</b> —     | 99. Scjo, (U. III. a.   |             |
| 14.         | - M. 8                                      | 200 |                  | 11129.)                 | 566         |
| 15.         | - Reglement                                 |     | <b>29.</b> –     | 27. 28. (U. III. a.     |             |
| 17.         | — 90°. 38°                                  | 416 |                  | 12754.)                 | 575         |
| 24.         | - M. C. Erl                                 | 364 | 2. <b>90</b> 8ai | 977. 48                 | 576         |
| <b>25</b> . | — D. Beftät                                 | 362 | 6. –             | 9R. C. Ct               | 537         |
| 28.         | 9772 <b>9</b> 73                            | 330 | ~•               |                         | •••         |

330

362

316

431 574

419

353

6.

11.

13. 17.

17. 19.

20.

M. B. . M. C. Erí. M. C. B.

Gefeb . .

97. 6. 8. (U. III. a. 11641.) 97. 8. (G. III. 1631.) 97. 8. (G. III. 1631.)

537 536 533

567

564

723

564

|                 |                           | Geite       |                |                          | Gelte      |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1882.           |                           |             | 1882.          |                          |            |
| 20. <b>M</b> ai | DR. Beftat                | 534         | 20. <b>–</b>   | 902. Beftat              | 614        |
| <b>23</b> . —   | Nachruf                   | 464         | <b>28.</b> —   | M. Beftät                | 618        |
| <b>23.</b> —    | DR. Beftat                | 532         | 1. August      |                          | 618        |
| <b>25</b> . –   | 9R. 8. (G. III. 5130.     |             | 5. —           | heaf .                   | 614        |
|                 | U. II.)                   | 527         | 5. —           | Bet. b. Alab. b. R.      | 650        |
| 25. —           | M. C. B. (U. III. a.      |             | 11. –          | M. Beftat                | 614        |
|                 | 11409.)                   | 563         | 14. –          | 200. C. 8. (G. III.      | 014        |
| 27. —           | begi. (U. II. 1279.)      | 365         |                | 2738.)                   | 594        |
| 27              | M. Beich. (U. III a.      |             | 14. —          | begl. (U. III. 1445.)    | 660        |
|                 | 12152.)                   | 675         | 15             | 9R. Bet                  | 662        |
| 27. —           | M. C. B. (G. III.         | 705         | 16. —          | 907. Cerl.               | 614        |
| 0.4             | 1658.)                    | 725         | 19. —          | M. Beftat                | 613        |
| 31. —           | begl. (G. III. 6093.)     | 528         | 19. —          | B. b. Reg. J. Oppeln     | 674        |
| 31. —           | 202. C. Cerl. (U. III. a. | 501         | <b>22</b> . —  | DR. Beftat               | 614        |
|                 | 12278.)                   | 581         | 25             | M. B. u. C. Erl          | 606        |
| 1. Juni         | M. C. B                   | 563         | 31. —          | M. Bet                   | 612        |
| 3. —            | DR. Beftat                | 534         |                | m ne m controle          |            |
| 5. —            | Ausführ. Beftim           | 499         |                | Priif. Boridrift         |            |
| 9. —            | Bel. b. Gen. Dir. b.      |             | 6. —           | Briff. Orbn              | 651        |
| - •             | Bitm. Berpfl. Mnft.       | 522         | 11. —          | 99. E. Etl               | 607        |
| 12. —           | DR. C. B                  | 520         | 12. —          | 98. 88. (G. III. 3166.)  |            |
| 14. —           | 902. 88                   | 570         | 12. —          | begl.(U.III a 16283)     | 720        |
| 17. —           | DR. Beftat                | 534         | 16. —<br>18. — | Statut                   | 615<br>664 |
| 17. —           | begi                      | 534         | 18. —<br>23. — |                          | 666        |
| 19              | Bet. b. Alab. b. R.       | <b>5</b> 37 | 25. —<br>25    | begi                     | 664        |
| 19. —           | A. Erl                    | 618         | 25. —          | begi                     | 706        |
| 20. —           | 97.6.8.(G.III.6543.)      | 532         | 27. —          | h and                    | 718        |
| 20. —           | M. Bejch. (U. III. a.     |             | 30. —          | begi. (G. III. 3341.)    | 706        |
|                 | 11138.)                   | 579         | 30. —          | begi. (U. 11. 7570.)     | 715        |
| 20. —           | 907. Erl. (B. I. 5111.    |             | <i>00.</i> —   | 10gt. (C. 11. 1010.)     |            |
| 36              | U. III. a. 14014.)        | 671         | 6. Oftbr       | M. 8 (G. III, 3366.)     | 716        |
| <b>26.</b> —    | M. Besch. u. C. B.        | 562         | 6. <b>—</b>    | 209. Befch. u. 88. (U.   |            |
| 3. Juli         | Bet. b. Atab. b. Biff.    | 536         |                | III. a. 16569.)          | 716        |
| 3. —            | AAA AA ** AA **           | 678         | 24. —          | M. Bejd. n. C. B.        | 705        |
| 4. —            | M. B                      | 524         | <b>26.</b> –   | 9N. 18                   | 724        |
| 5. —            | M. C. Erl                 | 611         | 27. —          | Bet. b. Atab. b. R.      | 709        |
| 7. —            | Mr. Bet                   | 535         | 27. —          | 9R. C. Erl. (U. III.     | =          |
| <del>;</del> –  | M. Beid. n. C. B.         | 662         |                | b. 7145.)                | 710        |
| 14. —           | M. Bejd                   | 611         | 27. —          | 997. 98. (G. III. 3304.) | 725        |
| 18. —           | M. Bestät.                | 614         | 6. Novbr       | Bel. b. Rur. b. Men-     |            |
| 19. —           | M. Bet.                   | 566         | J. 2.000       | belef. Stift             | 709        |
| •               |                           |             |                |                          |            |

## Sach : Megister

### 3nm Centralblatte für den Jahrgang 1882.

(Die Bablen geben bie Seitengablen an.)

#### M.

Abiturientenprfifungen 1. Priffungen. Abtheilung en bei ben technifchen Dochfchulen. Beftat. ber Bablen ber Abtheil. Borfteber zu Berlin, Hannover, Aachen 534. Afabemie bes Sauwefens. Bauunternehmungen, welche von berfelben zu beurtheilen find 331.

Deutspetien jind 331.
Alabemie ber Biffenschaften zu Berlin. Bersonal 43. Sitzung in welcher ber Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung zu erstatten 361.
Alabemie ber Rünste zu Berlin. Personal 45. Bestätigung ber Bahl bes Präsibenten und seines Stellvertreters 361. 618. Ernennung bes Direktors ber akabem. Hochschaft für die bild. Künste 618. Statut. 618. Kunstaussellung, Ankludigung 362. Ausfall 537. Preis-Ausschreib, und Ertheilung; großer Staatspreis 362. 650. Michael Beersche Stiftungen 362.

650. von Robriche Stiftung 650, 709. Atabemie, theolog. u. philof. ju Minfter. Berfonal 82. 3m Uebrig.

f. Universitäten

f. Universitäten Amtssorsteber mit Anweisungen gu versehen ift der Landrath befugt 610. Antsvorsteber mit Anweisungen zu versehen ist der Landrath befugt 610. Anstellung im Schuldenste. Grundsäte für Anstellung, Beförderung und Einsommensverbesserung ber Lehrer an mehrklassigen Schulen, Bernfung von auswärtigen Lehrern an solche Schulen 667. 718. Untritts und Behalts-Berbessersigerungsgelder für die Elementarlehrer-Bitwen-Rassen, Erhebnug, insbes. bei kombinirten sirchlichen Stellen; Berwendung und Etatisstung 725, Apotheken f. Pharmazeut. Angel. Ustrophysitalisches Observatorium bei Potsbam. Direktion n. Observatoren 2c. 53. Staatsansgaben 297

vatoren 2c. 53. Staatsansgaben 297
Aufnahme verwiesener Schiller auf technischen Hochschulen 2c. in bemselben Semester und an demselben Orte ist unzulässig 356. Desgl. auf der Berg-Alabemie zu Klausthal 357. Bedingungen für die Ausnahme von Schillera in: die alabemische Hochschule für die bildenden Kinste zu Berlin 633. die alabem. Meisterateliers das. 636. die alabem. Hochschule für Musit das. 641. die alabem Weisterschulen für musitalische Komposition das. 645. das alabem. Institut für Kirchenmusit das. 647. Ausstellichen Justitut für Kirchenmusit das. 647. Ausstellichen von Krovinzial-Landesgesetzen, welche wie die schlessischen lischen Schulcussenschulen v. 1765 u. 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln; Duntelheiten und Zweidentigkeiten sind nicht nach den Borschriften des Allgem. Landrechtes zu entscheiben 442.

Ausscheiben aus ben befiehenden Bitwen- u. BBaifen - Berforgungs - Anftalten 507. Aus ber Rgl. allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anftalt 522.

Aus fiellungen ber Atabemie ber Runfte ju Berlin. Anfunbigung 362. Ausfall 537.

Auszeichnungen, Allerhöchfte, jur Feier bes Krönunge. n. Orbensfeftes 312. Des Miniftere ber geiftlichen 20. Angelegenheiten 233. Aus Anlag bes Allerhöchten Aufenthaltes in Schlesten 686.

Baber f. Marienbab.

Banbeamte. Ausstührung tirchlicher u. Schulbauten mit einem Roftenaufmanbe bis zu 500 Mt. in hannover, Ausschluß einer Mitmirtung bes Rreisbanbeamten 526.

Banfonds. Berrechnung ber nicht verwendeten Mittel bei Seminaren, technischen Dochschulen u. f. w. 337.
Bangewerkschulen, Brufungsordnung 651.
Bauholz f. Baumaterial.
Bautoften. Innehaltung ber Auschläge bei Ausstührung von Staatsbanten 358.
Baum aterialien. Eribs für alte Banmatri. ift für die allgemeinen Staatsfonds nur bann ju vereinnahmen, wenn biefe Materialien Eigenthum bes Staates find 527.

Baumefen. Unternehmungen, welche von ber Alabemie bes Baumefens gu anderen. Interneginingen, welche von bet attoemte des Sundefels zu beurtheilen sind 331. Berrechnung von Konventionalstrasen 335. Kontrole siber die Aussistrung von Bauten sit Universitäten bezüglich der Innehaltung der Kosenanschläge 357. Aussihrung sirchlicher u. Schulbauten mit einem Kosenanswande bis zu 500 Mt. in Pannover, Ausschlüss einer Mitwirkung des Kreisbaubeamten 526. Unzulässigseit der einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Geschstes dei Aussihrung von Eentral-Heizungs.

gung eines bestimmten Geschäftes bei Aussishrung von Central-Heizungs-anlagen 528. Schrift, die Bau-Unterhaltung in Hans n. hof, von hilgers 532. Anbringung von Doppessenstern in Pfarr- n. Schulbagern 611. Beamte. S. a. Behörden. Ort für Besteuerung der Staatsbeamten 329. Ge-setz v. 20. Mai 1882, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten 493. Bestimmungen zur Aussührung diese Ges. 499. 520. Richtanwendbarkeit der Berordnung, betreffend die Heranziehung der Staatsbeamten zu den Kommunalaustagen v. 23. Septor. 1867 auf Peranziehung berselben zu den Schulgemeindebeiträgen; Richt-befreiung der Militärbeamten von solchen Beiträgen, wenn dieselben nicht servissberechtigt find 678.

fervieberechtigt finb 678. Beamtenverein, Breußischer, Geschäftsbericht für 1881: 529. Beer, Dichaels Stiftungen für Runfler Breis Ausschreiben 363. Breisertheilung 650.

Befreiung von ber Entrichtung ber Bitwen- und Baifengelbbeiträge unmittel-barer Staatsbeamten 505. Der Lehrerinnen in einem unmittelb. Staatsamte 706. Der Mitglieber ber Elementarlehrer-Bitwen- u. Baijenfaffen 706. Berufung brecht für Elementarlehrerftellen, Ritwirfung bes Schivorftanbes

Berufungerecht für Elementarlehrerftellen, Mitwirtung bes Schulvorstandes 573. Berufung von auswärtigen Lehrern an mehrklaftige Schulen 667. Besolbungen ber Bollsschullehrer. S. a. Unterhaltung Einheitsichkeit bes Stelleneinkommens bei dauernber Berbindung von Schulen in. Rirchenamt 425. 568. Ergänzung ber Besolbung bes im Amte kebenben Lehrers während ber Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Grundsäte für Ankellung, Keförberung u. Einkommensverbefferung ber Lehrer an mehrklassigigen Schulen 667. Zulässigiett von Dienstalterszulagen u. Rechtsverhältnisse ber Lehrer bei Schulspstemen mit planmäßig abgesinsten Besolb. 718. Erhebung ber Antritts u. ber Gehaltsverbefferungsgelber, insbes. auch bei kombinirten Lehrer u. kirchlichen Stellen für die Elementarlehrer Witwen-Rassen 725.

Befolbungsabzüge. Benachrichtigung ber Lotal. Schulvermaltung bon ber Berfetjung ac. eines Lebrers, beffen Dienfteinkommen in Folge Bfanbung einem Abjuge unterliegt 523. Beuth'ice Stipenbien. Stiftung, Statuten 359.

Bibli otheten. Abnigl. Bibl. ju Berlin, Berfonal 52. Staatsausgaben 296. Ablieferung von amtlichen Drudfachen an die Agl. Bibl. ju Berlin 53':
— ber Seminare u. Praparanbenanftalten find von ber Berficherung gegen Reneregefahr ausgefoloffen 716.

Blinbenanftalt, Ronigl , ju Steglis, Direttor 99. Blinben-Unterrichtemefen, Staatsausgaben 294.

Botanifder Garten ju Berlin, Berfonal 53.

Brennmaterial. Abgabe bes Brennmaterials aus fiefalifchen Forften an bie Schulen in Dft. und Beftpreußen bei Bafangfallen 439. Berpfichtung

jum Bertleinern bes Breunmaterials u. ju anderen Arbeiten für Bebeijung ber Schulftube 442. Burgerliche Gemeinben. Berbeiführung ber Ubernahme ber Soulfoginate laften ale Rommunallaften und ber Schulen ale Gemeinbeanftalten 678. Demeinbe, im Sinne ber ichlefifchen Schulreglements 681.

Charlotten. Stiftung für Bhilologie, Breisanfgabe 536.

Detanat f. Rettorat.

Dienftaltere ulagen f. Befolbungen. Dienftlanbereien für Boltsichullebrerftellen auf bem Lanbe. Bewilligungen aus Fonds ber Domanen Berwaltung jum Antanfe bes tulmifden Sont morgens im Geltungsgebiete ber Schulorb. v. 11. Dezbr. 1845; Bewilligungen

aus Fonds ber Unterrichtsverwaltung jum Antaufe u. jur Melioration ben Dienftlanbr. 435. Dienstwohnungen ber Staatsbeamten, Bezugequelle für Druderemplare bes Regulative 330 ;

ber Bolleichullebrer. Bohnungebebarf für Lehrer 437. Ruftimmnng ber Gemeinde u. Genehmigung ber Schuluffichtsbeborbe zur Bermiethnug einer Lehrerwohnung, insbef. in Dannover 570. Dispense von Ablegung ber Reftoratsprufung find unzuläsifig 662. Disziplinar Untersuchungen. Erzwingung bes Zeugniffes 331. Berred.

nung entflebender Roften 336. Doppel fenfter, beren Anbringung in Pfarren. Schulbaufern 611. Dropfig. Evangel. Lebrerinnen-Bilbungeanstalten und Benflonat bas. Diretter

Drop fig. Coangel. Lehrerinnen-Bilbungfanftalten und penjionat buj. St. 5. 94. Befanntmachung wegen Aufnahme neuer Boglinge 316. Befähigunge-

zeugniffe für Böglinge 662. Drudfaden, amtliche, Ablieferung eines Eremplars berfelben an bie Ronigl. Bibliothet ju Berlin 537.

Einjährig freiwilliger Militarbienft f. Milit. Dienft. Einwohn er. Der Guteberr bes Schulortes gebort nicht zu ben Einwohnern ber zur Schule gewiesenen Ortichaften 438. Eifen bahnfahrten. Breisermäßigung für erwachsene Tanbftumme bei

Meineren Bufammentunften 581.

Emeritirung, Emeriteneinsommen. Aufbringung ber Lehrerpeufionen 577. Entlassungsprufungen f. Prusungen. Erbschaftftener, vieser unterliegen Buwendungen zu milben, gemeinnütigen Bwecken, auch wenn bas Kapital, bessen Binsen verwandt werden sollen, einem subjektiv besreiten Institute zufällt 707.

Etat bes ,Minifterinms. Staatsansgaben für öffentl. Unterricht, Runft und Biffenfcaft 278.

Berrechung u. Juffifikation ber Bitwen- u. Baisengelbeiträge ber Staats-beamten 500. Berrechung ber Bitwen- u. Baisengelbbeiträge in Beziehung auf die unmittelbaren u. Die Bulduff-Berwaltungen oub. Regelung bes Unterftitungswefens an ben Schullebrer- u. Lebrerinnen Seminaren mit Internatheinrichtung 660. Berwendung u. rechnungsmäßige Behanblung ber Untritts und Gehaltsverbefferungsgelber für die Elementarlehrer Bitwen-Raffen 463. Berwendung u. Etatifirung solcher Gelber 725.

Fenfter. Anbringung von Doppelfenftern in Bfarr. u. Schulhaufern 611. Feuerverficherung, Ausschluß ber Cammlungen u. Bibliothelen ber Seminare u. ber Braparandenanftalten von ber Berficherung 716.

Frequeng ber Seminare für Bollosoullehrer n. Lehrerinnen 212. Friedenogesellschaft, litthauische, Ernennung b. landesherrl. Rommiffare 347. Friedrich - Bilbelm - Stiftung für Marienbad. Beihalfen gur Benutyung bes Babes 708.

Gaficoller. Anordnung ber gaftweisen Aufnahme von Rinbern aus einem benachbarten Orte in bie Schule. Bemeffung ber zu entrichtenben Bergutung 430. Rinber, welche in bem Schulorte ihren regelmäßigen Auf-

enthalt haben, find als Gaftichuler nicht angufeben 432. Gehalt f. Befolbung. Geiftliches Amt, Geiftliche. Bufammenfebung ber ! Geistliches Amt, Geistliche. Zusammensetzung ber Kommission für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Kandibaten des geistl. Amtes 321. Stellung des Geistlichen zum Ortsschulvorstande 524. Anwendbarkeit des Gesetzes v. 20. Mai 1882 auf die in einem unmittelbaren Staatsamte stehenden katholischen Geistlichen 705.

Gemeinde Abgaben zc. Ort sur Besteuerung der Staatsbeamten, Kommunalbesteuerung am Sitz der Behörde 329. Nichtanwendbarkeit der Besteuerung der Staatsbeamten, kommunalbesteuerung am Sitz der Behörde 329.

Berordnung, betreff. Die Derangiehung ber Staatsdiener ju ben Kommunal-auflagen v. 23. Septr. 1867 auf die Berangiehung berfelben zu ben Schul-

gemeindebeitragen 678.

Gendatische 3. nftitut zu Berlin. Bersonal 53. Staatsansgaben 296.
Geschätische Suntitut zu Berlin. Bersonal 53. Staatsansgaben 296.
Geschäfts. Einrichtungen bei Behbrben. Abtheilungen für die UnterrichtsAngelegenheiten im Ministerium 233. Wahrnebmung der Funktionen der
ansgehobenen Berwaltungskommissionen bei den staatl. Opmnasien im Reg.
Bez. Kassel 561. Bertreter des Borsigenden der Provinzial. Schulkollegien
n. der Medizinal-Rollegien 320.

Gefcafte fprache. Fernere Gestattung bes Gebrauches einer fremben Sprache neben ber Deutschen 317.

neben ber Bentiden 317.
Gesetzge bung. Gesetz v. 31. März 1882 wegen Abanberung bes Pensionsgesetzes vom 27. März 1872: 277. Allerhöchste Berordnung v. 12. Ottober 1881 wegen sernerer Gestattung bes Gebrauches einer fremden Sprache neben ber Deutschen als Geschättssprache 317. Gesetz v. 20. Mai 1882, betress. bie Fürsorge für die Witwen und Baisen ber unmittelbaren Staatsbeamten 493. Gesetz vom 12. April 1882, betressend die Berjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben in Schleswig-Holstein, Hannover n. Reffenklassen 593 u. Deffen Raffan 593.

Provingial . Landesgesetze, welche wie bie schlestichen tatholischen Schulreglements v. 1765 n 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu
regeln, find aus sich selbst auszulegen, Dunkelheiten und Zweideutigkeiten
nicht nach den Borichriften des Allgem. Landrechtes zu entscheiden 442.

Befundheitepflege in ben Bollsichulen 674.

Gewer be or b nung v. 17. Jan. 1845. Anwenbung berfelben in Bezug auf bie Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung burch öffentliche Lehrer 716. Ertheilung ber Erlaubnis zum Betriebe eines Sanbels burch bie Chefrau eines Lebrers 570.

Gewerbeschulen f. Unterrichtsanstalten höhere.
Gnabenzeit. Ausschluß ber Gewährung von Bitwen- u. Baisen Pensionen 330. Inabensompetenz für die hinterbliebenen von Schullehrern 426. 427.
428. 429. Bahrend ber Gnabenzeit find die Bitwen- u. Baisengelbei-

träge von ben hinterbliebenen ber Staatsbeamten zu entrichten 494.
Goubernanten In fitut zu Oropfig f. Dropfig.
Gutsberr in Beziehung auf die Schule. Der Gutsberr bes Schulortes gebott nicht zu ben hansvätern ober Einwohnern ber zur Schule gewiesenen Ort-

nicht zu ben hansvätern ober Einwohnern ber zur Schule gewiesenen Ortschaften 438.

9 utsherrliche Leiftungen für die Schule. Staatsbeihülsen für Gutsherren bei ihren Schulleiftungen 434. Berpflichtung der Gutsherrschaften n. Gemeinden in Schlesien zur Unterhaltung des Lehrers an den katholischen Etementarschulen auf dem Lande nach den Reglements von 1765 n. 1801: 442. 450. Juschuß aus Staatssonds für den Gutsherrn zur Ergänzung der Besoldung des im Amte stebenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Die Aufbringung von Abgaben und Leistungen zum Unterhalte der Lehrer an solchen katholischen Etementarschulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder für Theile besselben bestimmt sind, liegt im Geltungsbereiche der Reglements von 1765 n. 1801 allein den Gutsberrschaften ob 681. icaften ob 681.

Bym nafien f. Unterrichtsanftalten.

Ş.

Sanbarbeitsunterricht f. Beibl. Sanbarb. Danbelsbetrieb burch bie Chefrau eines Lehrers, bazu bedarf es ber Er-laubnis ber Schulauffichtsbehörbe 570.

Dausväter. Der Guisherr bes Schulortes gebort nicht ju ben Bausvätern ber gur Schule gewiesenen Ortichaften 438. Militarbeamte find als foulbeitragepflichtige Bausväter anzusehen, wenn biefelben nicht fervisberechtigt 678.

rechtigt 6/8.
Dei zung ber Schulftube, Berpflichtung zum Zerkleinern bes Brennmaterials n. zu anderen Arbeiten für die Bebeizung 442.
Dei zungsanlagen, Unzulästigkeit der einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Geschäftes bei Ausstührung von Central-Deiz. Anl. 528.
Dilgers, Schrift, die Bau-Unterhaltung in Haus u. Hof 532.
Doch dule, akademische für die bildenden Künfte zu Berlin. Ernennung des Direktors 618. Statutarische Bestimmungen 630.

—, akademische, für Musik zu Berlin, Personal 49. Statutarische Bestimmungen 638.

mungen 638.

Hodia ilen, f. Technifche Hochich. Dumbolbt - Stiftung. Erftattung bes Jahresberichtes 361.

Immatritulation. S. a. Aufnahme. Der Schiller ber Rönigl. Atabemie ber Runfte ju Berlin. An ber Dochfchule f. b. bilb. Runfte 634. Un ben Deifterateliers 636. An ben Meifterschulen für mufikalifche Romposition Der Schiller ber Ronigl. Alabemie 645.

3ft bifche Rinber, Schulangehörigfeit u. Schulpflicht berfelben in Sannover, Entrichtung bes Schulgelbes u. ber foustigen Schulbeitrage 675. Jugenbfpiele, Ginfihrung u. Belebung berf. an Schulen 710.

Lassenwesen. S. a. Etats. u. Rechungswesen. Bermittelung ber See-banblung bei An. n. Bertäusen von Effetten 333. Zinebare Belegung von Gelbern flaatlicher Anstalten bei ber Seehandl. 525. Lirchenamter in Berbindung mit Schulamtern. Ginheitlichkeit bes Stellen-einsommens bei balern ber Berbindung 425. Dogl. und Rormirung bes Eintommens in folden Fallen mit Rufficht auf entflebenbe Mehrarbeit 568, Exhebung ber Gehaltsverbefferungsgelber für bie Clementarlehrer-Bitwen-Raffe bei tombinirten Lehrer- und firchlichen Stellen 725.

Rirdenmufil. Juftitut f. Rird. Mufit ju Berlin, Direttor 49. rifde Bestimmungen 647. Statuta.

rische Bestimmungen 647.
21aufurarb eiten, schriftliche bei ber Lehrerinnenprufung, Zulässigleit einer Bertheilung bers auf zwei Tage 563.
2 örperliche Erzieh ung ber Rinder in ben Bolksichulen, Beachtung ber ergangenen Borschriften 674.
2 örperliche Züchtigung ber Schulkinder s. Schulzucht.
2 om munal Abgaben s. Gemeinder dig.
2 ompetenztonflift. Buständigleit bei Beschwerden über Migbranch bes Züchtigungsrechtes, insbes, wenn die Ausübnug der Schulzucht außer der Schulzeit u. der Schulzimmer u. durch einen auderen Lehrer der Schule als den Klassenlehrer ersolgt ift 450. Ansschulg gerichtlicher Bersolgung von Mitgliedern des Schuldvarkandes wegen einer Aenserung gegen Schulaussichtsbeamte über das Berhalten des Lehrers 571. Ju Streitigkeiten umischen Gutsberrichaften u. Gemeinden über die Berbslichtung zur Leistung

aufschiebeamte über das Berhalten des Lehrers 571. Ju Streitigfeiten zwischen Aufscherrschaften u. Gemeinden über die Berpflichtung zur Leistung des Dominialantheiles ift der Rechtsweg nur unter denselben Boransssehungen wie bei der Entrichtung öffentl. Abgaden zulässig 450. Loune nit on al ftrafen, Berrechnung der bei Banten austommenden 335. Kreis. Schul in spektoren. Berzeichnis 17. Staatsansgaden für diese 293. Anderweite Regelung der Schulaussicht in den Städten der Prov. Westfalen, Stellung der ftaatl. Kreis. u. Lokal-Schulinspektoren, Anstellung eines städt. Schulinspektore als Gemeindebeamten 671.

Ardung den Drbensfeft. Berleibung Allerhochfter Anszeichnungen bei ber Feier besselben i. 3. 1882: 312. Aul mifder Schulmorgen. Bewilligungen aus Fonds ber Domanenber-waltung zum Aufaufe besselben 435.

Runft n. Gewertichule bei ber Afab. b. Runfte ju Berlin, Direttor 49. 2.

Landmeffer, Borfdriften über die Briffung ber öffentlich anzustellenden 594. Landwirthich aft bich ulen, Berzeichnis derjenigen, welchen proviorisch gestattet worden ift, Zengniffe über die wissenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Mititärdienst anszustellen 560. Lehranfgaben in den einzelnen Unterrichtsgegenständen: an Gymnasien 245. an Realgymnasien und Ober-Realschulen 200. au höheren Bürgerschulen 272. Lehrer, Lehrerfellen au ben Universitäten. Gründung neuer Professien 309. — an höheren Unterrichtsanstalten. Auwendbarfeit des Gefetzes b. 20. Mai

1892 auf die in einem numittelbaren Staatsamte flebenden tatholifden Geiftlichen 705.

an Borichulen ber nicht flaatlichen boberen Unterrichtsanstalten geboren gu ben Elementarlehrer-Bitwen-Raffen 724. 725. - an hoheren Mabdenfoulen, fowie an gehobenen Schulen, benen bie Berech.

tigung zu Entlaffungsprufungen für ben einjährig-freiwilligen Militärdienft fehlt, find ber Elementarlehrer-Bitwen- n. Baifen-Raffe zu überweifen 721. 723. 724.

Lebrer, Lebrerftellen an Bollsschulen. Rachweisung über bie Babl ber Lebrer u. Lebrerinnenftellen und über beren Besetzung 149. Bergleichenbe Busammenftellungen über bieselben 180. Bergleichenbe überficht ber nicht befetten Stellen 200. Bebeutung bes Ansbrudes öffentl. Glementarlebrer in Beziehung auf bie Elementarlehrer Bitwen- n. Baifen Raffen 721. Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte find von ber Bablung ber Bitmen. u. Baifengelbbeitrage befreit 706. rer Berfammlung Bermeibung einer Storung bes Unterrichts-betriebes burch Theilnahme Breugischer Lehrer an bem beutichen Lehrertage Lebrer . Berfammlung ju Raffel 562. Lebrer.Bohnung f. Dienftwohnung. Behrplane, Ginführung ber revidirten für bie boberen Schulen 234. Lehrplan : ber Opmnafien 244. ber Brogymnaften 257. ber Realgymnaften 238. ber ::estran Ober Realfculen 259. b. Realprogymnafien, b. Realfculen 270. b. boberen Burgericulen 271. Durchführung bes Lehrplanes für Schullebrer . Cemi. nare 418. Litterarifche Ergeugniffe. Sout ber Rechte an benfelben in ber Schweiz 337. Litthauifde Frieben egefellicaft, Ernennung bes landesberrlichen Rommiffare 347. Enther Cammlung ju Bittenberg. Nachrichten 338. Geschäfte für bas Ruratorium u. b. Ronservator 339. Byceum ju Brannsberg. Bersonal 84. 3m übrigen f. Universitäten. Beidäfteorbnung Dabd en fonlen öffentl. bobere. Bergeichnis, mit Angabe ber leiter berf. 99. Marien bab, Friedrich Bilbelm Stiftung. Beibulfen 3. Benuhung b Babes 708. Mebiginalwefen Busammenfegung ber wiffenfcaftl. Deputation für bas Mebig. Befen 4. Bertreter bes Borfigenben ber Mebiginal - Rollegien 320. Meifterateliere b. b. Alab. b. Hinfte jn Berlin, Bergeichnis 49. tarifche Bestimmungen 635. Meifterfoulen, atabemifche, für mufitalifche Romposition ju Berlin. Sta. tarifche Bestimmungen 644. Menbelssohn Bartholby Stipenbien für Mufiter. Ausschreiben für bie Bemerbung 363. Enticheibungen auf bie Bewerbun Michael-Beeriche Stiftungen für Runfter. Entscheibungen auf bie Bewerbungen 709. Breisausfdreiben 362. Breisertheilungen 650. Dietheentschungen ood.
Mietheentschungen. Festeung berselben nach ben örtlichen Berbaltniffen, auf geringere Betrage für die letten Lebrerftellen an Boltschulen 437.
Militarbienst. Berzeichniffe ber hoheren Lebranftalten, welche jur Ansftellung von Zeugniffen über die wiffenschaftl. Befähigung für ben einjähr.
freiwill. Militarbienst berechtigt find 540. 560.

Rilliar Berfonen u. Beamte, Befreiung ber fervisberechtigten auch bon Schulgemeinbebeiträgen; Richtbefreiung ber Milliarbamten von folden Beiträgen, wenn bieselben nicht servieberechtigt sind 678.
Mini fteri um ber geiftlichen ic. Angelegenheiten 1. Einrichtung zweier Abteilungen f. b. Unterrichte-Angelegenheiten 233.
Muse en, Königl., zu Berlin: Personal, Abtheilungen 2c. 49. Staatsausgaben 295. 308. Rommissionen von Sachverständigen 538. Rauchmuseum, Borfieber 52. Staatsausgaben 297. Musit.

peper 32. Statisansgaben 297. fit. Anftalten n. Fonde jur Förberung. Alabem Sochichte für Mufit ju Berlin: Bersonal 49. ftatutarische Bestimmungen 638. Akadem. Meisterschulen für mustkal Komposition zu Berlin, statutarische Bestimmungen 644. Mendelssohn-Bartholdp-Stipendien für Mustker: Ausschreiben 363. Entscheidungen auf die Bewerbungen 709. Akadem. Institut für Kirchenmusik zu Berlin: Direktor 49. statutarische Bestimmungen 647.

:abilfe & u Anil. 20 :tr:āfn: itrafe. Der Reg

rieral @ Belerte . uthanfe: EKI 61

.: t1, Be :::gegi turine ....onat, .: lione

Gaben: t:neiah **Etaate**l "ienale ... magi mifen trothel ditti 🔞 tarar faiten, ::iben

Peffati. .:::4· Ar M) fi katın. für B IN 6 ::enBife dieat . ( Benan

Paint, ::leatu u 6 tiefee Crte! !:efeff itom o t per 1 itebin. Bert

pee i:ezef ·:ā{un beg jų i 9796 M.

Rachbilfestunden. Ertheilung von Brivatunterricht gegen Bezahlung burch offentl. Lehrer, insbes. an Schiller der eigenen Rlaffe 716. Rachpriffungen f. Brufungen. Rachrufe. Für den Geb. Ober-Regier. Rath Schallehn 315. Für den Geh. Ober Regier. Rath Dr. Goppert 464.

Rational Galerie zu Berlin. Direttion ze. 52. Staatsansgaben f. b. Galerie 295. Ausscheiben biefer Stabt aus bem Rreisverbanbe, Bilbung Rorbhaufen. eines Stabtfreifes 329.

Dhrentrante Rinber, unbeilbare, Berbittung vollftanbiger Berftummung 583. Drb en, Berleihungen, f. Auszeichnungen.

Babagogifche Rurfe für evangel. Theologen. Termin gur Abhaltung bes

Rurins am Seminare ju Franzburg 659.

Batronat, Aufgabe ber Patronatkrechte über Kirche u. Schule 450.

Ben fionswesen. Abanberung bes Pensionsgesets 277. Ausschluß ber Gnabenzeit von Witwen- u. Waisen-Bensionen 330. Berednung bes pensions fionsfähigen Dieufteintommens u. ber Bitmen- u. Baifengelbbeitrage ber

Staatebeamten 499.

Berfonaldronit 467. 584. 688. 730. Bhar magentische Angelegenheiten. Zusammensetzung ber technischen Kommission für bieselben 4. Beibringung eines Zengniffes bes Lehrherrn für Apotheterlehrlinge bei Der Melbung zur Brufung 364.
Bollitische Gemeinbe 1. Burgerl. Gemeinbe.

Braparanben. Bilbungemefen. Bergeichnis ber ftaatlichen Brapar. An-ftalten, Borfteber 97. Staatsausgaben für basselbe 291. Brafibent ber Atabemie ber Runfte ju Berlin u. Stellvertreter besfelben,

Beftätigung ber Bablen 361. 618. Breis- Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen ei 6-Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie b. Künfte 362. 650. Menbelssohn-Bartholdp-Stipenbien f. Ruftler 363. 709. Stipenbium ber Jatob Saling'schen Stiftung 535. Bei ber Charlotten-Stiftung für Rhifalagie 336.

pendium der Jacob Cargebnis des Breibausfor. jur august für Bhilologie 536. Ergebnis des Breibausfor. jur august jur herftellung der Abguffe von Aunstwerten 612.
Breußischer Beamten verein. Geschäftsbericht für 1881: 529. Brivat Soulen u. Erziehungsanftalten. Berzeichnis ber jur Ausstellung von Beugniffen über bie wiffenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen

Militarbienft berechtigten 558. 561. Brivatunterricht, Ertheilung gegen Bezahlung burd offentl. Lehrer, inebef. an Schüler ber eigenen Rlaffe. Deffentl. Lehrer beburfen gur Ertheilung biefes Unterrichtes eines für, Privatlehrer erforberlichen Erlaubnisscheines ber

Orteichulbehörbe nicht 716. Brofefforen f. Bebrer. Bromotionen. Abanberung ber Bestimmungen für bie Doftorpromot. bei

ber philos Fakultät ber Univerfität Riel 614. Brovingialbeborben für die Unterrichts Berwaltung. Nachweisung 5. Bertreter bes Borfigenben b. Brovingl. Schulfollegien im Geltungsbereiche

Bertreter Des Botingenden d. Probingt. Schulingenen im Seitungsbereiche bes Organisations-Gesetzes 320.
Brogesse [. Rechtsstreitigkeiten.
Brufungen. S. a. Brusungs-Kommissionen. Beibringung eines Zeugnisses bes Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei ber Melbung 304. Der Melbung zu einer Rachprusung vor einer wiss. Prus. Rommission sind Zeugnisse über bereits bestandene Lehramtsprusungen beizufugen 415.

Lehrer, Lehrerstellen an Bolloschulen. Rachweisung über bie Bahl ber Lehrer u. Lehrerinnenstellen und über beren Besetung 149. Bergleichenbe Busammenftellungen über bieselben 180. Bergleichenbe übersicht ber nicht befetten Stellen 200. Bebeutung bes Ansbrudes bffentl. Clementarlehrer in Beziehung auf die Elementarlehrer-Bitwen- n. Baifen-Raffen 721.

: 4 ÷-\_.

::: ::::::

]yz|

:::

÷. :: \*11:1

Si

. , . 1. : • :

٠::

t::

::1

÷. :. ?

:: .::

Lebrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte find von ber Bablung ber Bitmen. u. Baifengelbbeitrage befreit 706.

Lehrer Berfammlung. Bermeibung einer Störung bes Unterrichts-betriebes burch Theilnahme Breugifcher Lehrer an bem bentichen Lehrertage gu Raffel 562.

Lebrer . Bohnung f. Dienftmohnung. Behrplane, Ginführung ber revidirten filr bie boberen Schulen 234. Rehrplan: ber Opmnafien 244. ber Brogymnaften 257. ber Realgymnafien 258. ber Ober-Realfculen 259. b. Realprogymnafien, b. Realfculen 270. b. böberen ber Omnafien 244. Burgericulen 271. Durchführung bes Lebrplanes für Schullebrer - Cemi-

uare 418. Litterarische Erzengniffe. Sout ber Rechte an benfelben in ber Schweiz 337.

Litthauische Frieben egesellichaft, Ernennung bes lanbesberrlichen Rommiffare 347.

Luther-Sammlung zu Bittenberg. Rach für bas Ruratorium u. b. Ronfervator 339 Radricten 338. Gefdaftsorbnung Enceum ju Braunsberg. Perfonal 84. 3m übrigen f. Univerfitaten.

Dabd eniculen öffentl. bobere. Bergeichnis, mit Angabe ber leiter berf. 99. Marien bad, Friedrich-Bilbelm Stiffung. Beihülfen 3. Benutung b Babes 70%. Medizinalwefen. Zusammensetzung ber wiffenschaftl. Deputation für bas Mebiz. Befen 4. Bertreter bes Borsitzenben ber Medizinal - Lollegien 320. Meifterateliere b. b. Afab. b. Alinfte gn Berlin, Bergeichnis 49. Statu tarifche Bestimmungen 6.35.

Meifterichulen, atabemifche, für mufitalifche Romposition ju Berlin. Sta. tarifche Bestimmungen 644.

Menbelsfohn Bartholby Stipenbien für Mufiter. Ausschreiben für Die Be-Entscheidungen auf die Bewerbungen 709.

werbung 363. Entideibungen auf bie Bewerbun Micael Beerfche Stiftungen für Rünftler. Breisausichreiben 362. Breisertheilungen 650.

Preisertheilungen 650.
Miethsentschäligungen. Festsetung berselben nach ben örtlichen Berbaltniffen, auf geringere Beträge für die letten Lebrenkelan an Boltschulen 437. Di litärdien it. Berzeichnisse ber boberen Lebranstalten, welche zur Anschellung von Zengnissen über die wissenschaftl. Befähigung für den einzähr. freiwill. Militärdienst berechtigt sind 540. 560.
Militär-Personen u. Beamte, Befreiung der servisberechtigten auch von Schulgemeinbebeiträgen; Nichtbefreiung der Militärdeamten von solchen Beiträgen, wenn dieselben nicht servisberechtigt sind 678.
Ministerium der geistlichen z. Angelegenheiten 1. Einrichtung zweier Abtheilungen f. b. Unterrichts-Angelegenheiten 233.
Musen, Königl., zu Berlin: Bersonal, Abtheilungen z. 49. Staatsausgaben 295. 308. Kommissionen von Sachverständigen 538. Rauchmuseum, Borsteber 52. Staatsausgaben 297.

fit. Anftalten u. Fonde jur Förberung. Atadem. Sochichule für Mufit zu Berlin: Bersonal 49. ftatutarische Bestimmungen 638. Atadem. Meisterschulen für musital Rompostion zu Berlin, statutarische Bestimmungen 644. Mendelssohn-Bartholdp.Stipendien für Musiter: Ausschreiben 363. Entscheidungen auf die Bewerbungen 709. Atadem. Institut für Kirchenmusit zu Berlin: Direktor 49. statutarische Bestimmungen 647. 900 u fil.

M.

Rachbilfe finden. Ertheilung von Brivatunterricht gegen Bezahlung burch offentl. Lebrer, inebes. an Schüler ber eigenen Rlaffe 716. Rachprafinngen f. Brafungen. Rachrufe. Für ben Geb. Ober-Regier. Rath Schallehn 315. Far ben Geb.

Ober Regier. Rath Dr. Goppert 461. Rational Galerie ju Berlin. Direftion re. 52. Staatsansgaben f. b.

Galerie 295. Rorbbaufen. Ausscheiben biefer Stabt ans bem Rreisverbanbe, Bilbung eines Stabtfreifes 329.

Dhrentrante Kinber, unheilbare, Berhutung vollständiger Berftummung 583. Orben, Berleihungen, f. Auszeichnungen.

Babagogifche Rurfe für evangel. Theologen. Termin gur Abhaltung bes Rurfus am Seminare ju Franzburg 639.

Batronat, Anfgabe ber Batronatsrechte über Kirche u. Schule 450.

Benfionswesen. Abanberung bes Pensionsgesetes 277. Ausschluß ber Gnabenzeit von Witwen- u. Baisen-Bensionen 330. Berechnung bes pensions

Ausschluß ber fionsfähigen Dienfteintommens u. ber Bitwen- u. Baifengelbbeitrage ber

Staatebeamten 499. Berfonaloronit 467, 584, 688, 730,

Bharmagentifde Angelegenheiten. Bufammenfehung ber technifden Rommiffion fur biefelben 1. Beibringung eines Zeugniffes bes Lebrherrn für Apotheterlehrlinge bei ber Melbung jur Brufung 364. Bolitifde Gemeinbe f. Burgerl. Gemeinbe.

Braparanben Bilbungemefen. Bergeichnis ber flaatlichen Prapar. An-ftalten, Borfieber 97. Staatsausgaben für basfelbe 291.

Brafibent ber Atabemie ber Rfinfte ju Berlin u. Stellvertreter beefelben, Beftätigung ber Bablen 361. 618. Breis. Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen.

ei 6. Aufgaben, Ausschriben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie b. Kunfte 362. 650. Menbelssohn-Bartholdy-Stipenbien f. Muster 363. 709. Sti-penbinm ber Jatob Saling'schen Stiftung 535. Bei der Charlotten-Stiftung für Philosogie 536. Ergebnis bes Preisausschr. für Angabe einer Maffe jur Berftellung ber Abguffe von Runftwerten 612. Breußifder Beamten verein. Gefdaftebericht für 1881: 529.

Privat. Schulen u. Erziehungsanftalten. Berzeichnis ber jur Ausstellung von Beugniffen über die wiffenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten 558. 561.
Privatunterricht, Ertheilung gegen Bezahlung durch öffentl. Lehrer, insbesam Schüler ber eigenen Rlasse. Deffentl. Lehrer bedürfen zur Ertheilung bieses Unterrichtes eines für Privatlehrer erforderlichen Erlaubnisscheines der

Ortsichulbeborbe nicht 716. Brofefforen f. Lebrer.

Abanberung ber Bestimmungen für bie Doltorpromot. bei Promotionen.

ber philos. Fafultät ber Universität Riel 614.
Probinzia lbeborden für die Unterrichte-Berwaltung. Rachweisung 5.
Bertreter bes Borfigenben b. Provinzl. Schultollegien im Geltungsbereiche bes Organicions-Gesethes 320.

Des Organisationes Gereges Das.
Projesse f. Rechtsftreitigkeiten.
Pragungen. S. a. Priljungs-Kommissionen. Beibringung eines Zeugnisses bes Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei ber Melbung 304. Der Melbung ju einer Rachprusung vor einer wiss. Prilf. Kommission sind Zeugnisse über bereits bestandene Lehramtsprusungen beizusugen 415.

Brufungen an boberen Unterrichte-Anft. Orbnung ber Entlaffungeprif. 365.
- an Lehrer u. Lehrerinnen-Seminaren u. Bildungsanftalten. Termine 109. Termine 109.

un reprer u. reprerinnen Seminaren n. Bildungsanstalten. Termine 109. Besädigungszeugnisse sitt 3 Bestinge aus ben Anstalten zu Dropfig 662.

ber Lehrer an Mittelschulen und ber Rektoren. Termine 107. Bebentung u. Zwed ber Rektoratsprift, Unzulässigteit eines Dispenses 662.

ber Boldschullehrer. Beschräntung ber Julassung zur Prüft, auf brei Falle sitt Bewerber, welche weber zu ben Seminar-Abiturienten gehören, noch in einem Lehramte beschäftigt sind 563.

ber Lehreitung der ichristischen Gentungskatzen bei den Ochsienen einer Rertheilung der ichristischen Gentungskatzen bei der Ochsienen

einer Bertheitung ber schriftlichen Alausurarbeiten bei ber Lehrinnenbraff, auf zwei Tage 563. Befähigungszennisse aus ben Anstalten zu Drohfig 662.
ber Lehrer n. ber Borfieher für Taubstummen Anstalten. Termine 115.

- ver cepter u. ver Borpteper jur Lauopummen. Anftalten. Termine 115.
419. Befähigungszeugnisse: star Lehrer 421. für Borsteber 666.
- ber Turnlehrer. Termine 116. Befähigungszeugnisse 564.
- ber Turnlehrerinnen. Termine 116. 604. Befähigungszeugnisse 566. 664.
- ber Zeichenlehrerinnen an mehrklassignen Bolts: u. an Mittelschulen. Termin 117. Befähigungszeugnisse 567.

Bruffung egebuhren bei ben Entlaffungeprufungen an: Gymnafien 381. Brogymnafien u. Ober-Realfdulen 396 Realprogymnafien 398. Realfdulen 399. boberen Burgerichnien 411. Termin für Einnatien 396. Medichnien 379. poperen Surgerignien 411. Lermin jur Einziehung, Unlaß zum Berfalle ber Gebühren bei Brüf. ber Lehrer au Mittelschung, durch ber Gebühren in den Krüf. sur Mittelschullehrer u. Rektoren. Rückerstatung von Gebühren bei Erkrankung 2c. des Examinanden 564. Gebühren bei den Prüf. für öffentl. anzustellende Landmeffer 601; bei den Prüf. an Baugewerkschulen 653.

Brafungetommiffion en. für die wiffenschaftl. Staatspriffung ber Ranbibaten bes amtes 321. -, Wiffenschaftliche 324. Minfter 415. Für ben Unterricht in ber fpanifchen Sprace ju

- u. Dberpriffungefommiffion für Landmeffer 59 t.
- für Entlaffungepriffungen an: Gomnafien 368.
Realicuten 384. boberen Bürgericuten 401.
- für Abgangepriffungen an Baugewerticuten 65 t. Realgomnafien u. Dber-

Boridriften über bie Brufung ber öffentlich anguftel-

Brfifungeorbnung. 2 lenben Lanbmeffer 594

für Entlaffungeprüfungen an ben boberen Schulen 365. Insbefonbere an: Symnafien 36b. Progymnafien 381. Realgymnafien u. Ober-Wealfoulen 382. Realprogymnafien 397. Realfoulen 398. bob. Bürgerschulen 400. 382. Realprogymnaften 397. für Baugewertichulen 651. 382.

für Lebrerinnen, Bertheilung ber fcriftlichen Rlaufurarbeiten auf zwei Tage 563.

für Sanbarbeitelebrerinnen: in Oftpreugen 423. in Beftpreußen 669. Brufungetermine für Lehrer an Mittelfchulen u. Rettoren 107. für Lehrerinnen u. Schulvorfteberinnen 109. für Lehrer u. für Borfteber an Tanbftummen-Anftalten 115. 419. für Turnlehrer 116. für Turnlehrerinnen

punimen-annairen 110. 419. jur Eurniehrer 110. für Eurniehrertunen 116. 664. für Zeichenlehrerinnen 117. Briffunges eug niffe über bereits bestandene Lehramtsprüfungen find bei der Melbung zu einer Nachprüfung vor einer wiff. Prufungstommisson beizefügen 415. Formulare zu Zeugniffen der Reife: für Gymnasten 412. für Realgomnasten u. Ober-Realschulen 413. für höhere Bürgerschulen itt. für Baugewerkschulen 658.

#### SL.

Rand. Dufeum gu Berlin, Borfteber 52. Staatsansgaben 297. Real-Lebranstalten. Behrpläne: ber Realgymnasien 258. ber Ober-Realschulen 259. ber Realprogymnasien 270. ber Realschulen 270. ber höheren Bürgerschulen 271. Ordnung ber Entlassungsprüsungen an: ben Realgymnasien u. b. Ober-Realschulen 382. ben Realprogymnasien 397. ben Realschulen 388. Realfculen 398. ben boberen Bürgerfculen 400. Bergeichnis bei Benen-

nung ber Direttoren, Rettoren 540. Rednungewefen. S. a. Etate u. Raffenwefen. Berrechnung ber bei Amtefuspenfionen u. Diegiplinaruntersuchungen entftehenben Roften 336. Berrechnung ber bei fietalifden Bauten auftommenben Konventionalftrafen 335. Degl. ber nicht verwenbeten Mittel bei ben Baufonbe ber Seminare, technifden Dochfonlen ze. 337. Erlos für alte Baumaterialien ift für bie alle gemeinen Staatssonds nur dann zu vereinnahmen, wenn diese Materialien Eigenthum des Staates 527. Berrechnung n. Justifikation der Witwen- u. Baisengelbbeiträge der Staatsbeamten 500. Dogs. der Witwen- u. Baisengelbeiträge von Lehrern n. Beamten der vom Staate zu unterhaltenden höheren Unterrichtsanskalten, Seminare u. Präparandenanskalten 520. Dogs. der Witwen- u. Baisen, Eeminare u. Präparandenanskalten 520. Dogs. der Witwen- u. Baisen, Seminare u. Präparandenanskalten 520. gelbbeiträge bei unmittelbaren u. Zufchuß-Bermaltungen 606. Berfabren bei Ueberweisung ber Zahlung von Witwen u. Waisengelbern in Folge von Bohnortsveränderungen 607. Erhebung u. Berwendung der Antritts- u.

Berbefferungsgeiber für Clementarlehrer Bitwen- u. Baifentaffen 725. Rechts fir eitigfeiten. Ginholung von Gntachten ber auf Grund gefehlicher Borfdriften beftebenben Sachverftanbigenvereine 611.

Verloristen vestehen Sachernanigenvereine vor.
bieweg. S. a. Zuständigkeit, Berwaltungsfreitversahren. In Streitigkeiten zwischen Gnteherrschaften u. Gemeinden in Schlessen über die Berpflichtung zur Leistung des Dominialantheiles zur Unterhaltung des Lehrers
an den latholischen Elementarschulen auf dem Lande ist der Rechtsweg nur
unter denselben Boraussetzungen wie dei der Entrichtung öffentlicher Ab-Recteweg. gaben antaifig 450. Ausschluß bes Rechtemeges in Begiebung auf die Bei-tragspflicht ber Elementarlebrer jur Unterhaltung ber Sozietatsfchulen 676. Grenzen bes Rechtsftreites ber Mitglieber einer Schulgemeinbe unter ein-

ner über die Berpfichtung jur Leiftung von Schulbeiträgen 685.
Regierung en f. Provinzialbeibrben.
Reifeprüfung berjenigen, welche nicht Schüler eines Gymnasiums sind 379.
Degl. eines Realgymnasiums ober einer Ober-Realschule 395. Degl. einer höhrern Bürgerschule 410. Im Uebrigen f. Brufungen.
Retlamation bei ber die Schulftener veranlagenden Behorde u. Retlamations-

befdeib berfelben find nothwendige Borbebingungen einer Rlage im Bermal. tungeftreitverfabren 442.

Rekt orat, Prorektorat, Dekanat bei ben Universitäten. Bestätigung Bablen zu Königsberg, Greifswalb 347. Halle 532. Berlin 613. Bi lan, Göttingen, Marburg, Bonn, Münster 614.

— bei ben technischen Hochschulen. Bestätigung ber Wahl zu Berlin 534. Beflätigung ber lin 613. Bres.

Returs f. Reflamation.

Religionsunterricht, Das für Bertheilung an verschiedene Lehrtrafte bei ben hoheren Unterrichtsanstalten 416.

Preisertheilung 650. Preisaus. von Robrice Stiftung für Runftler ichreiben 709.

Sach ver ganbigen vereine, Einholung von Gutachten ber auf Grund gesehlicher Borschriften bestehenden 611. Saling'iche Stiftung. Aufforderung jur Bewerbung um ein Stipendinm ber Jatob Sal. Stift. 535.

١

ēşi

현: 군11

> 21 21 21

> > ž

3

Sammlungen ber Seminare u. ber Braparanbenanftalten finb von ber Berficherung gegen Fenersgefahr ausgeschloffen 716. Schentungen f. Buwenbungen. Schulauflicht. Ausichbrung bes Schulauflichtsgefetes 524. Auberweite Regelung ber Schulauficht in ben Stabten ber Prov. Beftfalen 671. Soulbeitrage f. Unterhaltung.
Soulbeitrage f. Unterhaltung.
Soulbeitrage f. Unterhaltung.
Soulbefud, Soulpflicht, Soulangehörigfeit ber jubifchen Rinber in Bannober 675. Schulpflichtige Rinber bilrfen aus ber Soule ihres regelmäßigen Aufenthaltsortes nicht gurudgewiefen werben 432. Schulbe putation. Anberweite Regelung ber Schulaufficht in ben Statten ber Brov. Befifalen, flatutarifde Anordnungen fiber Bujammenfehung und Birtungetreis ber Schulbeput. 671. Soulbiener, welche in einer nicht ju Benfion berechtigenben Stelle angestellt, find ju Bitwen- u. Baifengelbbeitragen nicht heranzuziehen 707.
Sichulbienft an boberen Unterrichtsanftalten. Dauer ber Bertretung eines erfrantten Lehrers burch bie übrigen Lehrer ber Anstalt, wenn biese Lehrer fiber bas Dag ber Pflichtstunden hinaus herangezogen werden follen 715. ulgebaube, Anbringung von Doppelfenftern 611. 3m Uebrigen f. Soulgebaube, 3m Uebrigen f. Dienftwohnungen. Dienstwohnungen.
Schulgelb. Ausschluß ber Befreiungen in ben Borschulen bob. Unterrichtsanstalten, auch für Söhne von Lehrern und Beamten ils. Empfehlung
ber Beseitigung, bezw. Ermäßigung bes Schulgelbes bei Vollsschulen 431.
432. 575. 576. Entrichtung bes Schulgelbes und ber sonstigen Schulbeiträge für jabische Kinder in Dannover 675. Schulbeiträge ber aus ber
Rirche ausgetretenen Schulinteressenten in Pannover 720.
Schulgesetzten f. Besetzebung.
Schulinspettion s. Kreis-Schulinspettoren, Schulaufsicht.
Schulpflicht, s. Schulbesuch.
Schulftener s. Unterhaltung.
Schulutensitien. Schuldanspettoren von Hubert Bandenesch 463.
Schulvorstand. Stellung des Beistlichen zum Orteschulvorstande 524. ulvorftanb. Somitantippem von Subert Sandeneig 405. ulvorftanbe 524. Eigenschaft ber Mitglieder des Schulvorftandes als öffentlicher Beamten; Ausschluft gerichtlicher Berfolgung berfelben wegen einer Außerung gezen Schulvorftandes bei Berufung ber Lehrers 571. Mitwirtung bes Schulvorftandes bei Berufung der Lehrer 573. Anderweite Regelung ber Schulvorftandes bei Berufung der Lehrer 573. Anderweite Regelung ber Schulvorftandes bei Berufung ber Prov. Bestfalen, Schulvorstände für Schulvorftanb. Sozietäts- u. Kommunalfdulen 671
Sozietäts- u. Kommunalfdulen 671
Soniguot. Aussibung ber Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. ber Schulzeit u. Bestäufen ber Schulzeit u. Schulzeit u. Schulzeit u. Serläufen von Effekten 333. Binsbare Belegung von Gelbern staatlicher Anstalten bei berfelben 525. Seminare bei Univerfitäten f. Univerfitäte Gem. Seminare für Bollefdullebrer u. für Lehrerinnen. Seminare bei univerpiaten | Univerpiates Sem.
Seminare für Bollsschullehrer u. für Lehrerinnen. Berzeichnis, Direktoren 92. Staatsausgaben 288. 307. Unterrichtsbetrieb in benfelben 418.
Seminar-Präparanben f. Präpar. Bild. Wesen.
Seminarwesen. Termin zur Abhaltung bes päbagogischen Aursus für evangelische Theologen am Seminare zu Franzburg 059. Regelung bes Unterftühungswesens an ben Schullehrer u. Lehrerinnen-Seminaren mitt Internatseinrichtung 660.
Sozietätsschulen f. Bürgerliche Gemeinbe, Unterhaltung. Spauische Sprache. Erwerbung ber Lehrbefähigung für ben Unterricht in berfelben an boberen Schulen vor ber wiff. Pruf. Kommiff. 3u Munfter 415. Staatsausgaben für öffentl. Unterricht zc. 278.

Staatebeibulfen. Bur Bollsichulmejen. Vorausjehungen für bie Unterfittung ber Schulunterbaltungepflichtigen aus Staatssouds bei ihren Schul-leiftungen 433. Staatsbeihlf. für Guteberren bei ihren Schulleiftungen 434. Bewilligungen aus Sonds ber Domanen-Bermaltung jum Antaufe bes tul. mifden Schulmorgens im Geltungegebiete ber Schulordn. v. 11. Dibr. 1845. Bewilligungen aus Fonds ber Unterrichtsverwaltung jum Anlaufe n. jur Relioration von Dienftlanbereien für Bollsichnliehrerftellen auf bem Lanbe 435. Bufduß für ben Guteberrn jur Erganjung ber Befoldung bes im Amte fiebenben Lehrers mabrend ber Zahlung eines Emeritengehaltes 5.77. Ungulaffigfeit ber Gewährung von Staatebeihlf jur Durchführung eines Gebaltsfpftems mit Dienftalterszulagen ober einer beweglichen Gebalteftala 579.

Staatebienft f. Beamte.

Staat 183 n fo fi fe f. Staatsbeihulfen. Staatifif de 6. Soullehrer- u. Lehrerinnen-Seminare, Frequenz-lleberficht 212.
— Bollefdulwefen. Unterrichtliche Berforgung ber Schulfinder in Breufien

121 Rachweisung fiber die Zahl der vorhandenen Lehrer, n. Lebrerinnenftellen an öffentl. Bollsichulen n. fiber beren Beseihung zu Anfang Juni 1881: 149. Degl. fiber die Zahl der schulpflichtigen Kinder 205.

Unterricht in ben weiblichen Banbarbeiten in ben Lanbichulen im Dezember

Stellvertretung. Daner ber Bertretung eines erfrankten Lehrers einer hoheren Unterrichtsanftalt burch bie Abrigen Lehrer ber Anftalt, wenn biefe Lehrer fiber bas Dag ber Pflichtftunben hinaus herangezogen werben jollen 715.

Sternwarte zu Berlin, Berfonal 52. Stiftungen. Konig Bilbelm Stiftung f erwachf. Beamtentochter, Begrun-bung 341 Mitglieber bes Auratoriums 342. Statut 342. Benth'iche Stipendien-Stiftung, Statuten 359. Jahresbericht fiber die Humboldt-Stiftung 361. Friedrich Wilhelm-Stiftung ffir Marienbad 708.
Straffachen, inebes. auch Klagen gegen Lehrer u. Schulaufsichtsbeamte wegen Ansstidung ber Schnizucht, Zuftandigleit 456. 459.

Tanbft ummen we fen. Taubftummenanftalt ju Berlin, Direttor 99. Staats-ansgaben 294. Brufungstermine für Borfleber u. Lehrer au Taubft. Auft. ansgaden 234. Prinjungszermine fur Borjecer u. Legier un Laudju aug. 115. 419. Befähigungszengnisse: für Lehrer 421. sin Borseher 666. Borsehrungen zur firchlichen Bersorgung erwachsener Laubstummen, Preisermäßigung bei Eisendahusahrien 561. Berhätung vollftändiger Bersummung unheilbar ohrentrauler Linder, welche bereits gesprochen hatten 583. Tech ni sche Hoch oh i e.u. Berzeichnis, Personal 84. Staatsausgaden 300. 309. Frandung neuer Lehrerkellen 311. Bestätigung der Bahlen des Ref-

tore u. ber Abtheilunge-Borfteber 534.

Zontunft f. Mufit. Zurnfur fe für Lebrer 420.

Enrulehrer Bilbungeanftalt ju Berlin. Berfonal 4. Staatsansgaben 293. Priffnugetermine: für Zurnlehrer 116. für Zurnlehrerinnen 116. 664.

Aurins jur Ausbildung: von Eurnlehrern 420. von Turnlehrerinnen 116. 003. Befähigungszeugniffe: für Turnlehrer 564. für Turnlehrerinnen 566. 664. Enen wofen. Beidaffung von Turnplaten, Betreibung von Turnfbangen u. Enrufpielen im Freien, Ginrichtung von Turnfahrten zc. 710. G. a. Brafungen für Turnlehrer u. Lehrerinnen.

u.

Universitäten, Atademie zu Münster, kyceum zu Braunsberg. Personal 54. Staatsausgaben 280. 305. Bestätigung der Wahlen für Rektorat, Prorektorat, Dekanat zu Königsberg, Greiswald 347. Halle 532. Berlin 613. Breslau, Göttingen, Maburg, Bonn, Münster 614.
Universitäts-Lehrer st. Lehrer Universitäts-Seminare, Proseminare. Reglements: des historischen Sem zu Marburg 348. des philosogischen Sem. zu Kiel 350. des Sem. sür klass Philosogie zu Göttingen 353. des historischen Sem. zu Kiel 533. des pädagogischen Seminars zu Halle o15.
Unterhaltung der Boldschule. S. a. Besoldung, Bürgerliche Gemeinde, Gutsherrliche Leistungen, Weibliche Hahlung, Mürgerliche Gemeinde, Gutsherrliche Leistungen, Weibliche Hahlung der Besoldung des im Amte siehenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Unzulässissiet der Gewährung von Staatsbeihillsen zur Durchstührung eines Gehaltsspstems mit Dienskalterszulagen ober einer beweglichen Gehaltssplaas siers Gehaltsspstems mit Dienskalterszulagen ober einer beweglichen Gehaltsstalassen für Lehrer 579. Zulässissiet von Dienskalterszulagen und Rechtsverhältnissen 718.

bungen 718.

Empfehlung ber Befeitigung, bezw. Ermäßigung bes Schulgelbes 431. 575. Unzuläffigfeit einer ftarteren Beranziehung ber Berpflichteten zu Schul-leiftungen lediglich in Folge bes Staatssteuererlaffes 436. 574. Beitragspflicht ber Elementarlebrer jur Unterhaltung ber Sogietätsschulen; Ausschluß bes Rechtsweges 676. Nichtanwenbbarteit ber Berordnung über bie Beranziehung ber Staatsbiener zu Kommunalauflagen v. 1867 auf die Heranziehung ber Stantsbiener zu kontinunatauzigen 8. 1867 auf die Heranziehung berselben zu ben Schulgemeinbebeiträgen, Befreiung ber servisberechtigten Militärpersonen von solchen Beiträgen, Richtbefreiung ber Militärbeamten, welche nicht servisberechtigt find; Uebernahme ber Schulsozietässaften als Kommunaslaften u. ber Schulen als Gemeinbeanftalten seitens ber bürgerlichen Gemeinbe 678. Schulunterhaltungslaft ber Einwohner verschiebenen Glaubensbekenntnisse, wenn sich am Drie nur bie Soule für bie eine Religionegesellschaft befindet, mabrend bie Mitglieber ber anberen einer auswärtigen Ronfeffionsicule jugewiesen finb. Gren zen des Rechisfireites der Mitglieber einer Schulgemeinde unter einander über die Berpflichtung zu Schulbeitragen 685. Bemeffung der Bergutung filt die Aufnahme von Gastschlern 430. Boraussehungen für die Boraussehungen für bie Unterfützung ber Soulunterhaltungspflichtigen aus Staatssonds zu Schulleiftungen 433. Berpflichtung zur Bebeizung ber Schulftube n zur Berrichtung ber bazu ersorberlichen Arbeiten 442. Unzuläffigseit ber Erbebung ber Remuneration für bie Banbarbeitelebrerin, wahrend eine folde nicht angeftellt ift 580.

Schulunterhaltung in einzelnen Provinzen: Oft u. Bestpreugen. Abgabe bes Brennmaterials aus fietalifden Forften an die Schulen bei Batanzfüllen 439. Berpflichtung ber Guteherrichaften u. Gemeinben jur Unterhaltung bee Lebrere an fatholifchen Echulen auf bem ganbe nach ben Reglemente von 1765 u. 1801: 442. 450. Abgaben u. Leiftungen jum Unterhalte ber Lebrer an tatholischen Elementariculen, welche lediglich für einen

Sannover. Schulangehörigkeit u. Schulbeitrage 675. Soulbeitrage ber aus ber bes Schulgelbes und ber Schulbeitrage 675. Rirche ausgetretenen Schulintereffenten 720.

Bergeichniffe mit Angabe ber Direttoren, Unterrichte anftalten, höhere. Berzeichni Rettoren 540. Staatsausgaben 281. 307.

Unterrichtsbehörben f. Ministerium, Brovinglalbehörben. Unterrichtsbetrieb. Aussehung bes Schulunterrichtes am Tage ber Erbebung einer Berufestaistift 417. Unterrichtsbetrieb in ben Schullehrerhebung einer Bernfshatigur 41%. Unterrichtsbetrieb in den SomuleprerSeminaren 418. Bermeidung einer Störung des Unterrichtsbetriebes durch Theilnahme Preußischer Lehrer an dem bentschen Lehrertage zu Kassel 56%. Unterrichtsgesehung i. Gesetzebung. Unterfitzungswesen an den Schullehrer- u. Lehrerinnen-Seminaren mit Internatseinrichtung, Regelung 660. Urheberrecht. Uebereinkungt mit der Schweiz wegen Schutzes der Rechte an litterarischen Erzeugnissen 337. Einholung von Gutachten der SachverAndien-Rerzins 611

fanbigen-Bereine 611.

Banbeneich. Schulbantipftem von Subert Banbn. 463. Berjahrungefriften bei öffentlichen Abgaben in Schleswig-Polstein, Sannover u. Deffen-Raffan, Gefet v. 12. April 1882: 593.

Bermachtniffe f. Zuwendungen.
Bermiethung einer Lebrerwohnung, insbes. in Sannover, bedarf ber Zustimmung ber Gemeinde, sowie ber Genehmigung ber Schulaussichtsbehörde 570.
Berfet eines Lebrers. Benachrichtigung ber Lokal-Schulverwaltung von ber Berfet, eines Lebrers, bessen Diensteinkommen in Folge Pfandung einem Abjuge unterliegt 523.

Bertheilung bon Schulunterhaltungslaften. Für tatholifche Elementarfchulen auf bem Lanbe in Schleften zwischen herrschaften n. Gemeinden
450. Bur Ergänzung ber Befolbung bes im Amte febenben Lehrers mahrend ber Bahlung eines Emeritengehaltes 577. Bertreter f. Stellvertretung.

Bermaltungstommiffionen bei ben faatl. Gomnaften im Reg. Bes.

Raffel, Aufhebung 561. Bermaltung oftreitverfahren. G. a. Buftanbigleit, Rechtsweg. Roth-wendige Borbebingungen einer Rlage in Diefem Berfahren gemäß § 77 Rr. 1 bes Zuftanbigkeitegel. v. 26. Juli 1877, insoweit biese Borfdrift fich auf fleuerliche Leiftungen für bie Schulen bezieht 442. 445. In Streitigkeiten zwischen Guteberricaften u. Gemeinden über bie Berpflichtung zur Leiftung bes Dominal-Antheiles 450.

Anordnungen jur Gewinnung einer Berwaltung szwangeverfahren.

Banbarbeitelehrerin bei Unwillfahrigfeit ber Gemeinbe 580. Berweifung von Coulern aus boberen Lebranftalten. Ungulaffigfeit ber Aufnahme verwies. Schiller auf technischen Dechicuten u. auf ber Bergatabemie gn Rlausthal in bemfelben Gemefter u. an bemfelben Orte 356.

Bergicht von Staatsbeamten auf Gewöhrung von Bitwen- n. Baisengelb an ihre etwaigen künftigen Hinterbliebenen 498. 514.
Bolks foulwesen. Unterrichtliche Bersorgung der Schulkinder im preuß. Staate 121. Bahl der schulpflichtigen Kinder 205. Im Uebrigen seichung der einzelnen Gegenstände.
Borschlagsnachweisung behus Bewilligung von Witwen- u. Waisengelb für Hinterbliebene eines Staatsbeamten, Formular 518.

W.

Bartegelbempfänger, Anwendung bes Gefetes, betreff. Die Fürsorge für bie Bitwen u. Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten v. 20. Mai 1882: 493.

Beibliche Danbarbeiten in ber Bolloschule. Statiftliche nachrichten über ben Betrieb bes Unterrichtes in ben Lanbichulen 229. Prüfungsorbnung für Lehrerinnen: in Oftpreußen 423. in Bestpreußen 669. Unguläsigeteit ber Erhebung ber Renumeration für eine Danbarbeitslehrerin, währenb 1882. 50

Beibliche Danbarbeiten. (Forts.)
eine solche nicht angestellt ift. Anordnungen jur Gewinnung einer Lehrern bei Unwillsäbrigkeit ber Gemeinbe 580.
Bitwen- und Baisenkassen für Bolkschullehrer. Berwendung u. rechnungsmäßige Behandlung ber Antritts- u. Berbesserungsgelber ber Minglieber 463. Richtanwenbarkeit bes Gefetes vom 20. Mai 1882 auf bie Mingsmazige Behanving ber Antrites u. Geterfetungsgetort ber Anglieber 463. Richtanwenbbarkeit bes Gesetses vom 20. Mai 1882 auf die Mitglieber diejer Kassen 706. Bebeutung des Ausbruckes öffentlicher Elementarlehrer; Sorge für Bersicherung einer Pension seitens aller öffentl. Lehrer, insbes. auch der in andere Stellungen des Lehrerstandes übergebenden und berseinigen an gehobenen Schulen 721. Zugehörigkeit der Borschullehrer an ben nicht flaatlichen Unterrichtsanstalten 725. Erhebung der

schaltebrer an ben nicht ftaatlichen Unterrichtsanstalten 725. Erhebung ber Gehalteberbesserbengegelber, insbes. auch bei sombinieten Lehrer u. Kredlichen Stellen, Berwendung ber Antritts n. Berbesserungsgelber, Auffilherung berseits jahlbarer Bitwen-Benstonen nach bem Intrasttreten bes Gesehre v. 24 Febr. 1881: 729. Wit wen und Baisen-Versorgung. Geseh v. 20. Mai 1882, betressen bie Fürsorge für die Witwen u. Waisen ber unmittelbaren Staatsbeamten 493. Bestimmungen zur Ausschlerung biese Ges. 499. Berfstungen zur Ausschlerung biese Ges. 499. Berfstungen zur Ausschlerung biese Ges. 499. Berfstungen Britwen-Berpsstungs-Anstalt ober Berbeiben in berselben 522. Berrechung des Witwensen u. Raisengelbeitrage bei mittelbaren u. Ausschlerung des wen- u. Baijengelbbeitrage bei mittelbaren u. Jufduß Berwaltungen 606. Berfahren bei Ueberweifung ber Zahlung von Bitwen- und Baijengelbern in Folge von Bohnortsveränberungen ber Empfangsberechtigten 607. Anwendbarkeit des Gef. auf die in einem unmittelbaren Staatsamte fiebenden tatholischen Geifilichen 705. Richtanwendbarkeit des Ges. auf Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte 706. Degl. auf die Mitglieder der Elementarlebrer Bitwen u. Baisentaffen 706 Degl. auf Schuldiener,

welche in einer nicht ju Penfion berechtigten Stelle angeftellt find 707. Wohnorts veränderung en der jum Empfange von Bitwen- n. Baifengelbern Berechtigten, Berfahren bei Ueberweisung der Jahlung 607. Bohnst . Ort für Besteurung der Staatsbeamten 329. Bohnst, im Sinne des Stauts der Agl. Alabemie der Kunfte ju Berlin 650.

Bohnung f. Dienftwohnung.

Beich en lehrerinnen. Prüfungstermin 117. Befähigungszeugniffe 567.
Bufchtigung, förperliche, s. Schulzucht.
Bufchäffe aus Staatssonds s. Staatsbeihillfen.
Bufchnot gleit. Beschwerben fiber Migbrauch bes Buchtigungsrechtes, Aussidenng ber Schulzucht 456. Besugnis bes Landrathes, ben Amtsvorseher mit Anweisungen zu versehen 610. Entscheidung aber das Aufrücken der Lehrer in höhere Gehaltesussen 667. 718. Im Uedrigen s. Rompetenzionssitt, Rechtsweg, Berwaltungsstreitenten.

Buwen bungen ju milben, gemeinnfitigen Zweden unterliegen ber Erbicaftfleuer, auch wenn bas Rapital, beffen Zinfen verwandt werben follen, einem
subjektiv befreiten Inflitute jufallt 707.
3 wangsverfabren. Bengniszwang in Disziplinar - Untersuchungen 331.

S. a. Bermaltungezwangeverfahren.

## Namen:Berzeichnis

## zum Centralblatte für den Jahrgang 1882.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

In bem nachfolgenben Berzeichniffe find bie in ben Nachweisungen itber bie Behörben, Anstalten u. f. w. in ben heften für Januar-Februar und für August-September auf ben Seiten 1 bis 106 sowie 540 bis 561 vorkommenben Namen nicht angegeben.

Ħ.

Acelis 469. Abam 421. Abebabr 589. Abelt 697. Ahlmann 486. Abrens 421. 481. Albert 485. Albrecht 689. Alpert 664. Mithoff 688. Altmann 478. Amrhein 475. Anger 471. Apel 695. Arenbt 697. Arens 473. Arnbt 732. v. Arnim 478. Arnold 697. Agmann 566.

Auft 688. Austen 692. Aust II, 472. Anwers 470. Averbunk 692.

Badmann 327. Bable 587. Babr 481. Bäter 477. Bärtling 485. Bäumer 731. Bäyer 313. Bahls 314. Bahn 474.

Bahr 475. Baier 472. Ballauf 475. Balber 482. Banbholt 735.

Banning 485. Banje 695. Barbeleben, Lanbgerichts-Brafib. 342.

Brafib. 342. —, o. Brof., Geb. Ob. Meb. Rath 689.

Barbey 733. Barbt 471. Bargiel 690. Bartelbeim 322. Bartele 323. Barthel 586.

Bartich 312. Bafebow 474. Bafbforb 689. Batt 482.

Baud 473. Bauer, o. Prof. 348.

-, Realgymn. Oberf. 487. Baumann, o. Prof. 327.

Baumann, a. o. Prof. 468. Baumert 733.

Baufc 731. Bayer 312.

Becher, Reg. Rath 590.
-, Schull. 484.
Bed 588.

Bed 588. Beder, Prof., Brafib. b. Mab. b. 2. 618.

Alab. b. 2. 618.

—, Gemin. Bülfel. 481.

—, Schull. 482. v. Bederath 539. 539. 539.

Bedmann 730. Beelit 696. 733. Begas, D., Prof., Maler 538.

538. —, R., Prof., Bilbhauer 539.

Behnned 478. Behrend 348. Behrendt 693. Beifert 486. Bellermann 476.

Bellerfen 732. Bemmann 701. Benber 328. Benede 486. Benete 730.

Berbrow 486. Berenbt 312. Berge 422.

Propfi

Gomn. Dirett. 485.

Bernbt 478. Braat 484. Goull. 484. Bradvogel 472. Branco 702. Branbt, Ronfift.Rath322. Bernharb 694 Buth 472. Bernharbt 468. Bertram, Stadt-Schul-rath, Brof. 312. —, Realsch. L. 477. Beschnick 479. Œ. Brof. einer techn. Hochich. 534. Symn. Oberl., Prof. **E**äfar 328. 469. Canbler 664. Cantor 326. Beft 663. Befta 687. Carmefin 422. Caro 468. 692. Soulbirettor 697. Beper 471. Brafc 651. Caspary 324. Bepric 312. Somn. Dberf. Charitins 474 Braun, **590.** Chlebowsti 473. Benfchlag 321 , begi. 693. Beggenberger 467. Chriftlieb 614. Biegansti 588. Branne 474. Ciala 485. Bielefelb 587. Brarator 479 Clagen 585 Bieler 731. Breithaupt 693 701. Clauftue 328. Brenbel 480. Claußen 480. Bieling 732. Biermer 686. Cocine 665. Brentano 488. Biefe, Opmn. Oberl. 472. Brieger 584. Coben 328.

Bril 566.

Brunnenmeifter 690.

Brnns 488.

Brufie 590.

Buchali 482

Buchholz 477

Buding 690.

Buneter 482.

Bunger 695.

Bfittner 480.

Bubrte 589.

Bungfat 693.

Buede 693.

Burdharbt 422.

Burfbarbt 481.

Bufdmann 735.

Buller 489.

Budwalb 475.

Bormann,

Boutermet 471. Bouverong 664.

Gnmn 2. 475. Binbel 587. Brimmer 734. Bintoweti 686. Bringmann 664. Brix 701. Birt 469. Bietupeti 474. Brodmann 588. Bisping 327. Bleber 422. 697. Brode 470. Broider 487. Blinb 695. Broffen 472. 281oct 314. Dirett., Mus. Brofig, ig, weil. Direct., akab. Mus. L. 468. Bludau 422. Blumenthal 664. Gymn. 2. 474. Bobe, Dirett. b. b. Mufeen 312. Bride 697 Brüdner 325 Brügmann 587. Brunn 590.

—, Semin. Dirett. 312. —, Soull., Rantor 697. Böblau 586. Böhm 700. Böhme 487. Bölle 693. Bontoft 699.

Berger 587.

Bernarbe 588.

Bergmann 323. v. Bergmann 689.

Borger 699. 28 fice 587.

Bötble 692. Böttcher 694. Boby 584. bu Bois-Repmonb 613. Bolze 486. Bone 692. Bonit 312. Bordard 486.

Bormann, Beh.Reg.Rath 700. -, o. Prof. 328.

Cohn 326. Conrad, Schull., Ranter 314.

Bufolt 326.

Buffe, Geb. Reg. Rath, Dirett. 613.

-, Soull. 484. -, Turnlehrerin 665. Conze 613. Corbemann 478. Cofact, Symn. 2. 702. —, Turn u. Sandarb. Lebrerin 665.

Crecelius 312. Cremer 470. be la Croix 233, 234. Crome 663. Cunerth 587. Cpbicowsti 473.

Coranta 584. Czaplidi 485.

Danell 665. Dabite 589. Dahmen 695. Damas 475. Daniel 696. Danter 477.

Dannenberg 539. Danpf 475.

Debo 534. Dechauer 590. Degel 170. Degner 475.

Buete, Brogymn. 2. 732. | Debio 689.

Fiebing 696. Fiege 588. Fievet 665. b. Dehn-Rotfelfer 467. Œ. Deiters 686. Dellin 480. Eberle 485. Find 479. Findb 422. 481. Fischer, o. Brof. 326. Demboweti 731. Eberschweiler 734. Denice 474. Ebert 665. Denftedt 422. @berg 701. Dentich, Gomn. Oberl., Brof. 586. Brof. einer techn. Dochich. 534. Gymn. Oberl., Brof. Ectarbt 470 Edftein 566. -, Progomn. 2. 485. Diebl 695. Eblere 327. Chrhorn 479. 586. Dietric, Ebrlich 584. Eichner 732. Ubmir. Rath Borfteb. einer bob. 534. Dabdenfd. 697. Brof. einer techn. Gichftäbt 650 Soula. Ranbibatin Hochich. 690. -, Gomn. Dirett. 485. -, Gymn. L. 693. Giderehoff 695. 663. Fled 478. Fleischmann 565. Giefeldi 482. **Elias** 484. Brogpmn. Oberl. Gloeffer 566. Förster, o. Brof. 326. —, begl. 328. 476. Elze 326. -, Realgymn. 2. 587. Diet 567. Dito 665. Emmerich 478. Emmerling 730. --, Gymn. L. 489. End 475. Ende 313. 362. 618. Realgymn. 2. 486. Dillenburger 485. Foht 663. Folters 732. Dillmann 325. 539. Endemann 697. Dilthen, o. Brof. 323. 325. 584. Forde 472. Engel 694. Engelen 480. Forbemann 477. Fraeborff 733. France 587. Frant, Soull. 698. begl. 327. Engler 327. Erbmann, Gener. Super-int. 322. Dinfe 586. Dittmann 699. —, o. Brof. 326. Erich 472. Erlhof 482. Dittmar, Symn. Dirett. , begi. 699. granzen 587. Freese 701. Freitag 589. Frese 484. 471. Soula. Kanbibatin 663. Ernefti 480. Dittrich 324. Dobbert 539, 539, Ernft 323. Freudenhammer 733. Freudenthal 665. Efdric 665. Effer 588. Dobers 687. Eulenburg 703. Ewald, Realprogymu. 2. 479. Freund 735. Fride 478. Friebe 313. Döhring 482. Dompte 693. Döring 588. Dörr 479. -, Turn- und Handarb. Friebel 691. Friedlänber 324, 467, Friedlieb 312, 325, Dobrenmenb 486. Lehrerin 665. Erner 698. Dolega 691. v. Fritsch 326. Fritsch 468. Frbauf 470. Dolezalet 534. Dombroweti 693. Doofe 700. Dorn 686. Fromm 479. 732. Fahland 472. Fahrenhorft 483. Faßbenber 588. Fauft 313. Fehlberg 313. Felbt 700. Fuchs, o. Prof., Justizrath 469. Dorner 322. Geb. Dove 325. Drager 566. Drafe 485. Lebrerin 665. Fügner 733. Dreber 697. guycer /31. Hülgraf 665. Hirftenau 488. Hubrmann 422. Felte 698. Fendler 665. Fenste 665. Festa 585. Dreinböfer 474. Droß 735. Dropfen 324. 539. Funt 587. Dummler 326. Ficte 731. Fichtner 687. Dunter 328.

Gottfdid, Gomn. Dberl. Saafe, Sonll. 734. ₿. Bache 691. Dachtmann 488. Dademann 589. begi. 472. Gabow 482. Gogmann 422. Gärtner 566. Grabe, Realprogymn. 2. 588. Babide 488. Gägner 473 475. Gallert 587. b. Baeften 489. —, Schull. 698. Grabowsty 663. Banifc 565. Gallien 587. Dabn, o. Brof. 687. -, Symn. Oberl. 692. Gambte 566. Grämer 699. Ganfen 479. Grave 589. Thft. Anft. 2. 666. Gantenberg 48 Gaspary 325. 483. Gramm, 589. Soulrettor. Sane 474. Banow 701. Gaulte 566. Turn. u. Sanbarb. Lehrerin 665. Danfen, Semin 2. 696. Gebharbt 710. —, Schull. 483. Hanuja 700. Bebfer 589. Grashoff 467. Behrmann 693. Gomn. Dittelid. 2. Grafmann, 3., Parme Geifel 480. 565. Geisler 487. **2. 475** -, begl. 475. Schull. 699. Gemß 586. -, M., begl. 693. -, Semin. 2. 696. Sarmfen 732. Darriere 710. Gene 665. Genfichen 313. Gerlach 314. Gerling 696. Graventamp 702. Barthaufen 732. Greeff 328. Bartmann 696. Gerftader 325. Gerth 567. 665. Greeven 733. hartung, Reg. Banmeifter Greiff 234. 65Ŭ. -, Gymn. Direttor 730. Greinemann 475. **В**ев 322. Grell 690. Brogomn. 2. 590. Geper 472. Grenacher 326. 468. Realgomn. Dberl. Ofrerer 665. Grimm, o. Prof. 538. Giebe 687. Gierle, v. Prof. 614. —, a. v. Brof. 468. Gies 701. 477. Barg 480. Barger 710. Schull. 483. Daje 730. Dasper 687. Gringner 698. Groff 732. Giefe, Somn. 2. 703. -, beal. 731. Grohn 605 Bab 476. Daffe 665. Gronau 476. Turnlehrerin 566. Gropp 477. Groje 422. Daffelbach 701. Biefen 473. Battenborf 485. Gitidmann 734. Groß 693. Großcurth 698. Baubering 697. Baupt, Direttor, Brof. v. Gizvei 732. Glamann 422. Großgerge 734. Grotjan 700. 691. Gbbel 313. Ø8de 590. Grotjan -Gymn. Oberl. 473. Grube 472. Pauptner 665. Øbppert 464. 484. Grünbanm 694, Baustnecht 477. Øbrte 314. Davm 326. Decht 702. **GB** 698. Grithmacher 482. Grubl 584. Boge, Gomn. Dberl. u. Ronventual 730. Grunow 613.

Bedenbach 589. Deermann 701. Beidenlehrerin 567. Guldenpenning 586. Goldmann 482. Guntber 484. Deffter 586. Golling 698. Gorzel 688. Gosty 485. Gubrauer 691. Gureti 588. Buth 650. Guttmann 486. v. Goffer 233. , Realgomn. Oberl. Gugmann 587. Gottbolb 587. 477. Gottichalbt 565.

Beinemann 481. Gottidid, Gymn. Brof. Baade 487. Peinisch 479. Deinrich 481.

n. geiftl. Infpett. 702.

Baafe, Semin. Billfel. 702.

Deibenhain, o. Brof., Geb. Reb. Rath 688. Gomn. Oberl. 473. Deine, Gomn. 2. 694.

Beinriche, Gomn. Oberl., Brof. 471. Billger 588. Bumbert, Turn. u. Banb. Dinge 696. Dirfd 701. arb. Lebrerin 665. Realgomn. Dberl., Dberl. 478. Brof. 476. Deineborff 566. Pirschwald 534. Dittorf 327. Dittig 361. 2. einer boh. Brgric. Deinze 699. 489. Dellmann 695. Doburg 477. Doche 735. Dofer 472. Pupfelb 478. Dendel 476. Sutt 730. Denfling 693. Dupstens 477. ban Bengel 586. Boger 700. Bengftenberg 477. Pöhne 666. Benle 469. bölfder 478. Jablousfi 488. Dennide 566. Dögel 488. Jacob 700. Bennig, Quaftor, Rechn. Rath 469. Poffart 698 Jacobi, o. Prof., Konfift. Rath 321. Poffmann, Symn. 2. 475. , Stubirenb. 565. ., Realgomn. 2. 477. Gymn. 2. 487. Jacobin 663. Jacobsobn 665. Benrich 701. Ranbid. b. Bbil. Benrichfen 701. 565. Jacoby, o. Brof. 322. —, Brof. b. b. Rufeen
691. erfter Gemin. &. Denfe 692. Benfel 480 696. —, Semin. L. 696. —, Thft. Anft. L. 697. Denste 689. Jäger 422. Jagor 539. Jahn 588. Bentichel 731. Berbig 483. Schulretter 687. begi. 698. Bering 588. Berm 586. Soull. 314. Jatobson 313. Janiet 688. Janifc 480. Pofmann 613. Derrmann, o. Brof. 323. -, Semin. Lebrerin 489. Hobaus 696. Hollburg 590. Holy 478. Jante 485. Frbr. v. Bertling 488. Dertwig 324. Jangen, Brof., 2 Runftat. 585. 2. einer Dolpfi 315 Dolamann 735. Somburg 733. Bert 325. , Beichent. 479. Jarand 422. Berger, Brof. einer techn. Фофіф. 534. , Фути. Зеіфені. 476. Somn. Direftor Doppe, 470. 3dler 481. Benbrufchte 696. Derg 477. Bergolla 699. 3pmn. 2. 474. , Realgymn 2. 477. Berjog 663. Iffland 566. Фев, a. o. Brof. 328. -, Gomn. Dirett. 470. —, Soull. 483. Hormann 734. Island 693. Ignée 700. Sise 735. Schull. 697. b. Horn 484. Inte 534. Joachim 690. 690. Seffe 698. Horowit 692. Deitner 468. Horftmann 732. Deuer 698. **Фојф 698**. Jonas 702. Benmann 733. Doftus 328. 3orban, Geb. Reg. Rath 538, 539, 688. Souffelle 584. 700. Beufer 476. v. Beufinger 469. Boveftabt 694. Gymn. L. 475. Dudert 732. Bepbemann 468. Bfentrabe 479. Sürgene 475. Bubner, E. Denne, Opmn. 2. 590). Brof. ٥. 324. 539. 539. . Euru- 2c. Lehrerin Junge 665 , begl. 327. , Soull. 314. 566. Jungnidel 315. Hieronymus 587. Hilbebranbt 467. 589. Biblioth. Diener 315. Bilfenbaus 481. Hinefelb 485. Ramper 703. Dilfer 700. Sitter 485. Raifer 665.

Hittmam 480.

humbert, Gomn. Oberl., Brof. 471. Raleffe 482.

Rampe 475.

Ramieth 698.

Bilger 480.

Billen 471.

Diller 326.

Rlingbarbt 732. Rampmann 730. Roschwitz 325. Rossina 486. Rannengießer 731. Rlingner 603. Rlint 589. Rant 665. Rottmann 478. Ranzow 473. Rlippert 472. Roglowsti 665. Raphengft 695. Rlig 324. Rrad 487. Rlode , Rarafiewicz 731. Realprogymn. Rrabe 701 Rarmobl 487. Dberl. 590. Krahmer 590. Krahner 701. Rarid 327. Soula. Randibatin Rarften, o. Brof. 326. —, Symn. 2. 586. 663. Rramer, a. o. Brof., Geb. Rlofe 313. Rloß 589. Reg. Rath 326. Rarth 422. Turn. u. Banbarb. Raufmann 734. Lebrerin 665. Rloftermann 326. Raul 566. Rlog, 698. Rluge 731. **R**ramm 314. Rray 692. Raulen 690. Raufch 692. Raufel 475. Rrauel 567. Knapp 663 Rnaner 700. Rnibbe 735. **R**rau**s** 326. Rraufe , Symn Oberl. Rawczynsti 485. Ramerau 692. Anoblauch, o. Brof., Geb. Reg. Rath 314. Brof. 471. -, Symn. 2 693 -, Thit. Ang. Halfel. Red 534. Reil, o. Prof. 326, 532. ... , Turnlehrerin 566. Arditett 650. 422 Rnochenhauer 487. Reifer 477. Retule 328. Turn. u. Panbarb. Lebrerin 665. Rnode 479. Rnöfler 422. Relner 469. Rrawielisti 314. Rremp 476. Rnote, o. Brof. 469. Rempf 688. Semin 2. 700. Rern, Omnn. Dirett. 691. b. Rnorr 586. Rreme 506. , Semin. Direft. 313. Rrefiner 588. Rnotta 481. **59**0. Rnüpfer 481. Rretidmer, Gymn. Dberf. Reffeler 477. Rnuth 580. 485. Regler 487. Roberowsky 665. tedu. Opmn. 2. 694. Roblen 474. Koch, Gymn. 8. 475. -, Semin. 2. 588. Rettner 693 Rrieger 693. Rroder 699. Remitfc 692. Riel 690, 690. Rielborn 469. Arodow 313. Rod, Gomn. Dirett. 701. Rrollid 695. Riefling 325. Riefiner 480. begi. 701. Arofta 488. **\$6**00 695. Rritger 567. 605. Rilian 422. Röbler 585. Rrtthn 484. Rilling 690. Rionta 698. Rbbne 694. Rrummacher 322. Rrumnow, M., Beiden. 2c. Lebrerin 567. 665. Rölbing 326. Rippenberg 488. Rolling 313. Rirchhoff 326. —, M., begl. 567. 665. Rubicti 692. v. Ronen 327, Ronig, o. Brof. 468.
-, Somn. Oberl. 472. Rifiner 324. Riezewsti 487. **Rüh**l 473. **R**latt 586. Rörner 698. Rübling 588. Rübn 534 Rlaude 702. Rörting 327. 614. Sößler 687, Rlaus 481. Ruhne, Opmu. Dirett. 486. Rice 487. Röftler 471. Realgymn. 2. 487. Rlein 731. Rufel, Rett., bann Goms. Dirett. 478. 730. #8finer 422. Rleine 730. Röther 665. Rleinen 695. Robi 692. Gymn. L. 475. Rleinert 322. Rotott 687. Rifter 314. Rleinbanne 696. Rolbe 471. Rubn 698. Rleinftuber 478. Rolepte 422. Rubnom 467. v. Rleift 487. Rlepper 687. Ronrath 325, 468, Autulta 688. Rorn 691. Runom 474.

Rorten 322.

Runge 691.

Rleffing 696.

Mahl, Elem. &. eines Rurfchat 474. Leffing 539. Anrte 687. Aurzidim 694. Realprogram. 733. Soull. 698. Leuchtweis 701. Leven 590. Qpas 688. Marder 469. Pepben 468. Liebermann 613. Rabuer 697. Liebholb 478. Magbeburg 474. Ladnet 473. Lied 4:22. Mahrann 479. 702. Mahrenholz 734. Malberg 693. Maliste 314. Mandel 700. Labenburg 327. Lämmer 687. Limann 665. Linde 730. Linbe 314. Lahmeyer 323. 326. Lindemann, Realgymn. 2. Labr 663. 477. Mangolb 469. Lambed 488 —, Realprogram. 2. 735. Lindentobl 471. Mante 586. Lamprecht 472. Lanbeis 313. Lange, o. Brof., Ob. Konf. Rath 322. Maréchal 702. Linbenlaub 483. Marg 313. Lindner 322. 327. 614. Martull 472 Somn. Dberl., Brof. 471. Linhoff 312. Marmobée 693. Linnary 481. Lipschip 328. Marold 481. -, Opmn. 2. 475. Marquardt, o. Brof. 690. —, Tanbfl. Anft. 2. 481. Marfeille 474. -, Realprogram. Ron-reft. 486. v. Liszt 469. Löffler 585. -, Semin. Bulfel. 696. 28t**á** 699. Marten 487. -, Oberl einer bob. Pöric 614. Martens, Gomn. Oberl. Dabdenfd. 697. 701. Schulvorfteber 482. 28iote 480. , Lehrerin 665. Marthen 663. Martiny 730. -, Sonla. Kandibatin 28me 472. 663. Lowenberg 313. Langen, o. Brof. 327. —, begl. 328. 614. Marx, Realgymu. Oberl. 477. Lohmann 487. lobje 470. Soul. 688. Semin. Direft. 479. Lommatic 324. v. Langenbed 689. 703. Mastom 696. Loole 589. Langenberg 695. **2006** 730. Matthias, Gymn. Oberl. Lorent 315. Loffen 324. 473. Langenmant 663. -, Broghmu. 2. 565. 694. Langer 481. Logynski 701 Laugner 688. Latofd 699. Encă 323. 328. Matthioline 566. Queas, Gymn. Matuszeweti 481. Laspepres 535. Dberl., Laube 588. Brof. 586. Ratuer 688. Spmn. 2. 474. Manereberg 467. Laubien 470. Lucht 486. Endorff 702 Manrer, Brof. 323. -, Soull. 699. Lane 665. Laner 467 Lazarus 669. Ludwich 324. Medbach 692. Lechtappe 487. Lefholz 701. Legerlot 691. Medlenburg 481. Debrow 483. Enbbert 694. Ende 487. Läbede 565. Rejer 614. Meinede 422, 588. Meinhof 475. Lehmann, Realgymu. 2. Effber# 312. 28br 693. 731. Turn-, Zeichen- 20 Lehrerin 566. 567. Lapidat 605. Meinholb, Gymu. Oberl. ·, Turu·, Lurgen 613. 472 Lute 687. Gymn. 2. 474. Leinemann 487. Lemde 534. v. Lutowit 665. Reifter, Comn. Clem. 2. Lemfi 589. Entbe 475. 732. Lenel 690. Broghma. 2. 732. Lenguid 731. Lent 731. Reiten 466. Melbe 328.

Mag 665.

Mabelung 488.

Lenz 476.

Menbelejobn 709,

23., o. Prof. Menge, Gomn. Dirett. Miller, 327. Rielanber 471. 488. Riemann 322. , A., begl. 584. , 3., Gomn. Obert. Riefcte 663. Gymn. Dberl. 473. 3., 692. Riefe 325 Menges 730. Menn 590. Rietsch 697. Mengel, o. Brof. 614. -, Maler, Prof. 314. -, Gymn. Dirett. 687. ., g. M., begl. 701. -, H. D., begl., Brof. 701. Rinnemann 699. Ritfole, Rreis. Eduliaf. Superint. 467. –, Gymn. L. 474. –, begl. 475. Soulrettor 482. Gymn. 2. 693. Road 483. Noue 478. Mertelbach 587. -, Realgomn Obert. 694. Mert 695. bu Mesnil 692. -, Realgymn. L. 486. -, Gewerbeid. L. 478. Röring 475. Rötel 585. Meunier 487. Meufel 473. Meufer 700. Meuß 313. -, Semin. 2. 480. Rotthaft 587. , 8. einer 686. 2Rab. Rowad 473. denich. 482. -, Schull. 589. Rürnberger 731. Mener, o. Brof. 326. -, Gomn. 2. 731. -, begl., Rantor 589. Minter 325. Oberbed 326. Realgomn. Dberl., Brof. 487. Muff 470. Dberbid 691. Mullach 485. -, & einer bob. Brgric. v. Dbertamff 663. 702. Muth 315. Obernier 700. Obening 589. Semin. 2. 696. Michaelis, Brof. einer techn. Dochfc. 690. —, Gomn. 2. 731. Dbenwalb 694 Definghaus 702. Magel, 6 589. Somn. Broreft. Deleric 489. Dellere 565. Realgomn. 2. 487. , Soul. 484. Miegner 342. Dels 565. Rapier 469. v. Mittelftabt 566. v. Rapolety 703. Delener 477 Mitschle 487. Mitschus, Th., o. Prof. Dertwit 694. Ohmann 731. Olimart 663. Raffe 469. Maft 474. 327. Rand 665. —, R., begl. 327. Moble 698. Diehaufen 539. Nawrath 692. Opit, Sauptl., Rantor 483. Mebe 313. Rebring, o. Brof. 326. —, Ghmn. Oberl. 472. Möhring 486. PRöbre 477. Lebrerin 666. Moller, Gewerbeid. Clem. Oppler 696. Ortlieb 696. Reibe, Maler, L. e. Lunft-Atab. 585 einer **2**. 565. Soull. 483. Opmn. Oberl. 487. Osburg 483. Oftenborf 476. More 479. Rogt 476. Reißer 468. Retto 689. Otto 692. Molbante 474 Reubauer 695. Molmann 472. Reuber 476. Mommfen 539. Renburger 590. Pahl 698. Monje 474. Monje 693. Palm 687. Reugebauer 483. Reuhäuser 313. 323. 328. Reumann, Gymn. 2. 474. Bancritius 665. Morably 695 Bannenborg 693. -, Realfc. Oberl. 477. -, Semin. L. 480. -, Kirchich. L. 699. Morgentoth 732. Morin 587. Pape 324. Barow 475. Bartic 325. Morit 665. Mosengel 732. Mojer 566. Pathe 698. Neuner 700. Nicolai 663. Batrunto 687. Banl 733.

Rieberbing 691. Rieberftein 698.

Riebues 323.

Miejabr 694.

Bauli 327. Baulisch 589.

Baulfen 325.

Mühlrabt 663

Mallenboff 694. Maller, Rreis-Soulinfp.,

Superint. 689.

| Beldmann 566.                                    | 1 Skanina 693                          | Renleaux 534.                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Peppermaller 470.                                | Buning 693.<br>Buichel 471.            | Reufd, Bilbbaner, &. einer          |
| Berniod 688.                                     | Bullig 479.                            | Runftalad. 585.                     |
| Bescatore 488.                                   | Bulvermacher 699.                      | , Gymn. Oberl , Brof.               |
| Betere, o. Brof. 325.                            | Buttfarten 567.                        | 486.                                |
| —, a o. Prof. 585.                               | b. Buttfamer 567.                      | Reufcher 730.                       |
| -, & v. 4101. 383.                               | b. puttiumer oor.                      | Reuß 479.                           |
|                                                  | Q.                                     |                                     |
| —, Lehrerin, Turnl. 666.<br>—, Soula. Kandidatin | O 193                                  | Reuter, Elem. L. eines              |
| 663.                                             | Quade 483.                             | Realprogymn. 479.  —, Semin. & 588. |
| Beterfen 693.                                    | Quabider 468. 485.                     | 98hein 487.                         |
| Beterfon 482.                                    | Quaft 734.                             | Ribbach 694.                        |
| Betit 473.                                       | Queft 703.                             | Richter, Ronf. Rath,                |
| Betri 483.                                       | Quidde 471.                            | Milit. Oberpf. 322.                 |
| Beholb 687.                                      | Quiehl 587.<br>v. Quintus-Icilius 534. | -, Brof., Maler 539.                |
| Begholt 467.                                     |                                        | -, Semin. 2. 588.                   |
| Bfeiffer 326.                                    | Quoffet 473.                           | -, Hauptl. 314.                     |
| Bflugmacher 475.                                 | Я.                                     | —, Šchull. 734.                     |
| Pfundiner 702.                                   | mas 73)                                | -, Enrulehrerin 566.                |
| Bietfc 695.                                      | Maab 732.                              | -, begl. 566.                       |
| Bily 590.                                        | Maabe 590.                             | -, begl. 566.                       |
| Bingger 488.                                     | Rachner 698.                           | Richters 477.                       |
| Bitann 486.                                      | Rabebold 471.<br>Rabite 566.           | Frbr. v. Richthofen 329.            |
| Blarre 565.                                      |                                        | Riede 327.                          |
| Blaten 695.                                      | Räber 472.<br>Räther 696.              | Riedel 734.                         |
| Blatte 489.                                      | Manatia 702                            | Riemann 314.                        |
| Blew 472.                                        | Ragotig 70:2.                          | Rind 734.                           |
| Blifchte 479.                                    | Rahdebold 471.<br>Rambeau 587.         | Rindermann 483.                     |
| Bloger 486.                                      | Manuellhera 395                        | Rinbfleisch 485.                    |
| Bochbammer 326.                                  | Rammeløberg 325.<br>Rante 328.         | Ringelmann 471.                     |
| Böhlmann 586.                                    | v. Rante 468.                          | Rinn 484.                           |
| Böppel 567. 666.                                 | Raths 476.                             | Ripte 732.                          |
| Bobi 590.                                        | Rattle 479.                            | Riftow 666.                         |
| Ont. 4 236                                       | Rauterberg 731.                        | Ritter, o. Prof. 328.               |
| Bolena 467.                                      | Rebentlau 566.                         | <b>—, Эрип. 2.</b> 731.             |
| Bollot 689.                                      | p. Reben 663.                          | -, Brogymn. Obert. 476.             |
| Bolte 322.                                       | Rebigan-Dugat 694.                     | —, Soull. 484.                      |
| Bommerening 484.                                 | Rebbant 566.                           | Robert 539. 539. 539.               |
| Borrmann 483.                                    | Rehling 483.                           | Röbricht 471.                       |
| Borete 687.                                      | Reichard 322.                          | Romer 698.                          |
| Bojdmann 589.                                    | v. Reiche 535.                         | Ronnberg 477.                       |
| Boffelbt 478.                                    | Reichel 565.                           | Ropell 686.                         |
| Bottgießer 730.                                  | Reichelt 699.                          | 988fer 482.                         |
| Powel 478.                                       | Reiff 487.                             | 988ster 483.                        |
| Praffer 566.                                     | Reiffericheib, o. Brof.325.            | 988gler 695.                        |
| Brebn 663.                                       | -, begi. 325.                          | Roftett 585.                        |
| Breibifc 473.                                    | Reimann, Gymn. 2. 474.                 | Rotger 342.                         |
| Breime 590.                                      | -,Realgymn Dirett.687.                 | Rogowski 481.                       |
| Breeler 478.                                     | Rein 328.                              | Rommel 483                          |
| Pretfc 474.                                      | Reinert 483.                           | Rofe 694.                           |
| Breug 474.                                       | Reinhardt, & einer bob.                | Rofenboom 666.                      |
| Briefer 663.                                     | Brgrich. 695.                          | Rofenbrod 734.                      |
| Brill 710.                                       | -, Studirend. 565.                     | Rofentrang 588.                     |
| Bring 585.                                       | Reisader 323. 689. 700.                | Rothe 663.                          |
| Broele 697.                                      | <b>Жеі</b> ў 539.                      | Rothenburg 666.                     |
| Brut 324.                                        | Reit 698.                              | Rovenhagen 467.                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |                                        | . •                                 |

Shepelmann 484.

Scheppig 323.

Scherer 324.

Schepulat 565.

Schöber 478.

Schone 688.

Schönen 467.

Schönbrunn 481.

Scholtmann 471.

Rube 589.

Ritter 472.

Ruborff 690.

Ruhland 588.

Rühmann 486.

Schering 327., Scherler 488. Rumler 471. Scholz, Opmn. Oberl. 730. Runge 698. Schermer 663 -, Waifenh. Bulfel. 734. Rupnow 663. Schiement 696. , emer. Schull. 315. Schildgen 485. Schomberg 590. Ruppereberg 476. Rugen 313. Schimmeper 479. Schraber, Geb. Rieg. u. Brov. Schulrath 314. 321. Schipper 486. Sache 566. Schirmer, Rea Oberl. 485. Realgymn. Saling 666. Turn. u. Banbarb. -, o. Brof. 313. 539. Saltowsti, o. Prof. 328.

—, Gymn. Oberl., Prof.
471. -, Schull, Rantor 589. Schramm, Somn Dberl., Lebrerin 066. Schirren 326. Schlee, Gymn. 2. 474. Brof. 590. Sanber, Gomn. 8. 693. —, Soula. Ranbibatin Semin. 2. 696. Schull. 483. Solicht 730. Schrant 481. 663. v. Schliedmann 467. Schreiber 5b6. Sanbmann 477. Schlimbach 477. Schrobt 474. Schröber, o. Brof. 584. -, Thft. Ang. 2. 422. Schlottmann 321. 326. Schlitter, o. Brof. 585. Canbrog 566. Sartorius 731. Saffenberg 731. Sauer 590. Realgymn. 2. 477. —, Schull., Kantor 483. —, Schull 699. Schmarfow 469. Schröter, o Brof. 325.

—, Spmn. Direttor 691.

—, Ebft. Auft. 8. 422. Someibler 710. Sauppe 327. Schmibt, o. Brof. 614. —, Univ Raff. Renb. 700. Saur 698. Schaar, Lehrerin, Turnl. Gomn. Oberl. 473. Gomn &. 474. 566. Soubert, Opmn. Derl. Pandard. u. Turnl. 566 486. -, begi. 731. begl. 692. Realfc. 2. 477. Thit. Anft. Bulfel. Gemin. 2. 480. Schaarschmibt 585. Schacht 485. Schabe 324. Soulte 588. 588. Shürmann 432. Schäfer, o. Brof., Geb. -, Paupts. 699. Sout 734. Reg. Rath 323. 328. Gymn. Oberl. 701. -, Beichenlehrerin 567. -, Lehrerin, Turnl. 666. Soulte, ulte, Realgymu. Oberl., Brof. 694. Schull. 314. -, begl., begl. 666. -, Turn- u. Hanbarb. Lehrerin 666. Opmn. 2. 475. Soamen 692. Soult, Geb. Reg. u. Brov. Soulrath 323, 327. Schallehn 315. 484. Schaller, Turnlehrer 565. Somit 587. -, o. Brof. 325. -, Lebrerin, Turnt. 666. Schaper, Brof., Bilb-hauer 313. -, a. o. Brof. 702 Somoller 468. Schneiber, Geh. Db. Reg. Rath 314. -, Bangewertic. 2.470. Turnlehrerin 666. o. Brof. 326. Opmn. 8. 474. Schulte, Gomn. 2. 693. -, Realprogymn. 2. 733. ., Realprogymn. Reftor 478 **Scharf** 482. -, Realgomn. Oberl. 477. Soulz 663 , begl. 694. Soulle, Prof. & ber Dochid. f. Dufit 690. Scharfe 699. Scharlach 480. -, Realprogymn. Dberl. 488. Schatte 565. Stubirenb. 565. Ødua. 315 Soulze-Berge 693. Soulzti 481. Shaube 47.3. Scheffler 698. Scheibe 472. Sonellenbach 478. Sonepel 482. Soumann, Reg. n. Soul. Schnoor 695. Scellbach 324. rath 314. Schent 484. Sonutgen 695. Somn. Oberl., Brof. 471. Schentbelb 586. Schobelt 470.

Schumann, Re Dbert. 477. Smenb 312, 329, 328, Realgymn. Ctobr 566. Stölbing 473. Störf 584. Sobotta 566. Södnid 587. &dunt 476. Souppe, Reg. Gobn 314. Rath Stößell 477. Sobns 663. Solbat 709. Stöveten 467. 584. o. Prof. 325. Stoll 483. Somane 614. Solger 584. Stolte 422. Schwanert, v. Brof. 325.

—, begl. 687. Graf zu Solms-Laubach 327. Stolzmann 702. Stord 323, 327. Sommer, Semin. Dirett. Schwart, Konfift. Rath Storbent 480. 322. 733. Strad 470. Ohmn. Dirett. 585. Soul., Rantor 688. Strasburger 329. Strehlfe 313. Gomn. Oberl. 472. Commerbrobt 325. 687. Schwarz, Gomn. Oberl., Brof. 471. 700. Sommerfelb 731. Stübing 565 Spangenberg 538. Stubibreier 733. -, 2. einer bib. Brgrid. Spannth 694. Stury 697. Spengel 586. Spider 327. 695. Sucier 326. Sudow 473. Stubirenb. 565. Sugmann.Bellborn 539. Sowarze, Gymn. Oberl., Spieler 467. Brof. 692. Spieß 323. 613. Gymn. 2. 485. Spilling 586. Spitta 313. Sybow 663. Szelinefi 731. Schwatto 534. Somedenbied 323. Sporer 470. Soweichler 483. Spreer 470. T. Schwen 567. Sprengel 484. Stade 590. Somenbener 325 Tade 735. Stanber 585. Schwettmann 483. Tant 693. Sowieber 710. Stahl, o. Brof. 327. Tanbert 361. 690. Brof. einer Gedt 472. tecn. Zendhoff 472. Seeliger 695. **திக்கிற்** 690. Terbille 476. Seeligmfiller 584. Stammler 690. Tertor 472. Seibel, That. Anft. Bulfel. 422. Starle 687. Thalbeim 692 Starmans 692. Thalmann 477. Lebrerin, Turnl. 666. Steben 488. Theilfuhl 486. Seifert 474. Seiffert 692. Stechow f. Braffer. Thiede 692. Steffenbagen 485. Thiele, a. o. bann o. Prof. 326. 689. Seilbeimer 476. Stege b63. Seiling 732. Gefatzet 314. Stein, Schulrett. a. D. **©**⇔u**I**. 734. 699. Thieme 699. v. Sellin 663. Turnlehrerin 566. Thilo 322 Steinberg 696. Steinfranß 566. Semifc 322. Thimm von. Thoma 475. Thome, o. Prof. 325. -, Brof., Rettor einer hob. Brgric. 695. Thimm 692. van Senben 323. Senftleben 699. Steinmann 347. Seppeler 733. Sepffert 730. Steinweller 480. Stenbell 477. 556. B Thoms 486. Siebolb 666. Stengel 328. Siemenroth 650. Siemering 539. Sierola 472. 473. Stephan, Somn. Oberl. 473. Thuran 586. Thyfen 589. Tiebe 474. Tiebe 477. Soull. 483. —, Sanu. 483. v. Stenben 663. Simar 328. Simon, a. o. Brof. 485. Steuer 476. v. Tiebemann 702.

Stier 487

Stiller 693.

Stobbe 422.

Stimming 326. Stippine 701. Tiebge 695.

Tielit 484.

Tiemann 468.

Tiesler 485.

Dieffenbach 471.

**Schull**. 483.

Stlarzyt 687. Strobiti 687.

Strzeczta 688.

Gleumer 486.

Beiland 695.

Beingartner 565.

Bircom 539.

Bifder 689. Bilder 733.

Tiet 567.

Timme 693. Tittler 701.

Weingarten, o. Prof. 322. —, Gymn. L. 586. Weinholb 323. 325. 686. Tir 483. Böllerling 472. Tobler 324. Bogel 470. Tögel 487. Bogeler 565. 694. Beinmann 590. Bogler 469. Töpler 422. Beife 477. Bogt, o. Brof. 689. -, Schull. 589. Beigfäder 324. Töppen 470. Belder 313. Trantow 472 Boigt, o. Brof. 322. 324. Bellbanfen 584. Trautmann 328. Treibel 313. Gomn. Dberl., Brof. Bellmann 693. Trenbelenburg, o. Brof. 486. Belemann 694. Welz 688. Welzel, Schula. Kandid. 565. Boldmann 471. 469. Bolhard 326. 468. Gymn. Oberl. 539. Trentepobl 476. Boltmann 687. v. Trentovius 567. Bollmöller 327 Dauptlehrer 483. Treplin 566. Treu 702. Wenbel 488. Bolquarbien 327. Bonboff 735. Boos 734. Bengel 687. Benglaff 567. Berner 480. Treutler 695. Triebel 565. Wormeng 565. Bog, Gomn. Oberl. 472. -, Elem. & eines Real-Trooft 476. b. Berner 618. Tropus 660. Trofchel, o. Prof., Geb. Reg. Rath 329, 734. Bernide 587. Besmöller 586. progrmn. 479. Befterwid 731. M. Betel, Gomn. 2. 731. -, Semin. 2. 490. -, Realgymn. Beichenl. 486. Wachenfelb 473, 692. Bachemann 734. -, Sanbarb. n. Beiden. Lebrerin 567. Tidierid 475. Tilmpel 693. Bahmer 731. Türfe 697. Batolbt, Geb Db. Reg. Rath 312. Betftein 539. 2Ber 471. Bebland 476.

Maty 312.

—, Lehrerin, Enrul. 666.
Bagenmann 322.
Bagner, o. Brof. 327.

—, Semin. L. 696.
Bablenberg 701.
Balbeyer 479.
Ballichs 470.
Rotter 3-24 Bichert 468. Ubbelobe 735. Udermann 474. Wichmann 567 Ueberschär 687. Ullrich II. 488. Biebafc 322.

Biedmann 422. Ulmann 325. Ulrich I. 693. Urban 691. Wiebemann 666. Wiegand 473. Wienand 695. Balter 324. Biefe, Somn. 8. 474 174. o. Brof. 328. Ufener . Balther 731. -, Semin. 2. 696. Biefeler 701. 614. Bangerin 690. Realich. &. 478. Banjura 702. Utefcher 479. Wiefinger 327 Banner 484. Bigand 313. 328. Barnede 477

Biggert 471. v. Bilamowit 325. Battenbach 539. Beber, o. Brof. 324. —, a. o. Brof. 468. Bablen 324. 468. Bilbe, Semin. Billist. 588. Balentin 477. Frhr. v. la Balette St. , Realgomn. Oberl. 477. Soul. George 614. 484 Bilbelmi 322. Barrentrapp 328. Schulrettor 483. Billen 700. Wedwarth 589. Bater 687.

Bilmanns 323. 328. Batte 485. Behrmann, Geb. Reg. b. Belfen 701. Bimmenauer 473. u. Prov. Sculrath 312. Bimmere 733. Berron 477. Wimmert 699. Better 587. Opmn. 2. 475. Windler 586. Bintler 701. Bieluf 472. Bietor 488. Weidert 588. Beigand 565.

Beitschel 477.
3eller 325.
3emte 423.
3eterling 472.
3iegler 484.
Biemfen 486.
3iilmann 484.
Bimmer 314.
Bimmermann, Gymn. L. Binter, Geb. Ob. Reg. Rath 688. — , Ebft. Anft. L. 482. Birth 507. Bitteborg 480. Bolle 589. Wolowski 699. Bolter 314. Boltmann 732. **Word** 565. Bittig 606. Bortmann, Schull. 484.

—, Schula. Kandibatin
663. Blosciejewsti 734. Böhler 700. Brebe 692. Boning 696. Bolle 314. Büllner 535. Winn 666. 731. 28 8pde 584. 700. ., Realprogpmn. Dberl. 23ugt 590. Wohlhage 476. Bolbftebt 475. 587. 3. , Soul 699. -, Soun. 099 Zinde 328. Zinbler 423. Zinbörfer 590. Zödler 325. Zöhner 313. Zöpprig 324. Zopf 565. Zupiga 324. Zacher, o. Prof. 326. —, Schula Kandidatin Bolff, A., Prof., Bilbhauer 539. 663. -, Gymn. Oberl. 693. -, Realgymn. Oberl. 477. Bahn 585. Banber 666. Bawadzin 478. Bolffgarten 482. v. Bebbelmann 699. Bolgram 693. Beglin 481.

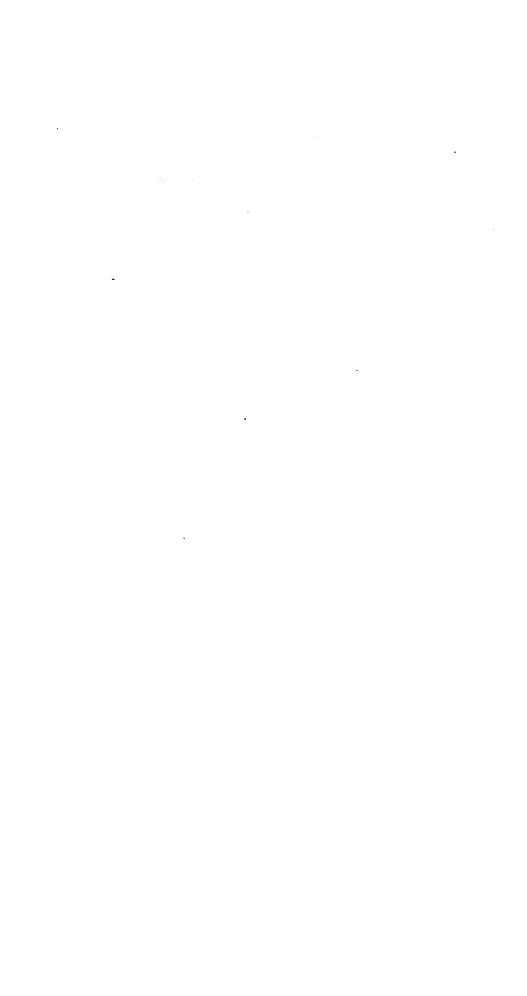

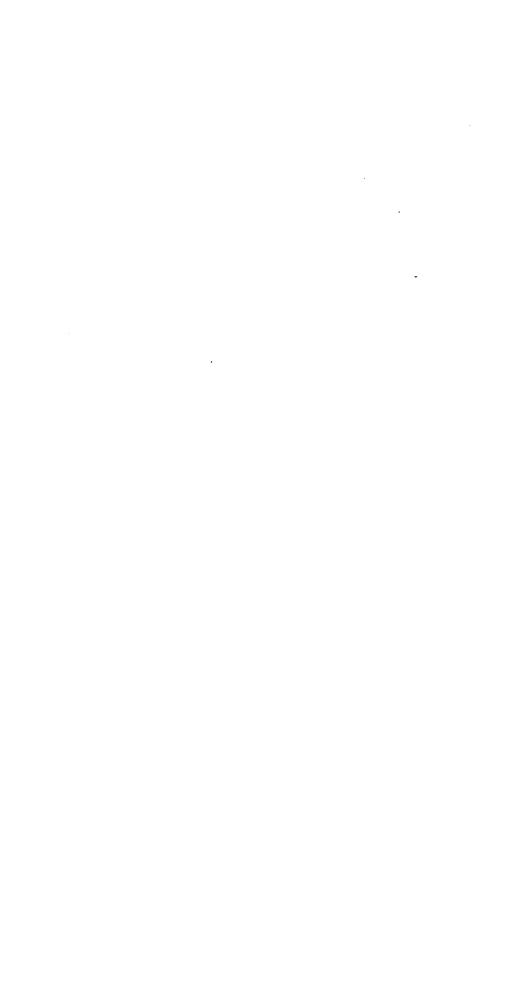

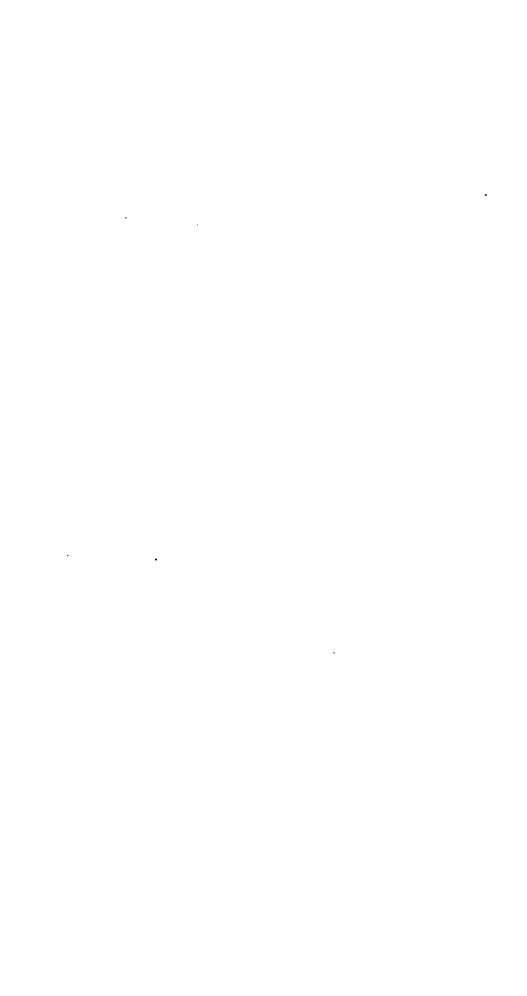

• . . • . . 

